

nter den populären Darstellungen der deutschen Geschichte nimmt Dr. David Müllers Geschichtswert den erften Rang ein. Entftanden unter dem unmittelbaren Eindruck der gewaltigen Veranderungen, die Deutschland in den letzten fünfzehn Jahren durchlebt und die in gewissem Sinne eine lange Periode deutscher Geschichte zum Abschluß gebracht haben, trägt es den Charafter diefer Zeit in demfelben Maße an fich, wie jene por ibm Irausch. die unter den ng für das deutsche I In Preußen pollendet nicht durch Beburt. ibt, seit ich politisch : chtet David Müller & wachen des nationale Aufstreben Dreußens im längsten und liebs ober über= nommen. Mittelalters bebandelt den Tagen des großi eigenartia erfaßt ut en, das so recht "au 11nd Be fürsten= und Brie Volkes, der Presented to Bauern orbunderten, The Library eine Besc ben Volfes. Stellen c of the zen Worten eine ganz chen Lebens University of Toronto erzählen, werfälschtes Bild uns Das The Estate of the late 1che eine so

"Padagogium", heransgegeben von Dittes 1881 (Bo. III) heft 1.

1 berkömm-

d insofern.

lebensvolle

enwärtigen.

Dergangen-

1884. Gefammt-Auflage-Tiffer der "Geschichte des Deutschen Volkes" 80,000 Exemplare.

Miss Margaret Montgomery

weite De

lichen dür

als die

David M

Bebilde

heit.

Verlag von Franz Vahlen in Berlin W. Mohrenstraße 13/14.

In demfelben Verlage wird im Oftober 1884 ericheinen:

### Beschichtsrepetitionen

für

die oberen Klassen höherer Lehranstalten.

Herausgegeben

pon

#### Professor Dr. Friedrich Junge,

Director des Gymnasiums mit Realabteilung gu Greig.

Breis: Cart. ca. 1 Marf.

Wiederholungen größerer Abschnitte der Geschichte werden in den Oberklaffen unferer höheren Lehranstalten jest wohl aller Orten regelmäßig (allwöchentlich oder, abwechselnd mit geographischen Repetitionen, alle 14 Tage) vorgenommen. Daß sie den erwarteten Erfolg nur in geringem Mage haben, liegt 3. T. mit an der Urt, wie die Schüler fich auf die Repetitionsstunde vorbereiten. Entweder nämlich versuchen sie Die Deriode nach dem Lehrbuche durchzumachen, und dann bleiben sie gewöhnlich in der Mitte der Periode steden, der Rest wird, wenn überhaupt, so oberflächlich gemacht, daß das Ergebniß fehr gering ift — oder sie begnügen fich damit, aus einer Tabelle Jahlen und Namen fich wieder einzuprägen, und dann wissen sie von dem geschichtlichen Gehalte der Periode regelmäßig wenig ober nichts. In beiden fällen wird der Lehrer die Stunde nicht recht ausnuten können. Soll das möglich fein, muffen die Schüler beffer vorbereitet zur Repetitionsstunde kommen, das wird man aber erst bann, ohne ihnen zu viel zuzumuten, verlangen können, wenn ihnen eine geeignete Grundlage zu ihren Wiederholungen, ein wirkliches Repetitionsbuch, gegeben wird.

Das Repetitionsbuch muß die notwendigen Jahlen und Namen enthalten, muß auf möglichst engem Raum zur Anknüpfung möglichst vieler schlummernder oder doch nicht recht gegenwärtiger Vorstellungen durch zusammenfassende Ueberschriften, durch ein Schlagwort u. s. w. Gelegenheit geben. Der Verfasser hat es versucht, den Schülern der oberen Klassen ein solches Repetitionsbuch zu geben, täuscht er sich nicht ganz, thut es vielleicht auch manchem anderen, der in Kürze ein Gesammtbild eines größeren Abschnittes der Geschichte an seinem geistigen Auge vor- überziehen lassen will, gute Dienste.

Die Jahlen sind möglichst beschränkt, viele (die eingeklammerten) nur zur Orientierung hinzugefügt. Gleichzeitiges ist, wenn der Raum es irgend gestattete, nebeneinander gestellt. Besondere Ausmerksamkeit ist der Bruppierung des Stoffs gewidmet. Jedem größeren Abschnitte geht eine gedrängte Uebersicht über Religion, Verkassung und Kultur voraus.

David Müller, Beschichte des deutschen Volkes. Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

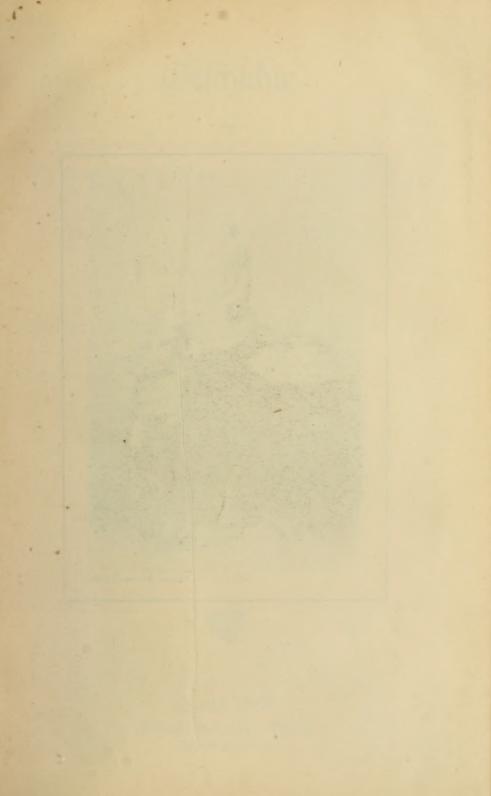



HG M94648.2

# Beschichte

des

# deutschen Volkes

in kurzgefaßter übersichtlicher Darstellung zum Gebrauch

an

höheren Unterrichtsanstalten und zur Selbstbelehrung

pon

### Dr. David Müller,

weiland Profeffor am Polytechnitum gu Rarlerube.

Elfte verbesserte Auflage.

Beforgt von

#### Brof. Dr. Friedrich Junge,

Direttor des Gymnafiums mit Realabteilung gu Greig.

Ausgabe für den Schulgebrauch. Mit einem Bildnis Kaiser Wilhelms von Anton von Werner.



39179b

Berlin 1884.

Verlag von Franz Vahlen Mohrenstraße Nr. 13. 14. Das Recht ber Übersetzung ift vorbehalten.

Meben ber vorliegenden Musgabe, die für den Schulgebrauch hergerichtet, hat die Verlagsbuchhandlung eine ,,pracht. ausgabe" als Befchent- und ,familienbuch veranftaltet.

Eln ichoner Band von 46 Bogen mit Sachregifter, mit reichen Ornament-Derzierungen nach Originalen und einem Bilonis Raifer Wilhelms nach einer Breibezeichnung von Unton von Werner.

In feinem halbsaffianband mit Dedelpreffung nach Originalzeichnung. Preis: 11 Mart.

Sr. Röniglichen Soheit

bem

### Erbgroßherzog Friedrich von Baden

zu seiner Abiturientenprüfung am 5. Juli 1875

unterthänigst gewidmet

pom

Berfaffer.

#### Enre Königliche Nobeit

wollen mir gestatten, an biefem Tage, ber ein Tag ber Chre für Gie, wie für Ihre fürstlichen Eltern ift, Ihnen das Buch dauernd zu bedieiren, bas eben in seiner sechsten Auflage erscheint, und bessen ich mich für ben Unterricht in der deutschen Geschichte für Eure Agl. Hoheit als Leitfaden habe bedienen dürfen. Bum ersten Male in unserem nationalen Leben hat ein. au fünftiger Regierung bestimmter Fürst sich der ganzen Ausbildung unseres deutschen Innnasiums unterzogen und verläßt es nun mit dem ehrenden Zeugniffe der Reife. Er hat damit, bem Willen Seines erhabenen Baters folgend, das Borbild gegeben, daß für das Beste, das überhaupt im Unterrichte erstrebt werden kann, nemlich gründliches Wiffen gepaart mit sitt= lichem Geifte und religiösem Ernfte, auch für die Bochstgestellten im Leben feine vaffendere Grundlage vorhanden sei, als sie in unserem deutschen Inmnasium bereits seit Menschenaltern gegeben ift. Für den Lehrer der Beichichte aber bei Eurer Agl. Sobeit lag hierin der Wink, Gurer Agl. Soheit auch zunächst das mitzutheilen, mas fein Buch der gefammten deut= schen Jugend darzureichen sich bemüht, nemlich die objektiven Thatsachen in patriotischer Darstellung, ohne sie durch Berhüllungen ober Schneicheleien zu modificiren. Er fah sich in diesem Streben begunftigt burch die edlen Borbilder, wie sie Eurer Rgl. Hoheit Ahnen in ältester und neuester Zeit gegeben und wie es namentlich Eurer Kgl. Soheit erhabener Later in schöner Treue gegen das Reich wie in Liebe und Arbeit für die eigenen Unterthanen Ihnen darstellt. Auf diese Eure Kgl. Hobeit zu verweisen, das hat ihm oft feine Arbeit erleichtert und fie im besten Ginne zu einer lohnenden ge-Und wenn nun in wenigen Tagen der Zeitvunkt naht, wo mit Curer Ral. Sobeit eintretender Majorennität Söchitdieselben die Pflichten des Schülers mit denen des Mannes vertaufchen, so darf er freudig die Soffnungen eines ganzen Bolkes theilen, daß Gure Rgl. Soheit folder Borbilder würdig sein werden und daß die edlen Gefinnungen gewissenhafter Pflichterfüllung, die Gure Rgl. Hoheit ftets in der Schule gezeigt, auch Gure Rgl. Sobeit ins Leben begleiten mögen.

Curer Kgl. Soheit unterthänigster Dr. David Muller.

### Vorworf zur ersten Auflage.

Für die mittleren Klassen unserer höheren Lehranstalten in Preußen ist in dem ein Jahr umsassenden Cursus von Quarta eine Uebersicht der alten Geschichte vorgeschrieben, der sich dann in dem zweijährigen Cursus der Tertia die vaterländische Geschichte anreihen soll. Erst in dem vierzährigen Cursus der oberen Klassen sollt die allgemeine Weltgeschichte. Diese einsfache Vertheilung des Stosses ist ohne Zweisel auch die richtigste. Wenn die und da außer Preußen ichon auf der mittleren Lehrstusse die kosmopolitische Neigung zur Universalgeschichte vorwiegt, so kann derselben nur auf Kosten unserer vaterländischen Erziehung genügt werden. Gerade in dem frischen Alter von 12—15 Jahren, wo im Knaben der Jüngling reift, soll mit der deutschen Geschichte auch deutscher Sinn geweckt werden.

Und eben nur die deutsche Beschichte kann die "vaterländische" sein in allen deutschen Staaten, zumal in Preugen. Preugen hat fast aus allen beutschen Stämmen ichone und stolze Zweige in sich verwachien laffen. Die joll man diesen eine enge, altbrandenburgische Geschichte aufdrängen, von der doch Friedrich der Große selbst bekennt (Mémoires pour servir etc.): "L'histoire de la maison de Brandenbourg n'intéresse que depuis Jean Sigismond." Unjere Gelehrten mögen heute anders benfen, und auch ich weiß wahrlich die Wichtigkeit brandenburgischer wie jeder anderen Quellenforidung anzuerkennen: für unjere Schüler aber bleibt (vorausgeiest, daß die ersten Hohenzollern, Friedrich I. und II. und Albrecht Achilles bereits in ber beutschen Geschichte ihr Recht gefunden haben) das Wort des großen Königs noch immer zutreffend. Es mag vielleicht den Berliner Anaben, ber felbst ichon am Savelufer und am Schildhorn gestanden, intereffiren, etwas von Satto, dem Wendenfürsten, zu hören: dem rheinischen liegt jedenfalls mehr daran, die großartige städtische Entwickelung von Röln fennen zu lernen, dem ichlesischen, etwas von der Mongolenichlacht, und bem thüringischen Anaben in Erfurt und Mühlhausen, etwas von den glanzenden Landgrafen auf der Warthurg zu wiffen. Es wurden die Letteren solche heimische Dinge nicht blos mehr interreifiren, als die fernen brandenburgischen, sie haben auch ein Recht darauf sie kennen zu lernen.")

<sup>\*)</sup> In biesem Sinne befindet fich bei der Behandlung der dritten Periode ber Absischnitt B. Wehr darüber weiter unten.

Denn so lange die brandenburgischen Geschichte selbst noch Provinzialgeschichte ist, hat sie feinen Vorzug vor der anderer Landschaften, ja steht den meisten an Ergiedigkeit nach. Anders gestaltet sich die Sache von der Zeit des Großen Kursürsten an. Aber von hier aus ist die preußische Geschichte auch die deutsche, und umgekehrt; eine Trennung beider ist unmöglich. Preußen wird für so viele ruhmreiche Mühen, die es in älteren wie neuesten Tagen für das gesammte deutsche Vaterland getragen hat, immerhin wohl den Anspruch erheben dürsen, daß die deutsche Geschichte auch die seine sei.

In diesem Sinne unternahm ich es, die nachfolgende "Geschichte des deutschen Bolkes" zu schreiben. Mir schwedte das Ziel vor, dem Schüler ein Buch zu übergeben, das nicht blos ein trockener Leitsaden wäre. Nicht als mißkennte ich die "selbstlose Arbeit", die einem solchen, soll er ernsten Ansorderungen genügen, zu Grunde liegen muß. Aber ich sagte mir, daß der Knabe nicht blos in der Schule und durch den Lehrer lernt. Haftet doch eine Geschichte, ein Bers, ein Bort, die er im Fluge, im zufälligen Lesen aufrasste, oft besser, als das noch so mühsam Singeübte. Er suche, sinde und erwerbe sich Manches selbst. Darum möchte das Büchlein dem Schüler eine Freude sein, nicht eine neue Last zu dem reichen Maße der schon vorhandenen. Und ich möchte jeden Lehrer bitten, es nicht dazu zu machen. Ich halte nichts von dem spielenden Lernen. Unser Beruf ist ernste Arbeit. Aber der Lehrer selber soll in der Schule mit dem Schüler arbeiten, nicht blos bequem ausgeben und immer wieder ausgeben. Lucae 11, 46.

Die Methode des historischen Unterrichts — leider spreche ich aus Erfahrung - scheint mir ohnehin noch schwantend zu sein. Geschichte ist nicht blos, wie man glauben konnte, einfaches Erzählen. Um Wenigsten aber schieft sich die Kathedermethode für die Schule. Der Schüler ver= trägt sie nicht, selbst wenn er von Stunde zu Stunde angehalten wird, zu referiren. Wäre auch noch so viel Anregung da, ich fürchte, das positive Ergebniß im Lernen wird gering sein. Denn des Schülers Thätig= feit dabei ift eine nur passive, die Nebersicht geht ihm verloren und je eigenthümlicher und umfaffender die Darstellung ist, um so mehr wird er in die Gefahr fommen, zum ertödtenden Rachschreiben feine Buflucht zu nehmen, um doch etwas zu haben, woran er sich halten kann. Der Lehrer, ber dieser Methode folgt, wird am Liebsten gar kein Lehrbuch munschen, höchstens einen Leitfaden zu Repetitionen und zur Uebersicht. Nur mag er forgen, wie er im Eursus auskommt, wenn er sich überhaupt nicht genial barüber hinwegsetzen will. — Aber gerade der historische Unterricht erfordert Selbstentjagung. Gar mancher ift beshalb prinzipiell in das entgegenge= sette Extrem, in die rein schematische Methode verfallen. Man sucht durch stets wiederkehrende Repetitionen die Hauptbaten einzuprägen, oder giebt im glücklicheren Falle einen scharfen, vielleicht geiftreichen, aber immer doch ifizienhaften Abriff. Fehlt doch die Zeit, auf Schulen mehr als das No= thigste zu geben, wenn es sicher und fürs Leben fein foll! Dafür reicht freilich ein Leitfaben, ja selbst eine Tabelle aus. Diese Methobe vergist nur, daß Uebersicht und Zusammensassung erst nach vorausgegangenem Detail einen Werth hat, und daß, wer dies bereits beherrscht, von einem scharfen Umriß sehr erbaut sein kann — während der Schüler, dem es sehlt, mit Recht nur abstrakte Betrachtungen und leblose Namen und Zahlen sieht und nur selten noch die Lust behalten wird, jemals später den hohlen Rahmen durch eigenes Studium mit Anschauungen auszusüllen.

Ich möchte nun nicht gerade einen Mittelweg, aber doch einen Aussweg vorschlagen. Wie wenn ein Lehrbuch, das zugleich Lesebuch wäre, dem Lehrer ganze Partien abnehmen könnte, so daß dieser nur Verständniß und Aneignung zu überwachen hätte, und so für zweierlei Zeit gewönne: Erstens: durch häufige Repetitionen die unerläßliche Nebersicht und Festigkeit in den Thatsachen zu erzielen; und zweitens: einzelne Abschnitte in jedem Semester, vielleicht begleitet von eigenen, erneuten und erfrischenden Studien, den Schülern im ausführlichen Detail und in den anschaulichsten Zügen vorzuführen? So würde er sich selbst vor Verknöcherung bewahren, und der Schüler begriffe auf jeder Stufe, was Geschichte sei — nemlich Leben.

Indem ich nach diesem Gesichtspunkte arbeitete, wuchs mir freilich bas Büchlein über die zuerst fizirten Grenzen; daß es deshalb doch noch ein Schulbuch sein kann, glaube ich verbürgen zu können. Man wird mir sagen, für einen Schüler der mittleren Klassen ist Manches zu hoch gezriffen, ist zu viel gegeben. Ich weiß daß selbst sehr wohl. Aber auch der Primaner kann es noch einmal zur Hand nehmen, wenn er Universalzgeschichte des Mittelalters und der neueren Zeit treibt. Daß der Unterzund Obertertianer sich nicht im Buche verirrt, dafür eben ist der Vehrer da, der sir ihn die Auswahl trifft, ihm die Paragraphen bezeichnet, die er verstehen kann, die ihm die stündlichen Repetitionen erleichtern und noch übrig bleibende Lücken ausfüllen.

Je freier man das Buch behandelt, ich denke, um so besser. Ich wenigstens habe bei diesem Versahren bereits hinsichtlich der beiden ersten Hefte gesunden, daß selbst sehr junge und schwache Schüler dasselbe mit Verudigkeit gebrauchten.

Es bleibt mir nur noch übrig, einzelnen Abichnitten des Buches ein begleitendes Wort mitzugeben. Die culturhistorischen Partien haben ihm bis jett zu meiner Freude die meisten Freunde erworben. Daß dieselben bei der ersten und letzten Periode sehlen, ist aus Gründen geschehen, die der kundige Leser bald auffinden wird. Ferner bedarf der Abichnitt B. in Periode III. S. 145 bis 172 (11. Aufl. S. 160—188) einer Rechtsertigung. Soll denn der Schüler die ganze Territorial-Geschichte des 14. und 15. Jahrhunderts durcharbeiten? Sicherlich nicht, und ich sollte es sehr bedauern, wenn das Buch so mikverstanden würde. Aus diesem Abichnitte, denke ich mir, wählt der Lehrer die Geschichte der Landschaft, in der er lebt und wirkt, und erweitert meine Stizze zu einem vollen Bilde. Das lebrige benutse

er beiläufig, und ich möchte, wieder aus bereits gewonnener Erfahrung, rathen, Manches an die Geographie anzuknüpfen. Denn im Allgemeinen darf man doch voraussehen, sowohl daß Geschichte und Geographie in derzfelben Hand liegen, als auch, daß mit der Geschichte Deutschlands die Geographie Deutschlands parallel läuft. — Daß ich in der Reformationszgeschichte und bei den Besreiungskriegen nicht blos Licht in Licht gemalt, sondern auch die Schattenzüge angedeutet habe, — das war ich der Höhe unserer heutigen historischen Wissenschaft und der Wahrheit schuldig.

Man wird von einem Werkchen, wie tiesem, keine auf Quellenstudien begründete neue Ergebnisse verlangen. Ich folge unseren großen Meistern "nur wie der Aehrenleser folgt dem Schnitter". Nicht alle konnte ich in den Noten nennen, aber ich bekenne hier gern noch einmal, daß ich ihnen mein Buch verdanke. Daß mir die eigentlichen Quellen nicht unbekannt waren, läßt sich doch vielleicht an einigen Stellen erkennen.

Wenn ich für viele Mühe einen Dank in Anspruch nehme, so ist es ber pädagogische. Und so übergebe ich das Büchlein denn auch getrost dem pädagogischen Verstande, nicht dem unpädagogischen Mechanismus. Möge es hinauswandern mit Gott!

Berlin, im September 1864.

### Vorwort zur zweiten Auflage.

Diese zweite Auflage der "Geschichte des deutschen Volkes" ist ebensowohl eine verkürzte, wie eine vermehrte. Verkürzt ist sie um einige, durch zu viel Detail unklar sich darstellende Partien in der Kaisergeschichte und im 17. Jahrhundert; vermehrt aber schon in den früheren Perioden durch einige frisch hinzugesügte individuelle Jüge, dann aber durch den Versuch, die nun abgeschlossene Periode von 1815—1866, die ich "Deutschland unter dem Bunde" genannt habe, für die Jugend zu behandeln, und endlich durch die erhebende Geschichte des großen Jahres 1866.

Sinzuzusügen habe ich nur ein Wort der Freude, daß diese Arbeit nunmehr zu einer zweiten Auflage hat reisen dürsen; und ein Wort der Genugthuung, daß ich in den Grundanschauungen derselben keinen Zug in Folge der erschütternden Bewegungen des vergangenen Jahres zu ändern gehabt habe. In Preußen vollendet sich die deutsche Geschichte. Das habe ich, Preuße nicht durch Geburt, aber längst durch freie Wahl meines Gerzens, geglaubt, seit ich politisch zu denken begonnen; das hatte ich von Anbeginn als den leitenden Gedanken in diesem Buchlein festgehalten und darf es heute um so freudiger behaupten. Gebe Gott dem vaterländischen

Werke, an bem unfre ebelsten Männer schaffen, und zu bem biese Schrift nur ihr bescheibenes Sandkorn reicht, Gedeihen, damit es auch fernerhin eine Lust bleibe, deutsche Geschichte zu schreiben, zu lehren und zu lernen! Berlin, Königs Geburtstag, den 22. März 1867.

### Alus dem Vorwort zur driften Auflage.

... Dem Buche ist das seltene Glück zu Theil geworden, in seinen drei einander folgenden Auflagen jedesmal mit einem ruhmvollen Abschnitte auf der Bahn unserer vaterländischen Entwickelung zusammen zu fallen: Bei feinem Ericheinen 1864 mit der Befreiung Schleswig Solfteins, jener That, in der Preußen, und ihm angeschlossen das übrige Deutschland, seiner Kraft mit feiner hohen Aufgabe sich bewußt wurde; bei der zweiten Auflage 1867, nachdem die jehmerzvolle, aber unvermeidliche Abrechnung mit Desterreich geschen, mit der Gründung des Norddeutschen Bundes; diesmal, bei ber dritten, mit dem herrlichen Wiederaufbau des deutschen Kaiserreiches unter einem Selden und Berricher, den an Würde und Größe feiner der früheren Kaiser überragt, nicht Karl ber Große, nicht Otto, nicht Barbaroffa. Solche Zeiten unseres Boltes erlebt zu haben, ift Bnade von Bott; noch Größeres zu munichen, mare Bermeisenheit. Aber daß da bleibe und innerlich gebeihe mas nun geichaffen, bafür foll unfer Berg glüben, bafür foll Kopf und Arm schaffen. Dafür will auch dies Büchlein ferner wirken: es hat Vieles Raum neben einander im neuen Reiche!

Berlin, in ben Oftertagen 1871.

### Vorwort zur achten Auflage.

Wennschon der Unterzeichnete sich von vornherein wohl bewußt war, mit der Besorgung der neuen Auslage von Dr. David Müllers "Geichichte des deutschen Bolkes", die ihm die geehrte Verlagsbuchhandlung nach dem am 20. Juli 1877 ersolgten Tode des verdienten Heriasiers anvertraut, eine Arbeit ebenso voll von Schwierigkeit als Verantwortlichkeit übernommen zu haben, so ist ihm doch erst im Lause der Arbeit die Große seiner Ausgabe ganz klar geworden. Dem Urtheile der Fachmanner muß er es uberlassen, ob er sie einigermaßen gelöst; nur wie er sie verstanden, will er bier in aller Kürze angeben.

Daß bei einem so weit verbreiteten Buche, wie das vorliegende ift, das in so kurzer Zeit der deutschen Schule ein werthvolles, fast unentbebrliches Silfsmittel, dem deutschen Sause ein Liebling geworden ift, sur den

Herge und Halt die Nede sein konnte von prinzipiellen Aenberungen in Anlage und Haltung, schien mir selbstverständlich. Ich habe denn auch die Eintheilung, selbst die Paragraphirung nicht angetastet, obwohl sie an so manchen Stellen meinen Anschauungen nicht ganz entsprach, ich habe gemeint, daran — wenigstens für jett — nicht ändern zu dürsen. Auch die Haltung des Ganzen habe ich unberührt gelassen, an Urtheilen über Personen und Verhältnisse nicht gerüttelt. Auch hier meinte ich, im einzelnen Falle meine persönliche Ueberzeugung hinter dem, was dem Herrn Versasser solche gewesen, zurücktreten lassen zu sollen, wenn nicht — und das ist für die ganze Bearbeitung mein erster und leitender Grundsatz gewesen — die geschichtliche Wahrheit eine Aenderung unabweisdar gebot.

Der Rleiß, die Sorgiamfeit, mit benen der Berr Berfaffer feinen maffen= haften Stoff zusammengetragen, die Geschicklichkeit, die er bei ber Berarbei= tung deffelben bewiesen, sind allgemein anerkannt, vielleicht von Riemand mehr als mir, der dem Berfaffer Zeile für Zeile, Wort für Wort nachge= gangen. Daß trot alledem vielfache Frethumer vorgefommen, daß nicht wenige durch die verschiedenen Auflagen, soviel auch in jeder einzelnen ge= beffert worden ift, stehen geblieben, daß veraltete Unichauungen beibehalten find, wird am Benigsten der Kundige auffällig finden, der da weiß, wie ichwer es ift, auch nur auf engem Gebiete, für ben Zeitraum von Jahren und Sahrzehnten das vorhandene Material zu beherrschen, der schnell vorwärts ichreitenden Forschung überallhin zu folgen. Ich habe mich bemüht, nach biefer Seite des Richtigen das Buch nach Kräften zu fordern, und jo wenig ich mir einbilde, überall die Angaben bes Buches mit bem Stand= puntte heutiger Geichichtswiffenschaft in Ginklang gebracht zu haben, jo hoffe ich doch, daß meine Fachgenoffen das ernfte Bestreben, dies Ziel zu erreichen und überall, felbst in Rleinigkeiten, genau zu fein, nicht verkennen werden. Dank der hiefigen Bergogl. Bibliothet und beren entgegenkommen= bem Leiter, dem Berrn Prof. Röhler, bin ich in ber Lage gewesen, an Silfs: mitteln, Quellen und neueren Forichungen bas Weientlichste zur Vergleichung hier gur Sand gu haben, nur felten mar es nothwendig, größere Bibliothe= ten zu Rathe zu giehen. Benutt habe ich, mas mir zu Gebote ftand, fo weit es mit meinen Grundfagen vereinbar war. Denn ein Buch, wie das vorliegende, darf, meine ich, keine Unhäufung von neuen, eben auftauchenden, morgen vielleicht widerlegten Ansichten über Thatsachen und Personen sein. Meueren Aufstellungen gegenüber konnte, wo ich selbst das Material nicht jo beherrichte, um zu einer endgiltigen Entscheidung befähigt zu fein und das war natürlich nur für verschwindend fleine Zeiträume der Fall mein Verfahren nur das sein, daß ich dem Urtheile bewährter Kenner der fraglichen Periode folgte, und wo mir ein foldes noch nicht vorlag, auf die Aufnahme des Reuen überhaupt verzichtete, falls fich nicht die Richtigkeit deffelben geradezu aufdrängte. Wenn demnach Manches feine Aufnahme gefunden, tropdem es mir befannt gewesen ift, jo ist mir gewiß noch viel mehr ent=

gangen. Dis ist bei der Ausbehnung des Buches über so weite Zeiträume an sich schwer zu vermeiden, es wird noch schwerer, wenn die Durchsicht zu einer bestimmten Zeit sertig gestellt sein muß, wie das hier der Fall war; dann aber gestehe ich ossen, daß nicht für alle Perioden mein Standpunkt hoch genug gewesen, um alles Bedeutende oder gar um alle Sinzels arbeiten zu überschauen. Namentlich ist das spätere Wittelalter, für welches ja überhaupt das Material noch weniger gesammelt und ausgebeutet ist, und ein und der andere Zeitraum der Neuzeit bei der Durcharbeitung zu kurz gekommen. Hessentlich wird mir später Gelegenheit, auch hier nachzustragen und zu berichtigen, was etwa versehlt ist.

Stand mir das Beitreben, das Nichtige herzustellen, in erster Linie, so mußte, bei der Bestimmung des Buches für Schule und Haus, der zweite Punkt, auf den die Ausmerksamkeit zu richten war, Ausdruck und Darsstellung sein. Vielleicht hätte hier mehr geändert werden sollen, als ich gethan, aber die Pietät gegen den Herrn Verfasser gebot mir, seine Individualität möglichst zu wahren und nur da zu ändern, wo es unumgänglich nothwendig war. Auch nach dieser Seite ist mir oft nicht die ichwerste Arbeit gewesen, wo ich anders geschrieben, sondern wo ich das Alte behalten habe.

Daß ich Orte, deren Lage nicht aus dem Zusammenhang sich von selbst ergiebt, geographisch näher bestimmt, wird manchem Leser erwünscht, Niemand, so hosse ich, störend sein. Die Angaben sollen nicht die Benutung der Karte, wohl aber das zeitraubende Herumsuchen auf derselben ersparen.

In der Orthographie und Interpunktion bin ich durchaus dem Berrn Berfaffer gefolgt. Erhaltung des Bisherigen ichien mir in diejen Meußerlich: feiten geboten. Den Berfuch, die Pringipien des Berfaffers, die ja flar erkennbar find, aber nicht volle Durchführung gefunden haben, confequent zu befolgen, habe ich gemacht. Zu weit gehen mochte ich aber nicht, und jo ift Bieles ftehen geblieben, was ben Pringipien nicht entipricht. 3it nun auch Manches davon absichtlich belassen worden, Anderes wird gewiß bei erneuter Durchsicht fallen muffen. Wenn ich deshalb um Nachnicht bitte, jo geschieht es mit bem Bewuftiein, daß ich diefer Radnicht in allen wichtigeren Punkten in noch viel höherem Maße bedarf. 3ch bitte, fie mir auch dort zu Theil werden zu lassen, und hoffe, daß die Freunde des Buches, welche bisher ben Berrn Berjaffer durch Rath und That in feinem Beftreben gefordert haben, auch meine Bemühungen unterftugen werden. Mit aufrichtigem Dank werbe ich jede Berichtigung, jeden Sinweis auf das. was ber Befferung bedürftig ericbeint, aufnehmen, mit Ernit und Sorgialt jeden Wunich prüfen und, wenn möglich, erfüllen.

Und nun geleite das Wort, das der Herr Verfaffer diesem Werke mit gab, als er es zum ersten Male hinaussandte in die Welt, es auch jest auf seinem Pjade: "Möge es hinauswandern mit Gott."

Altenburg, im September 1879.

### Vorworf zur zehnten Huflage.

Sind auch die Underungen, die ber unterzeichnete Berausgeber in ber 9. (der Prachtausgabe) und der vorliegenden 10. Auflage vorgenommen. nicht so umfassender Art, wie dies bei der 8. Auflage der Fall mar, so dürfen doch auch die beiden letten Auflagen mit Recht verbesserte genannt werden. Ausstellungen in den verschiedenen Anzeigen, Mitteilungen von Rollegen, endlich eigene Beobachtungen, die ber Unterzeichnete beim Gebrauch des Buches im Unterrichte gemacht, haben zu vielfachen Besserungen im ein= zelnen geführt, namentlich find ben litterarhistorischen Bartieen eine Reihe von Bemerkungen, die dem Unterzeichneten fein früherer Rollege, Berr Dr. Gener in Altenburg, freundlichst überlassen, zu gute gefommen und jo vielfache Un= genauigkeiten beseitigt worden. Ihm wie allen, die sich um die Verbefferung bes Buches verdient gemacht, jagt ber Unterzeichnete feinen wärmsten Dank. Daß er immer bemüht bleiben wird, für bas Buch zu arbeiten und es zu vervollkommnen nach jeder Seite, daß er bantbar fein wird für jede Berichti= gung braucht er kaum von neuem zu betonen. Möge es ihm gelingen, das Buch immer mehr zu dem zu machen, was es fein foll, eine Stütze für den Unterricht, für die lernende Jugend eine Freude.

Greiz, im Februar 1882.

f. Junge.

### Vorwort zur elften Auflage.

Größere Anderungen hat die neue Auflage außer in dem Abschnitte über die Hansa (§§ 296 ff.), wo nach den Ergebnissen der neueren Arbeiten Berichtigungen nötig waren, nur ersahren in der Darstellung der Kriege von 1866 (§§ 731 ff.) und 1870 (§§ 753 ff.). Es schien geboten, die Geschichte dieser ruhmreichen Zeit der militärischen Einzelheiten, die jetzt schwerlich noch das Interesse wie in den unmittelbar den Ereignissen folgenden Jahren beanspruchen dürsten, zu entkleiden. Der Gerausgeber hat versucht das zu thun. Hossentlich ist es ihm gelungen, ohne den Eindruck des Miterlebten, der lebensvollen Frische und Wärme, durch welche gerade diese Partieen des Buches ausgezeichnet sind, irgendwie zu verwischen.

Die sonstigen Abweichungen ber 11. von der 10. Auflage sind wenig umsfangreich, aber so unbedeutend sie auf den ersten Blick erscheinen mögen, so glaubt doch der Herausgeber, auch um ihretwillen für diese 11. Auflage den Namen einer verbesserten in Anspruch nehmen zu dürsen. Manche Einzelheit ist berichtigt, mancher Sat ist klarer, mancher Ausdruck schärfer und bezeichnender geworden.

Daß dies hat erreicht werden können, dankt der Herausgeber zum nicht geringen Teile den zahlreichen Mitteilungen, die ihm aus dem Kreise seiner Fachgenossen zugegangen sind. Es ist ihm eine Freude, dem Dank dasür hier Ausdruck zeben zu können. Mit größerem Vertrauen als früher wendet er sich jeht an alle Kollegen, die das Buch gebrauchen, mit der erneuten Vitte, daß sie ihm auch serner ihre Unterstühung nicht verlagen mögen. Daß er nicht müde werden wird, an seinem Teile zu thun, was er vermag, um das Buch auf der Höhe zu erhalten, auf der er es übernommen, bedarf wohl keiner Versicherung.

Als ein echter und rechter Ausdruck der großen Zeit, da das neue beutsche Reich erstand, ist David Müllers Geschichte des deutschen Bolkes allgemein anerkannt worden, möge das Buch jetzt, da der Trieb, sich zu sondern, der dem deutschen Bolke so eigentümlich ist wie der sich zu einen, von neuem sich regt, möge es jetzt das Seine dazuthun, die deutsche Jugend hinzuweisen auf die rechte Bahn und den deutschen Mann zu erhalten auf derselben.

Greiz, im Mai 1884.

f. Junge.

## Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bormort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XIV                                                      |
| Tabelle der deutschen Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XX                                                       |
| Übersicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| I. Deutsche Stammes-Geschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 1 / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
| A. Argeschichte. Römer und Germanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| 1. Abstammung der Deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                        |
| 2. Kimbern und Teutonen. Cafar und Ariovist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                        |
| 3. Das römische Kaiserreich im Eroberungskampfe gegen die Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                        |
| 4. Charakter, Sitten und Gemeindeleben der Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                                                       |
| 5. Götterglauben der alten Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16                                                       |
| 6. Friedliche Einwirkung Roms auf die Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                       |
| 7. Entstehung sogenannter germanischer Bolferbunde. Erste Angriffe auf bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| Römerreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| B. Die große Wölkerwanderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| 1. Sunnen, Weftgoten, Bandalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23                                                       |
| 1. Hunnen, Westgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23<br>25                                                 |
| 1. Hunnen, Westgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Uttila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25<br>28                                                 |
| 1. Hunnen, Westgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Oftgotenherrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25<br>28<br>32                                           |
| 1. Hunnen, Westgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Uttila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25<br>28                                                 |
| 1. Hunnen, Westgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Oftgotenherrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25<br>28<br>32                                           |
| 1. Hunnen, Westgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Oftgotenherrschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25<br>28<br>32                                           |
| 1. Hunnen, Westgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Ostgotenherrschaft 5. Die Langobarden  C. Per frankische Stamm.                                                                                                                                                                                                                                            | 25<br>28<br>32                                           |
| 1. Hunnen, Weftgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Ostgotenherrschaft 5. Die Langobarden  C. Per franklische Stamm.  1. Die Franken. Chlodovech 2. Die Merovinge                                                                                                                                                                                              | 25<br>28<br>32<br>34                                     |
| 1. Hunnen, Weftgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Ostgotenherrschaft 5. Die Langodarden  C. Per franklische Stamm.  1. Die Franken. Shlodovech 2. Die Merovinge 3. Der Staat der Merovinge. Die Mirche                                                                                                                                                       | 25<br>28<br>32<br>34                                     |
| 1. Hunnen, Weftgoten, Landalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Ostgotenherrschaft 5. Die Langobarden  C. Per franklische Stamm.  1. Die Franken. Chlodovech 2. Die Merovinge 3. Der Staat der Merovinge. Die Mirche 4. Das Ant des Majordomus in der Familie der Pippiniden. Das Lehnswesen                                                                               | 25<br>28<br>32<br>34<br>35<br>39                         |
| 1. Hunnen, Weftgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Ostgotenherrschaft 5. Die Langodarden  C. Per franklische Stamm.  1. Die Franken. Chlodovech 2. Die Merovinge 3. Der Staat der Merovinge. Die Mirche 4. Das Ant des Majordomus in der Familie der Pippiniden. Das Lehnswesen 5. Das Christentum bei den Deutschen. Bonisatius                              | 25<br>28<br>32<br>34<br>35<br>39<br>42<br>44<br>46       |
| 1. Hunnen, Weftgoten, Landalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Brosse. Mundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Oftgotenherrschaft 5. Die Langobarden  C. Per franklische Stamm.  1. Die Franken. Chlodovech 2. Die Merovinge 3. Der Staat der Merovinge. Die Mirche 4. Das Ant des Majordomus in der Familie der Pippiniden. Das Lehnswesen 5. Das Christentum bei den Deutschen. Bonisatius 6. Karl der Brosse. 768—814 | 25<br>28<br>32<br>34<br>35<br>39<br>42<br>44<br>46<br>50 |
| 1. Hunnen, Weftgoten, Bandalen 2. Angelsachsen, Attila; Untergang des weströmischen Reiches 3. Theoderich der Große. Rundblick. Neue Zustände der Germanen 4. Untergang der Bandalen= und Ostgotenherrschaft 5. Die Langodarden  C. Per franklische Stamm.  1. Die Franken. Chlodovech 2. Die Merovinge 3. Der Staat der Merovinge. Die Mirche 4. Das Ant des Majordomus in der Familie der Pippiniden. Das Lehnswesen 5. Das Christentum bei den Deutschen. Bonisatius                              | 25<br>28<br>32<br>34<br>35<br>39<br>42<br>44<br>46       |

### II. Deutsche Kaisergeschichte.

|                                                | A. Die karolingischen Reiche.                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2.<br>3.                                       | Lubwig der Fromne und seine Söhne. Bertrag von Berbun                                                                              | 60<br>63<br>65                   |
| 4.                                             | Normannen und Magyaren. Die letzten Karolinger in Deutschland. Konrad I.                                                           | 68                               |
|                                                | B. Kaiser aus dem lächstischen Bause.                                                                                              |                                  |
| 2.<br>3.<br>4.                                 | Heinrich I., der Gründer des deutschen Reiches. 919—936                                                                            | 71<br>75<br>78<br>82<br>84       |
|                                                | C. Raiser aus dem frankischen Bause.                                                                                               |                                  |
| <ol> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol> | Konrab II. 1024—1039                                                                                                               | 87<br>90<br>92<br>95<br>98<br>99 |
|                                                | D. Kaifer aus dem staufischen Baufe.                                                                                               |                                  |
| 1.                                             | Welfen und Staufer. Lothar von Sachsen. 1125—1137. Konrad III.                                                                     |                                  |
|                                                | Tiedrich I., Barbarossa. 1152—1190. Höchepunkt der Stauserzeit<br>Heinrich VI. 1190—1197. Philipp von Schwaben 1198—1208. Otto IV. | 101                              |
|                                                | 1198—1215                                                                                                                          | 112<br>115<br>118                |
|                                                | E. Deutsches Bolksleben in dieser Periode.                                                                                         |                                  |
|                                                | Die Kirche. Die Kreuzzüge und ihre Folgen                                                                                          |                                  |
| 3.                                             | Mönchse und Ritterorden                                                                                                            | 126                              |
| 4.                                             | Die deutschen Städte. Die deutsche Baukunst                                                                                        | 127                              |
|                                                | Deutiche Colonisation                                                                                                              |                                  |

### III. Deutsche Fürsten- und Ländergeschichte.

#### A. Die Raifer diefer Periode.

|     |                                                                           | Geite |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Geftalt des Reiches nach dem Fall ber Staufer. Das Interregrum, 1254-1273 | 135   |
|     | Audolf von Habsburg. 12731291                                             | 137   |
|     | Adolf von Naffau. 1292—1298. Albrecht von Österreich. 1298—1308           | 139   |
| 4.  | Heinrich VII. von Lütelburg. 1308—1313                                    | 141   |
|     | Ludwig der Bayer. 1314—1347                                               | 143   |
|     | Karl IV. von Böhmen (Lützelburg). 1346—1378                               | 146   |
|     | Wenzel von Böhmen. 1378—1400. Ruprecht v. d. Pfalz. 1400—1410             | 148   |
|     | Siegmund 1411—1437. Das Konzil zu Conftanz. Husitenkriege                 | 150   |
|     | Die Habsburger: Albrecht II. 1438 – 1439. Friedrich III. 1440—1493        | 154   |
| 10. | Maximilian 1493-1519. Der ewige Landfriede                                | 158   |
|     |                                                                           |       |
|     | D 4 (2 2 2 2 2                                                            |       |
|     | B. Bervorragende Fürstenhäuser.                                           |       |
| 4   | Citallyma San Canbackaman in all amains                                   | 1.00  |
|     | Stellung der Landesherren im allgemeinen                                  | 160   |
| ú.  | Der Kurkreis und der oberrheinische Kreis:                                | 1.01  |
| 9   | Das Pfälzer Saus. Hauf Naffau-Dranien. Haus Lothringen                    | 161   |
| Э.  | Der burgundische und der niederrheinisch-westfälische Kreis:              | 105   |
| A   | Die Säufer Burgund, Cleve, Olbenburg ,                                    | 165   |
| 4.  |                                                                           | 168   |
| E   | Die Medlenburger und Welfen                                               | 100   |
| J.  | Der obersächsischen Kreis:                                                | 171   |
| c   | A. Die thüringischen Landgrafen. Das Haus Wettin                          | 171   |
| 7   | B. Das Haus Anhalt (Astanier). Brandenburg und Pommern                    | 174   |
| ι.  | Der schwäbische, bayrische und frankische Kreis:                          | 176   |
| 0   | Die Wirtenberger. Zähringer. Wittelsbacher                                | 180   |
| 0.  | Die Lütelburger in Böhmen                                                 | 182   |
| 10  | Die Hohenzollern                                                          | 185   |
| 10. | Die habsburger. Der österreichische Kreis                                 | 100   |
|     |                                                                           |       |
|     | C. Deutsches Volksleben in dieser Periode.                                |       |
|     | O. Attitujes Sourstotti ili viette Steriote.                              |       |
| 1.  | Ritter und Bauern. Raubrittertum. Ritterbunde                             | 188   |
| 2.  | Der beutsche Orben                                                        | 190   |
| 3.  | Deutsches Städtemesen im 14. und 15. Jahrhundert. Meistergesang           | 192   |
| 4.  | Die deutsche Hansa                                                        | 197   |
|     | Der theinische und ber schwäbische Städtebund                             | 200   |
|     | Der Bolkscharakter mährend bes 14. und 15. Jahrhunderts                   | 202   |
|     | Die Schweizer                                                             | 206   |
|     | Friesen und Dithmarsen                                                    | 210   |
| 9.  | Wiffenschaften und Erfindungen des späteren Mittelalters                  | 215   |
|     |                                                                           |       |

### IV. Deutsche Reformationsgeschichte.

|    | A. Reformation der Kirche.                                                       |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | 0'1 0 2 2 2 2 5 7 2 7 '. friend 90 745 7                                         | Seite      |
| 1. | Die neue Zeit. Das Haus Habsburg in seiner Weltstellung                          | 218<br>219 |
| 2. | D. Martin Luther                                                                 | 222        |
|    | Der Reichstag zu Worms. 1521                                                     |            |
| 5  | Bewegungen der Schwärmer. Der Bauernkrieg. 1525                                  | 228        |
|    | Bildung der evangel. Landesfirchen. Reichstag zu Augsburg 1530. Schmalkalb. Bund | 231        |
|    | Vom Nürnberger Religionsfrieden (1532) bis zu Luthers Tob (1546)                 |            |
|    | Der schmaltald. Krieg, 1546—1547. Der Augsburger Religionsfrieden, 1555 .        | 236        |
|    | Die Schweizer Reformation. Streitigkeiten innerhalb des Protestantismus          | 241        |
|    |                                                                                  |            |
|    | B. Die Beit der öfterreichilch-spanischen (habsburgischen) Monarchie             |            |
|    | und des dreißigjährigen Krieges.                                                 |            |
|    | und der deetsiggungengen Autreger.                                               |            |
| 1. | Die Weltlage                                                                     | 243        |
| 2. | Deutschland vom Augsburger Religionsfrieden bis jum Ende des 16. Jahrh.          | 245        |
| 3. | Borspiele des großen Krieges. Der clevische Erbfolgestreit                       | 247        |
| 4. | Der dreißigjährige Krieg a) Der böhmische Krieg                                  | 249        |
| 5. | — — — b) Der Krieg in der Pfalz und in Niedersachsen                             | 251        |
| 6. | — — — c) Der schwedische Krieg. Gustav Adolf                                     | 256        |
|    | — — — d) Bom Tode Guftav Adolfs bis zum westf. Frieden .                         | 261        |
| 8. | Der westfälische Frieden. 1648                                                   | 265        |
|    | O 3 (04 32 00 00 . 2.6 00 . 2                                                    |            |
|    | C. Deutsches Volksleben in dieser Periode.                                       |            |
| 1. | Landsknechte und Solbaten                                                        | 267        |
| 2. | Volksbildung und Charakter vor und nach dem großen Kriege                        |            |
| 3. | Bauern und Bürger                                                                | 274        |
| 4. | Abel und Fürsten                                                                 | 277        |
|    |                                                                                  |            |
|    | V. Deutsche Nationalgeschichte.                                                  |            |
|    | v. Benefage tentionningeragingie.                                                |            |
|    | A. Sinken der habsburgischen Monarchie. Empormachsen Preubens.                   |            |
|    | 1648—1740.                                                                       |            |
|    |                                                                                  |            |
|    | Die Weltlage                                                                     | 279        |
|    | Die Raubkriege Ludwigs XIV                                                       | 281        |
| 3. | Die Türkenkriege Österreichs                                                     |            |
| 4. | Der spanische Erbfolgekrieg, 1701-1713 und 1714, und bas Saus Sabsburg           | 200        |
| E  | bis 1740                                                                         | 286        |
| 0. | Politische und sittliche Juftande im Reich am Schluß bes 17. und am Anfang       | 290        |
| G  | bes 18. Jahrhunderts                                                             | 290        |
| U. | fürsten                                                                          | 200        |
| 7  | Der große Kurfürft. Die Schlacht bei Fehrbellin 1675                             |            |
| 8  | Preußen als Königreich. Friedrich (III.) I. 1688—1713. Friedrich Wilhelm I.      |            |
|    | 1713 · 1740                                                                      | 300        |

David Muller. Gefchichte bes bentiden Bolfes. 11. Auft.

b

#### XVIII

#### B. Beitalter Friedrichs des Großen. 1740 — 1786. Geite 305 2. Der erfte und zweite ichlefische Krieg. 1740-1742. 1744-1745. Der öfter: 308 313 4. Der siebenjährige Krieg 1756-1763. a) Die Jahre 1756-1757 . . . . . 316 5. - - - - - b) Die Jahre 1758-1759 . . . . . e) Vom Jahre 1760—1763.... 6. 326 329 9. Österreich unter Maria Theresia (1740—1780) und Joseph II. (1780—1790) 332 10. Die letten Zeiten Friedrichs des Großen und die Regierung Friedrich Wil-335 339 C. Kampf gegen die frangösische Revolution und die Napoleonische Gewaltherrschaft. 1792 — 1815. 1. Die französische Revolution und ihre erste Einwirkung auf Deutschland . . . 342 2. Ofterreich und Preußen gegen die Revolution. Feldzug in die Champagne 1792 345 3. Die erfte Roalition. Die Rämpfe bis zum Frieden von Bafel . . . . . . 347 348 350 6. Marengo. Friede zu Luneville. Reichsdeputationshauptschluß . . . . . . 354 8. Ulm und Aufterlit. 1805. Dritte Roalition . . . . . . . . . . . . 10. Jena und Auerstädt. Preußens Fall. 1806 . . . . . . . . . . . . 361 364 367 13. Preußens Wiedergeburt. Stein. Scharnhorft . . . . . . . . . . 14. Deutsche Männer zur Zeit der Fremdherrschaft . . . . . . . . . . 378 382 17. Dörnberg. Schill. Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Dis . . . . . 384 388 19. Die Konvention von Tauroggen. Stein und Jork in Königsberg . . . . 395 20. Berlin und Breslau. Des Königs Aufruf und bes Bolkes Antwort . . . . 21. Beginn bes Befreiungsfrieges. Groß-Görschen und Bauben . . . . . . 400 22. Berhandlungen und Rüftungen mährend des Waffenstillstandes. 5. Roalition . 23. Deutsche Siege. Großbeeren; Hagelberg; Ratbach; Culm; Dennewit . . . . 407 412 416 418 423

427

#### XIX

|     | D. Leutichiano dis zur werneuung des kaniertums. 1813—1871.                 |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                             | Seite |
| 1.  | Deutschland bis zum Jahre 1840                                              | 430   |
| 2.  | Preußen unter Friedrich Wilhelm III. und Friedrich Wilhelm IV. 1815—1848    | 433   |
| 3.  | Deutschland in den Revolutionsjahren 1848—1850                              | 436   |
| 4.  | Friedrich Wilhelms IV. Beftrebungen für eine Neugestaltung bes beutschen    |       |
|     | Bundes                                                                      | 438   |
| 5.  | Preugen in den erften Regierungsjahren König Wilhelms                       |       |
| 6.  | Der schleswig-holsteinische Krieg. 1864                                     | 442   |
| 7.  | Das Jahr 1866                                                               | 444   |
| 8.  | Die Zeit des norddeutschen Bundes. 1866—1871                                | 455   |
| 9.  | Frankreichs Angriff auf Deutschland                                         | 459   |
| .01 | Eröffnung des Krieges gegen das Kaiserreich                                 | 462   |
| 11. | Met und Sedan                                                               | 465   |
| 12. | Die Belagerungen. Die Deutschen vor Paris                                   | 470   |
| 13. | Erste Entsetzungsversuche durch die französischen Heere                     | 474   |
| 14. | Lette Anstrengungen des französischen Bolkes, Jan. 1871. Sieg der Deutschen | 478   |
| 15. | Die Herstellung des deutschen Kaisertums                                    | 484   |

### Tabelle der deutschen Geschichte.

### Erfte Periode bis 800. Urgeschichte. Römer und Germanen.

| Sabreszabl. | Die Deutschen, arifder ober indogermanischer Abftam=                      | Ceite    |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|             |                                                                           | 5        |    |
|             | mung                                                                      | 6        |    |
| 113 p. Chr. | Kimbern und Teutonen                                                      | 7        |    |
| 102         | Marius schlägt die Teutonen bei Aqua Sextia                               | 7        |    |
| 101         | Marius schlägt die Kimbern bei Bercellä                                   | 7        |    |
| 58          | Cafar in Gallien, schlägt ben Ariovist                                    | 8        |    |
| 55 u. 53    | Cafar geht zweimal über den Rhein                                         | 9        |    |
| 12-9        | Geldzüge des Drusus im nördlichen Germanien                               | 11       |    |
| 9 n. Chr.   | Quinctilius Barus von Armin, dem Cherusten, im Teutoburger                | 12       |    |
| 14 10       | Walde geschlagen                                                          | 12       |    |
| 14—16<br>69 | Aufstand der Bataver unter Claudius Civilis                               | 13       |    |
| um 100      | Tacitus schreibt seine Germania                                           | 13       |    |
| un 100      | Großer Einfluß der römischen Kultur auf Germanien                         | 18-2     | 20 |
| 166-180     | Der Markomannenkrieg des Marcus Aurelius                                  | 20       |    |
| um 200      | Es bilden sich die größeren sogenannten germanischen Bölferbunde          |          |    |
|             | ber Goten, Alamannen, Thüringe, Burgunden, Sachfen                        |          |    |
|             | und Franken                                                               | 20-2     | 22 |
| 311-381     | Bulfila; die Bibel ins Gotische übersett. Anfänge bes                     |          |    |
|             | Christentums bei den Germanen                                             | 22       |    |
|             | 2 00000                                                                   |          |    |
|             | Die große Völfermanderung.                                                |          |    |
| um 375      | Die Sunnen brechen aus Afien berein. Beginn der fog. großen               |          |    |
|             | Bölfermanderung . Die Beftgoten, ins Römerreich aufgenommen, befiegen ben | 23       |    |
| 378         | Die Westgoten, ins Römerreich aufgenommen, besiegen den                   |          |    |
|             | Kaiser Valens bei Adrianopel                                              | 23       |    |
| 395         | Raiser Theodosius teilt das römische Reich in ein abend-                  |          |    |
|             | ländisches unter seinem Sohne Sonorius und ein morgen-                    | 23       |    |
| 395         | ländisches unter Arkabius                                                 | 23       |    |
| 401-403     | Marich durch Stilicho von Italien abgewehrt                               | 24       |    |
| 405         | Die pannonischen Goten des Ratiger (Radagais) von Stilicho                | ~ .      |    |
| 100         | bei Fäjulä geichlagen                                                     | 24       |    |
| 408         | bei Fäjula geichlagen                                                     |          |    |
|             | in Italien                                                                | 24       |    |
| 410         | Alarich erobert Rom. Stirbt in Sübitalien                                 | 24.      | 25 |
| 411         | Sein Nachfolger Athaulf führt die Westgoten ins sübliche                  | 0.5      |    |
|             | Gallien                                                                   | 25       |    |
| 1.10 (9)    | Wallia erobert Spanien für das weströmische Reich                         | 25       |    |
| 429 (?)     |                                                                           | 25<br>26 |    |
| Bon449(2)an | Die Angelsachsen erobern die Provinz Britannien                           | 27       |    |
| 72.11       | Aetius besiegt ihn auf den catalaunischen Feldern bei                     | ₩ 1      |    |
|             | Fromes                                                                    | 27       |    |
| 452         | Attila in Italien. Papft Leo der Große                                    | -        | 28 |
| 4.5.5       | Die Bandalen unter Genserich pliindern Rom                                | 28       |    |

| Sahreezahl       |                                                                                       | Seite        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 476              | Odovafar macht dem weftromischen Reich ein Ende                                       | 28           |
| 481—511          | Chlodovech ber Frankenkönig                                                           | 36           |
| 486              | Chlodovech besiegt den Snagrius bei Soiffons                                          | 36           |
| 493              | Theoderich der Große erobert mit den Dftgoten Italien                                 | 29           |
| 496              | Chlodovech besiegt die Alamannen                                                      | 37           |
| 500              | Chlodovech besiegt den Burgundenkönig Bundobad bei Dijon .                            | 37           |
| 507              | Chlodovech besiegt den Westgotenkönig Marich II                                       | 38           |
| 511              | Chlodovech frirbt. Seine Nachfolger die Merovinge                                     | 39           |
| 527—565          | Raiser Justinian                                                                      | 32           |
| 531<br>532       | Die Franken erobern das Thüringenreich                                                | 39           |
| 534              | Die Franken erobern das Burgundenreich                                                | 40           |
| 553              | Die Bandalenherrichaft in Ufrifa burch Belifar gefürzt .                              | 32           |
| 000              | Die Ditgotenherrschaft in Italien gestürzt durch Belisar und Narses (Totila und Teja) | 33           |
| 568              | Alboin führt die Langobarden nach Italien                                             | 34           |
| 590-604          | Papft Gregor d. G. Das Christentum bei den Angelsachien .                             | 35. 48       |
| 000 001          | pupit origin b. o. Zus egrificitum ber ben angerfaufien .                             | 00, 40       |
|                  | Vorwalten des franfischen Stammes.                                                    |              |
| 558—561          | Chlothachar, Chlodovechs Sohn, beherricht bas ganze Reich ber                         |              |
| 000 901          | Merovinge; es umjagt Neustrien (Gallien), Burgund                                     |              |
|                  | und Austrasien, d. i. das rheinische Franken, dazu Alamannien,                        |              |
|                  | Bapern und Thüringen                                                                  | 41           |
| um 600           | Kämpfe der Brunechildis und Fredegunde                                                | 41           |
| 613-622          | Chlothachar II., Gerricher der gesamten Merovingerreiche                              | 41           |
| um 630           | Das Umt bes Majordomus fommt in Auftrafien an die Fa-                                 |              |
|                  | milie ber Pippiniden                                                                  | 44           |
|                  | Rippin ber Altere                                                                     | 44           |
| 687              | Pippin der Mittlere siegt bei Testri                                                  | 44           |
| 711              | Die Araber siegen bei Xerez de la Frontera                                            | 34           |
|                  | Sturz des Westgotenreiches in Spanien                                                 | 34. 45       |
| 732              | Karl Martell besiegt die Araber bei Poitiers                                          | 4.5          |
| 741              | Karl Martell ftirbt. Seine Sohne Karlmann und Pippin                                  | 4.5          |
| 748              | Bonifatius, Erzbischof von Mainz                                                      | 50           |
| 751              | Pippin entiest ben letten Meroving, König Childerich III., und                        |              |
| ~~.              | nimmt mit Einwilligung des Pavites Zacharias die Frankenkrone                         | 46           |
| 754              | Bonifatius stirbt den Märtyrertod bei den Friesen                                     | 50           |
| 754—755          | Pippin gieht dem Pavice Stephan III. gegen den Langobarden-                           |              |
|                  | fönig Niftuli zu Silfe und schenkt dem Papite das Erarchat                            | 40           |
| 768              | (Anfang bes Kirchenstaates)                                                           | <b>46</b> 50 |
| 765-514          | Pippin ftirbt. Seine Sohne Rarl und Karlmann                                          | 50-60        |
| 771              | Karl der Große nach Karlmanns Tode Alleinherricher                                    | 30-60        |
| 772—797          | Rriege gegen bie Sachsen                                                              | 52. 53       |
| 773 - 774        | Bug nach Italien. Untergang bes Langobardenreiches unter                              | Uw. 00       |
| 110 111          | Desiderius                                                                            | 51           |
| 778              | Zug nach Spanien                                                                      | 54           |
| 788              | Der Banernherzog Jaijilo entiekt                                                      | .1.1         |
| 789              | Der Bavernherzog Taifilo entfett                                                      | .).)         |
| 791              | Bug gegen die Avaren in Ungarn                                                        | .).)         |
| 500              | Bug gegen die Avaren in Ungarn                                                        |              |
|                  | Leo III.)                                                                             | 56. 57       |
|                  |                                                                                       |              |
|                  |                                                                                       |              |
|                  | Zweite Periode. 800—1254.                                                             |              |
|                  | Die Karolinger.                                                                       |              |
| 014              |                                                                                       | 1            |
| \$14<br>814—\$40 | Karl der Große stirbt                                                                 | 61-63        |
| 817              | Ludwig ber Fromme                                                                     | 01-00        |
| 011              | Pippin und Ludwig                                                                     | 62           |

#### XXII

| Jahreegahl              |                                                                                                                         | Ceite            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 841                     | Schlacht bei Fontanet                                                                                                   | 63               |
| 843                     | Rarl der Rahle Westfranken (Frankreich), Ludwig Ostfranken                                                              |                  |
|                         | (Deutschland)                                                                                                           | 63               |
| 870                     |                                                                                                                         | 66               |
| 871-901                 | genauer bestimmt                                                                                                        | 68               |
| 879                     | Boso von Vienne gründet das Reich Arelat oder Niederburgund                                                             | 66. 67           |
| 884 887                 | Rarl ber Dide vereinigt noch einmal fäntliche karolingische Reiche. Einfälle ber Normannen. Der Welf Rudolf grundet     |                  |
|                         | das Reich Hochburgund                                                                                                   | 66. 67           |
| 887-899                 | Arnulf von Kärnthen                                                                                                     | 67 - 69          |
| 891<br>911              | Arnulf schlägt die Normannen an der Dyle                                                                                | 69               |
| 311                     | erlöschen                                                                                                               | 70               |
|                         | In Frankreich tritt Karl der Einfältige die Normandie an die                                                            |                  |
| 911-918                 | Normannen ab                                                                                                            | 69               |
| 311-310                 | Magyaren und im Innern gegen die Herzöge                                                                                | 70. 71           |
|                         |                                                                                                                         |                  |
|                         | Raifer aus dem fächsischen Sause. 919—1024.                                                                             |                  |
| 919936                  | Rönig Seinrich I., ber Schöpfer bes beutschen Reiches                                                                   | 71-75            |
| 928                     | Sieg über die Wenden. Brennaburg erobert                                                                                | 74               |
| 933                     | Sieg über die Ungarn (bei Merseburg)                                                                                    | 75<br>67         |
| 936-973                 | Otto I. der Große                                                                                                       | 75-81            |
| 939                     | Boultanoiger Sieg über die Herzoge                                                                                      | 76. 77           |
| 951                     | Die Bermählung Ottos mit Abelheid giebt ihm Ansprüche auf die Krone von Italien                                         | 79               |
| 953                     | Zweiter Kampf der Herzöge (Liudolf und Konrad) gegen Otto                                                               | 79               |
| 955                     | Sieg über die Ungarn auf dem Lechfelde                                                                                  | 80               |
| <b>962</b> 968          | Otto I. crnenert das Kaisertum Karls des Großen Das Erzbistum Magdeburg begründet, unter demselben die Bis-             | 80               |
|                         | tümer Merseburg, Zeit, Meißen, Brandenburg und Posen .                                                                  | 77               |
| 97 <b>3</b> —983<br>982 | Raiser Otto II. Ottos Niederlage bei Cotrone. Aufstand der Wenden                                                       | 82. 83<br>82. 83 |
| 983—1002                | Raiser Otto III.                                                                                                        | 83. 84           |
|                         | Theophano und Abelheid leiten in seiner Minderjährigkeit bie                                                            |                  |
|                         | Regierung                                                                                                               | 83<br>84         |
| 002-1024                | Raiser Heinrich II. stellt sie wieder ber                                                                               | 84-86            |
| 1016                    | Raffer Heinrich II. stellt sie wieder her                                                                               | 86               |
|                         | Raifer aus dem frankischen Saufe. 1024-1125.                                                                            |                  |
| 1001                    |                                                                                                                         |                  |
| 1024—1039               | Raiser Ronrad II.                                                                                                       | 87—90<br>88. 89  |
| 1026                    | Kanpf gegen die Herzöge, besonders gegen Ernst von Schwaben<br>Romfahrt, Freundschaft mit Knut dem Großen, Schleswig an | 00.00            |
| 1000                    | Dinamont of advator                                                                                                     | 88               |
| 1033<br>1039—1056       | Das Königreich Burgund fällt an das Reich                                                                               | 89<br>90—92      |
| 1000 -1000              | Seinrich III                                                                                                            | 3032             |
| 1040                    | befestiat                                                                                                               | 90               |
| 1046                    | Synobe ju Sutri. Seinrich III. entsett brei Papfte                                                                      | 91<br>90. 91     |
| 1053                    | Die Normannen besiegen den Papst Leo IX. bei Civitate                                                                   | 91               |
| 056-1106                | Seinrich IV. Gurstenverschwörung. Der 12 jährige Heinrich wird von                                                      | 92—99            |
| 1062                    | ZURID ERIBIATT                                                                                                          | 93               |
|                         | Singling abutberts bon Bremen                                                                                           | 93. 94           |
| 1066                    | Wilhelm (der Eroberer) von der Normandie besiegt die Angel-                                                             | 60               |
|                         | fachsen                                                                                                                 | 69               |

#### XXIII

| Sahreszahl        |                                                                                                                                                       | Ceite        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1072              | Die Türken erobern Jerusalem                                                                                                                          | 121          |
| 1073              | Aufstand der Sachsen gegen Heinrich IV.                                                                                                               | 94           |
| 1073-1085         | Gregor VII. Colibat. Simonie. Investitur                                                                                                              | 95. 96       |
| 1075              | Seinrichs IV. Sieg bei Hohenburg                                                                                                                      | 95           |
| 1076              | Coifer                                                                                                                                                | 96           |
| 1077              | Kaiser                                                                                                                                                | 97           |
| 1080              | Keinrichs IV. Gegentönig, Rupolf pon Schmaben, stirbt                                                                                                 | 97           |
| 1084              | Seinrichs IV. Buße zu Canossa                                                                                                                         |              |
|                   | Robert Guiscard gerettet                                                                                                                              | 97           |
| 1093              | Konrad, Heinrichs IV. Sohn, emport sich                                                                                                               | 98           |
| 1095              | Erster Kreuzzug. Gottfried von Bouillon                                                                                                               | 120. 121     |
| 1099              | Jerusalem von ben Kreuzfahrern erobert Seinrichs IV. Sohn Seinrich emport sich gegen ben Bater                                                        | 121          |
| 1105              | Seinrich IV. Sogn Heinrich emport sich gegen den Vater                                                                                                | 98<br>99—101 |
| 1106 <b></b> 1125 | Seinrich V                                                                                                                                            | 100          |
| 1113              | schlägt die Sachsen hei Marnitedt                                                                                                                     |              |
| 1115              | schlägt bie Sachsen bei Warnftebt                                                                                                                     | 100          |
| 1118              | Der Johanniter: und der Templerorden gegründet                                                                                                        | 127          |
| 1122              | Das Konfordat v. Worms endet den Investiturstreit                                                                                                     | 101          |
| 1125              | Die Staufer hoffen auf den Ihron                                                                                                                      | 102          |
| 1125—1137         | Raiser Lothar der Sachse                                                                                                                              | 102-104      |
| 1134              | Lothar überträgt an Albrecht den Bären die sächsische Rordmark                                                                                        | 104          |
| 1138              | Heinrich ber Stolze, Herzog von Bayern (und Sachsen), hofft auf                                                                                       | 104          |
|                   | die deutsche Krone                                                                                                                                    | 104          |
|                   | Raifer aus dem staufischen Sause. 1138-1254.                                                                                                          |              |
|                   |                                                                                                                                                       |              |
| 1138—1152         | König Konrad III. Der Kampf ber Welfen und Staufer                                                                                                    |              |
| 4440              | beginnt                                                                                                                                               | 104. 105     |
| 1142              | Seinrich der Lowe erhält das Herzogtum Sachen zuruck                                                                                                  | 105          |
| 1147              | Zweiter Kreuzzug. Konrad III. und Ludwig VII. von                                                                                                     | 105          |
| 1152-1190         | Frankreich                                                                                                                                            | 105—112      |
| 1154              | Friedrich I. Barbarossa.  Erste Romsahrt (Arnold von Brescia) Seinrich der Löwe erhält auch Bayern zurück. Seinrich Jasomirgott Serzog von Österreich | 106          |
| 1156              | Seinrich der Löwe erhält auch Banern zurud. Seinrich Jasomir:                                                                                         |              |
|                   | gott Herzog von Ofterreich                                                                                                                            | 107          |
| 1157              | (1136?) Albrecht ver Bar Mariaraj von Brandendurg.                                                                                                    | 100. 102     |
| 1159              | Alexander III. Papst                                                                                                                                  | 108          |
| 1162              | Der Raiser zerstört Mailand                                                                                                                           | 108          |
| 1167<br>1176      | Lombardischer Städtebund                                                                                                                              | 108<br>109   |
| 1177              | Friedrichs Kieberlage bei Legnano                                                                                                                     | 100          |
|                   | Iombard Städten                                                                                                                                       | 109          |
| 1179              | Iombard. Städten                                                                                                                                      | 110          |
| 1180              | Das Herzogtum Sachsen an den Askanier Bernhard von Witten-                                                                                            |              |
|                   | berg, Otto von Wittelsbach erhält das Herzogtum Banern .                                                                                              | 110          |
| 1181              | Heinrich der Löwe gedemütigt und verbannt                                                                                                             | 110          |
| 1183              | Frieden mit ben Iombarbischen Städten zu Conftang                                                                                                     | 110          |
| 1190              | Dritter Kreuzzug. Friedrich Barbarossa ertrinkt im Seleph<br>Der beutsche Orden wird gegründet                                                        | 107          |
| 1190-1197         | Raifer Seinrich VI. (erbt das Normannenreich in Neapel und                                                                                            | 1 - 1        |
| 2101              | Sicilien, strebt nach Erblichkeit der Raiserkrone)                                                                                                    | 112-118      |
| 1195              | Beinrich ber Lowe ftirbt ju Braunschweig                                                                                                              | 113          |
| 1198-1208         | Beinrich ber Löwe ftirbt zu Braunschweig                                                                                                              |              |
| 1100              | Braunschweig. Welfen und Staufer im Bürgerfriege                                                                                                      | 113. 114     |
| 1198—1216         | Papft Innocens III.                                                                                                                                   | 114          |
| 1208<br>1212      | Philipp burch Otto von Wittelsbach ermordet Friedrich II., Seinrichs VI. Sohn, fommt nach Deutschland                                                 | 114          |
| 1215—1250         | Raifer Triebrich II                                                                                                                                   |              |
| 1226              | Raiser Friedrich II                                                                                                                                   | 133          |
| 1227              | Papst Gregor IX. bannt den Kaiser                                                                                                                     | 110          |
|                   | Die Dänen bei Bornhöved geschlagen                                                                                                                    | 170. 218     |

#### XXIV

| Sabre  | ézabl   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceite          |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | 1228    | Rreuzzug Friedrichs II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116            |
|        | 1234    | Untergang der Stedinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212            |
|        | 1235    | Braunschweig unter Otto dem Kinde zum Herzogtum erhoben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 116. 170       |
|        |         | Friedrichs II. Cohn Beinrich emport fich gegen ben Bater .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116            |
|        | 1237    | Sieg Triebrichs II. bei Cortenuova über die lombardischen Städte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117            |
|        | 1241    | Cinfall ber Mongolen; Schlacht bei Walstatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118            |
|        | 1245    | Papft Innocens IV. zu Lyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117            |
|        | 1247    | Friedrichs II. Begentonig Beinrich Rafpe ftirbt. Wilhelm von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|        |         | Solland Gegenfonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118            |
|        | 1248    | Rölner Dom gegründet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 163            |
| 1250 - |         | König Konrad IV.<br>Beginn des rheinischen Städtebundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118            |
|        | 1254    | Beginn des rheinischen Städtebundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200            |
|        | 1258    | Seinrich der Erlauchte verbindet Thüringen mit Meißen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 173            |
|        | 1266    | Schlacht bei Benevent. Manfred stirbt. Karl von Anjou er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 110            |
|        | . 200   | obert Neapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 118            |
|        | 1268    | Konradin, bei Scurcola besiegt, endet auf dem Blutgeruft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119            |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|        |         | to an extra contract to the second se |                |
|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|        |         | Dritte Periode. 1254—1517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|        |         | bette period. 1294 1911.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|        |         | Deutsche Fürsten- und Ländergeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|        |         | Benishe Anthens und Bundetyesustate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|        | 1256    | Tob des Königs Wilhelm von Holland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 136. 211       |
|        |         | Richard von Cornwall und Alfons von Caftilien beutsche Könige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 136. 137       |
| 1273-  | -1291   | Rudolf von Sabsburg zum deutschen König gewählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137            |
|        | 1278    | Rudolf besiegt Ottofar von Böhmen auf dem Marchfelde (bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|        |         | Dürnkrut). Gründung der öfterreichischen Hausmacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138            |
| 1292   | - 1298  | König Adolf von Nassau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139            |
|        |         | Er sucht Thuringen für seine Hausmacht zu erwerben. Kampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|        |         | gegen Friedrich den Freidigen und Diezmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139. 173       |
|        | 1291    | Erster Bund der drei Schweizer Urkantone, Schwyz, Uri und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.5            |
|        |         | Untermalden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207            |
| 1000   | 1298    | Albrecht von Ofterreich besiegt den König Adolf bei Göllheim .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140            |
| 1298-  |         | König Albrecht I. von Österreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140-141        |
| 1200   | 1308    | Albrecht von Johannes Parricioa ermoroet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141            |
| 1308-  | 1308    | Raiser Seinrich VII. von Lütelburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141—143<br>142 |
|        | 1309    | Avignon Residenz der Bäpfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191            |
|        | 1310    | Heinrich erwirdt für seinen Sohn Johann das Königreich Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143            |
| 1310-  |         | Die Lütelburger in Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180-182        |
| 1010-  | 1313    | Heinrich VII. stirbt in Italien zu Buon-Convento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 143            |
| 1314-  |         | Kaiser Ludmig der Raner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143—146        |
| 1314   |         | Kaiser Lubwig ber Baner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144. 145       |
|        | 1315    | Sieg der Schweizer am Morgarten über Leopold von Ofterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 144. 207       |
|        | 1320    | Die Askanier in Brandenburg erlöschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175            |
|        | 1322    | Ludwigs Sieg bei Mühldorf. Friedrich der Schöne gefangen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144            |
|        | 1324    | Raifer Ludwig erwirbt die brandenburgischen Marken für sein Saus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145            |
| 1321-  | -1373   | Die Wittelsbacher (Banern) in Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178. 179       |
|        | 1327    | Romersua Ludwigs. Bavit Johann XXII. für abgesett erflärt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145            |
|        | 1338    | Kurverein von Renfe. Unabhängigkeit ber beutschen Königs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|        | ****    | krone vom Papfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 145            |
|        | 1342    | Ludwig vermählt seinen Sohn mit Margarete Maultasch und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.15           |
| 1911   | 1 1211  | erwirbt Tyrol für sein Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145. 146       |
| 1344-  |         | Graf Everhard der Rauschebart von Wirtenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177            |
|        | 1345    | Ludwig erwirbt auch Solland, Seeland, Friesland und Sennegau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146. 212       |
|        | 1346    | Der Parft erklärt Ludwig für abgesetzt. Karl IV. von Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110            |
|        |         | erwählt .<br>König Johann von Böhmen fällt in ber Schlacht von Crecy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146            |
| 1346   | 1270    | Rolly Royall Von Bohmen faut in der Schlacht von Crech .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181            |
| 1040   | 1347    | Raifer Karl IV. von Böhmen (Lütelburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146-148        |
|        | 1349    | Ludwig ber Bayer ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146            |
|        | 1.7.4.7 | Gunther von Schwarzburg als Gegentonig gegen Karl IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 146            |

#### XXV

| and co                                                      | edjahl                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | 1349                                                                                                             | Die Pest (der schwarze Tod) in Deutschland. Flagellanten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146, 204                                                                                                                        |
| 13                                                          | 354(?)                                                                                                           | Berthold Schwarz erfindet das Schiefpulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217                                                                                                                             |
|                                                             | 1356                                                                                                             | Die goldene Bulle ordnet die deutsche Königswahl und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
|                                                             |                                                                                                                  | Stellung der Kurfürsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147                                                                                                                             |
|                                                             | 1363                                                                                                             | Tyrol kommt an Osterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 185                                                                                                                             |
|                                                             | 1368                                                                                                             | Tyrol kommt an Ofterreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199                                                                                                                             |
|                                                             | 1373                                                                                                             | Rarl IV. erwirbt die brandenburgischen Marken für sein Saus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181                                                                                                                             |
| 1373 -                                                      | -1415                                                                                                            | Die Lügelburger in den Marten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181                                                                                                                             |
|                                                             | 1377                                                                                                             | Rampf bes schwäbischen Städtebundes gegen Eberhard von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|                                                             |                                                                                                                  | Wirtenberg. Schlacht bei Reutlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200. 201                                                                                                                        |
| 1378-                                                       | -1417                                                                                                            | Birtenberg. Schlacht bei Reutlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 151                                                                                                                             |
| 1378-                                                       |                                                                                                                  | König Benzel von Böhmen (Lützelburg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148-150                                                                                                                         |
|                                                             | 1386                                                                                                             | Sieg ber Schweizer bei Sempach über Leopold von Ofterreich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187. 207                                                                                                                        |
|                                                             | 1388                                                                                                             | Großer Städtekrieg. Schlacht bei Döffingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 148. 201                                                                                                                        |
|                                                             |                                                                                                                  | Sieg ber Schweizer bei Räfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 208                                                                                                                             |
|                                                             | 1396                                                                                                             | Riederlage Siegmunds gegen die Türken bei Rikopolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156                                                                                                                             |
|                                                             | 1400                                                                                                             | Benzel abgesett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149                                                                                                                             |
| 1400-                                                       | -1410                                                                                                            | König Ruprecht von der Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149                                                                                                                             |
|                                                             | 1409                                                                                                             | Konzil zu Bisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151                                                                                                                             |
|                                                             | 1410                                                                                                             | Der deutsche Orden bei Tannenberg von den Polen besiegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191                                                                                                                             |
|                                                             |                                                                                                                  | Drei Könige: Wenzel, Jost von Mähren und Siegmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                                                                                                                             |
|                                                             |                                                                                                                  | Bu derselben Zeit drei Papste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151                                                                                                                             |
|                                                             | 4.444                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
|                                                             | 1411                                                                                                             | Der erste Sohenzoller, Friedrich VI., Burggraf von Rurn-<br>berg, Verweser in den brandenburgischen Marten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 183                                                                                                                             |
|                                                             |                                                                                                                  | very, Berwejer in ven vennvenvurgijagen Murien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                                                                             |
| 1411-                                                       | -1437                                                                                                            | Raiser Siegmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 150-154                                                                                                                         |
| 1414-                                                       | -1418                                                                                                            | Konzil zu Constanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151. 152                                                                                                                        |
|                                                             | 1415                                                                                                             | Hus verbrannt. Papst Johann XXIII. entsetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152—153                                                                                                                         |
|                                                             | 1417                                                                                                             | Ende des Schismas. Martin V. Papst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 152                                                                                                                             |
| 1419-                                                       | -1436                                                                                                            | Husitenfriege. Ziska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153 - 154                                                                                                                       |
|                                                             | 1422                                                                                                             | Hustenfriege. Ziska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |
|                                                             |                                                                                                                  | das Haus Wettin über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174                                                                                                                             |
| 1431-                                                       | 1443(                                                                                                            | 1449) Ronzil zu Basel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 154                                                                                                                             |
|                                                             | 1437                                                                                                             | Siegmund ftirbt. Erlöschen bes lütelburgischen Hauses. Sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
|                                                             |                                                                                                                  | Schwiegersohn Albrecht von Ofterreich erbt Böhmen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| 4.00                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |
| 1438-                                                       | 4 400                                                                                                            | Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154                                                                                                                             |
|                                                             | -1439                                                                                                            | Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 154<br>155                                                                                                                      |
|                                                             | -1439                                                                                                            | Von nun an sitzen in ununterbrochener Folge Habsburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|                                                             |                                                                                                                  | Bon nun an sisten in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155                                                                                                                             |
| 1440-                                                       | -1493                                                                                                            | Von nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Laiser Triedrich III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155—157                                                                                                                         |
|                                                             | -1493<br>-1470                                                                                                   | Bon nun an siken in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155—157<br>184                                                                                                                  |
| 1440-                                                       | -1493<br>-1470<br>1440                                                                                           | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Eisenzahn, Kurfürst von Brandenburg.<br>Gutenberg ersindet die Buchdruckerkunst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155—157<br>184<br>216                                                                                                           |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444                                                                                   | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Gisenzahn, Kursürst von Brandenburg.<br>Gutenberg erfindet die Buchdruckerkunst.<br>Einfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155—157<br>184                                                                                                                  |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440                                                                                           | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Gisenzahn, Kursürst von Brandenburg.<br>Gutenberg ersindet die Buchdruckerkunst.<br>Einfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs<br>Kriedrich der Sanstmütige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208                                                                                               |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450                                                                          | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Gisenzahn, Kursürst von Brandenburg.<br>Gutenberg ersindet die Buchdruckerkunst.<br>Einfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs<br>Kriedrich der Sanstmütige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208                                                                                               |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450                                                                          | Von nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Sisenzahn, Kursürst von Brandenburg.<br>Gutenberg erfindet die Buchdruckerkunst.<br>Sinfall der Lumagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Virs<br>Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm<br>im Kampse.<br>Konstantinopel von den Türken erobert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155<br>155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156                                                                          |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455                                                          | Von nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Sisenzahn, Kursürst von Brandenburg.<br>Gutenberg erfindet die Buchdruckerkunst.<br>Sinfall der Lumagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Virs<br>Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm<br>im Kampse.<br>Konstantinopel von den Türken erobert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208                                                                                               |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450                                                                          | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Eisenzahn, Kursürst von Brandenburg.<br>Gutenberg erfindet die Buchdruckerkunst.<br>Einfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs<br>Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm<br>im Kampse<br>Konstantinopel von den Türken erobert.<br>Der sächssiche Prinzenraub.<br>Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174                                                                          |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460                                                  | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Gisenzahn, Kursürst von Brandenburg.<br>Gutenberg erfindet die Buchdruckerkunst.<br>Einfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs<br>Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm<br>im Kampse.<br>Konstantinopel von den Türken erobert.<br>Der sächssige Prinzenraub.<br>Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog<br>von Schleswig-Holstein gewählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174<br>170                                                                   |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460                                                  | Bon nun an siken in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Eisenzahn, Kursürst von Brandenburg.<br>Gutenberg ersindet die Buchdruckerkunst.<br>Einfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs<br>Friedrich der Sanstmütige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm<br>im Kampse.<br>Konstantinopel von den Türken erobert.<br>Der sächsische Prinzenraub.<br>Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog<br>von Schleswig-Holstein gewählt.<br>Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz bei Seckenheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162                                                            |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460                                                  | Von nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger<br>auf dem deutschen Kaiserthron.<br>Kaiser Friedrich III.<br>Friedrich II. Sisenzahn, Kursürst von Brandenburg.<br>Gutenberg erfindet die Buchdruckerkunst.<br>Sinfall der Umagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Virs<br>Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm<br>im Kampse.<br>Konstantinopel von den Türken erobert.<br>Der sächssige Prinzenraub.<br>Der Dänentönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog<br>von Schleswig-Hossier gewählt.<br>Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz dei Seckenheim.<br>Krieden zu Thorn. Das Ordenssand (Kreußen) von Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162                                                            |
| 1440-<br>1440-<br>1445-                                     | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466                                  | Von nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III. Friedrich II. Sisenzahn, Kursürst von Brandenburg.  Gutenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Sinfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub.  Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Holftein gemählt.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz bei Schenheim.  Frieden zu Ihorn. Das Ordensland (Preußen) von Polen lehnsabhängia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162                                                            |
| 1440-<br>1440-                                              | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466<br>-1486                         | Von nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III. Friedrich II. Stienzahn, Kurfürst von Brandenburg.  Gutenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Sinfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Virs Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub.  Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Holftein gewählt.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz bei Seckenheim.  Frieden zu Ihorn. Das Trdensland (Preußen) von Polen lehnsabhängig.  Albrecht Achilles Kurfürst von Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                                   | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162<br>192<br>184                                              |
| 1440-<br>1440-<br>1445-                                     | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466<br>-1486<br>1474                 | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III. Friedrich III. Gienzahn, Kurfürst von Brandenburg.  Butenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Einfall der Urmagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Bilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub.  Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Holftein gewählt.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz dei Seckenheim.  Frieden zu Thorn. Das Ordensland (Preußen) von Polen lehnsabhängig.  Albrecht Uchilles Kurfürst von Brandenburg.  Reuß von Karl dem Rühnen belagert.                                                                                                                                                                                                               | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162<br>192<br>184<br>157                                       |
| 1440-<br>1440-<br>1445-                                     | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466<br>-1486<br>1474<br>1476         | Von nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III.  Friedrich II. Sisenzahn, Kursürst von Brandenburg.  Gutenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Sinfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Virs Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub  Der Tänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Holftein gewählt.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz dei Seckenheim.  Frieden zu Ihorn. Das Ordensland (Preußen) von Polen lehnsabhängig  Albrecht Achilles Kurfürst von Brandenburg  Reuß von Karl dem Kühnen belagert.  Siege der Schweizer bei Granson und Murten                                                                                                                                                                     | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>170<br>162<br>192<br>184<br>157<br>157. 208                                         |
| 1440-<br>1440-<br>1445-                                     | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466<br>-1486<br>1474                 | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III. Friedrich II. Sisenzahn, Kursürst von Brandenburg.  Gutenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Einfall der Urmagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birk Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Bilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub.  Der Dänentönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Hossien gewählt.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz dei Seckenheim. Frieden zu Ihorn. Das Ordensland (Preußen) von Polen lehnsabhängig.  Albrecht Uchilles Kursürst von Brandenburg.  Reuß von Karl dem Kühnen belagert.  Siege der Schweizer bei Granson und Murten.  Raul der Kühne von Burgund fällt bei Nanch.                                                                                                                       | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162<br>192<br>184<br>157                                       |
| 1440-<br>1440-<br>1445-                                     | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466<br>-1486<br>1474<br>1476         | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III. Friedrich II. Stienzahn, Kursürst von Brandenburg.  Butenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Sinfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Bird Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub.  Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Hossenschaft.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz dei Seckenheim.  Frieden zu Ihorn. Das Ordensland (Preußen) von Polen lehnsabhängig.  Albrecht Achilles Kursürst von Brandenburg.  Neuß von Karl dem Kühnen belagert.  Siege der Schweizer bei Granson und Murten.  Karl der Kühne von Burgund fällt bei Nancn.  Marimissan, Sohn Friedrichs III., heiratet Karls Tochter                                                               | 155<br>155—157<br>184<br>216<br>156, 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162<br>192<br>184<br>157, 208<br>157, 210               |
| 1440-<br>1440-<br>1445-<br>1470-                            | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466<br>-1486<br>1474<br>1476         | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III. Friedrich III. Gisenzahn, Kursürst von Brandenburg.  Butenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Einfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Bilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub.  Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Holfkein gewählt.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz bei Seckenheim.  Frieden zu Ihorn. Das Ordensland (Preußen) von Polen lehnsabhängig.  Albrecht Achilles Kurfürst von Brandenburg.  Reuß von Karl dem Kühnen belagert.  Siege der Schweizer bei Granson und Murten.  Karl der Kühne von Burgund fällt bei Nancn.  Maximilian, Sohn Friedrichs III., heiratet Karls Tochter.                                                         | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162<br>192<br>184<br>157<br>157. 208<br>157. 210<br>157        |
| 1440-<br>1440-<br>1445-<br>1470-                            | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466<br>-1486<br>1474<br>1476<br>1477 | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III. Friedrich II. Stienzahn, Kursürst von Brandenburg.  Butenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Sinfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub.  Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Hossenschaft.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz dei Seckenheim.  Frieden zu Ihorn. Das Ordensland (Preußen) von Polen lehnsabhängig.  Albrecht Achilles Kursürst von Brandenburg.  Reuß von Karl dem Kühnen belagert.  Siege der Schweizer bei Granson und Murten.  Karl der Kühne von Burgund fällt bei Nancn.  Maximilian, Sohn Friedrichs III., heiratet Karls Tochter Maria von Burgund.  Kursürst Friedrich der Weise von Sachsen. | 155<br>155—157<br>184<br>216<br>156, 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162<br>192<br>184<br>157, 208<br>157, 210<br>157<br>174 |
| 1440-<br>1440-<br>1445-<br>1470-<br>1486-<br>(1486          | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466<br>-1486<br>1474<br>1476<br>1477 | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III. Friedrich III. Gisenzahn, Kursürst von Brandenburg.  Butenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Einfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Bilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub.  Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Holfkein gewählt.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz bei Seckenheim.  Frieden zu Ihorn. Das Ordensland (Preußen) von Polen lehnsabhängig.  Albrecht Achilles Kurfürst von Brandenburg.  Reuß von Karl dem Kühnen belagert.  Siege der Schweizer bei Granson und Murten.  Karl der Kühne von Burgund fällt bei Nancn.  Maximilian, Sohn Friedrichs III., heiratet Karls Tochter.                                                         | 155—157<br>184<br>216<br>156. 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162<br>192<br>184<br>157<br>157. 208<br>157. 210<br>157        |
| 1440-<br>1440-<br>1445-<br>1470-<br>1486-<br>(1486<br>1493- | -1493<br>-1470<br>1440<br>1444<br>-1450<br>1453<br>1455<br>1460<br>1462<br>1466<br>-1486<br>1474<br>1476<br>1477 | Bon nun an sißen in ununterbrochener Folge Habsburger auf dem deutschen Kaiserthron.  Raiser Friedrich III. Friedrich II. Stienzahn, Kursürst von Brandenburg.  Butenberg ersindet die Buchdruckerkunst.  Sinfall der Armagnacs. Die Schweizer bei St. Jacob an der Birs Friedrich der Sanstmätige von Sachsen und sein Bruder Wilhelm im Kampse.  Ronstantinopel von den Türken erobert.  Der sächsische Prinzenraub.  Der Dänenkönig Christian I. (von Oldenburg) wird zum Herzog von Schleswig-Hossenschaft.  Sieg Friedrichs des Siegreichen von der Pfalz dei Seckenheim.  Frieden zu Ihorn. Das Ordensland (Preußen) von Polen lehnsabhängig.  Albrecht Achilles Kursürst von Brandenburg.  Reuß von Karl dem Kühnen belagert.  Siege der Schweizer bei Granson und Murten.  Karl der Kühne von Burgund fällt bei Nancn.  Maximilian, Sohn Friedrichs III., heiratet Karls Tochter Maria von Burgund.  Kursürst Friedrich der Weise von Sachsen. | 155<br>155—157<br>184<br>216<br>156, 208<br>174<br>156<br>174<br>170<br>162<br>192<br>184<br>157, 208<br>157, 210<br>157<br>174 |

| Sah   | reegabl          |                                                                                                                                                                                                                                                   | @                 | eite |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
|       | 1500             | Sieg ber Dithmarsen bei Hemmingstedt über König Iohann von<br>Dänemark                                                                                                                                                                            | 214               |      |
|       | 1511             | Cleve und Mark mit Jülich, Berg und Ravensberg vereinigt<br>burch die She Johanns von Cleve mit Maria von Berg                                                                                                                                    | 166               |      |
|       |                  | outly one eye goyanna our close into anim our berg                                                                                                                                                                                                | 100               |      |
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |      |
|       |                  | Vierte Periode. 1517—1648.                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |      |
|       |                  | Reformationszeit.                                                                                                                                                                                                                                 |                   |      |
| 1483. | . 10. No         | ov. Martin Luther zu Gisleben geboren  "" bezieht die Universität zu Erfurt  "" tritt ins Augustinerksofter in Erfurt  "" wird als Professor nach Wittenberg berusen  1511?) " reist nach Rom  D. Martin Luther schlägt seine 95 Thesen gegen den | 222               |      |
|       | 1505             | ", ", destent die universität zu Erfurt                                                                                                                                                                                                           | 222               |      |
|       | 1508             | mird als Arafesiar nach Mittenhera herufen                                                                                                                                                                                                        | 223               |      |
|       | 15100            | 1511?) " reist nach Rom                                                                                                                                                                                                                           | 223               |      |
|       | 1517             | D. Martin Luther ichlagt feine 95 Thefen gegen ben.                                                                                                                                                                                               | 20 20             |      |
| 31    | . Off.           | atolubilandel an die Suitobilitule in Abilienderd                                                                                                                                                                                                 | 440               |      |
|       | 1518             | Luther por Cajetan in Augsburg                                                                                                                                                                                                                    | 224               |      |
|       |                  | Philipp Melanchthon kommt nach Wittenberg                                                                                                                                                                                                         | 224               |      |
|       | 1519             | Besprechung Luthers mit Miltit zu Altenburg                                                                                                                                                                                                       | 224               |      |
|       |                  | Disputation zu Leipzig mit Dr. Ed                                                                                                                                                                                                                 | 225               |      |
|       |                  | Der schwäbische Bund vertreibt Ulrich von Bürttemberg                                                                                                                                                                                             | 220               |      |
|       | 1520             | Sulbrich Zwingli Prediger in Zürich                                                                                                                                                                                                               | $\frac{241}{226}$ |      |
| 1590- | -1556            | Paiser Parl V                                                                                                                                                                                                                                     | 219-              | 9/11 |
|       | 1521             | Raiser Karl V                                                                                                                                                                                                                                     | 210-              | -241 |
|       | 10.41            | Sbitt                                                                                                                                                                                                                                             | 227.              | 228  |
|       | 1521             | Luther auf die Wartburg gerettet                                                                                                                                                                                                                  | 228               |      |
|       | 1522             | Luther auf die Bartburg gerettet                                                                                                                                                                                                                  | 228               |      |
|       | 1523             | Franz von Sickingen und Ulrich von Hutten sterben                                                                                                                                                                                                 | 229               |      |
|       | 1524             | Ferdinand von Ofterreich und die banerischen Herzöge verbinden                                                                                                                                                                                    | 000               |      |
|       | 1505             | fich gegen die Reformation                                                                                                                                                                                                                        | 232               | 001  |
| 1505  | $-1525 \\ -1532$ | Bauernkrieg                                                                                                                                                                                                                                       | 229-              | -231 |
| 1020- | -1532 $1525$     | Der Deutschordensmeister Albrecht von Brandenburg tritt zur                                                                                                                                                                                       | 231               |      |
|       | 1020             | Reformation über und verwandelt Preußen in ein weltliches                                                                                                                                                                                         |                   |      |
|       |                  | Serzogium unter polnischer Lehnshoheit                                                                                                                                                                                                            | 192.              | 231  |
|       |                  | Herzogtum unter polnischer Lehnshoheit                                                                                                                                                                                                            | 2001              |      |
|       |                  | bei Pavia                                                                                                                                                                                                                                         | 233               |      |
|       | 1526             | Schlacht bei Mohacz; König Ludwig von Ungarn und                                                                                                                                                                                                  |                   |      |
|       |                  | bei Pavia                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 202  |
|       |                  | Länder . Rurfürft Johann von Sachsen und Landgraf Philipp                                                                                                                                                                                         | 187.              | 232  |
|       |                  | nan Sassan schlieben ben Cangran Mund                                                                                                                                                                                                             | 232               |      |
|       |                  | von Heffen schließen den Lorgauer Bund                                                                                                                                                                                                            | 233               |      |
|       | 1526             | Friede zu Madrid                                                                                                                                                                                                                                  | 232               |      |
|       | 1527             | Neuer Rrieg Rarls V. gegen Franz I. und den Bapit Rle-                                                                                                                                                                                            |                   |      |
|       |                  | mens VII                                                                                                                                                                                                                                          | 233               |      |
|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 233               |      |
|       | 1529             | Friede zu Cambrai                                                                                                                                                                                                                                 | 233               |      |
|       |                  | Luthers Katechismus. Ginrichtung evangelischer Landeskirchen .                                                                                                                                                                                    | 231               |      |
|       |                  | Ungunftiger Neichstagsabschied zu Spener. Protestanten                                                                                                                                                                                            | 233               |      |
|       |                  | Meligionsgespräch zu Marburg zwischen Luther und Zwingli .                                                                                                                                                                                        | 241<br>232        |      |
|       | 1530             | Die Türken belagern Wien                                                                                                                                                                                                                          | 233               |      |
|       | 1530             | Reichstag zu Augsburg. Die Augsburger Konfession                                                                                                                                                                                                  | 233               |      |
|       |                  | Schmalkalbischer Bund                                                                                                                                                                                                                             | 234               |      |
|       | 1531             | Schlacht bei Rannel: Zwingli fällt                                                                                                                                                                                                                | 241               |      |
|       | 1532             | Rürnberger Religionsfrieden                                                                                                                                                                                                                       | 234               |      |
| 1532  | 1547             | Nürnberger Religionsfrieden (1554) Johann Friedrich, Kurfürst von Sachsen                                                                                                                                                                         | 234               |      |
|       | 1534             | Herzog Ulrich erobert Württemberg zurück und reformiert das Land                                                                                                                                                                                  | 234               |      |

#### XXVII

| Jahreszahl                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                    | eite         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| 1534                                                                                                                                      | Unruhen der Wiedertäufer in Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 231                                                                                                                  |              |  |  |
| 1535                                                                                                                                      | Joachim I. von Brandenburg stirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 234                                                                                                                  |              |  |  |
|                                                                                                                                           | Karls V. siegreicher Zug gegen Tunis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236                                                                                                                  |              |  |  |
| 1536                                                                                                                                      | Johann Calvin läßt sich in Genf nieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 242                                                                                                                  |              |  |  |
| 1536-1538                                                                                                                                 | Dritter Krieg Karls V. gegen Franz I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236                                                                                                                  |              |  |  |
| 1540                                                                                                                                      | Der Jesuitenorden von Ignaz Lonola gegründet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 243                                                                                                                  |              |  |  |
| 1541                                                                                                                                      | Religionsgespräch zu Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 236                                                                                                                  |              |  |  |
| 1541                                                                                                                                      | Karls V. unglücklicher Zug gegen Algier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 236                                                                                                                  |              |  |  |
| 1542                                                                                                                                      | Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Seffen vertreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |              |  |  |
|                                                                                                                                           | Beinrich den Jüngeren von Braunschweig und reformieren sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | กกร                                                                                                                  |              |  |  |
| 1510 1514                                                                                                                                 | Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 235                                                                                                                  |              |  |  |
| 1542—1544                                                                                                                                 | Vierter Krieg Karls V. gegen Franz 1. Friede zu Crespy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 236                                                                                                                  |              |  |  |
| 1540 10 9 4                                                                                                                               | Konzil zu Trient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 936                                                                                                                  |              |  |  |
| 1946 18. year.                                                                                                                            | Beginn des schmalkaldischen Krieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 237                                                                                                                  |              |  |  |
|                                                                                                                                           | Moris von Sachsen tritt auf des Kaisers Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 237                                                                                                                  |              |  |  |
| 1547                                                                                                                                      | Schlacht bei Mühlberg. Johann Friedrich gefangen. Philipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201                                                                                                                  |              |  |  |
| 1041                                                                                                                                      | non Kessen homitiat sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238                                                                                                                  |              |  |  |
|                                                                                                                                           | von Heffen bemutigt fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 238                                                                                                                  |              |  |  |
| 1548                                                                                                                                      | Das Augsburger Interim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239                                                                                                                  |              |  |  |
| 1552                                                                                                                                      | Das Augsburger Interim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240                                                                                                                  |              |  |  |
|                                                                                                                                           | Soinrich II non Frankreich rauht dem Reiche Met Toul und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |              |  |  |
|                                                                                                                                           | Berdun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240                                                                                                                  |              |  |  |
|                                                                                                                                           | Der Passauer Vertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240                                                                                                                  |              |  |  |
| 1553 9. Juli                                                                                                                              | Berdun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |              |  |  |
|                                                                                                                                           | Alcibiabes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 241                                                                                                                  |              |  |  |
| 1555                                                                                                                                      | 25. Sept. Augsburger Religionsfriede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240                                                                                                                  |              |  |  |
| 1556                                                                                                                                      | Ratier Rarl V. Danft ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 241                                                                                                                  | 045          |  |  |
| 1558—1564                                                                                                                                 | Raiser Ferdinand I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 241.                                                                                                                 | 245          |  |  |
| 1558                                                                                                                                      | Raiser Karl V. stirbt zu St. Juste in Spanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241                                                                                                                  |              |  |  |
| Österreichisch-spanische Monarchie. Dreißigjähriger Krieg.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |              |  |  |
| Oster                                                                                                                                     | reichisch=spanische Monarchie. Dreißigjähriger Ari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ieg.                                                                                                                 |              |  |  |
| Oster<br>1560                                                                                                                             | Bhilipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242                                                                                                                  |              |  |  |
|                                                                                                                                           | Bhilipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242                                                                                                                  |              |  |  |
| 1560                                                                                                                                      | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247                                                                                                    |              |  |  |
| 1560<br>1564—1576<br>1567<br>1576—1612                                                                                                    | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247                                                                                                    |              |  |  |
| 1560<br>1564—1576<br>1567<br>1576—1612<br>1581                                                                                            | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247                                                                                                    |              |  |  |
| 1560<br>1564—1576<br>1567<br>1576—1612                                                                                                    | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247<br>246<br>244                                                                                      |              |  |  |
| 1560<br>1564—1576<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606                                                                                    | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247<br>246<br>244                                                                                      |              |  |  |
| 1560<br>1564—1576<br>1567<br>1576—1612<br>1581                                                                                            | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246                                                                               |              |  |  |
| $    \begin{array}{c} 1560 \\ 1564 - 1576 \\ 1567 \\ 1567 \\ 1576 - 1612 \\ 1581 \\ 1606 \\ 1608 \\ \end{array} $                         | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246                                                                               |              |  |  |
| 1560<br>1564—1576<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606                                                                                    | Philipp Melanchthon ftirbt Raiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel Raiser Rudolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Audolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die katholische Liga unter Narimilian von Bapern gegründet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248                                                                 |              |  |  |
| $    \begin{array}{c} 1560 \\ 1564 - 1576 \\ 1567 \\ 1567 \\ 1576 - 1612 \\ 1581 \\ 1606 \\ 1608 \\ \end{array} $                         | Philipp Melanchthon ftirbt Raiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel Raiser Rudolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Audolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die katholische Liga unter Narimilian von Bapern gegründet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248                                                                 |              |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609                                                                    | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>248<br>248                                            |              |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609                                                                            | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248                                                                 |              |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609                                                                    | Philipp Melanchthon ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>248<br>248                                            |              |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609                                                                            | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Händel. Raiser Rubolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Rudolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet Jülichzelevischer Erbfolgestreit Rudolf erteilt den Böhmen den Mazestäsdrief Kaiser Matthias Sinstweilige Schlichtung des Jülichzelevischen Erbfolgestreites. Iohann Sigismund von Brandenburg erhält Eleve, Mark und Kavensbera. Wolfgang Wilhelm von Pfalzs Neuburg Kiltich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>248<br>249                                            |              |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614                                               | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel Kaiser Rubolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Kudolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet Tülichsclevischer Erbfolgestreit Kudolf erteilt den Böhmen den Majestätsdrief Kaiser Matthias Sinstweilige Schlichtung des Tülichsclevischen Erbsolgestreites. Isham Sigismund von Brandenburg erhält Cleve, Mark und Kavensdery, Wolfgang Wilhelm von PfalzsNeuburg Jülich und Bera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>246<br>249                                            |              |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614                                               | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel. Kaiser Rudolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Audolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die fatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet Jülichselevischer Erbfolgestreit Rudolf erteilt den Brider Grbfolgestreit Kaiser Matthias Sinstweilige Schlichtung des Jülichselevischen Erbfolgestreites. Johann Sigismund von Brandenburg erhält Eleve, Mark und Kavensberg, Wolfgang Wilhelm von Pfalzskeuburg Jülich und Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>248<br>249<br>249                                     | -267         |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614<br>1618—164                                   | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel. Kaiser Rudolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Rudolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegrindet Jülichzelevischer Erbfolgestreit Rudolf erteilt den Böhmen den Majestätsbrief Kaiser Matthias Sinstweitige Schlichtung des Jülichzelevischen Erbfolgestreites. Johann Sigismund von Brandenburg erhält Cleve, Mark und Ravensberg, Wolfgang Wilhelm von Pfalzzkeuburg Jülich und Berg Preistigjähriger Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>248<br>249<br>249<br>249                              | -267         |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614                                               | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel. Kaiser Rudolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Rudolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegrindet Jülichzelevischer Erbfolgestreit Rudolf erteilt den Böhmen den Majestätsbrief Kaiser Matthias Sinstweitige Schlichtung des Jülichzelevischen Erbfolgestreites. Johann Sigismund von Brandenburg erhält Cleve, Mark und Ravensberg, Wolfgang Wilhelm von Pfalzzkeuburg Jülich und Berg Preistigjähriger Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>248<br>249<br>249<br>249                              | -267         |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614<br>1618—164                                   | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II.  Die Grumbachischen Handel. Kaiser Rubolph II.  Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien  Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Audolfs  Bruder Matthias  Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet  Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet  Kilichzelevischer Erbsolgestreit  Kudolf erteilt den Böhmen den Mazestäsdrief Kaiser Matthias  Sinstweilige Schlichtung des Jülichzelevischen Erbsolgestreites.  Iohann Sigismund von Brandenburg erhält Eleve, Mark und Kavensderg, Wolfgang Wilhelm von Pfalzzeleuburg Kilich  und Berg  Preißigjähriger Krieg  Prager Fenstersturz (23. Mai). Graf Thurn  Kaiser Ferdinand II.  Kriedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>246<br>249<br>249<br>250<br>250                       | -267         |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614<br>1618—164<br>1618<br>1619—1637              | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel Raiser Rubolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Kudolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet Tülichzelevischer Erbfolgestreit Kudolf erteilt den Böhmen den Majestätsdrief Kaiser Matthias Sinstweilige Schlichtung des Tüllichzelevischen Erbsolgestreites. Isham Sigismund von Brandenburg erhält Cleve, Mark und Kavensderg, Wolfgang Wilhelm von Pfalzzkeudurg Tülich und Berg  Spreißigjähriger Krieg Prager Fenstersunz (23. Mai). Graf Thurn Kaiser Ferdinand II. Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen gezwählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>248<br>249<br>249<br>250<br>250<br>250                | -267         |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614<br>1618—164<br>1618<br>1619—1637              | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II.  Die Grumbachischen Sändel Kaiser Rudolph II.  Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Rudolfs Bruder Matthias  Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet  Die tatholische Liga unter Maximilian von Bapern gegründet Tüllcheclevischer Erbfolgestreit Rudolf erteilt den Böhmen den Majestäsdrief Kaiser Matthias  Sinstweilige Schlichtung des Jülicheclevischen Erbsolgestreites.  Iohann Sigismund von Brandenburg erhält Cleve, Mart und Ravensderg, Bolsgang Wilhelm von PfalzeNeuburg Jülich und Berg  Preißigjähriger Krieg  Prager Fenstersturz (23. Mai). Graf Thurn  Kaiser Ferdinand II.  Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen ges wählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>246<br>249<br>249<br>250<br>250                       | -267         |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614<br>1618—164<br>1618<br>1619—1637              | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II.  Die Grumbachischen Sändel Kaiser Rudolph II.  Die Miederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Rudolfs Bruder Matthias  Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet  Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet Tülichsclevischer Erbfolgestreit Rudolf erteilt den Böhmen den Majestäsdrief Kaiser Matthias  Sinstweilige Schlichtung des Jülichsclevischen Erbsolgestreites. Ischann Sigismund von Brandenburg erhält Eleve, Mark und Ravensderg, Bolsgang Wilhelm von PfalzsNeudurg Jülich und Berg  Preißigjähriger Krieg Prager Fenstersturz (23. Mai). Graf Thurn Kaiser Ferd in and II. Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen ges wählt Georg Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg  8. Nov. Schlacht am weißen Berge Friedrich aus Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>246<br>249<br>249<br>250<br>250<br>250<br>293         |              |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614<br>1618—164<br>1619—1637<br>1619—1640<br>1620 | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Handel. Kaiser Rubolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Negierung der österreichischen Lande übernimmt Audolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet Zülichzelevischer Erbfolgestreit Kudolf erteilt den Böhmen den Mazestäbrief Kaiser Matthias Einstweilige Schlichtung des Jülichzelevischen Erbsolgestreites. Iohann Sigismund von Brandenburg erhält Cleve, Mark und Kavensderg, Wolfgang Wilhelm von Pfalzzeuburg Jülich und Berg Dreißigsähriger Krieg Prager Fenstersturz (23. Mai). Graf Thurn Kaiser Ferdinand II. Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen ger wählt Georg Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg 8. Nov. Schlacht am weißen Berge Friedrich aus Böhmen pertrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>248<br>249<br>249<br>250<br>250<br>250                | -267<br>-251 |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614<br>1618—164<br>1618<br>1619—1637              | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel Raiser Rubolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Rudolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet Zülchzelevischer Erbfolgestreit Rudolf erteilt den Böhmen den Mazestäsdrief Kaiser Matthias Sinstweilige Schlichtung des Jülichzelevischen Erbsolgestreites. Iohann Sigismund von Brandenburg erhält Cleve, Mark und Ravensderg, Wolfgang Wilhelm von PfalzeNeudurg Jülich und Berg Dreißigjähriger Krieg Prager Fenstershurz (23. Mai). Graf Thurn Kaiser Ferdinand II. Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen gewählt Georg Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg 8. Nov. Schlacht am weißen Berge Friedrich aus Böhmen vertrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>246<br>249<br>249<br>250<br>250<br>250<br>250         |              |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614<br>1618—164<br>1619—1637<br>1619—1640<br>1620 | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel Raiser Rubolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Kudolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet Titcherischer Erbsolgestreit Kudolf erteilt den Böhmen den Majestäsdrief Kaiser Matthias Sinstweilige Schlichtung des Jülicherlewischen Erbsolgestreites. Instweilige Schlichtung des Jülicherlewischen Erbsolgestreites. Instruction Sigsnund von Brandenburg erhält Cleve, Mark und Kavensberg, Wolfgang Wilhelm von Pfalzelleuburg Jülich und Berg Preifrig V. von der Pfalz zum König von Böhmen gewählt Georg Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg Now. Schlacht am weißen Berge Friedrich aus Böhmen vertrieben Schlacht bei Wisloch. Ernst von Mansseld und Georg Friedrich von Baden-Durlach gegen Tillu (27. Upril) | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>246<br>249<br>249<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250. |              |  |  |
| 1564—1576<br>1567<br>1567<br>1576—1612<br>1581<br>1606<br>1608<br>1609<br>1612—1619<br>1614<br>1618—164<br>1619—1637<br>1619—1640<br>1620 | Philipp Melanchthon ftirbt Kaiser Maximilian II. Die Grumbachischen Sändel Raiser Rubolph II. Die Niederlande erklären sich unabhängig von Spanien Die Regierung der österreichischen Lande übernimmt Rudolfs Bruder Matthias Die protestantische Union unter Friedrich IV. von der Pfalz gegründet Die tatholische Liga unter Maximilian von Bayern gegründet Zülchzelevischer Erbfolgestreit Rudolf erteilt den Böhmen den Mazestäsdrief Kaiser Matthias Sinstweilige Schlichtung des Jülichzelevischen Erbsolgestreites. Iohann Sigismund von Brandenburg erhält Cleve, Mark und Ravensderg, Wolfgang Wilhelm von PfalzeNeudurg Jülich und Berg Dreißigjähriger Krieg Prager Fenstershurz (23. Mai). Graf Thurn Kaiser Ferdinand II. Friedrich V. von der Pfalz zum König von Böhmen gewählt Georg Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg 8. Nov. Schlacht am weißen Berge Friedrich aus Böhmen vertrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 242<br>245<br>247<br>246<br>244<br>246<br>248<br>248<br>248<br>246<br>249<br>249<br>250<br>250<br>250<br>250         |              |  |  |

#### XXVIII

Ceite

Sahresgabl.

|       | 1623<br>1624<br>1625<br>1626 | 6. Aug. Tilln schlägt Christian von Braunschweig bei Stadtlohn Der niedersächsische Kreis schließt ein Berteidigungsbündnis. Christian IV. von Dänemark an der Spige desselben . Albrecht Walbstein (Wallenstein) kaiserlicher Feldberr . Wallenstein schlägt Mansield an der Dessauer Brücke (25. Apr.) 27. Aug. Tilly besiegt Christian IV. bei Lutter am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 253<br>253<br>253<br>253<br>253<br>254 |     |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
|       | 1628<br>1629                 | Barenberge<br>Wallenstein belagert Stralsund<br>Ferdinand II. erläßt das Restitutionsedikt (6. März)<br>12. Mai. Frieden mit den Dänen zu Lübeck<br>Kurfürstentag in Regensburg. Wallenstein entsetzt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 254<br>255<br>255<br>255<br>256        |     |
|       | 1631                         | Richelieu in Frankreich wirkt gegen Osterreich. (Kustav Adolf, König von Schweden, landet in Deutschland.) Magdeburg durch Tilly und Pappenheim erobert und zerstört (20. Mai) 17. Sept. Tilly bei Breitenfeld besiegt. Gustav Adolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 256<br>257<br>258                      |     |
|       | 1632                         | 17. Sept. Lilly bei Breitenfeld besiegt. Gustav Abolf<br>burchzieht Deutschland.  Sustav Abolf stürmt vergeblich Wallensteins Lager bei Nürnberg<br>(4. Sept.)  16. Nov. Gustav Abolf siegt und fällt bei Lüßen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 260                                    | 259 |
|       | 1633                         | Bündnis der süddeutschen Protestanten mit den Schweden zu Seilbronn unter Frankreichs Beteiligung gestiftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260<br>261                             |     |
|       | 1634                         | Wallenstein zu Eger ermordet (25. Februar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262                                    |     |
|       | 1635                         | 6. und 7. Sept. Schlacht bei Nördlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 262                                    |     |
|       | 1636                         | benburg u. a. schließen sich an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{262}{263}$                      |     |
| 1637- |                              | Raiser Ferdinand III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | 281 |
|       | 1638                         | Raiser Ferdinand III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |     |
|       | 1639                         | Elsaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{263}{263}$                      |     |
|       | 1640                         | Reichstag zu Regensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264                                    |     |
|       | 1641                         | Baner und Guebriant vor Negensburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264                                    |     |
|       | 1642                         | Torstenson an der Spițe der Schweden siegt bei Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 201                                    |     |
| 1643- | -1644                        | (2. Nov.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 264<br>264                             |     |
|       | 1645                         | fiegt bei Jankau in Böhmen; rückt bis in die Nähe Wiens; dankt ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264                                    |     |
| 1     | 1648<br><b>648</b>           | Die französischen Generale Turenne und Condé in Deutschland<br>Der schwedische General Königsmark erobert die Kleinseite von Prag<br>Bestfällischer Friede zu Osnabrud und Münster (24. Okt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264<br>264<br>265—                     | 267 |
|       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
|       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |     |
|       | C:                           | Suffa Maria a 16.10 his and Garannan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |     |
|       | 21                           | ünfte Periode. 1648 bis zur Gegenwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |     |
|       | Die i                        | dentsch-französischen Kriege. Prenkens Emporwach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sen.                                   |     |
| 1640  | 169                          | Friedrich Wilhelm, der große Kurfürft von Brandenburg 281ff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 293                                  | 300 |
| 1643  | 171                          | 5 König Ludwig XIV. von Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 279 ff.                                | -   |
| 1600- | 1656                         | 5 König Ludwig XIV. von Frankreich . Schwedisch-polnischer Krieg . Schweden und Brandenburger siegen bei Warschau (28.—30. Juli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 295.                                   | 296 |
|       | 1,771)                       | Vertrag zu Labiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295                                    |     |
| (1657 | 1658-                        | Bertrag zu Labiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 281                                    |     |
|       | 1657<br>1660                 | Bertrag zu Behlau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295                                    |     |
|       |                              | von der polnischen Lehnshoheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 296                                    |     |
| 1007  | 1664                         | Sieg über die Türken bei St. Gotthard an der Raab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284                                    |     |
| 1667  | 1003                         | Ludwigs erster Raubtrieg, gegen die spanischen Niederlande. Die Tripel-Mianz. Friede zu Aachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 281                                    |     |
|       |                              | Control of the students of the | 201                                    |     |

### XXIX

| Jahresgahl.  |                                                             | 3            | eite |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------|
|              | (1679) Ludwigs XIV. zweiter Raubkrieg, gegen Holland        | 282          |      |
| 1673         | Der große Kurfürst zieht zu Silfe. Friede zu Bossem         | 296.         | 297  |
| 1675         | Der große Rurfürst schlägt die Schweden bei Fehr:           |              |      |
|              | hellin (28, Juni)                                           | 297          |      |
| 1676         | Der große Kurfürst erobert Vorpommern                       | 297          |      |
| 1678         | (1679) Friede zu Nymwegen                                   | 282          |      |
| 1679         | Friede zu St. Germain                                       | 298          |      |
| 1680 - 1685  | Réunionskammern                                             | 282          |      |
| 1681         | Straßburg geraubt                                           | 283          |      |
| 1683         | Wien von den Türken belagert. Johann Gobieskt (12. Gept.)   | 285          |      |
| 1685         |                                                             | 299          |      |
| 1687         | Blutgericht zu Eperies                                      | 285          | 202  |
| 1688—1713    |                                                             | 300-<br>283. |      |
| 1688—1697    | 3, 3 3                                                      | 291          | 201  |
| 1692<br>1697 | Sunnover zur 9. Kut erhoven                                 | 284          |      |
| 1091         | Friede zu Ryswiff                                           | 286          |      |
|              | Der Rurfürst August der Starke von Sachsen wird König von   | 200          |      |
|              | Polen                                                       | 290          |      |
| 1699         | Friede zu Karlowit                                          | 286          |      |
| 1700         |                                                             | 287          |      |
| 1701         |                                                             | 301          |      |
|              | Spanischer Erbfolgetrieg. Ofterreich, das Reich, England    |              |      |
| 1713(1714    |                                                             | 286-         | -289 |
| 1704         | Marlborough und Pring Eugen fiegen bei Bochftedt (13. Aug.) | 288          |      |
| 1705-1711    | Raiser Joseph I                                             | 288          |      |
| 1706         |                                                             |              |      |
|              | 7. Sept. (Preußen kämpfen mit unter Leopold von Dessau)     | 288          |      |
| 1706         |                                                             | 303          |      |
| 1708         |                                                             | 288          |      |
| 1709         | Sieg bei Malplaquet                                         | 288          |      |
| 1711—1740    |                                                             |              | -290 |
| 1713—1740    | König Friedrich Wilhelm 1. in Preußen                       | 302-         | -305 |
| 1713         | England, Holland, Preußen 2c. schließen mit Ludwig XIV. den | 000          |      |
| 1514         | Frieden zu Utrecht.                                         | 288          |      |
| 1714         |                                                             | 289          |      |
|              | Sardinien, Mailand, die Riederlande                         | 289          |      |
|              | Das Haus Hannover gelangt auf den englischen Königsthron    |              |      |
| 1717         | Prinz Eugen erobert von den Türken Belgrad                  | 289          |      |
| 1718         |                                                             | 289          |      |
| 1719         | 0                                                           | 304          |      |
| 1720         | Im Frieden zu Stockholm erwirbt Preußen Vorpommern bis      |              |      |
|              | zur Peene                                                   | 304          |      |
| 1724         | Rlopstock geboren                                           | 340          |      |
| 1729         | Lessing geboren                                             | 340          |      |
| 1733-1735    | Polnischer Thronfolgekrieg                                  | 304          |      |
| 1733         | B Wieland geboren                                           | 341          |      |
| 1740         | Rarl VI. stirbt (20. Oft.); laut der pragmatischen Sanktion |              |      |
|              | folgt seine Tochter Maria Theresia in der Regierung         | 307          |      |
|              |                                                             |              |      |
|              | Beitalter Friedrichs des Großen. 1740—1786.                 |              |      |
|              | Dettuttet Attestings bes Georgen. 1140 1100.                |              |      |
| 1715         | 2 Friedrich der Große zu Berlin geboren (24. Jan.)          | 306          |      |
| 1730         | Tuchtnersuch des Prinzen                                    | 306          |      |
| 1740         |                                                             | 307          |      |
| 1740         | (Dez.) Friedrich besetzt Schlesien                          | 307          |      |
| 1740-49      |                                                             |              | -311 |
| 174          |                                                             | 309          |      |
| 1741-174     | Sterreichischer Erbfolgefrieg                               | 310          | -312 |
| 1742 - 174   | Rarl VII (non Banery) beutscher Raiser                      | 311          |      |
| 174          | Friedrich siegt bei Czaslau und Chotusit (17. Mai)          | 311          |      |

### XXX

| Zahreezahl. |                                                                                                                                                                    | 6    | ette |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 1742        | 28. Juli. Friede zu Breslau. Friedrich erhalt Schlefien                                                                                                            | 311  |      |
| 1743        |                                                                                                                                                                    |      |      |
|             | Dettingen                                                                                                                                                          | 311  |      |
| 1744        |                                                                                                                                                                    | 312  |      |
|             | Serber geboren                                                                                                                                                     | 341  |      |
| 1744-45     | Serber geboren .<br>3meiter ichlesischer Krieg. Friedrich rudt in Bohmen ein                                                                                       | 311. | 312  |
| 1745        | 4. Juni. Friedrich siegt bei Hohenfriedeberg                                                                                                                       | 312  |      |
| 1110        | 30 Sent Friedrich fleat bei Spor                                                                                                                                   | 312  |      |
|             | 15 Dez Reanold pon Dessay siegt hei Resselabort                                                                                                                    | 312  |      |
|             | 25 Der Triche zu Prochen                                                                                                                                           | 319  |      |
| 1745        | 25. Dez. Friede zu Dresden                                                                                                                                         | 219  |      |
|             | Cailer Trans I Bornahl Dan Maria Thomasia                                                                                                                          | 210  |      |
| 1745—1765   | Ratter Franz 1., Gemagt vet Matta Ligetesta                                                                                                                        | 210  |      |
| 1748        | Friede zu Aachen<br>Rlopstocks Messias                                                                                                                             | 212  |      |
| 1540        | Riopitods Dielius                                                                                                                                                  | 340  |      |
| 1749        | Goethe gevoren (28. Aug.)                                                                                                                                          | 341  | 000  |
| 1756-176    | 3 Pritter ich lestischer oder siebenjahriger Krieg                                                                                                                 | 316- | -326 |
| 1756        | 29. Aug. Friedrich rückt in Sachsen ein .<br>1. Okt. Friedrich siegt bei Lobositz über Brown<br>16. Okt. Friedrich zwingt die sächsische Armee bei Pirna zu        | 316  |      |
|             | 1. Oft. Friedrich siegt bei Lobosit über Brown                                                                                                                     | 316  |      |
|             | 16. Oft. Friedrich zwingt die sächsische Armee bei Pirna zu                                                                                                        |      |      |
|             | TANITULIPTEN                                                                                                                                                       | 316  |      |
| 1757        | Friedrich siegt bei Prag (6. Mai). Schwerin fällt                                                                                                                  | 317. | 318  |
|             | Friedrich siegt bei Prag (6. Mai). Schwerin fällt                                                                                                                  | 318  |      |
|             | Die Franzosen besiegen bei Saftenbeck den Bergog von Cumberland                                                                                                    | 318  |      |
|             | 5. Nov. Friedrich besiegt bei Rogbach die Franzosen und die                                                                                                        |      |      |
|             | Reichsarmee                                                                                                                                                        | 319  |      |
|             | 5. Dez. Friedrich besiegt bei Leuthen die Ofterreicher                                                                                                             | 320  |      |
| 1758        | Gerzog Verdinand non Argunschmeig treiht die Franzosen über                                                                                                        |      |      |
| 1.00        | Herzog Ferdinand von Braunschweig treibt die Franzosen über<br>den Rhein zurück; siegt bei Krefeld (23. Juni)                                                      | 320  |      |
|             | Friedrich belagert Olmus                                                                                                                                           | 201  |      |
|             | Friedrich belagert Olmüß                                                                                                                                           | 201  |      |
|             | 14 Oth Chickenish mind had Go of third the stuffer                                                                                                                 | 201  |      |
| 1750        | 14. Oft. Friedrich wird bei Hoch firch überfallen                                                                                                                  | 921  |      |
| 1759        | Wedell bei Kan geschlagen (23. Juli)                                                                                                                               | 322  |      |
|             | 1. Aug. Ferdinand von Braunschweig besiegt die Franzosen bei                                                                                                       | 000  |      |
|             | Minden                                                                                                                                                             | 322  |      |
|             | 12. Aug. Friedrich wird bei Kunersdorf geschlagen                                                                                                                  | 322  |      |
|             | Oresden verloren                                                                                                                                                   | 322  |      |
|             | Dresden verloren                                                                                                                                                   | 341  |      |
|             | 21. Nov. General Find kapituliert bei Maxen                                                                                                                        | 322  |      |
| 1760        | Fouqué bei Landeshut besiegt und gefangen (23. Juni)                                                                                                               | 323  |      |
|             | 15. August. Friedrich siegt bei Liegnit                                                                                                                            | 323  |      |
|             | 9. Ott. Ofterreicher, Ruffen und Sachsen in Berlin                                                                                                                 | 324  |      |
|             | 3. Hod. Friedrich beneat die Unterreicher unter Vaun bei Lorgau                                                                                                    | 324  |      |
| 1761        | Friedrich im festen Lager bei Bungelwit                                                                                                                            | 324  |      |
|             | Schweidnit und Colberg verloren                                                                                                                                    | 324  |      |
| 1762        | Friedrich im festen Lager bei Bungelwit                                                                                                                            | 325  |      |
|             | Friede mit Rufland. Raiferin Katharina II.                                                                                                                         | 325  |      |
|             | Friedrich besiegt die Diterreicher bei Burkersdorf.                                                                                                                | 325  |      |
|             | Friede mit Rußland. Kaiserin Katharina II.<br>Friedrich besiegt die Österreicher bei Burkersdorf.<br>29. Okt. Prinz Heinrich besiegt die Reichsarmee bei Freiberg. | 325  |      |
| 1763        | D. Mebruar. Seriede 211 Subertughura                                                                                                                               | 325  |      |
| 1765-1790   | 15. Februar. Friede zu Hubertusburg                                                                                                                                | 332- | -335 |
| 1769        | Busammentunft Friedrichs mit Raifer Joseph II. 211 Reiffe                                                                                                          | 328  |      |
| 1772        | Erfte Teilung Polens. Un Preugen tommt Beftpreugen                                                                                                                 | 0=0  |      |
|             | und der Nepedistrift; an Osterreich Galizien und Lodomerien                                                                                                        | 328  |      |
| 1773-1783   | Unabhängigkeitskampf der engl. Kolonieen in Nordamerika                                                                                                            | 349  |      |
| 1778—1779   | Baurischer Erhfolgefrieg Triche zu Toichen                                                                                                                         | 333  |      |
| 1780        | Maria Therefic Stirkt Tolonh II folds in Observaich                                                                                                                | 333  |      |
| 1785        | Banrischer Erbsolgefrieg. Friede zu Teschen                                                                                                                        | 334  |      |
| 1756        | 17 Mug Triedrich der Grane Stiebt                                                                                                                                  | 335  |      |
| 1786—1797   | 17. Aug. Friedrich der Große flirbt                                                                                                                                | 220  | 220  |
|             | Gelbuig ber Maufen in Gestent von Preußen                                                                                                                          | 990  | -003 |
| 1787        | Feldzug ber Preußen in Holland                                                                                                                                     | 550  |      |
| 1788 1791   | Ssterreich befriegt in Gemeinschaft mit Rufland die Türkei                                                                                                         | 534  |      |
| 1790        | Joseph II. ftirbt                                                                                                                                                  | 335  |      |

### XXXI

# Kampf gegen die französische Revolution und die Napoleonische Gewaltherrschaft. 1792—1815.

| Sabre  | eêzabl |                                                                                           | 6    | Eeite |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|        | 1789   | Berufung ber Beneralstaaten (états généraux) in                                           |      |       |
|        |        | Frankreich. Konstituierende Nationalversammlung.                                          |      |       |
|        |        | Beginn ber frangofifden Revolution                                                        | 343  |       |
| 1790-  | -1792  | Raiser Leopold II                                                                         | 335. | 345   |
|        | 1790   | Kaiser Leopold II                                                                         | 337  |       |
|        | 1791   | Die legislative Versammlung in Frankreich                                                 | 343  |       |
|        | 1101   | Anspach und Baireuth fallen an Preußen                                                    | 360  |       |
| 1799_  | -1835  | Raijer Franz II (I)                                                                       | 345  | ŤŤ.   |
| 1 (02- | 1792   | Prieggerflärung Franfreichs gegen Frang II.                                               | 345  | 11.   |
|        | 1102   | Keldzug der Preußen in der Champagne                                                      | 346  |       |
|        |        | 10. Aug. Sturm auf die Tuilerien                                                          | 343  |       |
|        |        | 20. Sept. Kanonade von Balmy                                                              | 346  |       |
|        |        | 21. Sept. Der Nationalconvent. Frankreich Republik.                                       | 343  |       |
|        |        | 6. Nov. Schlacht bei Jemappes                                                             | 346  |       |
|        | 1793   | 3weite Teilung Polens. Preußen ermirbt die Provinz Sud-                                   | 040  |       |
|        | 1175   | Diverte Lettung potens. Preugen erwitot die Produit Oud-                                  | 338  |       |
|        |        | preußen                                                                                   | 990  |       |
|        |        | Stiffe Routtiton (Phetreug, Preugen, Englund, Soudillo, dus                               |      |       |
|        |        | deutsche Reich, Reapel, Sardinien und Spanien gegen Frank-                                | 947  |       |
|        |        | reich) 18. März. Sieg der Öfterreicher bei Reerwinden                                     | 347  |       |
|        |        | 18. Marz. Steg der Osterreicher dei Reerwinden                                            | 347  |       |
|        |        | 22. Juli. Die Preußen erobern Mainz zurück                                                | 341  |       |
|        |        | 15. und 16. Ott. Die Franzosen siegen bei Wattignies                                      | 347  |       |
|        |        | 28.—30. Nov. Die Preußen siegen bei Kaiserslautern                                        | 311  |       |
|        | 1794   | Die Franzosen siegen bei Fleurus (26. Juni)                                               | 347  |       |
|        |        | 23. Mai, 18. — 20. Sept. die Preußen siegen bei Kaiserslautern                            | 348  |       |
|        | 1795   | Pichegru erobert Holland. Batavische Republik                                             | 348  |       |
|        |        | Dritte Teilung Bolens. Preugen ermirbt Neuoftpreugen                                      |      |       |
|        |        | und Reuschlefien; Ofterreich Beftgalizien                                                 | 338  |       |
|        |        | Mreuken ichliekt den Frieden zu Rafel (5. April)                                          | 348  |       |
|        | 1796   | Napoleon Bonaparte in Italien. Zourdan in Deutschland vom Erzherzog Karl besiegt. Moreaus | 348  |       |
|        |        | Jourdan in Deutschland vom Erzherzog Karl befiegt. Moreaus                                |      |       |
|        |        | Rudiud                                                                                    | 349  |       |
|        | 1797   | Bonaparte schließt den Präliminarfrieden von Leoben (18. April)                           | 350  |       |
|        |        | 17. Oft. Friede zu Campo Formio                                                           | 350  |       |
|        |        | 16. Nov. Friedrich Wilhelm II. ftirbt                                                     | 339. | 358   |
| 1797-  | -1840  | Rönig Friedrich Wilhelm III. von Breugen                                                  | 358  | ff.   |
|        | 1798   | Ronares zu Rastatt                                                                        | 350  |       |
|        |        | Bonaparte in Agypten                                                                      | 351  |       |
|        | 1799   | Zweite Koalition. Ofterreich, Rugland, England, Reapel,                                   |      |       |
|        |        | Türkei gegen Frankreich                                                                   | 351  |       |
|        |        | Sumoroffs Siege in Italien                                                                | 351  |       |
|        |        | 9. u. 10. Nov. Sturg bes Direttoriums. Bonaparte erfter                                   |      |       |
|        |        | Konful Bonaparte siegt bei Marengo (14. Juni) 3. Dez. Moreau siegt bei Hohenlinden        | 352  |       |
|        | 1800   | Bonaparte siegt bei Marengo (14. Juni)                                                    | 352  |       |
|        |        | 3. Dez. Moreau fiegt bei Hohenlinden                                                      | 352  |       |
|        | 1801   | Friede gu Luneville. Abtretung des linken Rheinufers                                      |      |       |
|        |        | (9. Febr.)                                                                                | 352  |       |
|        |        | Paul I. ermordet. Alexander, Raiser von Rugland                                           | 355  |       |
|        | 1803   | Reichsdeputationsbauptschluß                                                              | 353  |       |
|        |        | Bonaparte läßt Sannover besetzen                                                          | 354  |       |
|        | 1804   | Bonaparte läßt Sannover besetzen<br>Bonaparte läßt ben Sergog von Enghien erschießen      | 355  |       |
|        | 1804   | 18. Mai. Rapoleon Bonaparte zum Kaiter der Frangolen                                      |      |       |
|        |        | gemählt                                                                                   | 355  |       |
|        | 1805   | gemählt                                                                                   |      |       |
|        |        | Napoleon                                                                                  | 0.10 |       |
|        |        | 17. Oft. Mack fapituliert bei Illm                                                        | 991  |       |
|        |        | 2. Dez. Napoleons Sieg bei Aufterlit                                                      | 357  |       |
|        |        | 15. Dez. Saugwit ichlieft ben Bertrag ju Schönbrunn                                       | 3.58 |       |
|        |        | 26. Dez. Friede zu Prefburg                                                               | 357  |       |
|        |        | O TO                                                  |      |       |

### XXXII

3

| abresjabl |                                                                                                                                                           | 6     | eite |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1806      | Bertrag zu Paris. Hannover an Preußen (15. Febr.) 17. Juli. Der Rheinbund unter Napolons Protektorat                                                      | 358   |      |
|           | gegründet                                                                                                                                                 | 360   |      |
|           | nieberlegen                                                                                                                                               | 360   |      |
|           | nieberlegen                                                                                                                                               | 378   |      |
|           | 10. Ott. Prinz Louis Ferdinand fällt bei Saalfeld 14. Ott. Doppelschlacht bei Iona und Auerstädt                                                          | 362   |      |
|           | 14. Oft. Doppelschlacht bei Iena und Auerstädt                                                                                                            | 362   |      |
|           | 27. Oft. Napoleon zieht in Berlin ein                                                                                                                     | 363   |      |
|           | 27. Ott. Napoleon zieht in Berlin ein                                                                                                                     | 363   |      |
|           | 7. Nov. Blücher bei Lübeck (Ratkau) gefangen                                                                                                              | 363   |      |
|           | 26. Des. Minten fampten bei Bultust.                                                                                                                      | 364   |      |
| 1807      | Ruffen und Preußen siegen bei PrEnlau (7. und 8. Febr.) .                                                                                                 | 365   |      |
|           | Ruffen und Preußen siegen bei PrEylau (7. und 8. Febr.) .<br>Bierte Koalition. Alexander von Rußland und Friedrich                                        |       |      |
|           | Wilhelm III. von Preuken gegen Napoleon verbündet                                                                                                         | 365   |      |
|           | 10. Juni. Unentschiedenes Treffen bei Heilsberg                                                                                                           | 366   |      |
|           | 10. Juni. Unentschiedenes Treffen bei Heilsberg 14. Juni. Napoleon siegt bei Friedland                                                                    | 366   |      |
|           | 7 und 9 Euli Ericho zu Tillit Miraufion um die Geltte                                                                                                     |       |      |
|           | seines Gebietes verkleinert                                                                                                                               | 366   |      |
|           | Das Königreich Westfalen gebildet                                                                                                                         | 367   |      |
|           | Stein als Minister in Preußen. Scharnhorst                                                                                                                | 370 - | -373 |
| 1808      | Napoleons und Alexanders Zusammenkunft in Erfurt                                                                                                          | 369   |      |
|           | seines Kebietes verkleinert Das Königreich Westfalen gebildet Stein als Minister in Preußen. Scharnhorst Napoleons und Alexanders Jusammenkunst in Ersurt | 372.  | 373  |
|           | Treiheitstampf der Spanier gegen Napoleon                                                                                                                 | 379   |      |
| 1809      | Osterreichs Krieg gegen Napoleon                                                                                                                          | 378-  | -382 |
|           | 9. April. Erhebung der Inroler                                                                                                                            | 382 - | -384 |
|           | 19.—23. April. Napoleon's Siege bei Regensburg                                                                                                            | 380   |      |
|           | 21. April. Dörnberg erhebt fich in Heffen                                                                                                                 | 385   |      |
|           | 28. April. Schill erhebt sich in Preußen                                                                                                                  | 385   |      |
|           | 21. und 22. Mai. Erzherzog Karl siegt bei Aspern                                                                                                          | 380   |      |
|           | 5. und 6. Juli. Rapoleon siegt bei Wagram                                                                                                                 | 381   |      |
|           | 12. Juli. Waffenstillstand von Inaim                                                                                                                      | 381   |      |
|           | 1. Mug. Friedrich Bilhelm von Braunschweig. Gefecht                                                                                                       | 907   |      |
|           | bei Olper                                                                                                                                                 | 387   |      |
|           | 14. Ott. Friede zu Wien (Smondrunn).                                                                                                                      | 381   |      |
|           | November. Ihrol unterworfen                                                                                                                               | 384   |      |
|           | 25. Dez. Friedrich Withelm 111. und Konigin Buije legten von                                                                                              | 374   |      |
|           | Königsberg nach Berlin zurück                                                                                                                             | 374   |      |
| 1810      | Of Superior Conference of the first (20 Conference)                                                                                                       | 384   |      |
| 1010      | 1 Marie Banalague Rannichtung mit den Gailentachter Marie                                                                                                 | 904   |      |
|           | 1. April. Rapoleons Bermählung mit der Knisertochter Marie                                                                                                | 381   |      |
| 1810      | Luise . Sardenberg, Minister in Preußen                                                                                                                   | 373.  | 388  |
| 1010      | Holland, dann auch das nordwestliche Deutschland bis Hamburg                                                                                              | 010.  | 000  |
|           | und Lübeck mit dem französisischen Kaiserreiche vereinigt                                                                                                 | 389   |      |
| 1812      | Prieg Nangleons gegen Rukland                                                                                                                             | 390   |      |
| 1012      | Arieg Napoleons gegen Rußland                                                                                                                             |       |      |
|           | Breußen und Ofterreich im Bunde mit Napoleon                                                                                                              | 392   |      |
|           | 18 Oft Nanoleon beginnt seinen Hückung aus Rukland                                                                                                        | 392   |      |
|           | 26.—29. Nov. Übergang über die Beresina                                                                                                                   | 392   |      |
|           | 30. Dez. General York schließt die Konvention von                                                                                                         |       |      |
|           | Tauroggen                                                                                                                                                 | 393   |      |
| 1813      | Der Befreinnastrieg.                                                                                                                                      |       |      |
|           | Jan. u. Febr. Jort und Stein in Königsberg. Die preußischen                                                                                               |       |      |
|           | Stände                                                                                                                                                    | 394   |      |
|           | 22. Jan. Friedrich Wilhelm III. begiebt sich von Potsbam nach                                                                                             |       |      |
|           | Brešlau                                                                                                                                                   | 395   |      |
|           | 3. Febr. Aufruf zur Bilbung von Freiwilligen-Corps                                                                                                        | 395   |      |
|           | 28. Febr. Vertrag von Kalisch                                                                                                                             | 396   |      |
|           | 17. Marg. Aufruf Friedrich Wilhelms "Un mein Bolt"                                                                                                        | 396   |      |
|           | 28. Febr. Bertrag von Kalisch<br>17. März. Aufruf Friedrich Wilhelms "An mein Bolt"<br>18. März. Samburg von Tettenborn besett                            | 400   |      |
|           | 2. April. Lienen bei Lüneburg                                                                                                                             | 400   |      |
|           | 5. April. Treffen bei Möckern                                                                                                                             | 401   |      |

### XXXIII

| Jugitedjuge | 2 22 1 24 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 1814        | 2. Mai. Schlacht bei Groß:Görschen (Lügen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402   |      |
|             | 20. und 21. Mai. Schlacht bei Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 402   |      |
|             | 4. Juni. Waffenstillstand von Poischwitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403   |      |
|             | 28. Juni. Scharnhorst stirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405   |      |
|             | 28. Juni. Scharnhorft ftirbt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |      |
|             | Schweben gegen Napoleon  17. Aug. Ablauf des Waffenstillstandes  23. Aug. Büloms Sieg bei Großbeeren  26. Aug. Blüchers Sieg an der Kabbach                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405   |      |
|             | 17. Aug. Ablauf des Maffenstillstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 403.  | 407  |
|             | 23 Mug. Bijloms Sieg bei Großbeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 407   |      |
|             | 26 Nug Rliichers Sieg an der Kakhach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 408   | 409  |
|             | 26. Aug. Blithers Steg an der Kabbach 26. und 27. Aug. Schlacht bei Dresden 27. Aug. Siegreiches Gefecht bei Hagelberg 29. u. 30. Aug. Sieg bei Culm und Nollendorf 6. Sept. Bülows Sieg bei Dennewiß 3. Okt. Jorks Übergang bei Martenburg 8. Okt. Bayern tritt zu den Alliierten. Bertrag von Ried 16., 18., 19. Okt. Völlerschlacht bei Leipzig 16. Okt. Schlachten bei Bachau und Wöckern (Aork)                        | 409   | 100  |
|             | 27 Mrs Giornichae Batacht hai Bacalhara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   |      |
|             | 21. 2thy. Steytethes Sefect bet Suyerberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 410   |      |
|             | 29. u. 50. Aug. Steg bet Cum und Nouenvorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 410   |      |
|             | 6. Sept. Butows Sieg bei Dennewis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411   |      |
|             | 3. Ott. yorts ubergang det Wartendurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 412   |      |
|             | 8. Oft. Bayern tritt zu den Allnerten. Vertrag von Ried.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 416   |      |
|             | 16., 18., 19. Ott. Bölkerschlacht bei Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 413-  | -416 |
|             | 16. Oft. Schlachten bei Wachau und Möckern (Jorf) 17. Oft. Ruhetag. Napoleon versucht Unterhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 413.  | 414  |
|             | 17. Ott. Ruhetag. Napoleon versucht Unterhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414   |      |
|             | 18. Oft. Entscheidungstag bei Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 414.  | 415  |
|             | 18. Oft. Entscheidungstag bei Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 416   |      |
|             | 30 u 31 Oft Schlacht bei Hangu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 417   |      |
|             | 19. Oft. Erftürmung Leipzigs. Berfolgung Napoleons 30. u. 31. Oft. Schlacht bei Hanau 1. Jan. Blücher geht bei Caub über ben Khein 29. Jan. Schlacht bei Brienne 10. Febr. Klücher siegt bei La Aothière 10. Febr. Napoleons Sieg bei Champaubert 11. Febr. " " Montmirail 12. Febr. " " Schlache Thierry 14. Febr. " " Stoges 18. Febr. " " Montereau Rongreß zu Chatillon 27. Febr. Sieg ber Verbündeten bei Bar sur Aube | 419   |      |
|             | 29 San Schlacht hai Brianna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 419   |      |
|             | 1 Tahu Wildhan first hai Oa Wathians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 490   |      |
|             | 10 Cake Manatana Sian hai Champanhant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 490   |      |
|             | 10. Febr. Rapoleons Sieg vei Champauveit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 420   |      |
|             | 11. Febr. " " " Continuent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420   |      |
|             | 12. Febr. " " " Chateau Lhierry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 420   |      |
|             | 14. Febr. " " " Gtoges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 420   |      |
|             | 18. Febr. " " " Montereau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420   |      |
|             | Rongreß zu Chatillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 421   |      |
|             | 27. Febr. Sieg der Verbündeten bei Bar sur Aube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 421   |      |
|             | 4. März. Blücher und Billow vereinen sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 421   |      |
|             | 9. Marz. Schlacht bei Laon. Sieg bei Athis (Nort)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 421   |      |
|             | 20. und 21. März. Sieg der Allierten bei Arcis fur Aube .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 422   |      |
|             | 30 März Gefecht nor Raris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 422   |      |
|             | 30. März. Gefecht vor Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 499   |      |
|             | 30 Mai Friter Marifer Triche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422   |      |
|             | 30. Mai. Erster Pariser Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 423   |      |
| 1015        | (10. Gept.) 1. Mob. Degitte des Weener Rongresses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120   |      |
| 1815        | 1. März. Napoleon kehrt von Elba zuruck und landet in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |
|             | Frankreich. 8. Juni. Die Wiener Bundesakte Der deutsche Bund . Schlacht bei Ligny und gleichzeitig bei Quatrebras. Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423   |      |
|             | 8. Juni. Die Wiener Bundesakte Der deutsche Bund .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 430   |      |
|             | Schlacht bei Ligny und gleichzeitig bei Quatrebras. Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |
|             | Wilhelm von Braunschweig fällt (16. Juni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 424   |      |
|             | 18. Juni. Schlacht bei Belle-Alliance. Blücher und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |
|             | Wellington siegen über Napoleon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 425.  | 426  |
|             | Wellington siegen über Rapoleon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430   |      |
|             | 20. Nov. Zweiter Pariser Friede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
|             | Doutschland his our Boritollung dos Pailertums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |
|             | Deutschland bis zur Herstellung des Kaisertums.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
|             | 1815—1871.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
|             | 1010—1011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
| 1817        | Die evangelische Union in Preußen gestiftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 434   |      |
| 1818        | Kürstenkongreßt zu Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 432   |      |
| 816 - 1864  | Pania Milhelm I non Mürttembera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 432   |      |
| 1819        | Fürstenkongreß zu Aachen König Wilhelm I. von Württemberg Die Karlsbader Beschlüsse Fürstenkongreß zu Troppau                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 430   |      |
| 1820        | Türktankananah an Transan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 430   |      |
| 1020        | Die Miner Catro et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 413-) |      |
| 1001        | Die Wiener Schlußakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 402   |      |
| 1821        | Furthenionarek 311 Laibadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40-   |      |

### VIXXX

| Sabr   | eé:ahl       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | 1822         | Fürstenkongreß zu Berona                                                                                                                                                                                                                                                  | 432   |
|        | 1823         | Provinsialsiande in Preußen                                                                                                                                                                                                                                               | 434   |
| 1825 - | -1848        | König Ludwig I. von Banern                                                                                                                                                                                                                                                | 432   |
|        | 1830         | Die Julirevolution in Frankreich                                                                                                                                                                                                                                          | 433   |
|        | 1834         | Der preußische Zollverein gestistet                                                                                                                                                                                                                                       | 434   |
| 1835-  | -1848        | Ferdinand I., Raifer von Ofterreich                                                                                                                                                                                                                                       | 431   |
|        | 1837         | Ernst August, König von Hannover. Umsturz der bisherigen<br>Berfassung des Landes<br>Friedrich Wilhelm III. stirbt (7. Juni)                                                                                                                                              |       |
|        |              | Berranung des Landes                                                                                                                                                                                                                                                      | 433   |
|        | 1840         | Friedrich Wilhelm III. stirot (1. Juni)                                                                                                                                                                                                                                   | 435   |
| 1840   | 1861         | Rönig Friedrich Wilhelm IV. von Preußen                                                                                                                                                                                                                                   | 435   |
|        | 1846         | König Christian VIII. von Dänemark erläßt den "offenen Brief"                                                                                                                                                                                                             | 437   |
|        | 1847         | Bereinigter Landtag in Preußen                                                                                                                                                                                                                                            | 435   |
|        | 1845         | Revolution in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                 | 436   |
|        |              | 13. Marz. Revolution in Wien                                                                                                                                                                                                                                              | 436   |
|        |              | 13. März. Revolution in Bien                                                                                                                                                                                                                                              | 436   |
|        |              | 23. April. Sieg der Preußen uder die Danen der Schleswig.                                                                                                                                                                                                                 | 437   |
|        |              | 31. Oft. Bindischgräß unterwirft Wien                                                                                                                                                                                                                                     | 437   |
|        |              | 2. Dez. Franz Joseph I., Kaiser von Österreich                                                                                                                                                                                                                            | 437   |
|        |              | 5 Dez Rreuxische Rerfassung gegehen                                                                                                                                                                                                                                       | 437   |
| 1848-  | -1864        | Rönig Mar II. pon Bapern                                                                                                                                                                                                                                                  | 435   |
| 2010   | 1849         | 5. Dez. Preußische Berfassung gegeben<br>König Max II. von Bayern                                                                                                                                                                                                         | 437   |
|        |              | 3. April. Die beutsche Kaiserkrone von Friedrich Wilhelm IV.                                                                                                                                                                                                              |       |
|        |              | abaelehnt                                                                                                                                                                                                                                                                 | 437   |
|        |              | Mai. Aufstände in Baden, Dresden und in ber Pfalz                                                                                                                                                                                                                         | 437   |
|        |              | Reuer Feldzug beuticher Truppen in Schleswig                                                                                                                                                                                                                              | 438   |
|        |              | Dreikonigsbündnis (Preußen, Sachsen, Sannover)                                                                                                                                                                                                                            |       |
|        | 1850         | Ungarn wieder unterworfen                                                                                                                                                                                                                                                 | 138   |
|        | 1000         | Ungarn wieder unterworfen. Unglückliche Schlacht bei Idstedt (24. und 25. Juli) Nov. Drohender Zusammenstoß in Kurhessen Schleswig-Hollen untwassent Louis Napoleon III., Kaijer der Franzosen (2. Doz.)                                                                  | 439   |
|        |              | Schleswig-Holstein entwaffnet                                                                                                                                                                                                                                             | 438   |
|        | 1852         | Louis Napoleon III., Kaiser ber Frangosen (2. Dez.)                                                                                                                                                                                                                       | 441   |
|        |              | Zas Londoner Prototon bernichter die Realte der Schiesibia:                                                                                                                                                                                                               |       |
| 4050   | 1050         | Holfteiner                                                                                                                                                                                                                                                                | 438   |
|        | -1856        | Rrieg der Weitmachte gegen Rugland                                                                                                                                                                                                                                        | 440   |
| 1900-  | -1861 $1859$ | Bilhelm, Prinz von Preußen, Regent                                                                                                                                                                                                                                        | 141   |
|        | 10.70        | Österreichs Krieg gegen Napoleon III. und Bittor Emanuel. 4. Juni. Schlacht bei Magenta                                                                                                                                                                                   | 441   |
|        |              | 24. Juni. Schlacht bei Solferino                                                                                                                                                                                                                                          | 441   |
|        | 1861         | Friedrich Wilhelm IV. ftirbt (2. Jan.), Wilhelm König                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        | 2001         | pon Preußen                                                                                                                                                                                                                                                               | 441   |
|        | 1862         | von Preußen                                                                                                                                                                                                                                                               | 441   |
|        | 1000         | Ministerium Bismard .<br>Friedrich VII. von Tänemark stirbt (15. Nov.), Christian IX. König                                                                                                                                                                               |       |
|        | 1863<br>1864 | Griedrich v II. von Tanemart street (15. Nov.), Christian IX. Ronig                                                                                                                                                                                                       | 442   |
|        | 1904         | Rrieg Ofterreichs und Preußens in Schleswig-Solftein                                                                                                                                                                                                                      | 440   |
|        |              | 6. Febr. Übergang über die Schlei                                                                                                                                                                                                                                         | 443   |
|        |              | 29. Juni. Eroberung der Iniel Alien                                                                                                                                                                                                                                       | 444   |
|        |              | 29. Juni. Eroberung ber Iniel Alfen                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|        |              | Preußen abgetreten                                                                                                                                                                                                                                                        | 444   |
|        | 1865         | Preußen abgetreten .  14. Aug. Konvention von Gastein. Lauenburg an Preußen .  14. Juni. Auflösung des deutschen Bundes .  27. Juni. Schlacht bei Langensalza .  28. Juni. Schlachten bei Frautenau und Nachod .  28. Juni. Schlachten bei Stalip, Soor und Münchengräß . | 445   |
|        | 1866         | 14. Juni. Auflojung des deutschen Bundes                                                                                                                                                                                                                                  | 446   |
|        |              | 27 Juni Schlachten hei Trantman und Wachah                                                                                                                                                                                                                                | 441   |
|        |              | 28 Juni Schlachten bei Stalin Soor und Münchengran                                                                                                                                                                                                                        | 449   |
|        |              | 29. Juni. Schlachten bei Königinhof, Gitschin                                                                                                                                                                                                                             | 449   |
|        |              | 3. Juli. Schlacht bei Königgraß                                                                                                                                                                                                                                           | 450   |
|        |              | 3. Juli. Schlacht bei Königgräß 4. Juli. Gesecht ber Mainarmee bei Dermbach 10. Juli. Gesecht bei Kissingen                                                                                                                                                               | 452   |
|        |              | 10. Juli. Gefecht bei Kissingen                                                                                                                                                                                                                                           | 453   |
|        |              | 13. Juli. (Refecht bei Laufach                                                                                                                                                                                                                                            | 453   |

### XXXX

| Sahreszahl            |                                                                                                                    | 8           | eite |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1866 14. Juli.        | Gefecht bei Aschaffenburg                                                                                          | 453         |      |
| 15. Juli.             | Gefecht der II. Armee bei Tobitschau in Mähren                                                                     |             |      |
| 22. Jult.             | Waffenstillstand von Nikelsburg                                                                                    | 4.52        |      |
|                       | ili. Gesechte der Mainarmee bei Hundsheim, Tauber-<br>eim, Helmstadt und Roßbrunn                                  | 453         |      |
| 13. Инд.              | Schutz- und Trutbundnis Preußens mit Württemberg                                                                   | 454         |      |
| 17Aug.                | " " Baden                                                                                                          | 454         |      |
| 22. Aug.              | Schutz- und Trutbundniß Preußens mit Bagern                                                                        | 454         |      |
| 23. Aug.              | Schutz- und Trutbundniß Preußens mit Bayern Friede zu Prag                                                         | 453         |      |
|                       | Eröffnung des norddeutschen Reichstages .                                                                          | 454         |      |
| 11. April.            | Schluß des Reichstages und Unnahme der nord-<br>Bundesverfassung                                                   | 454         |      |
| Die Lurem             | Bundesversassung                                                                                                   | 461         |      |
| 1868u.1869 Zollparlam | ent in Berlin                                                                                                      | 455         |      |
| 1870 19. Juli.        | Kriegserklärung Frankreichs an Preußen .                                                                           | 462         |      |
|                       | Der Reichstag des norddeutschen Bundes versammelt sich                                                             | 462         |      |
| 4. Mug. 3             | tronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen erstürmt                                                                   | 464         |      |
| 6 Mug 6               | gberg bei Weißenburg                                                                                               | 464         |      |
| 6. Aug. C             | erstürmung des Spicheren-Berges bei Saarbrücken .                                                                  | 465         |      |
| 14. Aug.              | Gefecht vor Met bei Colomben                                                                                       | 466         |      |
|                       | Schlacht vor Met bei Vionville und Mars:la-                                                                        |             |      |
| Lour ~                | At a be a mark to i Dan a latter was 21 Mains                                                                      | 466         | 400  |
| 18. Aug. S            | hlacht vor Mex bei Gravelotte und St. Privat<br>Schlacht bei Beaumont                                              | 467.<br>469 | 468  |
| 31. Aug.              | Ausfall Bazaines. Schlacht bei Noifseville                                                                         | 470         |      |
| 1. Sept.              | Schlacht um Sedan                                                                                                  | 470         |      |
| 2. Sept.              | Shlacht um Sedan                                                                                                   |             |      |
| Getang                | ennahme Napoleons III. bei Sedan                                                                                   | 470         |      |
| 4. Sept.              | Republik in Paris verkündigt                                                                                       | 471         | 473  |
| 13. Sept.<br>27 Sept  | Strakhurg erghert                                                                                                  | 472.<br>471 | 410  |
| 11. Oft. 1            | Straßburg erobert                                                                                                  | 474         |      |
| 27. Oft. 9            | Met kapituliert                                                                                                    | 472         |      |
| 9. Nov. <b>S</b>      | Orleans von den Franzosen wiedergewonnen                                                                           | 475         |      |
| 17. Hov.              | Met kapituliert<br>Orléans von den Franzosen wiedergewonnen<br>Friedrich Franz von Wecklenburg siegreich bei Dreur | 470         |      |
| 21. Hov.              | Manteuffel siegt bei Amiens                                                                                        | 476<br>476  |      |
| 30. Nov. —            | 4. Dez. Ausfall aus Paris auf Billiers (Brie und                                                                   | 110         |      |
| Champig               | (mn)                                                                                                               | 477         |      |
| 4. Dez. 3             | nn)                                                                                                                | 476         |      |
| 7.—11. Di             | ez. Friedrich Franz von Mecklenburg siegt bei Beau-                                                                | A77         |      |
| 18 Dez                | Neung und Marchenoir)                                                                                              | 477         |      |
| bei Nuit              | §                                                                                                                  | 477         |      |
| 23. Dez.              | Treffen Goebens gegen die Nordarmee unter Faidherbe                                                                |             |      |
| an der 8              | hallue                                                                                                             | 478         |      |
| 27. Lez. 2            | Beginn des Bombardements von Paris                                                                                 | 478         |      |
| 1871 2. und 3. 3      | Eroberung des Mont Avron vor Paris                                                                                 | 481         |      |
| 6.—12. 3a             | n. Siegreiches Vordringen des Prinzen Friedrich Karl                                                               | 101         |      |
| und des               | Großherzogs von Medlenburg auf Le Mans gegen                                                                       |             |      |
| die West              | tarmee                                                                                                             | 480         |      |
| 9. Jan. 2             | werder tampft gegen die Südarmee bei Villerierel .                                                                 | 481         |      |
| no17. 3               | an. Werder verteidigt die Linien sudlich von<br>t gegen die Südarmee Bourbakis                                     | 481         |      |
| 18. 3an.              | Konig Bilhelm von Breufen deutscher Kaifer                                                                         |             |      |
| 19. Jan.              | Goeben fiegt bei St. Quentin                                                                                       | 425         |      |
| Letter Aus            | sfall Trochus von Paris aus (Buzanval)                                                                             | 485         |      |
| 28. 3an.              | Waffenstillstand                                                                                                   | 482         |      |
|                       | Die Sudarmee Bourvatis (Clinganis) flum-                                                                           | 183         |      |

#### XXXXVI

| Jabreegabl |                                                              | Ceite |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1871       | 12. Febr. Die frangösische Nationalversammlung in Borbeaur . | 483   |
|            | 26. Febr. Präliminarfriede gwischen Deutschland und          |       |
|            | Frantreich                                                   | 484   |
|            | 1. März. Einzug der Deutschen in Paris                       | 484   |
|            | 17. März. Rückfehr bes Kaisers Wilhelm nach Berlin           | 484   |
|            | 21. Marg. Bufammentritt bes erften beutichen Reichs:         |       |
|            | tages                                                        |       |
|            | 10. Mai. Friede zu Frankfurt a. M                            | 484   |



### Berichtigungen.

S. 287 3. 2 v. u. lies "bie Bayern" statt "und Bayern." S. 430 3. 24 v. u. lies D statt C. Geschichte des deutschen Volkes.



# Übersicht.

Die deutsche Geschichte läßt sich in folgende Abschnitte gerlegen:

### 1. Periode.

Vom ersten Auftreten der Deutschen in ber Geschichte bis auf Karl den Großen ober bis zur Bildung des Reiches im Jahre 800. Deutsche Stammesgeschichte.

A. Urgeschichte. Römer und Germanen. B. Die Völkerwanderung. C. Der frankische Stamm.

### 2. Periode.

Von der Vildung des Reiches bis zum großen Interregnum. Von 800—1254. Blüte bes Reiches. Deutsche Kaisergeschichte.

A. Die karolingischen Reiche. B. Kaiser aus bem sächsischen Hause. C. Kaiser aus bem franklichen Hause. D. Kaiser aus bem staufischen Hause. E. Deutsches Bolksleben in bieser Periode.

### 3. Periode.

Vom großen Interregnum bis zur Resormation. Lon 1254—1517. Zerfall des Neiches, Bildung der österreichischen Großmacht. **Beutsche** Fürsten- und Ländergeschichte.

A. Die Kaiser bieser Periode. B. Hervorragende Fürstenhäuser. C. Deutsiches Volksleben in bieser Periode.

### 4. Periode.

Dom Auftreten Luthers bis zum westfälischen Frieden. Bon 1517— 1648. Auflösung des Reiches, Beginn eines neuen geistigen Lebens. Deutsche Reformationsgeschichte.

A. Reformation der Kirche. B. Zeit der österreichischenschien (habsburgischen) Monarchie und des dreißigjährigen Krieges. C. Deutsches Volkseleben in dieser Periode.

### 5. Periode.

Vom westfälischen Frieden 1648 bis zur Gegenwart. Bildung der brandenburgische preußischen Großmacht. Blüte des deutschen Geisteslebens. Befreiungskriege. Aufrichtung des deutschen Reiches. **Deutsche Nationalgeschichte.** 

A. Sinken der habsburgischen Monarchie. Emporwachsen Preußens. 1648—1740. B. Zeitalter Friedrichs des Großen. 1740—1786. C. Kampfgegen die französische Revolution und die Napoleonische Gewaltherrschaft. 1786—1815. D. Deutschland die zur Herstellung des Kaisertums. 1815—1871.

### Erste Veriode.

Dom ersten Auftreten der Beutschen in der Geschichte bis auf Karl den Großen oder bis zur Sildung des Reiches im Jahre 800.

### Deutsche Stammesgeschichte.

A. Urgeschichte. Römer und Germanen.

### 1. Abstammung der Deutschen.

§ 1. Im fernen Hochafien, ber geheimnisvollen Wiege ber Menichheit, ist auch der Ursprung unseres, des deutschen Volkes zu suchen. Dort wurzelt der große arische oder indogermanische Völkerstamm, an dem es einen trotzienes Alters noch immer grünenden und lebenskräftigen Zweig bildet. Kein Denkmal, keine Geschichte, ja selbst keine Sage reicht in die Ferne jener Urzeit. Nur des Menschen ältestes und heiligstes Eigentum, die Sprache, vermag auf die ersten geschichtlichen Svuren zu leiten. Wie die unverkennbare Verwandtschaft der arischen Sprachen und die ursprüngliche Jusammengehörigkeit der Völker dieses großen Stammes erst gelehrt, so hat der Umstand, daß sich Wörter finden, die bei geringer lautlicher Verschiedenheit doch dis auf den heutigen Tag in allen diesen Sprachen dieselben sind, und noch einen Schritt weiter gedracht. Die Dinge, die sie bezeichnen, — so hat man geschlossen missen schon unseren gemeinsamen Ureltern vor ihrer Zerspaltung in verschiedene Völker bekannt gewesen sein; und so erwächst, wenngleich nur in den allgemeinsten Jügen, ein Vild jener Alten, ihrer Vorstellungen wie ihrer Beschäftigungen.

Sie waren ein einsaches, frästiges Hirtengeschlecht, das sich selbst wahrscheinlich die Arja, d. h. die Hohen, Tresslichen, nannte. Ihr Heimatsitz muß unserm Baterlande nicht unähnlich gewesen sein: fühles Hockland, das Wolfen und Stürme umrauschten, schattige Wälder, die das Wild beledte, sonnige Tristen, auf denen die Berden weideten. Die Halmfrucht, Gerste oder Spelt, wuchs wild und lud zu den ersten dürftigen Ansängen des Ackerdaues ein.") Einfach wie ihre Lebensart und ihre Sprache waren auch ihre religiösen Grundbegriffe. Der helle Hinnel, die regendergenden Wolfen, die Witze, die das Gewölf zerreißen, und die Winde, die es, wie Hunde die Ferde, tummeln, die unheimliche Nacht, die schönen Strahlen der Morgenröte, das königliche Sonnenlicht: alle diese Naturerscheinungen galten ihnen als göttliche Machte.

<sup>\*)</sup> Andere glauben, daß schon unsere Urahnen ein seghaftes, aderbautreibendes Bolk gewesen. Arier, d. h. nach ihrer Erklärung Pflüger, Aderbauer, hießen sie im Gegensatz gegen benachbarte Romaden.

§ 2. Wie lange die Arja vereint geblieben, ergählen uns ihre Sprachen nicht, wohl aber erfahren wir aus ihnen, welche Bolkerschaften sich am frühften von der Heimat gelöft, welche zusammen wanderten, bis neue Trennung auch diese Vereinigung ichied. Wohl fruh ichon hatte die Sauptmaffe ber Aria ben Beg nach Westen eingeschlagen, nur zwei Zweige des Urstammes, die Perfer und Inder, waren noch länger in ben alten Sigen geblieben. Dann zogen auch fie vom inneren Ufien aus und verbreiteten fich gegen Guben und Often hin. Sie erreichten das Meer und gingen bald vom Weiden der Rinder= herden zum Ackerbau über. Aber in der üppigen Natur, die sie umgab, wandelte sich ihnen allmählich Gefinnung und Sitte. Indessen hatten die Arja des Westens nördlich vom Kaukasus an den flachen westlichen Ufern des kaspischen Sees entlang die Geftade des schwarzen Meeres erreicht und begannen gleichfalls dauernder den Boden zu bauen. Da trennte sich ein Doppelzweig vom alten Stamm, der griechisch=italische, und ging, von Norden ein= mandernd, in die beiden schönen Salbinseln des Mittelmeeres. Aus ihm er= muchien zwei Bölker: die Griechen, die zu unvergleichlicher Serrlichkeit des geistigen Lebens, und die Römer, die zu einer vordem nie gesehenen Sohe staat= licher Macht und Ordnung erblühten. Gbenjo löften fich felbständig vom mutter= lichen Stamme die Relten los.\*) Wie diese aber den Westen Europas, Spanien, Britannien und Gallien erreichten, von wo fie feit dem 5. Sahr= hundert v. Chr., in rudwärtsgekehrter Strömung, Italien, die Donaulander, ja Griechenland und Kleinasien überschwemmten und Teile des einen oder an= dern dieser Länder dauernd besetzten, ist bis jett geschichtlich nicht festge= stellt. Durch Uneinigkeit geschwächt, verfallend nach kurzer Glanzzeit, sind sie, von Römern und Germanen zusammengedrückt, etwa vom zweiten Sahrhun= dert v. Chr. an, überall unterlegen, und nur ihre Reste noch hängen an den fernen Klippen des atlantischen Meeres, in ber Bretagne, in Wales, in Schottland und Irland.

§ 3. Denn, bem alten Wanderzuge der Arja folgend, kamen nun, noch später als die Kelten abgezweigt, unsere Vorsahren gleichfalls nach dem Westen Europas. Germanen wurden sie von den Kelten genannt, d. h. Nachbarn, oder, wie andere erklären, Ruser im Streit; Deutsche nannten sie sich selbst nach ihrer Sprache (deutsch, d. h. volkstümlich, im Gegensatz zum Latein, der Sprache der Gelehrten), aber erst mehr als 1000 Jahre später. Die Germanen richteten jedoch ihren Weg nördlicher und besetzten Skandinavien und die deutsche Nord- und Ostseeküste. An der ersteren wird schon zur Zeit Alexanders des Großen ein deutsches Volk, die Teutonen, genannt. Die Germanen selbst aber hatten, als die Römer sie kennen lernten, längst die alten Wanderzüge vergessen und hielten sich für Kinder des Bodens, den sie baueten; oder sie leiteten sich noch lieber von ihren

### Göttern selber her.

### 2. Kimbern und Teutonen. Cafar und Ariovist.

§ 4. Die Römer waren seit dem Ende der punischen Kriege Herren der Länder um das Mittelmeer, mithin der damals bekannten Welt. Als sie dann an die Unterwersung der Kelten westlich und nördlich von dem Italien schützenden Alpenwall gingen, begegneten sie sich unvermutet mit den

<sup>\*)</sup> Findet die Ansicht von der nahen Berwandtschaft des Italischen und Keltischen Bestätigung, wurde man von einer Lostrennung des griechischeitalischeskeltischen Zweiges reden muffen, von dem zuerst der griechische, dann der italische sich löste, während der teletische den Weg nach Westen weiter verfolgte.

Bermanen, die in berfelben Arbeit begriffen waren. Das erfte beutiche Bolf, mit dem sie zusammentrafen, waren die Kimbern (Kempen, Kämpfer). Woher diese kamen, ist ungewiß. Damals aber, 113 v. Chr., drängten sie gegen die Oftalpen und suchten die hier wohnenden keltischen Taurisker (am Tauern) zu unterwerfen oder zu durchbrechen. Diese riefen den in der Nähe stehenden römischen Konsul um Hilfe an. Papirius Carbo fand den neuen Feind so furchtbar, daß er nur durch Berrat ihn bezwingen zu fönnen glaubte: aber seine falsche Kunft schlug gegen ihn um, und bei Noreja, unfern dem heutigen Rlagenfurt, besiegten ihn die Rimbern. Dann zogen fie die Alpen gen Weften entlang, gingen nach Gallien hinein, schlugen hier noch vier konfularische Heere, verwüsteten alles Land zwischen Rhone und Pyrenäen und ergoffen sich zulet über Spanien, wo jedoch ihr Angriff abgewiesen ward. Der "kimbrische Schrecken" ging vor ihnen her, Komzitterte vor diesen "Barbaren", wie einst vor dem Brennus und vor Hannibal. Denn was man von ihnen vernahm, war furchterregend und seltsam. Man staunte die straffen, gewandten, riefigen Leiber an, das blonde Saar, die fühnen blauen Augen, die unvergleichliche Körperkraft. Eherne Panger schmückten sie und hell leuchtende weiße Schilde; bazu Belme, wie seltsame Tierköpfe mit fürchterlich gähnenden Nachen geformt. Als Wurfspieß führsten sie einen Speer mit doppelter Spike; im Handgemenge brauchten sie lange und gewichtige Schwerter. Auch die Weiber erschienen kriegerisch, wenigstens begleiteten sie mit Zuruf die Scheine einige unter ihnen, mit weißem Linnengewand angethan, weissagten als Priefterinnen, indem fie den Kriegsgefangenen über ehernem Reffel die Rehle durchschnitten, aus dem herabrinnenden Blute. Als die Kimbern von den Pyrenäen sich wieder gen Norden wandten, gesellten sich noch die Teutonen zu ihnen, ein germa= nischer Stamm, den uns unbekannte Urfachen aus feiner fernen Beimat jenseits der Elbe so weit nach Westen verschlagen hatten. Der Angriff auf das Belgenland schlug fehl. So beschloffen sie denn das Land zur Ansiedlung, was die Kimbern vordem vergebens von den Römern erbeten, sich jest in Italien zu erobern. Die Masse ber Germanen ließ eine Teilung rätlich erscheinen. Die Teutonen wollten, der Straße am Meer folgend, füblich von den Seealpen einbrechen; die Kimbern mählten den Weg über die Paffe der öftlichen Alven.

§ 5. Längst hatte dem römischen Volke gegen eine solche Gefahr nur ein Mann ausreichend geschienen, Gaïus Marius, der Bauernsohn aus Arpinum, der Besieger des Jugurtha. Schon viermal hintereinander Konsul, stand er in der provincia Nardonensis (Provence), um die nach Italien führenden Straßen zu überwachen. Durch jahrelange Vorbereitungen hatte er seine Soldaten wieder an die alte Zucht gewöhnt und ihre Seelen gegen den Schrecken, der vor den Barbaren herging, gestählt. Tekt, als die Teutonen den Weg an seinem wohlbehüteten Lager vorbei nach Kom einschlugen, eilte er ihnen nach und besiegte sie bei den warmen Quellen von Aquä Serstiä (dem heutigen Air), so daß ihre ganze Masse — an 200000 Mann — unterging, 102 v. Chr. Dann wandte er sich, im sünsten Jahre seines Konsulats, nach Italien. Hier waren die Kimbern aus dem Etschthale hereingebrochen, und hatten bereits ein Jahr lang in der Seene nördlich vom Po gehaust. In der mörderischen Schlacht bei Vercellä, 101 v. Chr., vernichtete er ihr Schlachtviereck, das, 3/4 Meilen lang und gleich tief, gegen ihn anrückte. Noch im letzten Verzweislungskampf zeigten Männer und Veiber — die zuletzt sich selbst und ihre Kinder töteten, — den unerschütter

lichen Todesmut und Freiheitssinn. Noch lange blieb den Römern die graufenvolle Erinnerung an das gewaltige Bolk; und wohl hatten die Landsleute des Marius Recht, wenn sie damals ihn als "dritten Gründer Roms", als

Retter des Baterlandes begrüßten.

§ 6. Kimbern und Leutonen erscheinen nur als die kühnen Vorläufer größerer Wanderungen des germanischen Stammes. Bald folgten ihnen neue Massen nach. Doch vergingen mehr als 40 Jahre, während welcher Zeit die römische Republik von Parteiunruhen und Bürgerkriegen zerrüttet ward, ohne daß ein neues Begegnen von Römern und Deutschen auf dem von beiden Völkern umstrittenen Boden Galliens stattsand. Indessen rückten die Germanen im steten Fortschreiten nach Westen gegen und über den Rhein. Im Alpenlande drängten sie die keltischen Selvetier, der Niederschein war ihnen schon lange keine Schranke mehr, sollen doch die zahlsreichen belgischen Stämme südlich von demselben, dis in die Gegend der Seine und Marne, aus der Mischung von Germanen und Kelten entstanden sein. Bald begannen schweisende Scharen von Germanen, Sueven genannt, auch über den Mittelrhein nach Gallien vorzudringen; nicht auf einmal, sondern in immersort nachsolgenden Massen, die von 15000 Mann allmählich auf 120000 stiegen. Un ihrer Spitze stand als Herzog Ariovist, der, in das fruchtbare, lockende Land von den uneinigen Bewohnern selbst

hereingerufen, nun nach völliger Eroberung desselben trachtete.

§ 7. Dies geschah um dieselbe Zeit, 58 v. Chr., als auch Gafus Julius Cafar in Gallien für den Staat neue Erwerbungen, für fich Ruhm und Die fünftige Berrichaft über das ganze römische Reich suchte. Das zunächst bedrohte Bolk der Aduer rief ihn gegen Ariovist zum Beschützer. Mit dem echten Stolze des Römers enthot Cafar, der es nicht für gut hielt, daß Die Germanen sich gewöhnten, allmählich den Rhein zu überschreiten, und für Italien eine neue Kimbern-Gefahr beforgte, den deutschen Seerführer wie ein oberster Schiedsrichter vor sich. Ariovist erwiderte nicht minder stolz: "Wenn er etwas von Casar brauche, wurde er zu Casar kommen; jonst könne Cafar zu ihm kommen; und was Cafar in seinem Gallien, das er im Kriege besiegt, zu suchen habe?" So griff man zu den Waffen. Richt leicht war für Cafar der Kampf. Auch er, wie einst Marius, mußte erft die Verzagtheit seiner Legionen überwinden, die sich fürchteten, mit Männern zu kämpfen, von denen die Gallier behaupteten, nicht einmal ihre Mienen und die Schärfe ihres Blicks könne man ertragen. Durch Lift und Weistesgegenwart errang er diesen Sieg, dann, mehr durch Überfall als in gleicher Schlacht, besiegte er auch den Ariovist an der kleinen Doller im oberen Elfaß und trieb ihn und seine Sueven die Il hinab über den Rhein. Doch traten Reste der Besiegten, die Triboker, Nemeter und Bangionen unter römische Botmäßigkeit und murden von Cafar auf dem linken Rhein= ufer zwischen dem Strom, dem Wasgenwald und der Hart als Schutwehr gegen ihre eigenen Landsleute angesiedelt.

Bei der nun folgenden allgemeinen Unterjochung der Gallier und Belgen, 58—50 v. Chr., wurden auch die anderen deutschen Stämme, die auf dem rechten User des Niederrheines seshaft geworden, von Rom abhängig. Und Säsar war entschlossen, weiteres Sindringen germanischer Scharren um jeden Preis zu verhindern. Das mußten die Tencterer und Usipier zuerst an sich erfahren, die, von den Sueven im Nücken gedrängt, zum Teil den Alhein überschritten hatten und von Säsar mit römischer Treuslossesti vernichtet wurden, 55 v. Chr. Nur ihre Reste blieben auf den

rechten Rheinufer übrig und wohnten anfangs nördlich der Lippe, später zwischen Sieg und Main. Rach jolchen Siegen konnte es Cajar unternehmen, zweimal eine Brude über ben Rhein zu ichlagen und als der erfte Römer den herrlichen Fluß zu überschreiten, 55 und 53 v. Chr. Tiefer jedoch in das von Wäldern beschattete, ihm selbst unheimliche Land einzudringen wagte er nicht. Bon dieser Zeit an galt der Rhein als Grenzfluß zwischen

dem römisch gewordenen Gallien und dem freien Germanien.

§ 8. Cafar selbst giebt in seinen Schriften die erste genauere Kunde von dem Lande und seinen Bewohnern; er zuerst unterschied die Germanen von den Kelten. Er rühmt ihre Kriegstüchtigkeit, ihre Abhärtung, ihre Gastfreiheit, die Reinheit ihrer Sitten. Er kennt im Innern ihres Landes ben großen hercynischen Wald (d. i. der Jurazug, das Erzgebirge, die Sudeten) und ben Bacenis (b. i. das Gebirgsland zwijchen Main und Wefer oder vielleicht der Harz). Er weiß von fabelhaften oder wunderbaren Tieren, die in jener Wildnis leben, zu erzählen. Was er aber von den öffentlichen Einrichtungen und von dem Gemeindeleben fagt, gilt zunächst wohl nur von den Sueven, mit denen er in nahere Berührung fam. Dieje waren noch nicht jeghaft geworden, auch war bei ihnen noch kein Grund= besitz einzelner vorhanden. Der ganze Boden, den sie eingenommen, gehörte ber Gemeinde. Rur ein Teil besselben ward abwechselnd bebaut, das übrige brach gelassen; und nur die eine Hälfte der Männer ward zu diesem Beichäft abwechselnd erlesen, die andere zog auf Krieg und Eroberung. Ehre wie Sicherheit schien es zu bringen, wenn weit um die Grenzen her alles wüft gelegt war. — Dhne Zweifel gab es im Norden und Nordwesten Deutschlands im Gegensatz zu diesen Sueven schon damals gar viele bereits ansessige und deshalb anderslebende, weniger unftate Germanen; doch icheint allerdings die Mehrzahl der Stämme zu Cajars Zeit bei der Leichtigkeit, mit der sie ihre Site wechseln, noch eine Zwischenstufe einzunehmen zwischen dem wilden und launenhaften Wandern der Kimbern und Teutonen und der auf Boden und Beimat gegründeten Gesittung späterer Nachkommen.

### 3. Das römische Kaiserreich im Eroberungskampfe gegen die Germanen.

\$ 9. Bald wurden die Römer auch mit den tiefer im Lande wohnenden Germanen bekannt. Julius Cafar war unter den Dolchen seiner Diorder gefallen; noch einmal hatten Bürgerfriege das römische Weltreich durchwühlt. Endlich erntete Cafar Octavianus, genannt Augustus, mas Julius Cajar gefäet, eine Macht ohnegleichen, und ward der Gründer der Monarchie. Das große römische Reich ordnete sich im Innern und festigte sich an jeinen Grenzen durch Anlage neuer Provinzen. Gegen Germanien folgten bieje bem Lauf des Rheines und der Donau. Auf dem linken Abeinufer teilte man zwei Bezirke ab: das obere und untere Germanien (fpater Germania prima, Germania secunda genannt); längs der Donau lagen brei Provingen: Ratien (mit Vindelicien), Noricum und Pannonien, alle mit Ausnahme Ratiens von Kelten bewohnt, die von Augustus' Stiefsöhnen, Drusus und Tiberius, unterworfen waren. Außer den oben (§ 7) genannten Stämmen der Triboker, Remeter und Bangionen dienten am Rhein auch noch andere deutsche Bölfer den Römern: jo die Ubier, welche unter Augustus' Regierung über den Rhein gezogen und auf beffen linkem Ufer im Gebiete bes heutigen Roln\*) angefiedelt maren; jo weiter rheinabwärts ber Teil ber Sugambrer, welchen bes Tiberius arge Lift zur Unsiedlung auf dem linken Rheinufer bewogen; fo die Ba= taver, im Mündungslande des Stromes. Auch die unmittelbaren An= mohner des rechten Rheinufers, die Tencterer und Usivier (§ 7) ae= horchten Rom. Aber darüber binaus nach Often bin faßen freie Germanen. Längs ber Meereskuste wohnten von der Mündung des Rheins bis zur Mündung der Ems die Friefen, weiterhin öftlich von der Ems bis zur Elbe die Chauken, "ftarke und gerechte Manner, riefenhafte Bestalten", wie die Römer sie schildern, endlich südlich von ihnen, in dem Flachlande an der mittleren Wefer, die Angrivarier. In der Tiefebene an der Lippe aufwärts gegen die Quellen der Ems wohnten die Brufterer und nordöftlich von ihnen, im heutigen Münfterlande, die Marfer; füdlich von ihnen, vom Quellgebiet der Ruhr, Sieg und Eder bis zum Rhein hin, die Sugambrer. Oftlich von diefen im heutigen Seffenlande fagen die trotigen, friegserfahrenen Chatten, südlich von ihnen bis zum Rheingau Reste der Sueven Ariovists, mährend nördlich von den Chatten, von der Weser bis öftlich vom Barg, der damals fraftigste Stamm, die Cherusten, ihre Wohnsitze hatten. Von diesen südlich, öftlich von den Chatten, über den Thüringer Wald bis zur Donau hin, wohnten die Sermunduren, welche bald mit den Römern in ein nachbarlich befreundetes Verhältnis traten.\*\*)

Dies waren die ansessigen Stämme der Germanen. Sie unterscheiden jich ziemlich scharf von den füdlichen und östlichen, schon durch Casar beichriebenen, schweifenden Stämmen ober Sueven. Unter diesen waren die Langobarden, noch weftlich der unteren Elbe (vgl. Bardengau, und den Fleden Bardewiek), durch ihre Rühnheit, die Semnonen, um Savel und Spree, durch Macht und Größe berühmt. Längs den Ruften des fueviichen Meeres (der Oftsee) wohnten im heutigen Mecklenburg die Bari= ner, jenseits der Ober die Rugier, und weiter hinaus um die Weichsel= mündungen die Guttonen. Das füblich gelegene Land um Warte und Nepe hatten die Burgundionen inne. — Bon den der Donau zugekehrten juevischen Bölfern ward das der Markomannen das wichtigste. Es war unter seinem Berzog Marobod aus der Maingegend in das (feltische) Bojerland, Böhmen, eingezogen, hatte es unterworfen, und ließ sich nun von Marobod eine Königsherrichaft gefallen, die gang dem römischen Mufter abgelernt war. — Im Fluggebiet der obern Oder und Weichsel bis hin, wo die Bermanen mit den Sarmaten (den Slaven) grenzten, fagen gabl= reiche kleinere Völkerschaften wie die Silinger u. a. m.; im heutigen Dähren, bis nach Ungarn hinein, wohnten die Quaben, noch weiter nach Often bis gegen die untere Donau die Baftarner, die schon im 2. Jahrh. v. Chr. als Söldner im Beere des macedonischen Königs Perfeus genannt werden.

\*) Die "Stadt der Ubier" erhielt, als sie 51 n. Chr. zur römischen Kolonie erhoben wurde, den Namen Colonia Claudia Agrippinensis, zu Ehren der Agrippina, der Gemahlin des Kaisers Claudius, der Tochter des Germanicus und der Mutter des Kero.

<sup>\*\*)</sup> Einen gemeinsamen Namen für diese Stämme kannte man im Bolke nicht. Daß trothem ein Gefühl der Zusammengehörigkeit da war, beweist die alte Stammessage, die und Tacitus bewahrt, wonach alle diese Stämme sich ableiteten von den der Söhnen des "Mannus, Sohnes des erdgeborenen Tuisco" und sich danach gliederten in die Bruppen: Ingävonen, d. h. Bölker am Meer (im wesentlichen die späteren Sachsen), Jkävonen, d. h. Bölker am Mein (später Franken), Herminonen, d. h. Bölker des Binnensandes (später Thüringe).

§ 10. Die Römer waren zu fehr gewöhnt die Völker nur kennen zu lernen, um sie zu unterjochen, als daß nicht auch jetzt, wie Namen und Bohnsitze der germanischen Bölker nach und nach bekannt wurden, die Luft, fie zu beherrichen, in ihnen hätte mächtig werden sollen, zumal die Zersplitte= rung und Uneinigkeit der Germanen leichten Sieg zu verbürgen ichien. So begannen fie benn unter Augustus' Regierung ben Kampf. Um Rhein übernahm Drufus, ber Stieffohn des Augustus, ben Oberbefehl (13-9 v. Chr.). Er verband durch einen Kanal den Rhein mit dem Zuidersee\*) und mit Batavern und Friesen im Bunde griff er erft die Brufterer mit einer Flotte, die in die Ems eindrang, an, dann auch die Chauken (12 v. Chr.). Aber das deutsche Meer schützte durch seine Untiefen und Stürme die Freis heit der Germanen, und der Feldzug hatte wenig Erfolg. Im folgenden Jahre drang er in das Innere des Landes bis an die Wefer gegen die Cherusten vor, 11 v. Chr., und gründete bann bei feiner gefahrvollen Ruckfehr zum Rheine die Burg Aliso am Ginfluß der Ahse in die Lippe, nahe dem heutigen Samm, als Stüppunkt für die öftlichen Unternehmungen. Dann schaffte er sich, 10 v. Chr., einen festen Rückhalt für fernere Züge, indem er den gangen Rhein abwärts, von Mainz (Mogontiacum) bis Xanten (Castra vetera) Kajtelle anlegte, und brang darauf, 9 v. Chr., diesmal vom Main aus, erst bis zur Werra, dann bis östlich vom Harz, ja bis zur Elbe (Saale?) vor. Sier aber war seinem Bordringen bas Ziel gesett: wie erzählt wird, trat ihm eine "weise Frau" entgegen, warnte ihn, weiter vor= zugehen, und schreckte ihn mit der Weissagung seines nahen Todes. Auf dem Rudwege starb er, erst dreißig Jahre alt. Ihm folgte im Oberbefehl sein Bruder, der argliftige Tiberius. Diefer wußte den Zwist der germanischen Stämme so gut zu benuten und alle Lockungen römischer Macht und Uppigfeit jo gut zu handhaben, daß er sich der Unterwerfung aller zwischen Rhein und Elbe wohnenden Germanen rühmen konnte. Durch treulosen Verrat gelang es ihm, 40000 Sugambrer an das linke Rheinufer umzusiedeln (§ 9). Schon erhoben sich römische Märkte und Ansiedelungen im deut= ichen Lande, römische Raufleute durchzogen es in allen Richtungen. Schon lernten beutsche Fürsten von den Römern, in beren Dienste sie traten, Kriegs= und Regierungskunft. Schon war der Germanen Kraft nicht mehr gefürchtet wie ehedem: Domitius Ahenobarbus, einer der Nachfolger des Tiberius im Oberbefehl, magte es, römische Legionen über die Elbe zu führen. Nur Marobod (§ 9), ber sein Heer auf 70000 Mann zu Fuß und 4000 Reiter gebracht, der die suevischen Bölfer bis zu den Semnonen und Langobarden hin unterworfen, schien noch zu fürchten. Gegen ihn wandten sich nun die Römerscharen vom Rhein her und an der Spipe der Hauptmacht Tiberius vom Sitben (6 n. Chr.). Des Marobod Untergang ichien unvermeiblich, da rief den Tiberius ein furchtbarer Aufstand der Donauvölker guruck, Marobod erhielt Frieden und nahm ihn an.

§ 11. Unterdeffen verfuhr Quinctilius Barus in Nordbeutschland, wo er den Oberbefehl führte, bereits wie der Verwalter einer unterworfenen Proving. Längere Zeit ertrugen es die Deutschen. Als er aber ihr beimisches Recht durch das römische verdrängte und alle die römischen Erpressungskünste, wie er sie vordem in dem fnechtischen Sprien geubt, in Bewegung fette: da ichwoll nach beutscher Art unter dem Druck langiam aber furchtbar der deutsche Jorn und Freiheitstruß, und in Arminius, Segimers Sohn,

<sup>\*)</sup> Damals noch ein Binnensee mit stromartigem Abfluß zum Meer.

einem jungen Cherustenfürsten, erstand bem Bolf ein Rächer. Er mar ein fünfundzwanzigjähriger Jüngling von eblem Gefchlecht, tapferer Sand und ichnellem Beift. Im römischen Dienst hatte er römische Kriegskunft und Lift gelernt. Go bereitete er nun die Emporung der norddeutschen Stämme, der Brufterer, Marfer, Angrivarier, Chatten, vor allem aber feiner Cherusten vor. Auch Marobod ward aufgefordert, blieb aber, obwohl felbst noch furz zuvor bedroht, dem Bunde fern. Barus ftand indessen sicher in feinen Quartieren an der Wefer und verachtete die Warnung des Cherusten= fürsten Segestes, der aus Saß gegen Arminius zum Berräter ward. Als Die Gidgenoffenschaft gebildet war, emporte fich, der Berabredung gemäß, zuerst ein kleiner, fernwohnender Stamm. Barus brach zu seiner Unterwerfung auf, ja ließ sich von Armin mit deutschen Silfstruppen begleiten. Aber im "Teutoburger Walbe", in der Gegend des heutigen Detmold (oder, wofür die neueren Forscher sich mehr entscheiden, näher dem Rhein bei den Bekumer Hügeln nordwestlich von Lippstadt) umringte ihn plöglich das gesamte Aufgebot der verschworenen Völkerschaften. Zwei Tage mider= itanden die Römer, westwärts der Burg Alijo gurudend, dem Schlachten= arimm des deutschen Landsturms, wie dem strömenden Regen, dem braufen= Den Sturm, den furchtbaren Waldwegen. Roch fchlugen fie am erften Abend ihr Lager nach den Regeln ihrer Kriegskunft auf, am zweiten nur noch mit dem dürftiasten Rotbehelf; am dritten unterlagen sie, die drei besten Legionen Roms. Ihre Adler gingen verloren, Barus selbst stürzte sich in sein Schwert (9 n. Chr.). Gegen die Gefangenen, besonders die romischen Advokaten, wütete die Rache der Sieger. Der greise Augustus und mit ihm Rom zitterten vor einem möglichen Angriff der Germanen; doch begnügten sich diese frei zu fein.

§ 12. Um die germanischen Lande von der drückenden Herrschaft der Römer zu befreien, bazu hatten fich die verschiedenen Stämme unter des fühnen Urminius Befehl gestellt, der Bund lockerte sich, fobald die nachste Aufgabe gelöst war. Nicht einmal im Cheruskenlande vermochte Arminius unangefochten feine Stellung als Saupt bes Bolkes zu bemahren, es mare Bermeffenheit gewesen, auf eine Berbindung der germanischen Stämme jum Angriffstriege gegen Rom zu hoffen, zumal Marobod, damals noch immer Germaniens mächtigster Fürst, auf des Arminius Ruhm nur mit Neid sehen konnte. So bemmite Uneiniakeit die Kraft der Deutschen, und Germanicus, des Drusus Sohn, konnte es unternehmen, die römische Waffenehre gegen sie wiederherzustellen. Roch im Jahre 14 n. Chr., nach Bewältigung eines furcht= baren Soldatenaufstandes, der bei der Kunde von Augustus' Tod und dem Regierungsantritt des Tiberins (14-37) unter den rheinischen Legionen ausgebrochen war, drang er ins Land der Marfer ein, hieb die wehrlos bei einem Teftichmaus Aberfallenen zusammen und zerftorte ihr Seiligtum. Dann griff er, 15 n. Chr., die Chatten und Cherusten an, erreichte die Walstatt der Barusschlacht und bestattete die bis dahin unbegrabenen Bebeine seiner Landsleute. Aber entflammt von den Reden Armins, der sein Weib Thusnelda, die er bald nach seinem Siege ihrem Later Segestes entführt, von diesem ihrem Bater, in dessen Gewalt sie geraten, den Römern ausgeliefert fah, erhoben fich noch einmal Cherusten, Chatten und Brutterer gemeinsam, und faum entging bas rückfehrende römische Beer dem Lose Des Barus. Dennod, brang, 16 n. Chr., Bermanicus auf der von seinem Bater geschaffenen Bafferstraße in die Rordsee und bis an die Weser und schlug Arminius östlich von diesem Fluß in zwei Schlachten, an einem Plat, der Idisiaviso (wohl in der Gegend des Süntel) genannt wird, und am Steinhuder Meer.\*) Doch hielt er es für geraten, zurückzukehren und erfuhr nun mit seiner Flotte, die sich auf 1000 Kiele beslief, noch zulett die Schrecken des nordischen Meeres. Bald darauf rief ihn der argwöhnische Tiberius zurück. Im fernen Asien starb er (19 n. Chr.).

§ 13. Von der Zeit an ruhten die Eroberungskriege der Kömer gegen die Deutschen. Sie überließen dieselben, nach Tiberius' Rat, ihrer eigenen Zwietracht. Und in der That besehdeten sich bald nachher Marobod und Arminius. Marobod mußte weichen, ward bald darauf durch Katwalda aus seiner Serrschaft vertrieben und fand zulest nur noch bei den Kömern Zustucht und Gnadenbrot. Arminius sank unter den verräterischen Dolchen seiner eigenen Verwandten, weil er "nach der Alleinherrschaft strebte", im 37. Jahr seines Lebens, im 12. nach seinem Siege im "Teutoburger Walde" (21 n. Chr.). Lange noch priesen ihn die Hebenlieder seines Volkes. Er war, selbst nach der Kömer Zeugnis, unstreitig der Besteier Deutschlands,

vielleicht der erfte, der auf eine Einigkeit deffelben gehofft hat.

Nur von blutigem Stammeshader wissen die dürftigen Nachrichten der römischen Schriftsteller für die nächste Folgezeit zu berichten. Mit innerem Behagen und wohl nicht ohne Übertreibung erzählen sie, wie die Cherusken im Kampse mit den Sermunduren sast ganz sich aufrieben, wie die Brukterer durch einen ähnlichen Stammestrieg sanken. Aber deutsche Söldner bildeten jest schon den Kern der römischen Seere und sesten mit Kaiser Vitellius noch einmal Italien in Schrecken (69 n. Chr.). Um dieselbe Zeit erhoben sich die bisher den Römern destreundeten Bataver am Niederrhein unter einem kühnen Führer, Clausdius Civilis, im Bunde mit Friesen, Brukterern, Tencterern; eine Prophetin Veleda im Bruktererlande leitete mit ihrem Rat die Unternehmungen. Weithin nach Gallien trugen sie ihre siegreichen Wassen und unterlagen erst der neu erstarkenden Römermacht unter Bespasian (70 n. Chr.).

### 4. Charakter, Sitten und Gemeindeleben der Germanen.

§ 14. Balb nach dieser Zeit, um das Jahr 98 n. Chr., schrieb ein römischer Geschichtssichreiber von ernstem Sinn und scharfem Blick, der größte, den die römische Kaiserzeit hervorgebracht, Cornelius Tacitus, seine Germania, das erste Werk, welches uns über das Leben unserer Vorsahren aussührlichere Kunde giebt. Gestalt und Ansehen derselben schildert er ganz wie Cäsar; noch wohnen sie nördlich der Tonau, östlich vom Mein, im Süden der Nordsee, gegen Osten, gegen die Sarmaten (die Slaven, der letztgekommene Zweig der Arier, § 9), bildet nicht die Natur, sondern gegenseitige Furcht die Grenze. Dem Südländer zwar erscheint das Land als von Wäldern starrend, den Sonnenstrahlen unzugänglich, durch Sümpseichreckbar: doch war der Ackerdau bereits allgemein. Roggen und Gerste ward gezogen, nur die edleren Obstsorten sehlten noch. Die Gebirge hegten mehr Gisen als Gold und Silber. Nicht mehr war alles Land Gemeindebessit (Almende); der Boden war zum Teil schon besonderes Sigentum des einzelnen freien Mannes, der sich durch sprödes und stolzes Selbständigseitsgefühl auszeichnete. Städte, die ihnen Gesängnisse däuchten, waren noch

<sup>\*)</sup> Nach anderen Ansichten ist diese zweite Schlacht in unmittelbarer Nähe von Minden auf dem linken Weseruser geschlagen worden, wäre also schon ein Kampf des Germanicus um ungehinderten Rückzug.

nicht vorhanden. Im allgemeinen lebten sie in Dörfern, doch mit geschlossenen Sofftätten; auch kommen mit Wall und Graben umzogene feste Plate als Bergungsftätten vor. Blodhäuser, von Baumftammen fest und ftart erbaut und am Giebel mit Ralt getuncht, erhoben fich als Wohnungen des freien Besitzers. Den Acker bauten die Frauen und wer von den Männern jum Waffendienst nicht fähig war. Wer größern Besitz hatte, ließ wohl auch Teile durch Knechte und Borige bewirtschaften und empfing beren Abgaben. Dem Germanen felbst schien Jago und Krieg, sonst Nichtsthun, allein des Freien würdig. Die Kleidung bestand in dem wildreichen Lande zwar vorzugsweise aus Pelzwerk, doch ward von den Weibern Leinwand gewebt, und bei ben Reichern waren Spangen von edlem Metall bereits feine Seltenheit. Seilia mar das Sauswesen und vor allem die Che, die geschlossen mard, indem der Mann der Jungfrau nicht Gold, sondern ein Roß, ein Rinder= gespann und Waffen barbot. Das Weib waltete bann hochgeehrt als Herrin (Frau) im Saufe; ja in ihr verehrte der Germane etwas Seiliges und Prophetisches. Oft begleiteten die Weiber das ausruckende Beer der Manner jum Rampfe und ihr Ruf befeuerte jenen den Mut. Die Kinder der Freien und der Eklaven wuchsen miteinander auf, bis die Wehrbarmachung den Freigeborenen unterschied. Die Baffen bestanden in der Framea, dem furchtbaren Burfivieß, den sie auf unglaublich weite Entfernungen schleu-Derten; ferner in Schwertern, langen Langen, Arten und Reulen, Bogen und Pfeil. Die Schilde waren von Holz und mit glänzenden Farben bemalt. Auch gerüftete Reiter kommen vor, während die Fußgänger, die gewöhnlich mit jenen untermischt fämpften, ohne Sarnisch waren. Schlachtordnung bildeten fie keilförmig; in ihr ftanden fie nach Familien, Beichlechtern, Gauen zusammengeschart; Bilder wilder Tiere murden als Feld= zeichen den einzelnen Stämmen vorangetragen. Vor der Schlacht stimmten fie den Barritus, den Kriegsgesang, an. Weichen galt nicht für schimpflich, wenn man wich, um zu neuem Angriff sich zu sammeln. Den Schild zu laffen, war die ärgste Schmach. Tempel hatten sie nicht, fie beteten Die Bötter in Sainen und Wälbern an; ein besonderer Priefterftand, wie bie Relten in ihren Druiden ihn hatten, fehlte; es übte nach alt-arischer Weise der Bater für das Saus, der Fürst für den Gau, der König, wo Königs= herrschaft bestand, für den Staat die priesterlichen Dienste: Opfer und Anrufung ber Götter. Aber man hatte ber religiöfen Gebräuche fehr viel: man warf das Los, beobachtete den Bogelflug, horchte auf das Wiehern der Rosse und suchte den Ausgang der Schlacht durch einen zuvor angestellten Zweikampf vorherzusagen. Ebenso achtete man auf Tage und Zeiten, Neumond und Bollmond. — Die großen Tugenden des Bolkes, Tapferkeit, Reuschheit, Wahrhaftigkeit und Gastfreiheit, fanden nur in den Lastern des Truntes und des Spieles einen entstellenden Begenfat; aber felbst in diefen noch konnte man Stärke des Muts und Ehrenhaftigkeit ber Besinnung bewundern.

§ 15. So etwa schildert uns Tacitus den Charafter, so die Sitten unserer Vorsahren, ein vollständiges Bild von ihrem Sein und Wesen gewinnen wir aber erst, wenn wir auch das Gemeindeleben der Germanen uns vorstellen. Tacitus giebt uns auch hier reiches Material, andere Quellen ergänzen seine Stizze zu volleren Formen. Alle Freien hatten an dem Gemeindeleben Anteil. Se gab zwar neben den Freien noch Sdelinge (einen Adel). Aber diese bildeten keinen die Freien drückenden Stand, dazu war ihre Zahl viel zu gering. Sin größeres Ansehen, das vielleicht schon

lange hindurch vom Vater auf den Sohn vererbt war, wohl auch damit verbunden ein größerer Besitz, unterschied sie allein. Das nächste und bei ligste Band bilbete bie Familie (Sippe); in ihr fand ber einzelne seinen Schutz und feine Bewähr; für Tötung ober Berletzung trat fie ein gur Rache oder Acht. Doch konnte vor der Gemeinde ber Berleger fich mit ihr abfinden durch eine bestimmte Buße, indem er das Wergeld zahlte; und so ward der furchtbare Brauch der Blutrache gemildert. Die benach= barten freien Grundbesiter bildeten unter sich zunächst die Darkgenoffen= ichaft, die zusammen ihr Gemeindeland, - Wald, Wiefe, Moor und Beide - ihr Almend, hatten. Die einfachste politische Gemeinschaft war ber Bau (centena, pagus), ber meift nach naturlichen geographischen Grengen sich schloß. In der Versammlung deffelben (zur Neu- oder Vollmondszeit). berieten alle Freien, von denen jeder in Waffen kam. Hier\*) ward ber erwachsene Jüngling durch die Schwertleite wehrhaft und mündig gemacht und die versammelte Gemeinde fand das Recht über alles, was Leben und Eigentum betraf. An der Spipe jedes Baues stand ein Fürst (princeps, bei ben Sachjen gogreve genannt), der erwählt, nicht erbberechtigt, nach der Bater Brauch auf der Mal= oder Dingstätte öffentlich unter freiem Simmel Gericht und Versammlung leitete. Der Fürst war auch der natür= liche Anführer des Gaues im Kriege: beteiligten sich alle Gaue einer Volksgemeinschaft (civitas) an einem folchen, so ward, wahrscheinlich aus der Zahl der Fürsten, ein Herzog gewählt, der den Oberbefehl führte und nach Beendigung des Krieges wieder in seine frühere Stellung zurücktrat. In wichtigen Fällen kommen Bersammlungen der ganzen Bölkerschaft (concilia) vor, ebenso Versammlungen einzelner oder mehrerer Völkerschaften zur Berehrung eines gemeinsamen Beiligtums. — Neben Edlen und Freien gab es Salbfreie oder Börige (jogenannte Liti oder Laten), die ein Gigentum gleichsam nur in Erbpacht besagen und Steuern dem eigent= lichen Grundherrn entrichteten, und vollständig Unfreie ober Knechte, die als kauf= und tauschbare Sache galten, aber doch milbe behandelt wurden, oft ein von ihrem Berrn ihnen zugewiesenes Stud Land und eignen Sausstand hatten. Die Liten mochten aus der alten unterworfenen Urbevölke= rung stammen; die Rnechte waren meist Kriegsgefangene und deren Nachfommen.

§ 16. Neben den Stämmen, die eine freie Gemeindeverfassung hatten, gab es frühzeitig auch solche, die unter Königen standen. Uhnlich wie der Adel beruhte auch die Königswürde vor allem auf dem Alter des Geschlechtes, das oft göttlicher Abstammung sich rühmte, heißt doch chunine selbst wohl nichts anderes als "der Geschlechtige" (von chuni das Geschlecht), d. h. einer, dessen Stellung und Würde auf dem Geschlechte beruht. Wo das Königtum besteht, fällt ihm die vereinigte Amtsgewalt des Fürsten wie des Herzogs zu, also Vorsit in Rat und Gericht, Oberbesehl im Kriege, wird ihm patriarchalische Shre, gleich den Helden Homers, am gastlichen Herbe, im Kreise der Schmausenden und Zechenden, dei Opfer und Festeier zu teil. Erblich war anfangs auch die Königswürde nicht, doch hielt man sich an das einmal geheiligte Geschlecht. Starb dieses aus, so for man durch Erhebung auf den Schild, wie früher den Herzog, so jest den

<sup>\*)</sup> Andere verlegen diese Sandlung vor die Bersammlung der ganzen Bölkerschaft, für die sie dann überhaupt einen Teil der hier ber Gauversammlung zugewiesenen Rechte in Anspruch nehmen.

neuen König. — Kon besonderer Bedeutung für die älteren Zeiten ist die Sitte der Gefolgschaften. Jünglinge, die noch fein Sigentum hatten, oder solche, die entweder vor der Blutrache flüchtig (jogenannte Reffen) oder als jüngere Söhne ohne Grundbesitz geblieben waren (denn der Deutsche teilte sein Gut nicht gern, sondern hinterließ es gewöhnlich seinem Altesten), furz Heinste sie sich in undeschränkter Treue ergaben. Sie bildeten sein Gesinde (gasindi), er war ihr Herr (heriro) und Brotgeber (hläsford) und zog an ihrer Spite auf eigene Hand nach Krieg und Beute aus, um in der Gabenhalle als Schatspender und Ringverteiler unter ihnen zu thronen. Je größer die Jahl, je kühner der Mut der Genossen, desto größer war der Ruhm und die Macht des Gesolgsherrn: erklärlich, daß vornehmlich die Könige

starke Gefolgschaften um sich sammelten.

So erscheinen uns denn unsere Vorsahren schon um diese Zeit, wo wir zuerst tieser in ihre Art und Weise hineinblicken, nicht mehr als rohe Barbaren. Sie zimmern, schmieden, weben; sie kennen den Pflug, der den Boden, und das Schiff, das die Welle durchschneidet. Sie haben ein eigentümlich tüchtiges, freies Gemeindeleben, dessen Grundzüge sich bei den Völfern des großen germanischen Stammes dis auf den heutigen Tag erhalten haben oder noch jetzt sich neubeleben. Sie haben eine Sprache, deren älteste Spuren in den auf Kanpf, Sieg, Ehre und Kraft hindeutenden Namen noch jetzt vor uns liegen: eine Sprache mit reichen Wurzeln und vom feinsten Bau, mit vollem, feierlichem Klang, und bildungsfähig für die höchsten Aufgaben des Geistes. Was aber mehr als alles dies gilt: sie besitzen in der sittlichen Kraft ihres Charakters, in ihrer Settenreinheit, ihrem ungebrochenen Kriegs- und Iodesmut, in ihrer Rechtsachtung und Treue einen geistigen Schab, der sie fähig macht, bald als das die Welt umgestaltende und verzüngende Volk aus ihrer bisherigen Stille herauszutreten.

### 5. Götterglauben der alten Germanen.

§ 17. Noch ist bisher eine wichtige Seite des Lebens unserer Vorsahren, ihre Religion, unberücksichtigt geblieben, und doch stellt sich in dem, was ein Mensch oder ein Volk glaubt, oft am besten sein Charakter dar. Drum davon hier noch ein kurzes. Wir lernten bereits oben (§ 1) die religiösen Anschauungen unserer Urahnen, der Arier, kennen; diese sind es, die auch dem späteren, ausgebildeten Götterglauben der Inder, Griechen und Deutschen in gemeinsamen Jügen zu Grunde liegen. Es waren die Kräfte der Natur, die sie unter den riesigen Bäumen, an rauschenden Strömen, auf weitblickenden Höhen und in schauerlichen Waldschluchten verehrten: aber dieselben hatten bereits bei unseren Vorsahren persönliche Gestaltungen anzgenommen, wenn auch nicht in so vollendetem Krade, wie dies bei den Griechen geschehen. Und noch heute leben diese Gestalten, unserm Volke unsbewußt, in Märchen und Sagen, im Jaubersput und Gespensterglauben unter uns fort und lassen uns schließen auf die einst von unseren Vorsahren verehrten Götter.

Die Deutschen kannten einen Himmelsgott, Wuotan ober Wodan, einäugig — denn der Himmel hat auch nur ein Auge, die Sonne — der den grauen Wolfenhut und den blauen Sturmmantel trägt: im brausenden Wetter fährt er einher, hoch zu Roß durch die Luft, gefolgt vom wütenden Beer gleich dem wilden Jäger, der sein Abbild in der Sage ist; aber er ist auch der Gott, der den Acker segnet, der den Wunsch erfüllt, den Sieg

ivendet, überhaupt als Allvater die Weltgeschicke lenkt. Unter den Tieren waren ihm Wolf und Rabe heilig, Roffe fielen ihm zum Opfer; unter den Pflanzen waren ihm Eiche und Sajel geweiht. Als jein Sohn galt Donar, ber Gemittergott, ber aus seinem roten Bart die Blige blaft, auf einem Wagen mit Boden bespannt durch die Lufte fahrt und feinen mächtigen Sammer in unabläffigem Rampfe gegen die unholden Riefen ichwingt. Den Menschen ist er ein jegenbringender Gott, der Beschützer des Ackerbaues, ber Begründer der Ehe, der Gott des Eigentums, furzum der Gott der Kultur. Ihm ist der hochragende Baum, die Eiche, geheiligt und die rote Eberesche; unter den Tieren der Fuchs und das Gichhörnchen. Ihm gur Seite stand der einarmige Schwertgott, Ziu, Inr oder Sarnot, auf dessen Beinamen Eru die Eresburg (§ 71) hinweift. — Außerdem ward auch eine Erd= und Himmelsgöttin verehrt, ber gleichfalls das Sturmlied voraus= flingt; fie kommt unter verschiedenen Namen vor, je nachdem die Erde als die dunkle, die Toten verichlingende gedacht wird, Frau Sel, Solle, oder als die glänzende im weißen Wintertleide, Frau Bertha. Bon Tacitus wird sie Nerthus genannt; ihr Wohnsis, erzählt er, jei auf einer Insel im nördlichen Meer, dort habe fie ihren geheimnisvollen Sain und Gee, und ihren Wagen, der zuweilen, Friede und Freude bringend, durch die Länder geführt werde. Menschlicher gedacht ift fie die Spinnerin, die Göttermutter, die Saus und Berd jegnet und bei der die noch ungeborenen und die bereits wieder gestorbenen Kinder weilen. Die freundlichen und feindfeligen Kräfte der Natur finden mannigfache Gestaltung, besonders in den 3mergen, die die Buter ber unterirdischen Schate und Deister in feiner Erzarbeit sind, jo wie in den unholden Riesen, den alten Berren der Erde, den Feinden der Götter und Menschen.

§ 18. Das find die einfachen Grundzüge der deutschen Naturreligion: majestätischer, gleichsam in ein Seldenlied verwandelt, erscheint dieselbe bei unseren nordischen Stammesbrüdern in Standinavien. Bier hielt bas Beibentum sich Jahrhunderte länger als bei uns und ward durch das Lied der Sänger, der Skalden, nur immer herrlicher ausgebildet. Gedichte dieser Art find die Edden, im 12. und 13. Jahrhundert n. Chr. gesammelt, die aber zum Teil schon im 7. und 8. entstanden sein mögen. Da thront Odhin — Wodan — auf dem Hochsitz in Walhalla, im Goldhelm und Goldharnisch; auf seinen Schultern figen die Raben Sugin und Munin (Bedanke und Erinnerung), zu seinen Gugen lagern zwei Wölfe. Go lentt er von oben her die Welt und läßt durch die Schlachtenjungfrauen, die Walfyren, die auf der Walstatt gefallenen Selden zu den ewigen Göttersitzen emportragen. Da werden die Kämpfe Thors — Donars — gegen die Riesen verherrlicht. Da ist, anstatt der deutschen Solda ober Bertha, Obhins Gemahlin Frigg und neben ihr Frija ober Freia, Die Gottin ber Liebe und Schonheit, die auf dem mit Ragen bespannten Bagen einherfährt. Ihr Bruder ist Frenr, der gabenmilde, strahlende Sonnen- und Frühlingsgott, der auf dem goldborftigen Gber reitet, der Gott der Liebe und Che, des Friedens und der Freude, dem die Julgeit, die Wintersonnenwende, geheiligt ift und von beffen Berehrung vielfache Spuren fich auch in Deutschland finden. - Tieffinnig beutet bann biefer Gotterglaube ichon auf feinen eigenen Kall. Das gange Bebaude der Welt wird namlich verfinnlicht in einer Rieseneiche, Nagbrafil, welche durch die Reiche der Welt hindurch ragt, unter welchen Afenheim, wo die Götter, Mannheim, wo bie Menichen, und Jotunheim, wo die Riefen wohnen, die wichtigften

find. Un Urde Brunnen, ber an Iggdrafile Burgeln quillt, figen bie Nornen, die Schicksalsschwestern. Aber Biriche fressen von den Knospen bes Baumes, ein Drache nagt unter seinen Wurzeln; die Midgards= ichlange umwindet im Meer die ganze Erde, felbst Sonne und Mond merden von Wölfen, die sie zu verschlingen drohen, durch den Simmel gejagt. Auch in die Götterwelt ift bereits Tod und Schuld gedrungen. Der schönfte und reinste der Götter, Baldur, ift durch des schlimmen Loki Arglift getötet. Loki felbst ift vom alten Riesengeschlecht; Sel, die Midgards= schlange und der Fenriswolf sind seine Kinder. Vor allem der Fenriswolf und sein Geschlecht bedroht die Götter und die Welt. Noch zwar liegt er im Eisenwalde am Zauberbande gefesselt. Aber in den aufgesperrten Rachen seiner Söhne, die Sonne und Mond jagen, träuft das auf Erden frevelhaft vergoffene Verwandtenblut und stärkt fie; es kommt die Zeit, wo fie Sonne und Mond verschlingen. Da wird die Erde erbeben und alle Ketten und Bande werden brechen. Auch der Fenriswolf wird sich losreißen, und dann kommt die Götterdämmerung, das Weltende. Surtur ftürmt an der Spite von Muspelheims Söhnen — den Feuergeistern — über die Brude Bifroft zum Sturm auf Afenheim; die Midgardsichlange windet sich los, über das Meer kommt Naglfar, das Totenschiff. Heimdal, der Bächter an Bifrosts Rand, stößt in das Giallarhorn, und der furchtbare Streit beginnt. Im Zweikampfe fallen sie alle, Götter wie Ungeheuer; zulett schleudert Surtur Feuer über die Welt, daß sie verzehrt wird. Aber aus den Flammen steigt eine neue wiedergeborene Schöpfung auf; Baldur kehrt zurück, und mit ihm eine selige Unschuldszeit.

Es läßt sich nicht bestimmt nachweisen, wie weit die Deutschen diesen kühneren Vorstellungen\*) der altnordischen Stammesbrüder gesolgt sind; auch mochten je nach den Landschaften Abweichungen vorkommen. Doch nennt ein deutsches heidnisches Zauberlied, das im 10. Jahrhundert aufgezeichnet, aber viel früher entstanden ist, unter andern Göttern auch den Baldur, und noch nach Karl dem Großen, im 9. Jahrhundert, beschrieb ein deutscher christlicher Dichter (§ 90) den Weltuntergang, von dem die Bibel weissagt, ganz ähnlich, wie die Sden die Götterdämmerung schilbern. — Tiessinn und Ernst, Kampsesmut und Lebenskraft, das sind die Jüge, die aus der Religion unserer Vorsahren nicht minder als aus ihren täglichen Lebens-

gewohnheiten uns entgegenleuchten.

### 6. Friedliche Einwirkung Roms auf die Germanen.

§ 19. Was über die Germanen das Schwert nicht hatte erringen können, das errang im Laufe der ersten zwei Jahrhunderte unserer Zeitrechnung die großartige Ordnung und Einheit des römischen Kaiserstaates und die Überlegenheit römischer Bildung: nämlich einen weithin wirkenden Sinssluß, der jedoch die Deutschen nicht, wie dies bei den Kelten meist der Fall war, um ihre Sprache, ihr Recht, ihre Religion, mit einem Worte um ihre Nationalität zu bringen vermochte. Freilich griff jest das römische Reich, das länger denn ein Jahrhundert, von Vespasian die auf Marcus Aurelius, fast nur von trefslichen Kaisern gelenkt ward, über die dieherigen deutschen Grenzen, den Rhein und die Donau, hinaus. Auch der Winkel deutschen Landes, der zwischen dem oberen Lauf beider Flüsse gelegen ist (das heutige Baden, Württemberg, bayerische Franken), war gegen Ende

<sup>\*)</sup> Ob sie altes Eigentum der nordischen Göttersage find, ober erft spät durch das Christentum hineingetragen, scheint nach den Forschungen der jüngsten Zeit zweiselhaft.

bes 1. Jahrhunderts und in den beiden folgenden zum römischen Gebiet gezogen und nach römischer Weise militärisch folonisiert. Eine Reihe von Kastellen und Türmen, wohl nicht durch fortlausenden Mauerwall, aber durch Dämme und Straßen miteinander verbunden, zog sich vom mittleren Main, etwa von Aschaffenburg aus, in einem kürzeren Bogen zum Rhein unterhalb Schaffhausen und in einem längeren dis zur Donau in der Nähe von Regensburg. Ferner ward auch der Winkel zwischen Mittelrhein und Main, das Taunusland, durch solch einen Pfahlgraben umschlossen, der dann, den Strom in geringerer Entsernung begleitend, dis zur Lippe sich hinzog und so die Rheinübergänge deckte. Innerhalb dieser mehr denn 80 Meilen langen Linien wohnten teils angesiedelte altgediente Soldaten, teils Kolonisten meist deutscher oder gallischer Abstammung, die den Zehnten zahlten, weshalb dieses Land auch das Zehntland hieß (agri decumates).

§ 20. In diesen Gebieten sowohl wie in den romischen Grengprovingen erwuchs eine ben Germanen bis dahin fremde Rultur. Zunächst entstand, besonders den Rhein entlang, eine Reihe Städte. Im rätischen Lande am Bobensee lag Bregenz, weiter rheinabwärts erstand Augst (Augusta Rauracorum) bei Basel. Im oberen Germanien wurden Straßburg, Speyer, Borms, Maing gegründet; im unteren Germanien entstanden aus den Raftellen des Drufus (§ 10) die Städte Bingen, Cobleng, Re= magen, Bonn, Neuß, Xanten u. a.; ihnen allen voran stand Köln (§ 9), und auf dem ehemaligen Gebiet der gallischen Treverer an der obern Mosel strahlte Trier in allem Glanz einer römischen Stadt. Auch im Donaugebiet erwuchsen blühende Städte: jo in Vindelicien Augsburg, Passau und Regensburg, in Noricum Salzburg, in Pannonien Wien. Von Baden-Baden bis nach Aachen und Spaa hinab war fast jede warme oder mineralische Quelle bekannt, benutt und meist schon überbaut. Noricum wurden Eisenbergwerke ausgebeutet. Bald wurden die sonnigen Ufer der Mojel und des Rheines mit Reben bepflanzt; edlere Obstbäume, feinere und seltenere Gartenfrüchte, einen vervollkommneten Ackerbau dankten diese Gegenden den Römern und verbreiteten diese Wohlthaten auch zu den freigebliebenen deutschen Stämmen. Die großen römischen Sandels= ftragen, die teils durch Gallien, teils über die Alpen führten, liefen am Rhein und an der Donau aus; aber noch weiterhin gelangte der römische Raufmann auf noch weniger gebahnten und doch wohlbekannten Sandelswegen bis zur Nord- und Ostsjee. Im Innern Germaniens handelte er Pferde und Rinder, Pelzwerk und Felle, Daunen, Wolle, ja selbst Wollensgewebe ein; Rauchsleisch, Honig, Rüben, Rettiche (letztere wegen ihrer riesigen Größe bewundert) wurden nach Rom verfandt; Spargel, am Rhein gewachsen, und einige leckere Fischarten aus den deutschen Fluffen, wie auch jeltene Arten Geflügel zierten als Leckerbiffen die Tafel des römischen Schwelgers. Die Oftseekuste lieferte den wertvollen Bernstein, und mit dem deutschen Goldhaar schmückten sich römische Frauen.

§ 21. Die Deutschen bekamen dagegen von Rom den viel begehrten Goldund Silberschmuck, feinere Aleidung, füdlichen Wein. — Aber noch enger wurde die Berbindung der Germanen mit den Römern durch den Söldner dienst, in den jene sich häufig begaben. Schon Casar hatte erkannt, wie gut die deutsche Kühnheit im römischen Herson der Treue deutscher Garden am liebsten anvertraut. Dies Dienen im römischen Herson der Freue deutscher Garden am liebsten anvertraut. Dies Dienen im römischen Herson, das die

jüngeren Söhne Waffenhandwerk und Beute suchen mußten (§ 16); der alte deutsche Wander: und Abenteuertrieb wirkte mit; auch erfüllte die Pracht und Hernichteit des "ewigen Roms" den nordischen Sohn der Wildenis mit ehrsirchtigem Staunen und nahm solchem Dienen jeden Vorwurf der Schande. Es kam vor, daß sich deutsche Stämme aus Rom ihren Fürsten erbaten; oder daß ein Kuning mit seinem Gefolge, ja daß ein ganzer Volksitamm gegen Land, welches ihm eingeräumt wurde, sich den Römern zu Kriegsdienst verpslichtete. Deutsche Söldnerscharen kämpften neben den Lezgionen die Schlachten der römischen Kaiser, hielten Wacht an den sernen Grenzen des Reiches, wie in der Hosburg der Herrscher. Heimkehrend mochte dann der germanische Söldner mit seinen Erzählungen neben dem Staumen zugleich Begehr nach solcher Hernden gegenüber nur das Recht des Schwertes und der Stärke kannten. Und die Zeit kam bald, wo die römische Schwäche offenbar wurde.

### 7. Entstehung sogenannter germanischer Nölkerbünde. Erste Augriffe auf das Kömerreich.

§ 22. Fast drei Sahrhunderte waren seit dem kimbrischen Schrecken vergangen, da pochten von neuem germanische Scharen an des Römerreiches Pforten. Im Rucken von den nachruckenden Claven gedrängt, unfähig, in den jich verengenden Gebieten die schnell wachsende Volksmenge zu bergen, suchten sie Site innerhalb des Römerreiches, und ihr ungeftumes Drängen hörte nicht eher auf, bis sie dieselben errungen. Schon der lette der guten Kaiser, Marcus Aurelius (161—180), führte lange und nicht eben glückliche Kriege gegen die Markomannen und Quaden, welche die romijden Donauprovinzen bedrohten (166-174, 178-180 n. Chr.). Nachdem er zu Bindobona (Wien) gestorben, sank das römische Raiserreich schnell und unaufhaltsam. Schon unter des Marcus Aurelius Sohn Commodus (180—192) begann der Verfall. Vergeblich versuchten einzelne seiner Nachfolger Einhalt zu thun, die Zustände wurden je länger besto schlimmer. Der Thron wurde meist durch Soldatenrevolutionen gewonnen und verloren, die Provinzen fanken durch Bürgerkrieg, Unordnung der Berwaltung, Pest und andere Unglücksfälle in namenloses Elend. Und während so das Reich im Innern zerrüttet wurde, erhoben die Feinde an den Grenzen immer fühner ihr Haupt und iteigerten die allgemeine Verwirrung durch räuberische Ginfälle, am fühnsten von allen die Germanen, deren Angriffen die weiten Nordgrenzen des Reiches ausgesetzt waren. Aber auch bei ihnen tritt von dieser Zeit an eine Veränderung ein. Wir hören nicht viel mehr von den kleineren Stämmen, die cinst Tacitus aenannt hatte. Neue Namen treten uns entgegen, Gesamt= namen für ganze Reihen einzelner Bölkerschaften, und auch, wo die alten Namen geblieben, find fie nicht felten umfaffender geworden. Bewiß hangen diese Anderungen mit Wandlungen des staatlichen Lebens zusammen, aber welcher Art dieje gewesen, bleibt leider dunkel. Daß die neuen Ramen Bolferbunde bezeichneten, geschloffen zum Kampf gegen die Romer, mit besonderen Secresverfassungen und mit Secrestonigen an der Spite, wie man bisher meist angenommen, ist so allgemein gewiß nicht richtig.

§ 23. Bon den Böltern, die so in neuer Ordnung auf den Schauplat treten, verdienen an erster Stelle Erwähnung die Goten. In der Böltertafel des Tacitus fanden wir sie um die Weichselmundungen ansessig; schon damals standen sie unter Königen. Ihre alten Sagen, die uns ihr späterer Chronist,

Jordanis, aufgezeichnet, laffen fie berftammen von der Infel Stang, b. i. Dort, heißt es, bruckt im Winter bas Land eine vierzig: Standinavien. tägige Nacht, die Gewässer erstarren von Gis und Schnee, und wenn bann die Wölfe darüber laufen, so erblinden fie. Bon dort aus, wie ein Bienen: ichwarm ausziehend, kamen die Goten über das baltische Meer an die Beichselmundungen. In den weiten Ebenen, welche bie Sarmaten (§ 9) bewohnten, fanden sie bis zu der römischen Provinz Dacien, die Trajan zwischen Donau, Theiß und Dnjestr gegründet hatte, keinen eben-bürtigen Gegner. Sie dehnten sich also in dieser Nichtung aus, eroberten den größten Teil Daciens und erreichten um die Mitte des 3. Jahrhunderts jogar bas schwarze Meer. Zwischen biefem und ber Oftfee lagen nun ihre fast unbegrenzten Sitze. Sie teilten sich in Westgoten, südlich vom waldisgen Karpatenzuge und östlich bis zum Onjestr, und in Ostgoten, in den weiten östlichen Ebenen jenseits dieses Flusses. Die ersteren standen später unter dem Königshause ber Balthen, die letteren schon früh unter dem der Amaler. Bermandte Stämme, wie die Gepiden, Beruler, Rugier und Bandalen, maren ihnen angeschlossen; noch weiter nach Often zwischen Don und Wolga wohnte der halb-arische Stamm der Alanen. Auch flavische Stämme waren in Abhängigfeit von ihnen. Die Goten unternahmen im dritten Jahrhundert furchtbare Plünderungszüge zu Lande in die benach= barten römischen Provinzen Mösien und Thracien; gegen fie fiel der beldenmütige Raifer Decius in einer mörderischen Schlacht; zu Schiffe suchten fie die Kusten des schwarzen Meeres heim, ja sie fuhren durch den Bos= porus und die Dardanellen und verwüsteten die kykladischen Inseln, die Ruften Griechenlands und Joniens, wobei fie 3. B. ben berühmten Dianentempel zu Ephesus verbrannten. Furchtbar haben sie da gehauft, und doch waren die Goten nicht etwa durch Wildheit berüchtigt, im Gegenteil gerade sie haben sich von Anfang an milberen Sitten und der Kultur zugänglich gezeigt. Auch einen Anlauf zur Bildung eines größeren Staates nahmen sie. Es war um die Mitte des 4. Jahrhunderts, als der Ostgotenkönig Ermanarich seine große Herrschaft in den Ebenen des öftlichen Europa gründete. Nur lose war die Verbindung der Bölkerschaften, schwerlich darf man sie als ein Reich bezeichnen, als Ansatz dazu war sie immerhin bemerkenswert.

§ 24. War wenigstens der Name der Goten alt, neu nur die Ausdehnung, die er gewonnen, so klingen andere dieser umfassenden Namen im Anfange des 3. Sahrhunderts zum ersten Male an unser Dhr, so zunächst der der Mlamannen. Schon ihr Rame weift barauf bin, daß wir es bier ebenfalls mit einer Bereinigung von Bölfern zu thun haben. Sie kamen aus dem Often Deutschlands, waren aus alten suevischen Bölkern zusammengeschmolzen und treten zuerst am heutigen frankischen Jura, an der öftlichen Linie des Pfahlgrabens (§ 19), auf. Bald mußten die Römer ihnen das Zehntland räumen. Bergeblich murden sie von einzelnen der späteren Imperatoren, vornehmlich von Probus und Julian, mit vorübergehendem Erfolge bekämpft; fie brachen immer wieder vor, und Gallien, selbst das nördliche Stalien, hatte von ihren Einfällen zu leiden. Endlich setzen sie sich um den Oberrhein und im Schwarzwald, zwischen dem Wasgenwald und dem Lech und füdwärts bis zum Alpenkamme, fest. — Aus den Hermunduren und anderen Bölkerschaften bildeten sich die Thuringe, die, unter einem Könige geeinigt, im 5. Jahrhundert burch bie ganze Mitte Deutschlands bis an den Sarz, ja bis über ihn hinaus, wohnten; im Often war ihre Grenze ber Bohmerwald und weiter nordwarts Die Saale. Zwischen ihnen und den Alamannen, östlich vom Odenwalde, am

obern Main, fagen bamals die Burgundionen, die aber balb weiter zum Mittelrhein, in die Gegenden um Worms, vordrangen, wo sie auch das Chriftentum annahmen. Die ganze norddeutsche Tiefebene vom Harz bis zur Nordsee und von der Elbe bis fast zum Niederrhein hatten die Sachien eingenommen. Ihren Sagen und manchen geschichtlichen Winken nach famen sie von Rorden her über die Elbe als Eroberer, und es mogen in fie die alten, hier feßhaften Stämme, namentlich die Chauten, Cherusten und Angrivarier, übergegangen fein. Gie trugen ihren Ramen von ihrem furzen Schwert, sahs, und lebten ohne Königsherrichaft in altgermanischen Bau= und Gemeindeverbänden (§ 15). Endlich am Mittel= und Nieder= rhein, bei Mainz und an der Maas und Waal, treten die Franken auf, eine Verschmelzung von Chatten, Batavern, Rheinsueven, deren Kern die bier angesiedelten ober gum Teil in ber alten Beimat guruckgebliebenen Gugambrer bildeten (§\$ 9. 10); fie ftanden unter Stammeskönigen, beren Bewalt erst später ein König in seiner Sand vereinigte (§ 49). Sachsen und Franken, um diefe Beit noch befreundet und meift im Bunde, waren auf ihren leichten Fahrzeugen, mit denen fie der fturmischen Gee trotten, furcht= bare Seeräuber und suchten oft die Ruften Britanniens, Galliens, felbst Spaniens und Siciliens heim. Ruhiger als beibe Stämme fagen bie Friegen am Saume der Nordiee und auf den davor liegenden Inseln.

§ 25. Den Angriffen dieser germanischen Bolker waren die Römer auf die Dauer nicht gewachsen. Kräftige Kaifer, wie Probus, Diokletian, Konftantin der Große, wiesen sie wohl in ihre alten Grenzen guruck: aber die Flut brach stets von neuem los. Die Germanen hatten die Schwäche des Römerreiches kennen gelernt. Das Christentum, das allmählich, gerade unter den Drangsalen von außen, sich über das Römerreich verbreitet hatte und endlich durch Ronstantin den Großen die herrschende Religion des Staates geworden war, vermochte biefen als Banges nicht zu retten; ja die Laster des Reiches vergifteten jett die Kirche und erzeugten spitfindige Bantereien um Glaubenslehren, Parteiungen und Despotie. Dagegen nahmen chen um diese Zeit auch die Germanen die ersten Keime des Christentums auf. Längst wohl ichon (feit etwa 100 n. Chr.) hatte es in den römischen Städten am Rhein und der Donau, den großen Berkehriftragen, Wurzel gefaßt; die Sage knüpft die Gründung der Bistumer Mainz, Trier, Koln und Tongern an Apostelichüler, wie St. Krescenz, Maternus u. a. an. Zett trug Bulfila (311-381), entsproffen aus einer westgotischen Familie nördlich der Donau in der Proving Dacien, das Christentum seinem Bolke zu und übersette die Bibel ins Gotische. Es ist dies das alteste Denfmal germanischer Sprache, das wir haben. Mit dem Moment aber. wo bieje neue größte Beiftesmacht von ben verderbten Bolfern ber alten Welt zu den Deutschen überging, war auch die Zeit gekommen, wo sie die letten Notwälle des Römerreiches gerbrechen, die Bebiete deffelben überfluten follten, um die Berrn des Erdteils zu werben an der Römer Statt.

Das Baterunfer aus der Übersetzung des Bulfila mag uns ein Bei-

iviel geben, wie damals die Sprache der Germanen flang.

Atta unsar thu in himinam, veihnai namo thein. quimai thiudinassus theins. vairthai vilja theins, sve in himina jah ana airthai. hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga. jah aflet uns thatei skulans sijaima, svasve jah veis afletam thaim skulam unsaraim. jah ni briggais uns in fraistubnjai, ak lausei uns af thamma ubilin; unte theina ist thiudangardi jah mahts jah vulthus in aivins. amen.

### B. Die große Völkerwanderung.

### 1. hunnen. Westgoten. Bandalen.

§ 26. Lange hatten im innern Hochasien schon Völkerbewegungen stattgesunden, infolge deren zulett der finnische (tschudische) Stamm der Hunnen nach Europa einbrach, um hier Wohnsitze zu suchen (um 375 n. Chr.). Gestalt, Lebensart und Sitte dieses Volkes waren sowohl den Germanen, als auch den Griechen und Römern fremd und schrecklich. Ein Nomadenvolk, lebten sie mehr auf Rossen und Wagen, als auf der sesten Erde; furchtbar waren sie im Angriff, mit ihren schnellen Pferden, den knochengespitzten Pfeilen und den tücksich geworfenen Schlingen, furchtbar noch im Fliehen und unermüdlich in Erneuerung des Kampses. Die Goten glaubten, sie seien aus unreiner Sche gotischer verbannter Zauberweiber und der Lämonen der Wüste entsprossen, so grauenvoll und häßlich war der

erste Eindruck, den dies Volk auf ihre Gemüter machte.

Mit ihrem Einbruch beginnt die jogenannte große Bölkermande= rung. Denn mochten ber Banderungen, namentlich germanischer Bölfer, auch vorher schon viele gewesen sein, in rechten Fluß kam die Bewegung erst jest mit dem Auftreten der Hunnen. Westlich von der Wolga trafen sie zuerft die Alanen (§ 23), die sich ihnen unterwarfen. Dann griffen sie Die Oftgoten an, die noch unter dem mehr als 100 jährigen (?) Ermanarich (§ 23) standen. Sie besiegten sie, vielleicht mit Bilfe innerer Unruhen, und Ermanarich fiel durch Mord oder durch sein eigenes Schwert. Im weiteren Vordringen bedrohten sie nun auch die Westgoten, die unter zwei Fürsten sich geteilt, Athanarich, ber an dem heidnischen Götterglauben der Bater festhielt, und Fridigern, der bereits Chrift mar. Jene fügten sich oder warfen fich in die Karpaten, dieje baten um Aufnahme in das Römerreich. Sinter der Donau, als ein im Behorjam des Imperators stehendes Seer, wollten sie die Grenzen des Reiches schützen. Kaiser Balens gewährte die Aufnahme, und im Frühling 376 kamen sie, 200000 Mann stark, nachdem sie ihre Waffen abgeliefert, über die hochgeschwollene Donau. Aber im Römerreiche aufge= nommen, fielen sie der Habsucht der römischen Beamten anheim, die ihnen ihre Schätze abnahmen und die versprochenen Leistungen verfürzten. Go trieb die Not die eben noch Flüchtigen und Schutzsehenden zum Aufstande und zum Kriege. Schrecklich ward Thracien heimgesucht, ja bis Thessalien und Macedonien brangen bie gotischen Scharen. Bergebens versuchten bie römi: ichen Feldherrn ihnen Ginhalt zu thun, und als der Kaiser Balens in Person gegen die Feinde im Felde erichien, da besiegten fie ihn in der blutigen Schlacht bei Adrianopel (9. August 378) völlig; Balens felber fiel.

§ 27. Theodojius, der im Reiche folgte, der letzte große römische Kaiser, wußte sie zu versöhnen, machte sie zu seinen Kriegern und Bundessgenossen und siedelte sie in Thracien an. She er starb, 395, teilte er das Reich, das er noch einmal, wenn auch nur auf kurze Zeit, unter seiner Sand vereinigt, in einen oftrömischen Teil, den sonorius erhielt. Aber Arcadius, und in einen weströmischen Teil, den Honorius erhielt. Aber Arcadius, von seinem Minister Rusinus geleitet, reiste die Westgoten aus neue. Tiese erhoben den kühnen und schlauen Alarich aus dem edlen Geschlechte der Balthen nach väterlicher Sitte als ihren König auf den Schild, und alsbald durchzog Alarich, indem er Angriff und Belagerung sester Stadte vermied, plündernd und verwüstend die ganze griechische Halvinsel (395). Durch

die Thermopylen, an Athen vorüber, kam er bis in den Peloponnes — ungehindert betrat sein Juß die Stätten altgriechischer Herrlichkeit. Erst vom Westreiche mußte Hise und Erlösung kommen. Sie brachte des Honorius Minister, Stilicho, von Abkunft selber ein Germane; nur mit Mühe rettete damals Alarich sein Heer in die Heimat zurück. Aber vom Ostreiche erhielt er nun zum Wohnsize den oströmischen Teil der Provinz Illyrien eingeräumt und ward damit der unmittelbare Nachbar Westroms und Italiens. Gegen Westrom richtete er nun seine Angrisse. Schon 401 siel er in Italien ein. Noch einmal schlug Stilicho den Alarich, der schon die ganze Poebene verwüstet hatte, bei Pollentia am Tanaro, dann bei Verona zurück und rettete Italien und Rom.

§ 28. Inzwischen hatte die Bewegung der Völker nördlich der Donau ununterbrochen fortgebauert. Alanen, Bandalen, einst Zugehörige ber Berrichaft des Ermanarich, waren nach dem Fall desselben in das heutige Deutsch= land gezogen. Hier drängten wohl ichon jett die Slaven von Diten vor und warfen die juevischen Völker aus ihren Sigen öftlich der Elbe. Wie damals die Bölker im eigentlichen Deutschland durcheinanderwogten, liegt nicht klar vor uns. Aber es begann schon jest jene schöne römische Kultur welt an der Donau und dem Rhein in Trümmer zu sinken. Gin Beer von pannonischen Ditgoten, denen sich Bruchstücke verbundeter Bolfer angeichlossen hatten, brach, mehrere Sunderttausende stark, unter der Führung des Ratiger (Radagaisus) in Italien ein. Auch sie schlug Stilicho, 405, bei Fäsulä unweit Florenz, aber nur mit dem Aufgebot der letten Kraft des römischen Reiches. Er zog die Legionen vom Rhein und aus Britannien gurud und gab damit biefe Begenden preis, die nun Emporern und ben Barbaren zum Raube fielen. Die bisher in Pannonien fefthaften Bolferichaften ber Bandalen und Alanen, gemischt mit Gueven, Bepiden, Berulern, Mlamannen, Burgunden, überschritten im Winter 406 ben Dberrhein, plünderten drei Jahre lang Gallien, warfen fich dann 409 auf Spanien, und hier gründeten die Sueven im heutigen Galicien, die Alanen im heutigen Portugal und die Bandalen in Andalusien Germanenberr= ichaften auf römischem Boden. Fast alle diese Völker waren bereits Christen und standen unter Königen.

Italien ward um dieselbe Zeit der Tummelplatz germanischer Scharen. Den Stillicho nämlich hatte der Kaiser Honorius hinrichten lassen und sich so selbst seiner letten Stütze beraubt. Sogleich brach Marich mit seinen West= goten in Italien ein, 408. Er rückte vor Rom, das feit Hannibal keinen fremden Feind vor den Thoren gesehen hatte und wo nun die furchtbarfte Sungersnot ausbrach. Als die römischen Abgesandten großprahlend ihn einzuschlichtern meinten, indem sie mit dem verzweifelten Widerstande einer Million Bewohner drohten, fagte er spöttisch: "je dichter das Bras, fo beffer das Mähen!" und als sie, von seinen Forderungen erschreckt, endlich nur noch bange fragten: "Bas, o König, willst Du uns benn laffen?" - "das Leben," jagte er stolz und hart. So hatten einst römische Feldherrn gehandelt und gesprochen; jest waren die Rollen vertauscht, und demutig erkauften die ehemaligen Herren der Welt mit ihren kostbarften Schätzen Alarichs Abzug. Aber er blieb in Italien. Schon 409 stand er wieder vor Rom und 410 fiel die Stadt in seine Sand. Honorius hatte schimpflich sich in bas feste Ravenna gerettet und Italien und feine Sauptstadt gleichgiltig preisgegeben. Die Boten aber benahmen sich, obwohl sie die Stadt plünderten, immer noch menichlicher und milder, als ehedem die Römer in ähnlichen Fällen.

Dann führte sie Alarich in den Süden Italiens; es scheint, er wollte über Sicilien nach Nordafrika, der Kornkammer Roms, hinüber. Aber auf dem Wege erlag der jugendliche Seld den Anstrengungen und dem Klima, und seine Goten gaben ihm nächtlich bei Cosenza am Busento sein verborgenes

fönigliches Grab, 410.

8 29. Sie mählten Alarichs Schwager, den Athaulf, zu ihrem Könige. Athaulf, der es in der Hand hatte, jest das weströmische Reich zu zerstrümmern, erkannte, daß seine Goten doch nicht imstande seien, an Stelle der Römer ein Reich zu gründen, beugte sich der Majestät des römischen Namens und trat mit Honorius in Unterhandlung. Db es zu einer Einigung tam, ift ungewiß; fest steht nur, daß Athaulf Stalien raumte und ins fübliche Gallien zog, hier nach einigem Schwanken, welche Partei er ergreifen sollte, für ben Honorius gegen ben Ujurpator Jovinus tämpfte, ja endlich bem Raifer für eine Getreidespende die Auslieferung feiner Schwester Placidia zusagte, die seit 408 sich als Gefangene im Gotenlager befand; aber das Getreide blieb aus, der Mangel nötigte ihn auf eigene Sand Eroberungen in Gallien zu machen, Narbonne, Toulouse, Bordeaur fielen in seine Gewalt. Wohl um sich einen Rechtstitel auf bieje Gebiete zu verschaffen, vielleicht auch, weil jo die Berjöhnung mit Honorius am sichersten ichien, vermählte er sich nun mit Placidia. Zu Narbonne fand die Feier mit hohem Gepränge statt. Neben der Tochter des großen Theodosius jag Uthaulf, eine Stufe niedriger als sie felbit; jo viel vermochte noch die Soheit des römischen Kaisernamens. Bald darauf brachen Streitigkeiten zwischen Rö-mern und Goten aus. Athaulf sah sich genötigt Gallien zu verlassen; ehe er in Spanien fich recht festjegen konnte, fiel er zu Barcelona durch Meuchel: mord, die Weftgoten aber bejiegten unter seinem Nachfolger Wallia bie germanischen Völker, welche in Spanien sich angesiedelt hatten (§ 28), unterwarfen noch einmal fast die ganze pyrenäische Halbiniel dem weitrömis ichen Reiche und erhielten jum Lohne bafur Gibe nördlich ber Burenaen zwischen Garonne und Loire und in angrenzenden Landstrichen. So grunbeten sie eine Herrichaft, die zunächst sich noch als abhängig vom römischen Reich betrachtete: fie bilbeten gleichsam ein Beer im romischen Dienit, bas aber ftatt des Soldes mit Landbesitz entschädigt mar. Schon aber waren auch andere Provinzen des weströmischen Reiches von Germanen besetzt. Die Bandalen, jener ben Boten verwandte Stamm, gingen unter ihrem Ronige, dem lahmen, verichlagenen Benjerich, aus Spanien nach Mordafrifa hinüber, 429 (?), und eroberten für sich diese Proving, die herrlichfte des Reiches, die nun auf das fürchterlichste verwüstet ward. Das alte Karthago ward ber Sit eines germanischen Königs, 439. Die Westgotenherrichaft aber umfaßte bald alles Land von Pyrenäen bis zur Loire und jüdlich der Pyrenaen griff fie immer weiter um fich. Schon unter Wallias Nachfolger ichwand auch der lette Schatten römischer Oberhoheit; Toloja (Toulouse) ward der Königssiß.

Der erste Stoß der Bölkermanderung hatte alfo dem weitrömischen Reiche seine schönsten Provinzen genommen: Ufrika, Spanien, Sudgallien

waren in ber Sand gotischer ober boch germanischer Bolfer.

### 2. Angelfachsen. Attila. Untergang des weströmilden Reiches.

§ 30. Das weströmische Reich eilte seinem Untergange entgegen. Bon Gallien, einst der blühendsten Provinz, war nur noch der nördlich von der Loire gelegene Teil römisch und auch dieser ward gegen die Angriffe der

Franken, Burgunden, Westgoten nur durch die Thätigkeit des Patricius Aëtius behauptet, der, ein zweiter Stilicho, ein Beschützer und Er= halter des Reiches ward. Damals verlor das Reich auch die wichtige Proving Britannien. Dies Land war unter römischer Berrichaft blühend, aber auch untriegerisch geworden. Stillicho hatte es von feinen Legionen entblößt, um Italien zu retten (§ 28). Die keltisch römischen Bewohner, Die Briten, konnten gegen die Ginfalle ber Pikten und Skoten von Schottland her sich nicht selber schützen; so kam man auch hier auf den Gedanken, Deutsche in Sold zu nehmen. Man kannte die Sachsen (§ 24) und die ihnen stammverwandten Angeln und Jüten als fühne Seerauber, die oft die Kuften Britanniens plündernd heimsuchten. Jest rief man sie um Silfe an. Die Sage erzählt, wie zuerft zwei Edelinge, Sengift und Sorfa. mit drei Schiffen an der Themsemundung gelandet (auf Bengist und durch ihn auf Wodan führten die Askinge, die späteren Könige von Kent, der füdöftlichen Spite der Insel, ihre Abstammung zurück), bald folgten Sachsen, Angeln und Juten in dichten Schwärmen, schnell wurden fie aus Beichützern Eroberer und unterwarfen ganz Britannien (von 449 ? an). Nur in den Gebirgen von Wales leistete die alte keltische Bevölkerung, namentlich unter ihrem Könige Arthur, † 537 (dem König Artus der Sage), helden= mütigen Widerstand. Biele Briten zogen die Auswanderung den unauf= hörlichen Rämpfen vor. Sie gingen über den Kanal in die Nordwestspitze Galliens und schufen hier auf dem Boden der alten Armorita ein neues Britannien (Bretagne). In dem eigentlichen Britannien aber entstanden all= mählich sieben angelfächsische Rönigreiche: Rent, Suffer, Effer, Weffer (vorwaltend fächsisch) und Oftanglia, Mercia und Deira (vorwaltend anglisch). Bis über ben Firth of Forth hinaus gingen biese beutschen Un= siedelungen; nur in dem schottischen Sochlande blieb die alte keltische Be= völferung ber Gälen.

§ 31. Als diese Eroberungen der Angelsachsen begannen, erbebte das weströmische Reich von einem zweiten großen Stoß ber Bolkermanderung bis in seine Grundfesten hinab. Der Stamm ber Sunnen, ber die Bölker-wanderung begonnen (§ 26), war seitdem in die untere Donauebene und in das heutige Ungarn vorgedrungen. Die germanischen Bölker, die einst dem Ermanarich gehorcht, hatten sich ihnen meist gefügt. Und jemehr die Sunnen als tapfere Manner von ihnen erkannt wurden, jemehr ihre Sitten etwas den Germanen Verwandtes annahmen, umsomehr schwand der erste Abscheu, den diese vor ihnen empfunden: dem Tapfersten zu dienen, galt dem Germanen nicht als schändlich. Seit dem Jahre 433 (?) war Attila oder wie ihn die deutsche Sage nennt, Epel, König der Hunnen, der das ganze heutige Ungarn und das freilich arg verheerte Land bis fast zum Rhein hin beherrschte. Zwischen Theiß und Donau, den Karpaten nahe, erhob sich seine Residenz, ein großes, weitläufiges Dorf; darin fein Schloß, ein hölzernes, mit vielen Gängen umgebenes Gebäude, mitten in einem fehr großen viereckigen Sof, der mit Pfahlwerk umwallt war. Attila felbst trug noch das Gepräge des affatischen Nomaden; er war kurz und untersett, mit dickem Ropf, gewaltigem Nacken und kleinen, aber stolz rollenden Augen. Ihm ge= horchten außer seinen Hunnen viele deutsche Bölker: vor allen die Dit= goten; außer ihnen Bepiden, Turcilingen, Beruler, Rugier, Ctiren und selbst die Thuringe, tief in der Mitte Deutschlands; es waren die noch heidnisch gebliebenen germanischen Bolter. Auch von den Slaven, die bereits im Diten Europas vordrangen (§ 28), folgten ihm manche

Stämme. So stand er da als der gewaltigste Heeresfürst, den die Geschichte ber Bolkerwanderung kennt, bessen furchtbare Hand zugleich auch nach Diten

bis Konstantinopel, ja bis zum Euphrat und Libanon reichte.

§ 32. Da sich seinen Unternehmungen gegen das oftrömische Reich Schwierigfeiten entgegenstellten, fo ließ er sich von dem schlauen Genferich, ber von dem Westaotenkönige Theoderich und von Rom einen Angriff besorgte und biefen hindern wollte, zu einem Zuge gegen Weften auf Gallien hin beftimmen. Im Jahre 451 brachen seine Bölkermaffen auf. Er zog die Donau aufwärts, dann durch Böhmen, Thüringen, das ehemalige Burgundenland\*) und überschritt den Rhein. Wohin sein Roß trat, da war das Land eine 3mei gewaltige Beeresfäulen brangen die eine über Trier, die andere über Metz gegen die Loire vor. Schon ward Orléans belagert. Da nahte sich Aëtius. Auf die Nachricht davon hob Attila die Belagerung auf und wandte sich in die Ebene an der Marne und Aube zurück, nach ben catalaunischen Feldern in die Champagne, wo er bei einem Orte Mauriacum, eine Meile von Tropes, Stellung nahm. Sier begegneten sich 451 die Heere, es kam zu einer jener gewaltigen Völkerschlachten, wie die Geschichte nur wenige aufzuweisen hat. Auf Attilas Seite standen vor allem feine Sunnen und unter drei Fürsten die ihm nicht minder treuen Dit= goten: dazu Thüringe, Burgunden, Franken, Gepiden, Rugier, Stiren, eine ungahlbare Schar. Aëtius, der lette Beschützer, jett fast der Gebieter des zerfallenden Roms, führte das römische Seer der gallischen Proving; seine Sauptstärke aber bestand in den von ihm zur Silfe gerufenen Bestgoten, die auf dem Schlachtfelde unter ihrem König Theoderich ihren Stammesbrüdern, ben Oftgoten, entgegenkämpften; damit verband er Teile der Franken und Alanen, die zu ihm geflohen, Sachsen, die schon längst am Ranal, und Burgunden, die erst jungst an der Rhone angesiedelt waren, ja britannische Bölker, die, aus England vor den Sachsen weichend, bamals eben die Bretagne besetzt hatten (§ 30). So standen hier Germanen gegen Germanen, ja zerriffene Glieder einzelner Bölfer gegen= einander; die driftliche, römische Welt gegen die heidnische, hunnische. Die ungeheure Schlacht entschied sich gegen Attila. So heiß war sie gewesen, daß ein Bach, der über das Gefilde rann, vom Blute hoch angeschwellt war und daß tropdem die kampfesmüden ober todwunden Streiter ihren Durft baraus gelöscht hatten. Den Sieg hatte ber Ronig der Westgoten mit bem Leben bezahlt; aber noch auf dem Schlachtfelde hatten dieje feinen Sohn Thorismund auf den Schild gehoben, der alsbald zur Blutrache fturmte. Mit dem Abend zog sich Attila in feine Wagenburg; die ganze Nacht klang die Totenklage der Hunnen und ihrer Verbundeten furchtbar zu den Siegern herüber; aus den Sätteln feiner Reiterei hatte ber Ronig einen Scheiterhaufen bauen laffen, um fich mit seinen Betreuen zu verbrennen, falls Aëtius am anderen Morgen den Kampf erneute, den zu bestehen er nicht mehr hoffen durfte. Aber auch Aëtius war froh, daß die Schlacht ruhte, und ließ die Gottesgeißel, wie man bei ben Chriften Attila nannte, ungehindert ben Rückweg über den Rhein und nach Ungarn hin antreten. — Ein Jahr barauf (452) griff Attila mit seinen Sunnen Italien an; die Stadt Aquileja ward zerstört, die Bewohner der Küsten flüchteten sich in die Lagunen, wo

<sup>\*)</sup> Die Burgunden (§ 24) unter König Gundahar waren von Actius mit hilfe hunnischer Scharen 435 besiegt, dann 437 von diesen letteren sast vertilgt worden — eine Begebenheit, deren blutiges Andenken im helbenliede fortlebte — den Rest des Bolkes hatte Actius nach Savoyen versetzt, von wo sie sich schnell nach der Rhone hin ausdreiteten.

vor dem Eroberer. Da vermittelte der große römische Bischof Leo, daß Uttila sein Holandichaften und die Emilia; die ganze Haldinsel lag wehrlos vor dem Eroberer. Da vermittelte der große römische Bischof Leo, daß Uttila sein Heer, welches ohnehin von Mangel und Krankheit gedrückt sein mochte, zurücksührte. Ein Jahr darauf starb er (453). Mit ihm zersiel der Hunnen Herrschaft. Die schmucklosen Totenlieder, die sie bei seiner Bestatung ihrem Helden zu Ehren sangen, waren auch die Grabgesänge der hunnischen Allgewalt. Die Germanen aber machten den gewaltigen Krieger gleichsam zu dem Ihren, indem sie ihn neben ihren besten Männern in der großen deutschen Seldensage fortleben ließen.

§ 33. Wenige Sahrzehnte nur noch dauerte das weströmische Kaisertum. Der feige Kaifer Balentinian III. stieß den Bezwinger Attilas, den Aëtius, beffen selbständige Stellung ihm miffiel, mit eigener Sand nieder (454). Er felbst fiel bald darauf ebenfalls durch Mord, und seine Wittwe, Eudoxia, die der Mörder des Valentinian gezwungen hatte, seine Gemahlin zu werden, foll felbst aus Rache die Bandalen aus Afrika über das Meer nach Mom gerufen haben. Diefe, noch immer unter bes alten Genferich Führung, waren die einzigen unter den Germanen, die sich eine Flotte geichaffen, durch welche sie auch bereits über die großen Inseln des Mittel= meeres, über Sicilien, Sardinien und Corfika, geboten. Begierig folgte ber "Meerkönig" dem Rufe, und das "goldne" Rom ward 14 Tage hindurch so furchtbar geplündert (455), daß seitdem der Bandalenname für Barbarei und Verheerung sprichwörtlich wurde. Die Kaiser, die nun in Rom rasch wechselten, waren Schattenbilder in der Hand der deutschen Söldnerführer. Denn das gange Beer des Raifers bestand nur noch aus Germanen, Trummern verschiedener Bölkerschaften, die dort Sold gesucht hatten. forderten auch diese, wie ihre Stammesgenoffen in den Provinzen, Landbesitz in Italien, und zwar den dritten Teil des Bodens. Da dies verweigert ward, machte der Feldherr Doovakar an der Spite feiner Beruler, Stiren, Turcilingen und Rugier, dem weströmischen Kaisertum ein Ende, indem er den letten Imperator, einen Anaben, Romulus Auguftulus, des Purpurs beraubte und fortan, dem Namen nach als Patricius bes Raifers von Oftrom (der sich nach dem Sturze des weströmischen Raifertums als rechtmäßigen Herrn des ganzen Römerreiches ansah), in der That aber als deutscher König felbständig in Italien gebot. So fiel burch die Deutschen das weströmische Kaiserreich, nachdem es schon zuvor alle seine Provinzen, Afrika, Spanien, Gallien, Britannien an fie verloren hatte. Dies geschah im Sahre 476. Man schließt mit diesem Ereignis die alte Geschichte; für die deutsche Geschichte bildet es kaum einen Abschnitt.

## 3. Theoderich der Große. Rundblick. Hene Justände der Germanen.

§ 34. Als das Hunnenreich nach Attilas Tode sich aufgelöst hatte, waren auch die Oftgoten, die damals in den Gbenen der Donau, in Pannonien, wohnten, wieder selbständig geworden. Nachbarn des oftrömischen Reiches wurden sie nun statt der Hunnen dessen Plage. Der Sohn eines ihrer Fürsten, aus dem Geschlecht der Amaler, Theoderich, war selbst in Konstantinopel gebildet und ward, schon durch jugendliche Heldenthaten bewährt, um die Zeit des Falles von Westrom zum König aller Oftgoten erwählt. Ihn sorderte der Kaiser auf zur Wiedereroberung Italiens, nach

dem er ihn ichon früher mit den höchsten römischen Würden und Titeln\*) geschmückt, und wie in seinem Namen, in der That aber völlig selbständig, zog Theoderich aus gegen Odovakar, 488. Es galt einen harten Kampf von Germanen gegen Germanen; Theoderich siegte zwar über Odovakar und zwang ihn zur Flucht in das feste Ravenna; aber dieser brach von hier wieder gegen die Goten vor, lange ichmankte bas Rriegsglud, bis zulett Theoderich, von Westgoten aus Gallien unterstützt, den Dovakar abermals an der Adda schlug und nach dreijähriger Belagerung 493 Ravenna ein= nahm. Obovakar, der sich auf Bertrag ergeben, ward bald darauf mit seinen Blutsfreunden erschlagen. Nun legte Theoderich sein gotisches Gewand ab, nahm den römischen Purpur an und gebot von Ravenna aus über Stalien. Sein Ziel ging darauf hin, römische und gotische Weise zu verschmelzen und die verwüsteten Länder wieder emporzubringen. Und wenigstens das lettere hat er erreicht; die Berschmelzung beider Nationen ward vor allem verhindert durch den Dünkel der Römer gegen die Barbaren benn das blieben ihnen die Oftgoten immer — und durch die Unduldsam= feit der athanasianischen Römer gegen die arianischen Goten (§ 37).

§ 35. Obwohl Theoderich des Großen Regierung und Charafter nicht ohne Fleden war, wie später z. B. auch die Hinrichtung des edlen Boëthius bewies, herrschte er doch über Italien mit großer Weisheit und Gerechtigfeit, so daß selbst die römische Bevölkerung seine Zeit als eine goldene pries (493—526). Das befreundete, dem Schein nach sogar abhängige Vershältnis zu Ostrom behielt er bei. Aber allen germanischen Völkern galt er als der größte und gewaltigste ihrer Könige, sein Rat ward fernehin gesordert und gehört, und als gerade während seiner Regierung Chlodovech mit seinen Franken Gallien unterwarf, fanden Westgoten und Burgunden bei ihm Hilfe, ein Teil der Alamannen Zuslucht und Aufnahme. So durfte er, wenngleich nur vorübergehend, daran benken, alle Germanen gleichsam in einen großen Staatenbund unter ostgotischer Führung zu vereinigen. Und gerade damals hatten die Wassen der bei weiteiten Ziele erreicht, die

ihnen gestect maren.

Überblicken wir kurz die damalige Ausbreitung der Germanen. Italien, bem Mittelpunkte bes alten Römerreiches, bas die Germanen gefturzt, hatten die Oftgoten sich niedergelassen; ihre Berrichaft ging von der Rhone und der Donau bis zur Südspite Siciliens; in Nordafrika, in Sardinien und Corfifa, wie auf dem Mittelmeere geboten die Bandalen; in Spanien die Westgoten, neben denen im Nordwesten der Salbinfel noch Sueven felbständig fagen. Über Gallien hatten gerade zu Diefer Zeit (§§ 44 ff.) die Franken fich ausgebreitet, deren Berrichaft damals auch schon die Gebiete der Alamannen mitumfaßte und jo bis über den Rhein reichte. Neben ihnen saßen im Südosten des Landes an der Rhone und in der heutigen Schweiz die Burgunden (§ 32 Ann.). Britannien gehorchte ben Angelfachfen. Die ftanbinavifden Bolter maren gleich falls Germanen und ihren füdlichen Brüdern in Sprache, Recht und Sitten nahe verwandt. Im Innern des eigentlichen Deutschlands waren die Frieien, die Sachsen und die Thuringe im gangen an den alten Stellen geblieben (§ 24). Rur der Diten hatte ein anderes Anjehen gewonnen, denn das Land östlich der Elbe gehörte nicht mehr Deutschen, sondern Sla ven. Südlich zwischen Donau und Alpen aber jaß der neue Stamm der

<sup>\*)</sup> Magister militum unb Patricius.

fach gefährdetes Dasein fristete.

Bayern (Bojoarier), in welchem Überreste anderer suevischen Stämme verbunden waren mit den alten Markomannen, von deren früheren Wohnsitzen im Lande der Bojer der ganze Stamm den Namen erhielt (§ 9). Weiter die Donau hinab saken auf dem rechten User die Heruler, auf dem linken, gegen die Karpaten hin, die Gepiden, ebenfalls germanische Stämme. Bom Norden her näherten sich allmählich der Donau die Langobarden (§ 9) und weilten damals gerade in dem heutigen Mähren. So war also die ganze westliche Hälfte unseres Erdteils germanischer Herrschaft unterthan; diese war an die Stelle der römischen Weltmacht getreten, die nur noch im Osten (Griechenland, Kleinasien, Syrien und Ägypten) ein verkümmertes und viels

\$ 36. Man würde irren, wenn man sich diese Bölker als völlig roh, jedes nur auf eigene Sand und ohne Plan hin handelnd, benken wollte. Im Gegenteil finden wir bei den Selden der Bölkerwanderung, — bei Marich, Genserich, Attila, Theoderich — einen scharfen, weltumfassenden Blick. Zwar wiffenschaftliche Bildung besaßen sie noch nicht, und Griechen und Römer bezeichneten fie deshalb als Barbaren. Selbst Theoderich der Große konnte, wenn man der Überlieferung glauben darf, nicht schreiben und unterzeichnete feinen Ramen, indem er mit schwarzer Farbe über eine Schablone ftrich, in welche dieser eingeschnitten war. Aber tropdem paßt der Name von Barbaren im heutigen Sinne nicht mehr auf dieje Völker. Ihre schon ursprüng= lich so schöne, klangvolle Sprache mar bereits durch die Poefie weiter entwickelt und gebildet. Und die Sprache war ein mächtiges Band, das alle Diefe Bölker zusammenhielt. Sänger zogen von einem Königshofe zum andern; und was zu Ravenna vor Theoderich gesungen wurde, das konnte in Kar= thaao bei den Bandalen, in Baris bei Chlodovech, in Burg-Scheidungen bei den Thuringen gleichfalls vorgetragen und verstanden werden. Boten, Befandtichaften und Briefe gingen und kamen von einem Sofe zum andern; Beichenke wechselten, Ehen und Bündnisse wurden gefnüpft. So wußten Dieje Bölfer voneinander und kannten ihre Zusammengehörigkeit. Aus diejem Wechselverkehr entstand ichon damals das Selbenlied, eine treue Erinnerung an die großen Thaten deutscher Belden in der Zeit der Bolfermande= rung: aber die Dichtung gestaltet in fühner Weise die Ereignisse um und ruckt zusammen, was in der Wirklichkeit um gange Menschenalter auseinander liegt, was weite Räume voneinander trennen, fie mischt Mythisches mit Hiltorischem. Go singt sie von Ermanarich, von Theoderich dem Großen (bem ftarten Dietrich von Berne\*), von seinem treuen Rittersmann Silbebrand, ferner vom Fall der Burgundenkönige, vom weitherrichenden Gtel, und von Sigurd oder Sigfrit, der ursprünglich ein nordischer Frühlingsgott, jest ein jugendlicher Seld ist, treu und findlich, arglos und doch gewaltig wie keiner — das vollendete Abbild des deutschen Charakters.

§ 37. In ben eroberten römischen Provinzen saßen die Germanen als die Herren, nun fämtlich unter Königen. Ein Teil des Rechtes der alten Gaugemeinden (§ 15) war auf diese übergegangen, und die neuen Berbiältnisse hatten neue Rechte hinzugefügt, wie das Münzrecht, das Recht der Besteuerung der Wesschen, die Psiege der Beziehungen zur Kirche, die schon jest die größte Grundbesisterin war und deren Bischöfe sie zum Teil einzisten. Die Sieger hatten sich in den meisten Ländern ein Drittel, in einzelnen sogar zwei Drittel von Grund und Boden abtreten lassen — aus

<sup>\*)</sup> d. i. von Berona, der zweiten Residenz Theoderichs neben Ravenna.

jedem Mann eines folchen erobernden Germanenheeres war also gleichsam ein Gutsbesitzer und Edelmann geworden. Go ftanden sie mitten in der alten, lateinisch redenden Bevölferung dieser ehemals römischen Provingen. mit der sie sich nicht verschmolzen, und die sie als Welsche (Walchen) bezeichneten. Diese waren zwar in den furchtbaren Kriegen sehr zusammengeschmolzen, doch bildeten sie immer noch den Grundstock der ländlichen Be= völkerung und waren fast allein die Bewohner ber Städte. Sie hatten ihr römisches Recht behalten, während die Germanen sich untereinander nach ihrem Stammesrecht richteten. Gewöhnlich waren die Germanen, nach den ersten, meift wilden und graufamen Einbrüchen, milde Herren. Satten die Einwohner von ihrem Landbesit viel aufgeben muffen, fo war dagegen der furchtbare Steuerdruck weggefallen, ber in der letten Zeit des Römerreichs auf den schon verarmten Unterthanen gelastet hatte. Im ganzen waren auch den Welschen die Germanen Befreier, Befreier von dem Truck der Raisergewalt und der Willfürherrschaft der kaiserlichen Beamten, die Schöpfer eines neuen, frischeren Lebens. Dennoch befreundeten sich beide Schichten der Bevölkerung, zumeist aus religiojen Gründen, nicht miteinander. Die Germanen waren zwar, als sie die römischen Provinzen eroberten, fast famt= lich Christen, und nur die Franken und Angelsachsen bilbeten eine Ausnahme. Aber das Christentum war ihnen in der Form der arianischen Sette überliefert, beren Bekenntnis später dem athanasianischen hatte weichen müssen, das als das katholische, d. h. als das allaemeine der Kirche, anerfannt worden war.\*) Diesem letteren hingen die Welschen an, und heftiger Blaubenshaß entzündete diese gegen ihre germanischen Sieger, in denen sie doch nur Barbaren und nun gar noch Ketzer jahen, obwohl diese im all= gemeinen bulbfam gegen fremde Meinung waren. Die Germanen behielten ihre Seeresverjassung bei. Un der Spike stand der König, dessen Macht immer unbeschränkter ward; unter ihm Bergoge und Grafen als jeine Difi= ziere, Statthalter und Richter. Aus den hohen Beamten entwickelte sich allmählich ein Dienst= oder Hofadel, der an Stelle des alten Erbadels trat, welcher in der Zeit der Wanderungen meift seinen Untergang gefunden. So waren die Deutschen in den eroberten Ländern in der That nur einem Beere vergleichbar, das sich auf unbestimmte Dauer darin einquartiert hat, und ihre Herrichaft ichlug feine festeren Wurzeln. Nur die Angelsachsen in Britannien hatten durchgreifend verfahren; hier war die altrömische wie die keltische Bevölkerung geschwunden, und deutsche Sprache, deutsche Sitte, deutsches Recht, ja felbst das deutsche Seidentum war hier wieder eingewandert.

§ 38. Auf Sitten und Charafter hatten die milben Zeiten des Heerund Wanderlebens natürlich nicht vorteilhaft gewirft. Noch zwar achtete sich der Deutsche mit gerechtem Selbstaefühl besser als den lügnerischen, treulojen und feigen Welschen, der in langer Anechtschaft entartet war. Aber auch unter den Germanen kamen treuloje und graufame Sandlungen jest häufig vor, auch verweichlichten einzelne Stämme, besonders die Bandalen im üppigen Afrika. In Rleidung, Waffen, Wohnung abmten fie die Sitte der Besiegten nach; bald auch in der Sprache. Go führte 3. B. ichon Theoderich der Große seinen Briefmechiel mit fremden Berrichern lateinisch.

<sup>\*)</sup> Es handelte fich bei dem Unterschiebe bes arianischen und athanafianischen Bekenntniffes um die Lehrbestimmung über die Person Christi. Die Arianer lehrten, er sei Gott ähnlich, aber nicht gleiches Wesens mit ihm; die Kirchenlehre (die athanasianische ober tatholische) betrachtet ihn als gleiches Wesens mit Bott.

und schon im 5., 6. und 7. Jahrhundert schrieben die Germanen ihre eigenen Befete lateinisch nieder; zuerst die falischen Franken, Westgoten und Burgunden, bann auch die ripuarischen Franken, Alamannen, Bayern, Lango= barden. Dieje Besetze sind mit dem, mas sie verbieten, die besten Quellen für die Sitten der Zeit. Am häufigsten kommen Körperverletzungen, Mord, Berwundung und Berstümmelung vor; wir sehen also, daß der triegerische Sinn in Wildheit und Robeit entartet war. Für alle diese Beschädigungen gilt dann noch das alte Wergeld (§ 15). Das Leben des Golen, Freien und Eklaven, ferner jedes Blied des Körpers: Auge, Dhr, Naje, Sand hat feine besondere Schätzung. Um die Thatsachen festzustellen, galten Zeugen und Urfunden, dann Gid und Gibeshelfer, oder, wenn fein anderer Beweis möglich war, Gottesurteile, bei Freien besonders der Zweikampf. Die noch heidnischen Stämme des eigentlichen Deutschlands, Friesen, Sachsen, Thuringe, Mamannen, lebten nach alter Art und Sitte fort: doch auch sie zeigen nicht mehr den unbefleckten Charafter, wie ihn Tacitus geschildert. Es war eine große Gärungszeit; mit den neuen Bildungselementen wurden auch neue Laster aufgenommen, und die frühere Kindlichkeit mußte schwinden.

#### 4. Untergang der Nandalen- und Oftgotenherrschaft.

§ 39. Den ernsthaften Angriff einer geordneten Macht konnten die loder gestalteten Germanenherrschaften, uneins mit den unterworfenen Römern wie sie waren, nicht bestehen. Ginen folchen machte zunächst auf zwei der= felben der Kaifer Justinian (527-565), der auf eine Zeit lang das oftrömische Reich wieder zu Macht und Ansehen erhob, der das römische Recht zusammenstellen ließ und durch große Feldherrn siegreiche Kriege führte. Bon ihm ward Belifar, 533, nach Afrika gefandt, woselbst bie Bandalen verweichlicht und unter sich uneinig, und die unterworfenen und hart gedrückten Welschen in ihrer Gesinnung ben glaubensverwandten Oftrömern zugethan waren. Dit einer Flotte ausgerüftet, kam er nach mancher= lei Gefahren an, schlug den Bandalenkönig Gelimer und brachte ihn so weit, daß er zulet in einer Felsenburg, Pappua, Zuflucht suchen mußte, wo ihn Belifar durch einen Unterfeldherrn, Pharas, den Winter über belagern ließ. Als dieser glaubte, so erzählt die Sage, Gelimer wurde burch die Not zur Übergabe bereit sein, ließ er ihn auffordern, sich zu ergeben. Dies wies Gelimer zuruck. "Willst du aber, lieber Pharas," fügte er in feiner Antwort hingu, "mir eine Liebe erweisen, fo fende mir ein Brot, einen Schwamm und eine Harfe." Und auf die erstaunte Frage des Pharas, was dieje Bitte bedeute, erflärte der Bote: "Der König verlangt ein Brot, benn er hat feines mehr gesehen, seit er auf Pappua eingezogen; einen Schwamm, um feine vom Beinen geröteten Augen zu fühlen; eine Sarfe, um bei ihrem Klange sein Unglück zu singen." Gerührt bewilligte Pharas die Bitte; bald darauf, als Hunger und Not aufs höchste gestiegen, ergab sich Gelimer. Belisar brachte ihn mit all seinen Schäpen in silbernen Ketten nach Ronstantinovel. Er endete sein Leben in Galatien, wo ihm ansehnliche Büter angewiesen worden waren. Der Name wie das Volk der Bandalen verschwindet seitdem; Afrika ward wieder römische Proving (534).

§ 40. Seldenhafter und größer gingen im Kampfe mit demfelben Justinian die Oftgoten unter. Theoderich der Große war im Jahre 526 gestorben. Er hinterließ nur eine Tochter, Amalajuntha, und einen Sohn derfelben, Athalarich, auf den, als auf den letzten Amaler, die Goten ihre Hoffnung gesett. Aber der Jüngling starb früh nach einem zügellosen Leben (534).

Nun entichloß sich Amalajuntha, einem Berwandten ihres Hauses, den Theoderich freilich stets geringgeschätt, dem Theodahad, die Mitregierung und ibre Sand anzubieten. Diefer aber, um allein zu gelten, ließ die Umalafuntha im Bade umbringen. Zest hatte Juftinian einen Borwand gefunden, um auch Italien gleichwie Nordafrika zu unterwerfen. Er erklärte, die Freundschaft, welche die oftrömischen Kaiser und das Haus der Amaler verbunden, verpflichte ihn, die Ermordung der Amalajuntha zu rächen. Schon im Jahre 535 jog Belifar mit einem Beere gegen die Ditgoten. Diese hatten sich rasch des schändlichen und feigen Mörders entledigt und aus ihrer Mitte den Vitigis auf den Schild gehoben. Lange schwankte der Kampf in Italien, das gange Land, besonders aber die Städte Mailand und Rom, verloren den letten Rest ihrer Blüte, zumal da Franken, Burgunden und Alamannen mit in den Kampf fich mijchten; endlich nahm Belifar Navenna, die festeste Stadt des Landes, und führte den Vitigis als Gefangenen nach Konstantinopel. Damit hielt er ben Kampf für beendigt. Aber die Goten hatten nach Belifars Abzug wieder einen anderen König gewählt, den Totila. In ihm ichien dem Bolfe ein Retter in der Rot erstanden. Fait gang Italien fam wieder in der Goten Gewalt. Belijar, von neuem nach Italien gesandt, vermochte nichts auszurichten, da er nicht genügend von Konstantinopel aus unterstützt ward. Rach seiner Abberufung fiel auch Rom wieder in die Hände des Totila. Da rückte von Norden her der neue Feldherr, den der Kaiser gesendet, Naries, an der Spite eines Soldheeres, in dem Briechen, Germanen und Glaven nebeneinander standen, nach Italien. Un den Apenninenpässen, nahe dem alten Sentinum, fam es zur Schlacht, in welcher Narjes fiegte, Totila fiel. Aber noch waren die Ditgoten nicht entmutigt, sie foren den jungen Teja zum König, und biefer jog unter taufend Gefahren unverzagt zur letten Berteidigung an den Bolf von Reapel, an den laftarischen Berg, wo ber reißende Sarnus, der Stadt Ruceria und dem verschütteten Pompeji nahe, dem Rejuv gegenüber, in den prachtvollen Meerbusen fällt. Sier schnitt Marjes ihnen zuerst die Zufuhr von der Seeseite her ab; dann nötigte er fie, weiter den Berg hinauf zu weichen, wo fie meder Trank für fich noch Futter für ihre Tiere fanden. Da jäumten fie ihre Roffe los und ließen fie frei, wohin sie wollten: sie selbst traten geschlossen Mann an Mann in ein großes Schlachtviereck zujammen, an beijen einer Spite Teja wie ein Turm stand: jo boten sie dem Keinde den Berzweiflungskampf. ganzen Tag rang die heldenkuhne Schar, wie die Recken in der Nibelunge Rot; bis endlich beim Schildwechsel ein Lanzenwurf den Teja zu Boden itrectte. Auch den folgenden Tag dauerte der Rampf, und am dritten Morgen hielt Narjes es geraten, bem letten Reft eines vormals großen und berühmten Volkes Bertrag zu gewähren. Rur noch taufend an Bahl, zogen ie gen Norden, überichritten ungehindert die Alven und haben iich unter ben andern beutichen Stämmen verloren. Go fiel auch bas Bolf der Dit: goten (553 n. Chr.).

§ 41. Auch Italien war nun wieder eine Provinz Tiroms. Aber nicht nur dieses Land ging, wie wir gleich sehen werden, binnen kurzem wieder verloren, sondern das ganze Titreich erlitt bald die schwerken Einbußen. Kaum ein halbes Fahrhundert später stand unter den Arabern der Prophet Dahdamed auf mit einer neuen Lebre, die den Glaubigen die Ausbreitung derselben durch das Schwert gebot und denen, die im Glaubenskampse fallen würden. die Freuden eines üppig ausgemalten Paradieses verhieß. Run

itürmten seine Nachfolger, die Kalisen, mit den Scharen der Mossemim zu Eroberungen, die gegen ganz Lien, aber vorzugsweise gegen das oftrömische Reich sich richteten. Sprien, Agypten, Nordafrika, später auch Kleinasien, wurden dem neuen Glauben, dem Islam, unterthan. So entstand im Osten eine neue, muhamedanisch-arabische Welt, wie im Westen eine christlich-germanische entstanden war. Im Jahre 711 n. Chr. ging Tarek, der Feldherr Musas, sogar von Nordafrika nach Spanien hinüber, und hier siel das dritte, freilich längst von deutscher Weise entartete Germanen-volk, die Westgoten, deren König Roderich in der Schlacht bei Xeres de la Frontera (am Guadalete) Reich und Leben einbüßte.

#### 5. Die Langobarden.

§ 42. In dem Heere, mit welchem Narfes dem Reiche ber Oftaoten ein Ende machte, bilbeten die Germanen den Kern, am gablreichsten waren wohl in demjelben die Langobarden vertreten, fie maren es, die nun Serren von fast gang Italien wurden. Die Langobarden waren ein norddeutscher, ben Sachsen verwandter Stamm, ber zuerst auf dem linken Elbufer, im heutigen Sannover und in der Altmark (§ 9) und dann zulett, wie wir gesehen haben, in Mähren (§ 35) gewohnt hatte. Als sie sich von hier Die Donau entlang verbreiteten, waren sie in Krieg geraten, zuerst mit den Serulern, dann nach beren Niederwerfung mit den Gepiden. Ihre Königsgeschichte, ihre Wanderzüge, ihre Kämpfe liegen in reicher Fülle der Sagen, Die deutlich alte Seldenlieder erkennen laffen, vor uns in den Erzählungen ihres Chronisten, des Paulus Diaconus, der Dieselben um die Zeit Karls des Großen aufgezeichnet hat. Er berichtet über die Einwanderung der Langobarden in Stalien folgendes: Rarfes, der Besieger der Goten und Statthalter bes oftrömischen Raisers in Italien, war in Ungnade gefallen und seines Amtes enthoben worden. Ergrimmt barüber rief er, um sich zu rächen, die Langobarden nach Stalien. Als fein Ruf an fie erging, als er ihnen edle Südfrüchte schickte, um zu zeigen, wie herrlich und lockend bas Land fei, wohin er fie einlud, herrschte über fie der gewaltige Alboin, ber den Gepidenkönig Runimund mit eigener Sand in der Schlacht erschlagen und deffen Tochter Rojamunde zur Gemahlin genommen hatte. Er folgte der Einladung, und im Jahre 568 zogen die Langobarden in Italien ein. So erzählt Paulus Diaconus. Die Geschichte weiß aus jener Zeit nur, daß die Langobarden der Gepiden lange nicht Meister werden konnten, daß endlich Alboin im Bunde mit den von Often vorbringenden finnisch-türkischen Avaren das Gepidenreich vernichtete, der Beviden Site vertragsmäßig, die eigenen freiwillig den Avaren überließ und nach Stalien zoa.

Schnell unterwarfen die Langobarden Oberitalien, allmählich fast die ganze Halbinsel. Nur was mit der Flotte bewahrt werden konnte, Sicilien, Sardinien und einige Küstenstriche, Ravenna, Neapel, Genua, blieb den Griechen und bildete das Exarchat. Auch Rom blieb dem Namen nach von Ostrom abhängig. In der That stand es fast selbständig unter der geistlichen Leitung des Papstes; so gut wie selbständig war auch Benedig unter seinem Dogen\*). Alles übrige Land siel den Langobarden zu und ward vom Könige wieder einzelnen Herzögen zugeteilt, unter denen Schultbeiße und, diesen wieder untergeordnet, Dekane standen. Die Kömer wurden

<sup>\*)</sup> d. i. dux, Herzog.

Unterthanen und verloren alle politischen Rechte, ihren Grundbesitz, zum Teil auch die Freiheit. Zum Sitz seiner Herrschaft mählte Alboin die Stadt Bavia. Hier aber ward er nach kurzer Regierung von der Blutrache seiner Gemahlin Rosamunde getroffen. Diese hatte er einst in der Trunkenheit gezwungen, aus ihres eigenen Baters Schädel, den er zur Erinnerung seines Sieges als Trinkgeschirr führte, ihm Bescheid zu thun. Sie gewann durch List den Helmichis, einen Edlen aus Alboins Gesolge, und ließ ihren Gemahl

im Schlaf ermorden (573). § 43. Ihm folgte durch Wahl der Berzöge Kleph, nach deffen baldiger Ermordung die Berzöge ohne Könige zu herrschen versuchten. Später aber erhoben sie doch den Sohn Klephs, Authari, auf den Königsthron. Dieser pflanzte feinen Speer an der Strafe von Meffina auf, gum Zeichen, daß er Italien bis zum äußersten Ende durchzogen habe. Bon jeiner Werbung um Theodelinde, die Tochter des Bayernherzogs Garibald, verfündigt Sage und Lied. In Theodelinde aber war, da Authari früh starb, dem Lande eine weise Herricherin gewonnen. Die Edeln überließen es ihr fogar, einen neuen Gatten zu mählen, und erkannten diefen, den Agilulf, damit zugleich auch als ihren König an. Theodelinde baute den Dom zu Monza, wo später die langobardische Krone (die eiserne genannt, weil ein Ragel vom Kreuz Chrifti eingeschmiedet war) aufbewahrt ward. Sie bildete den noch rohen Sinn der Langobarden, welche bei ihrem Einzuge in Italien zwar ichon (arianische) Christen, doch noch manchen heidnischen Gebräuchen jugethan maren. In diejem Beftreben unterftutte fie ber Papit Gregor der Große (590-604), und so kam es, daß viele der Langobarden ichon damals der allgemeinen (katholijchen) Kirche sich zuwandten, während andere noch arianisch blieben und erst unter König Grimoald (663 — 671) übertraten; vollständig katholisch ward das Volk wohl erst unter Liutprand, (712 - 744).

Während sich die kirchliche Einigung des Volkes volkzog, hatte König Rothari 644 auch das Volksrecht aufgezeichnet. So waren die Grundlagen eines festen, gesitteten Staates geschaffen. Die Langobarden, erst wild und grausam, aber bildsam ihrer Natur nach, wurden allmählich steißige Ackerdauer, die das verwüstete Land wieder emporbrachten. Später verlor die Königsgewalt, die auf Wahl beruhte, sehr an Ansehen. Dagegen ershoben sich die Herzöge immer selbständiger, besonders an den Grenzen, in Benevent, Friaul, Spoleto und Trident. — Auch litt bald das ganze Land viel durch Einfälle der Avaren, die aus den Ebenen der Donau und Iheiß, welche sie eingenommen (§ 42), nach Art der Hunnen in wilden Reiterschwärmen weithin auf Raub auszogen. Schlimmer noch für den Fortbestand des Reiches war, daß der Papit der Langobarden Gegner ward, weil er von einer Erstarfung ihres Reiches Gesahr für die selbständige Stellung Roms (§ 42) fürchtete.

, , ,

# C. Der frankische Stamm.

## 1. Die Franken. Chlodovech.

§ 44. Unter allen germanischen Bölkern war es allein der Frankenstamm, der berusen war und sich fähig erwies, ein dauerndes Reich zu gründen. Wir fanden Franken (§ 24) am Mittels und Niederrhein und an der Maas und Waal, woselbst ein Teil von ihnen sich mit der römischen Militärkolonie der Sugambrer (§ 10) zu einem Bolke verschmolzen hatte.

Diefe, zwischen Affel, Maas und Schelbe in der Betume und Belume und im Torandergau ansessia, nannten sich die falischen\*) Franken; ber andere Teil, aus den Rheinsueven und Chatten und den in der Beimat gebliebenen Resten der Sugambrer zusammengeschmolzen, hatte Köln erobert und sich westwarts, wie es scheint, bis zur Maas ausgebreitet, wo sie sich mit den jalischen Franken berührten, das maren die ripuarischen Franken. Die falischen Franken hatten sich bereits die Maas und Sambre hinauf in die Gegenden von Lüttich, und durch das heutige Belgien bis nach Gallien binein verbreitet. Unfangs fühne Seerauber gleich ben Sachsen (§ 24), hatten fie bereits auf den Landfrieg fich beschränkt. Alle Franken aber maren als Krieger gefürchtet. Panzer und Selm wurden nur von wenigen getragen, Bruft und Rücken blieben bloß und wurden nur vom Schild gedeckt, von den Süften ab waren sie mit enganschließenden Linnen oder mit Riemen umwunden, fo daß die hohe, straffe Gestalt frei hervortrat. Ihre Bewaffnung bestand vor allem aus der zweischneidigen Streitart, die zum Werfen wie jum Sauen taugte, und aus furchtbaren Burffpiefen, Die mit Biderhaken perfehen waren. Sie selbst schildern sich in ihrer Gesetsfammlung als tapfer im Felde, fest im Bund des Friedens, tiefes Beiftes, edelgeboren, lichthell von Ansehen, schön von Gestalt, keck, hurtig, abgehärtet. Von ihren Keinden aber wurden sie, und wohl nicht mit Unrecht, als die treulosesten und graufamsten aller Menschen bezeichnet. Noch waren sie Seiden von unbezähmter Wildheit der Gesinnung, doch mit den Römern Galliens in viel= facher Verbindung. Allmählich hatten fie aber begonnen, auch ihrerfeits Gallien von Courtran, Cambran und Tournay her zu erobern, und erst Aëtius hatte ihnen einen Damm gesett. Wie die meisten Germanen, die ibre Beimat verlassen, standen sie unter Königen, die bei den Franken als auszeichnenden Schmuck das ungeschorene, frei um die Schultern wallende Saar trugen. Gin reicher Krang von Sagen umgiebt die erften Königsnamen, mehr der Geschichte gehört zuerst Childerich (2. Sälfte des 5. Jahrhunberts) an. Doch läßt auch ihn die Sage noch nicht gang aus ihrem Bereiche. Wegen seiner Sittenlosigkeit, so erzählt fie, von den Franken vertrieben, floh er ju bem Thuringenkönig Bifino, ber ihn gaftfrei aufnahm. Statt bes Dankes entführte ihm Childerich, als er in sein Reich zurückkehren konnte, fein Weib, die ihm den Chlodovech gebar.

§ 45. Dieser Chlodovech ist der Gründer des Frankenreiches geworden. Erst 15jährig, folgte er 481 seinem Vater und führte seine salischen Franken zur Eroberung Galliens. Nach dem Untergange des weströmischen Reiches hatte sich der letzte Rest der Provinz Gallien, der schon vorher unter Ügidius unabhängig genug gewesen war, unter des Ügidius Sohn, Syagrius, ganz selbständig gestellt. Chlodovech ließ ihn auffordern, ganz nach deutscher Weise, Ort und Zeit des Entscheidungskampses zu bestimmen, worauf der Römer bereitwillig einging. Bei Soissons ward 486 die Schlacht geschlagen. Syagrius unterlag und sloh zum Westgotenkönige, ward aber von diesem ichmählich an Chlodovech ausgeliesert, der ihn tötete. Gallien dis zur Seine, bald die Zur Loire besetzte Chlodovech mit seinen Franken. Dieser Fluß bildete nun die Grenze gegen die Westgoten, die Mosel die Grenze gegen

die Mamannen, die Côte d'or gegen die Burgunden.

§ 46. Die Burgunden (§§ 24. 32. 35), deren Lande vom Kamm der Hochalpen bis zu den Sevennen reichten und das ganze Flußgebiet der Rhone

<sup>\*)</sup> Bielleicht von dem Mau Salon, dem Salland, an der Isula, Sfalia, b. i. Uffel.

bis Avignon umfaßten, standen unter zwei Brüdern, Gundobad und Godegistl, von denen der erstere einen dritten Bruder, Chilperich, durch Mord aus dem Wege geräumt, einen vierten, Godemar, im Kriege getötet hatte. Chlodovech warb um Chilperichs hinterlassene Tochter Chrotechildis und erhielt so in jedem Falle Grund zum Kriege. Versagten die Burgundenstönige sie ihm, so war eine Beleidigung zu rächen; gewährten sie ihm diezelbe, so erbte er mit ihr den Anspruch auf einen Teil des Landes und die Blutrache für den gemordeten Vater. Die Brüder wagten nicht, ihn abzuweisen; Chrotechildis aber, obwohl Christin, besahl schon dei ihrer Brautzsahrt zu Chlodovech, die Dörfer an der Grenze ihres Oheims anzuzünden, und dankte Gott, als sie in die von Feuersbrünsten erleuchtete Gegend hinzaussah, daß er sie diesen Rachetag habe erleben lassen. Noch zwar ruhte Chlodovech. Aber die Heirat war auch in anderer Beziehung bedeutungspoll. Chrotechildis sag ihrem Gemahl an, Christ zu werden; er schwankte

lange, bis er endlich im Alamannenkriege sich dazu entschied.

§ 47. Die Mamannen nämlich, am oberen Rhein und ber Donau bis zum Lech hin ansessig (§ 24), hatten sich wahrscheinlich nach Abzug der Burgunden (§ 32) den Rhein und die Mojel hinab ausgedehnt und bedrängten nun auch die ripuarischen Franken um Köln. König Sigbert, ein Verwandter Chlodovechs, rief diesen um Silfe an; er kam und traf im Sahre 496 mit ihnen zu einer harten Schlacht, beren Ortlichkeit sich schwer bestimmen läßt, zusammen\*). Als der Sieg schwankte, rief Chlodovech ange= sichts des Seeres den neuen Gott Chriftum an und gelobte, sich zu ihm zu wenden, wenn er ihm hülfe. Er siegte und empfing nun von dem heiligen Remigius Unterweifung und dann mit 3000 seiner edelsten Franken die Taufe int Dome zu Reims. "Gefänftigt beuge ben Nacken, Sugambrer, iprach ber Beilige, bete an, mas du bisher zerftörteft, zerftöre, mas du angebetet." Es war der katholische, nicht der arianische Glaube, zu dem Chlodovech sich wandte: fortan erschien er dem Papste als der "allerchristlichste König", der befugte Beschützer und Verbreiter des rechten Glaubens den arianischen Germanen gegenüber. Die Mamannen bis zum Rhein hin und über den Rhein, bis zur Murg und dem Dosbache, den Neckar bis Laufen, den Main und die Lahn hinauf wurden unterthan und verloren das Land, das fortan Franken acnannt ward; das übrige Land vom Neckar ab bis über die Donau und bis zu den Alpen hin (das spätere Herzogtum Mamannien) behielt sein heimisches Recht und seine Volkstümlichkeit, geriet aber unter frankische Berrichaft. Einzelne Scharen, die sich nicht fügen wollten, fanden Aufnahme im Ditgotenreiche und wurden wahrscheinlich in Rätien angesiedelt (§ 35).

§ 48. Bald darauf zog Chlodovech auch gegen die Burgunden. König Gundobad, von seinem Bruder verraten, ward bei Dijon geschlagen, 500 n. Ehr. Er floh nach Avignon, sein Reich nahm Godegisst in Besit. Doch bald sammelte Gundobad frische Streitkräfte, eroberte sein Land zurück, tötete den Bruder und vereinigte alle Burgunden unter seiner Herrschaft, so daß er mächtiger war als zuvor. Chlodovech, der wohl um diese Zeit die keltische Bevölkerung der Bretagne unterworfen hatte, ließ ihn gewähren, ja Gundobad erscheint als Bundesgenosse Chlodovechs, als dieser zur Eroberung des westsgotischen Teiles von Gallien, des Landes südlich der Loire, auszog. Hier

<sup>\*)</sup> Früher nannte man sie bei Zülpich (Tolbiacum), weil dort Sigbert nachweislich einmal mit den Alamannen gekämpft hat. Der Ort, wo Chlodovech siegte, lag wohl am Oberrhein.

gebot nach einer Reihe glanzender Könige, die feit Wallia (§ 29) gefolgt waren, der schwache Alarich II., Theoderichs bes Großen Schwiegersohn. Dem Chlodovech gab die Religion Bormand und Stute zu biefer neuen Eroberung. "Es frantt mich tief, daß diese Arianer einen Teil Galliens inne haben, lagt uns mit Gottes Silfe ausziehen, fie bezwingen und bas Land in unfere Bewalt bringen!" iprach er zu den Seinen. Trot ber Abmahnung und Drohung Theoderichs des Großen griff er den Marich an. Die fatho: lischen Welschen samt der Priesterschaft waren für Chlodovech und gegen ihre arianischen Herren und bahnten ihm den Weg zum Siege\*) unfern Poitiers (507). Alarich II. fiel, Chlodovech unterwarf fich alles Land bis zur Garonne Da Theoderich der Große sich des jungen Amalrich, und darüber hinaus. jeines Entels, annahm, blieb diejem ber Guben Balliens bewahrt, Die Provence aber ward jum Nitgotenreich gezogen und auch Avignon bem Gundobad entriffen. Bon diefer Zeit an ward Spanien der Sauptfit des noch immer blühenden Westaotenreichs (bis 711, § 41) und Toledo statt

Toulouse Residenz.

§ 49. Um ben gangen Stamm unter feiner Berrichaft zu vereinen, beseitigte Chlodovech durch tückische Lift und argen Mord auch die kleinen Könige, jeine Verwandten, die bisher noch selbständig einzelne Teile der Franken in den alten Wohnsigen beherrscht hatten. Dem Sohn des ripuarischen Königs Sigbert, ber in einer Mamannenichlacht verwundet worden mar, ließ er jagen: "dein Bater ift lahm und alt, sollte er sterben, wurde dir sein Reich und meine Freundschaft mit Recht zufallen." Als der Cohn, den argliftigen Worten folgend, den Bater im Buchenwalde \*\*) ermordet hatte, ließ ihn Chlodovech als Pollstrecker der Blutrache erschlagen und sich von dem Stamme als König anerkennen. Begen einen andern reigte er feine Edlen burch Beichenke jum Abfall und ichlug ihn bann angesichts seines Beeres mit ber Streitart nieder. Bei jeder dieser Thaten hatte er ein treffendes Wort bereit, wie denn eine Art rohen Wites ichon jett diesem Stamme eigen ist. Als er seine gange Sippe ausgerottet hatte, horte man ihn oft flagen, daß er jo freundlos und allein stünde — er that es aber nur aus Arglift, damit, wenn ihm jemand der Seinen entgangen wäre, dieser sich zeigen folle, damit er auch ihn wegräumen fonne. Dennoch fiel dieser Gegenfat blutiger und graujamer Ihaten mit dem Christenglauben, den er befannte, in dieser wilden Zeit und bei diefem wildesten ber germanischen Stämme keinem auf; ja ber Bischof Gregor von Tours, der Geschichtsichreiber der alten Franken, jagt von ihm: "Co fällte Gott täglich feine Feinde unter feiner Sand und vermehrte fein Reich, darum, daß er mit rechtem Herzen vor ihm wandelte und that, was feinen Augen wohlgefiel." — Der oftrömische Kaiser hatte fich beeilt, um bei ihm wie bei Theoderich dem Großen den Schein einer Oberhoheit zu retten, ihn gleichfalls zum Patricius zu machen. Stolz ritt Chlodovech in dem Burpurmantel, der ihm von Konstantinopel übersandt mar, vor seinen Franken einher; denn noch immer übte der Rame Roms und des Kaijers auch auf Barbaren etwas von jenem Zauber, ben er jo lange Sahrhunderte bejeffen hatte, und erst jest galt die Macht des Frankenkönigs auch in den Augen der Welschen als rechtmäßig.

Chlodovech ift der Gründer des Frankenreiches; mit mancher Blutthat,

<sup>\*)</sup> Fraglich, wo? bei Bougle? Bouille? Boullon? Das letztere bas wahrscheinlichste.
\*\*) Die Buchonia, d. i. die Gebirge zwischen Main und Weser (Rhön, Bogelsberg), schwerlich etymologisch in Berbindung zu bringen mit dem Bacenis des Cäsar. (§ 8).

aber mit ungewöhnlicher Kraft und Kühnheit hat er es aufgebaut. Es begann im Süden von der Garonne, folgte dem Zuge der Sevennen und der Côte d'or, griff dann nach Often weit über den Rhein, gegen Neckar, Main und Werra hin, und umfaßte weiter nordwärts die niederrheinische Tiefebene dis zum Meer. Im Westen bildete der atlantische Ocean die Grenze. Dieses Reich umschloß also deutsche wie welsche Länder, wurzelte aber sest am alten heimischen Boden, aus dem es stets neue Kraft sog, und eben darum war ihm keine bloß vorübergehende Dauer beschieden, wie den Gotenherrschaften, sondern in ihm beginnt der mittelalterliche Staat, beginnt ein neues Leben, wo römische Form mit deutscher Kraft sich durchdringt. Chlodovech gebot von Paris aus, einer Stadt, die schon vor der Kömer und Cäsars Zeit bestanden, über sein weites Reich. Hier starb er, 511, im besten Mannesalter, im 45. Zahre seines Lebens.

#### 2. Die Merovinge.

§ 50. Chlodovech hinterließ vier Söhne, unter die nach Frankenart das Land geteilt ward und auf die des Baters blutiger und gewaltkätiger Sinn forterbte. Der älteste Sohn\*), Theoderich, aus einer früheren heidnischen Sche entsprossen, erhielt gleichwohl den Hauptanteil. Ihm siel das ganze östliche, überwiegend deutsche Land zu, das später unter dem Namen Austrazien begriffen wurde. Neims war seine Residenz. Drei jüngere Brüder, Söhne der Chrotechildis, teilten das westliche, ursprünglich römische (welsche) Gebiet, das später Neustrien genannt wurde, und zwar so, daß Chlodomer von Orléans, Childebert von Paris und Chlothachar von Soissons aus das umliegende Land beherrschten. Irog der Teilung galt das Frankenreich, von Chlodovechs Nachkommen, dem Königsgeschlecht der Merovinge (benannt von einem König Merovech oder von der Meruwe?) beherrscht, als ein einiges. Die Söhne vollbrachten denn auch gemeinschaftlich ihre Eroberungen.

§ 51. Im Thüringenreiche hatten die Söhne des Bisino (§ 44) ebenfalls geteilt; der älteste aber unter ihnen, Ermanfrid, vermählt mit einer Nichte Theoderichs des Großen, einer Frau aus dem Amalerstamm, hatte, von dieser gereizt, seine beiden Brüder verdrängt und erschlagen. Schon an diesen Borgängen hatten Franken teilgenommen; jest klagten diese über Bertragsbruch und alte, noch ungerächte Grausamkeiten der Thüringe: "Greise

\*) Chilberich I. + 481.

Chlodovech + 511. Chlodomer + 524. Chilbebert + 558. Chlothachar I. + 561. Theoderich [558-561.] + 533. Theodebald, Gunthar (v. d. Cheimen Charibert. Buntchram. Sigbert Theobebert + 593. (Brunechildis). (Fredegunde). ermordet). + 567. + 548. Linie ausgeft. 613. Theodebald Chlothadar II. + 555. + 628. [613-622.] Dagobert + 638. Charibert [630-632.] v. Aquitanien. + 630. Childerich III. bis 751.

feien unter Laftwagen gelegt und fo ihnen die Glieder zermalmt worben, Anaben seien an den Flechsen der Seite an Bäumen aufgehängt worden." So war der Charafter auch der unvermischt gebliebenen deutschen Stämme entartet! — Deshalb machten sich von Chlodovechs Söhnen Theoderich und Chlothachar zum Kriege wider Ermanfrid auf. Ermanfrid zog fich nach einer erften Niederlage gurud, aber die Franken verzweifelten bennoch am Siege, bis fich die Sachsen ihnen gur Bilfe erboten. Beiden Bolfern gelang cs nun, das thuringische Königreich ju fturgen. Die lette Feste desselben, Burg-Scheidungen, ward erobert, Ermanfrid ergab fich dem Theoderich und wurde bald, als er arglos mit diesem auf den Mauern von Zülpich wandelte, meuchelmörderisch in die Tiefe gefturzt. So berichtet uns Bregor von Tours\*); reicher ausgeschmückt, offenbar nach jächsischen Selbenliedern, erzählt die Geschichte Widufind von Korvei (a. d. Wefer), ein sächsischer Chronist aus dem 10. Sahrhundert, der ausführlich zu melden weiß, wie Ermanfrid den Franken und Sachsen erlag, dann durch seinen eigenen Betreuen Irinc den Tod fand und von demfelben an dem verräterischen Frankenkönige gerächt ward. Ermanfrid und Frinc lebten im deutschen Volksgesange fort und treten noch in dem Nibelungenliede auf, wo sie durch Hagens und Bolfers Schwert gefällt werden. Sachjen und Franken teilten das Land, fo daß die ersteren den Gau Nordthuringen zwischen Ocker, Sarz, Bobe, Elbe und die Gegend füdlich vom Harz an der Saale, Helme bis zur Unstrut erwarben, das übrige Land aber dem Frankenreiche unterthan ward, 531. Das Land um den Main ift wenigstens später von Franken bewohnt und führt den Namen Franken, nur dem Lande zwischen Unstrut und Waldaebirge blieb der alte Name, nur hier die Bolkstümlichkeit der Thüringe.

§ 52. Burgund war frei, fo lange Gundobad lebte, bis 516. 36m folgte sein Sohn Sigmund, der das Aloster St. Morit in Wallis, wo die heilige Lanze aufbewahrt ward, gegründet hat und von der Kirche als Seiliger verehrt wird. Er war mit einer Tochter Theoderichs des Großen vermählt. Als fie früh starb, nahm er eine ihrer Dienerinnen zum Weibe, und als diese im Schmucke ihrer Serrin bäurisch einherstolzierte, ward sie von dem jungen Sigerich, dem Sohne der Verstorbenen, verhöhnt. Sie bewegte nun ben Bater zur Ermordung des eigenen Sohnes, ber im Schlafe erdroffelt wurde. Durch diese That hatte Sigmund nicht nur die Blutrache der Oftgoten, die bisher Burgund geschütt hatten, herausgefordert, sondern sich auch wehrlos gegen den Angriff der Franken gemacht. Die Sohne der Chrotechildis, Chlodomer, Childebert und Chlothachar, griffen ihn an, 523, besiegten ihn, und Chlodomer ließ ihn, seine Gemahlin und seine Kinder in einen Brunnen werfen; er felbst aber fiel bald nachher im Kampfe gegen ben Reft der Burgunden unter Godomar, Sigmunds Bruder. Childebert und Chlothachar teilten nun sein Land, obwohl er zwei Knaben hinterlassen, die in Chrotechildis' Schutz geblieben waren. Diese ließen die Dheime nach Paris fommen und schickten bann ber alten Mutter ein Schwert und eine Schere, um damit anzufragen, ob die Söhne getötet oder geschoren und in ein Rloster gestoßen werden sollten. "Eher mögen sie sterben", rief Chrotechildis, und in dem Burghofe zu Paris schlachtete sie der blutige Chlothachar mit eigener Sand trot ihrer rührenden Bitten. So herrschte Mord und Bersbrechen im Sause der Merovinge. Während dessen hielt sich Godomar noch acht Jahre, ehe er fiel (532). Da besetzten die Franken das Land, und

<sup>\*)</sup> Der freilich von einer Teilnahme ber Sachsen nichts erzählt.

Burgund war dann neben Auftrasien und Neuftrien ein dritter Teil des

Frankenreiches.

§ 53. An dem Todeskampfe der Oftgoten in Italien (§ 40) beteiligten sich zu neuen Eroberungen auch die Franken, indem sie treulos bald zu den Goten, bald zu den Oströmern hielten. Dabei gewannen sie auch noch die Provence und die Teile Rätiens, die einst Theoderich den flüchtigen Alamannen angewiesen (§ 47). Nach dem Fall der Ostgoten (553) kamen auch die Bayern unter ihrem Herzogshause, den Agilosfingern, in ein Abhängig-

feitsverhältnis zu den Franken.

Da das Geschlecht der übrigen Söhne Chlodoveche rasch endete, und Chlothachar alle anderen überlebte, so kam das ganze große Frankenreich noch einmal unter einen Herrn, 558. Als er starb, 561, teilten seine Sohne von neuem, und wieder ward Bruderfrieg und Blutvergießen all= gemein im Frankenlande. Die Sitten verwilderten furchtbar, fast feine Boltsgeschichte ist an Grausamkeiten, keine Fürstengeschichte an Verbrechen und Blutthaten reicher, als die der Franken und die der Merovinge. Vor allen zeichneten sich durch unauslöschliche Rachsucht zwei Königinnen aus, deren Gebächtnis durch ihre Verbrechen fortlebt. Chilperich und Sigbert, zwei Sohne Chlothachars, hatten zwei Schwestern, westgotische Konigstochter, gu Beibern genommen, Galfuintha und Brunechildis. Chilperich aber hatte zuvor die Fredegunde, eine frühere Gemahlin niederer Berfunft, verstoßen; diese ermordete die Rebenbuhlerin und nahm bei dem schwachen Chilperich ihre Stelle wieder ein. Brunechildis trat zur Blutrache auf für ihre Schwester und reizte ihren Gemahl Sigbert zum Kampfe gegen ben Bruder: es folgte eine Reihe von Schlachten und Blutthaten, Fredegunde ließ den Sigbert ermorden, man traute ihr zu, die Mörder ihres eigenen Gemahls Chilperich gedungen zu haben, Brunechildis überbot die verhaßte Geanerin noch in Greueln, und erft, als fast bas ganze Beschlecht sich in gegenseitigem Wüten vernichtet hatte und die greise Brunechildis zulett nach langer Marter und Verhöhnung am Schweife eines wilden Pferdes zu Tode geschleift war, tam mit ihrem Besieger, dem Sohne Chilperichs und ber Fredegunde, Chlothachar II., dem Frankenreiche Friede. Er beherrichte noch einmal allein das ganze Gebiet, 613-622 († 628). Ihm folgten seine Söhne Dagobert und Charibert. Letterer erhielt in der Teilung nur ein fleines Gebiet von der Garonne bis zur Charente als Königreich Aqui: tanien: von hier aus aber unterwarf er in siegreichen Rämpfen mit ben Basken das Land zwischen der Garonne und den Pyrenäen. Als Charibert 630 starb, wurde sein Besitz wieder mit dem Frankenreiche vereint, doch loderte fich die Verbindung schnell. Schon im Anfang des 8. Jahrhunderts finden wir Bergoge von Aguitanien fast felbständig.

Bon Dagobert an verläuft die Geschichte der Merovinge zwar ruhiger und weniger blutig, aber es war auch mit der Kraft des Geschlechts vorbei, und die Macht der Könige sank zum Schatten herab neben ihren großen Beamten. Die spätere Fabel stellte die Entartung des einst gewaltigen Geschlechts in einem Traumgesicht dar, das schon die Mutter Chlodovechs, die zauberkundige Basina, ihren Gatten habe sehen lassen: zuerst war ihrem Bunde mit Childerich ein Löwe entsprossen (Chlodovech), dann reisende Bären und Lösse seinen Sondein.

Wenigstens trifft ber Bergleich vollständig zu.

#### 3. Der Staat der Merovinge. Die Kirche.

8 54. Trop aller dieser Berrüttungen und Bürgerkriege erwies fich ber frankliche Staat von Unfang an fester und dauerhafter als die anderen Bermanenherrichaften bisher. Als Chlodovech zuerft den Spagrius besiegt hatte, ließ er zwar der welschen Bevölkerung ihren Grundbesit; aber teils die Staatsländereien, teils die verlaffenen Buter maren jo groß, daß er boch sich und die Seinen reichlich bedenken konnte. Als er die Mamannen unterworfen hatte, hatte er den Landbesit ihrer Edelinge und aller Befallenen ebenfalls als Königsteil für sich genommen und große Domänen (Krongüter) daraus gemacht. Ahnlich hatten die Söhne Chlodovechs später in Burgund und Thüringen verfahren. So war ein großer Teil des eroberten Landes Königsbeute und Königseigentum geworden. Freilich hatte ber König die Einzelnen seines Bolkes, die ihm als Krieger zur Eroberung gefolgt waren, ebenfalls mit Landeigentum bedenken muffen. In dem besetzten Gebiet maren Franken angesiedelt. Sie faßen auf dem zugewiesenen Unteil als ihrem freien Eigentum. Aber die Ländereien, welche dem Könige perfönlich zu eigen blieben, waren doch noch jo ausgedehnt, daß er fie ummöglich allein bewirtschaften konnte. Es war von je der deutschen Könige Tugend gewesen, daß sie ihren Getreuen spendeten (§ 16), die Könige der alten Germanen thaten das mit rotem Golde, der Franken Könige vornehmlich mit Land und Bütern. Wohl giemte dem Beichenften Danfbarkeit und Ergebenheit gegen den Spender, aber irrig mare es, in dieje Zeit ichon den Begriff des Lebens (beneficium, später feudum) hineinzutragen. Richt zur bloßen Rugnießung murden die Buter den Betreuen gelehnt, mahrend dem Konig das Eigen= tumsrecht blieb, es waren Schenkungen in großartigem Makstabe, die hier vorgenommen wurden, Schenfungen, die allmählich den König klein und seine Umgebung groß machen mußten. — Das Frankenreich zerfiel in Regierungsbezirke, die Gaue, die in den germanischen Landesteilen den Bölkerschaften oder auch nur den alten Gauen (§ 15), in den Gebieten mit römischer Bevölkerung den Stadtgemeinden entsprachen. An der Spike des Baus ftand der vom König eingesetzte Graf, welcher mit der Beerführung, der Einnahme der Krongefälle, dem Borsit bei Gericht, der Sorge für den Landfrieden betraut war. Unter den Grafen standen die Centenare, b. h. die Borsteher der Centenen (Hundertschaften), in welche die Gaue gerfielen, über den Grafen ftanden die Herzöge, teils als Oberanführer, teils als Stammesfürsten. — Die Franken hatten sich zum katholischen Christentum gewandt, mithin mar die bisherige Geiftlichkeit geblieben. Diese waren, da Deutsche den Geerdienst vorzogen, zum großen Teil Welsche, d. i. römisch redende, der alten Bevölkerung angehörende Leute. Auch fie wurden nicht mit Geld, sondern mit Land besoldet; durch Schenkungen umfassendster Art wurden die Kirchen die größten Landbesitzer. Die höheren Beistlichen, Bischöfe und Erzbischöfe standen an Macht den Ersten im Reiche gleich. So traten dann auch Welsche (Romanen) in den Rat des Rönigs und in die Reihen der fränklichen Großen und mischten sich mit ihnen. Gerade die Rirche war es, die durch Verpachtung oder dem ähnliche Verleihung an ärmere Freie einen neuen Stand schuf, die sogenannten Minderfreien, die sich nicht wenig von dem freien Grundbeiter unterichieden. Die altaermanische Gemeinfreiheit ichwand unter jolchen Verhältniffen allmählich mehr und mehr zusammen. Der fleine Eigentümer konnte fich neben dem großen Brundbesitzer nicht behaupten, er geriet in eine Art von Abhängigkeitsverhältnis, die Zahl ber freien Männer blieb von nun an im Frankenreiche in stätem Abnehmen.

§ 55. Über allen im Frankenreiche stand ber König. Das vorhandene Königsgeschlecht, in heidnischer Zeit verehrt wegen seiner Abstammung von den Göttern, noch in der chriftlichen Zeit von einem Schimmer dieses frühe= ren Glanzes umfloffen, blieb an der Spite, bis es ausstarb; dann fiel bas Wahlrecht dem Bolfe wieder zu, dann huldigte man nach altgermanischer Beije dem neuen König durch Beben auf den Schild. Der König trug als Zeichen seiner Berrichaft ums Saupt, von welchem die Locken lang und un= geschoren herabwallten, einen goldenen Ring, im Kriege trug er ihn um den Belm; in der Sand hielt er die Lanze, im Frieden die Königsgerte, das spätere Scepter, einen langen, weißgeschälten, natürlich gewachsenen Stab. So zog er auf seinem mit Ochsen bespannten Wagen durch das Land, kehrte auf feinen Krongütern (Domanen, Pfalzen) ein und hielt, auf erhöhter Stelle fitend, an jeder Gerichtsstätte felbit Gericht. Dann ftand fein ju Sofdienst verpflichtetes Gefolge, die Antrustionen, ihm gur Geite. Aus ihrer Mitte wurden auch die Umter besetzt, die zur persönlichen Bedienung des Königs da maren: das Umt des Schakmeisters oder Rämmerers, der die Kleinodien bewahrte; des Marschalkes, der die Pferde unter Aufficht hatte, auch im Felde Abteilungen führte; bes Geneschalt, bes "erften unter den Knechten", der wohl die Tafel des Königs besorgte, und des Schenken, der den Wein herbeischaffte und barreichte. Bu diesen vier Umtern kamen dann noch das des Referendarius oder Ranglers, der das große Siegel des Königs bewahrte, das des Pfalzgrafen, der nicht, wie später, selbständig für den Rönig Gericht hielt, sondern dem Rönig oder dem Majordomus, der diesen vertrat, als rechtskundiger Beistand bei feiner höheren Gerichtsbarkeit beigeordnet mar, und das des Majordomus, der als Vorsteher des Palastes und Hofes bald der erste von allen Hofbeamten ward. Er gebot den jungen Leuten, die für des Königs Dienst sich vorbereiteten, am Hof wie im Felde, er vertrat den König im Rat und im Gericht, er hatte die Regierung für den Minderjährigen, er hatte die entscheis bende Stimme wohl auch bei der Verwaltung des Königsgutes, bei Austeilung und Einziehung von Land.

§ 56. So war an der ursprünglichen Berfassung der Germanen, wie wir fie aus Tacitus kennen lernten (§ 14-16), ichon manches geändert. Noch beitand der Gau, noch sprachen die Gaugenoffen unter dem Borfite des Gauvorstandes das Recht, aber den Gauvorstand, den Grafen, ernannte der König, der König war auch sonst mit einer Machtvollkommenheit ausgerüstet, wie sie sich mit den alten Anschauungen der Germanen schwer vertragen hätte. Wenn die Wanderungen das Konigtum bei den Germanen allgemein gemacht, die folgende Zeit diente nur dazu, es zu fräftigen und zu ftarken (§ 37). - Bon hoher Bedeutung in diesem Staate war jest schon die Rirche. Denn wenn auch die Bijchöfe von dem Könige, dem bei Besetzung der Bistumer die Entscheidung zufiel, gar abhängig waren — der Zusammenhang mit Rom und dem Papite war fehr gering - Die Streitigkeiten und die immer größer werdende Schwäche der Merovinge bob auch die Rirche gu großer Macht. Es waren namentlich die Welschen, welche auf diesem Gebiete ihre Herrschaft auszuüben suchten. Man kann nicht sagen, daß die frankliche Rirche der ihr zufallenden Aufgabe gang gerecht geworden: weder um die Bekehrung der heidnischen Germanen im Frankenreiche hat sie sich ernitlich bemüht, noch der allgemeinen Verwilderung Einhalt gethan, aber fie bielt

boch einen Rest der römischen Bildung, hielt die lateinische Sprache fest, und, to roh fic felber fein mochte, gegenüber den wilden und graufamen Franken erichien fie als eine Fürsprecherin der Milbe und Sittlichkeit. Dit genug bat ein Priefter bei einem graufamen frankischen Berrn für einen gemiß: handelten Stlaven, hier und da rührte das Wort eines Bischofs einen frevelhaften Rönig. Vor allem aber boten die Kirchen den Verfolgten aller Art eine Buflucht; jie hatten, wie man es nannte, das Afylrecht. Nicht bloß Altar und Tempel jelbit, fondern der ganze beilige Bezirk von Sofen, Gebäuden und was sonst dazu gehörte, galt für unverletlich. Man hätte geglaubt, die Rache des Schutheiligen, die sich in schreckenden Wundern offenbarte, herauszusordern, wenn man diesen Gottesfrieden gebrochen hätte; und eher belagerte man solch ein Agil lange Zeit, wie z. B. Chilperich (§ 53) es that, als jein Sohn Merovech sich vor ihm in die Kirche des heiligen Martin von Tours geflüchtet hatte. Besonders dieser Beilige und sein Afpl galt den Franken hoch, ichon seit Chlodovechs Zeiten. Go erlangte die Kirche, wenn auch nur langfam, einen erziehenden Ginfluß auf ein Bolf, das wohl den Namen Chriften, sonst aber schlimmere Sitten als die altgermanischen Seiden hatte.

#### 4. Das Amt des Majordomus in der kamilie der Pippiniden. Das Lehnswesen.

§ 57. Das wichtige Umt eines Majordomus (§ 55), welches in jedem ber Sauptteile des Frankenreiches, in Auftrasien, Reuftrien und Burgund beitand, fam in Austrasien seit Dagobert I. an Pippin ben Alteren, einen Mann aus einer vornehmen frantischen Familie, beren Büter zwischen Maas, Mojel und Roer, aljo im "Berzen Auftrasiens" zu suchen sind. Der Ginfluß eines Majordomus war bereits jo groß, daß Grimoald, Pippins Sohn und der Erbe seines Amtes und seines Ansehens, den Bersuch machte, feinen Sohn Childebert auf den Ihron der Frankenkönige zu heben. Aber noch überwog bei den frankischen Großen die Ehrfurcht gegen ihr altes Rönigsgeschlecht, und Bater und Sohn buften ben Versuch mit dem Leben (664). Der Mannstamm Pippins des Alteren war dahin, aber eine feiner Töchter, spätere Nachrichten nennen fie Begga, war mit Unjegifel vermählt, dem Cohne des Bijdrofs Arnulf von Met, der an edlem Geschlecht - auch er war ein Franke, fein Romane - den Pippiniden nicht nach-Mus dieser Che entsproß Pippin der Mittlere, der die gesamten Büter des Beichlechts erbte und in dem sich immer selbständiger entwickeln= den Austrasien die Macht und Stellung eines Herzogs erlangte. wagte den Krieg gegen den König und den Majordomus von Neuftrien, ichlug sie bei Testri, in der Rabe von St. Quentin, 687, ward dann Majordomus des gesamten Frankenreichs und nannte sich schon Berzog und Gürft (dux et princeps) der Franken. Aber er schonte, durch das Beispiel ieines Uhnherrn belehrt, die königliche Würde der Merovinge und begnügte fich, die Macht berfelben zu besiten. Diese ging bei seinem Tode auf seinen Sohn, Rarl Martell, über, der freilich erft harte Rämpfe in feiner eigenen Familie, gegen die heidnischen Friesen und im Frankenreiche zu bestehen hatte, che er sie völlig gewann. Aber er zeigte sich jo großer Gewalt würdig. Die Bergoge der dem Frankenreiche zugewandten Bolter, von Aguitanien, Mamannien, Bavern und Thüringen, waren nicht gewillt, dem Majoroomus wie einst dem Ronige ju gehorchen. Es schien, als sollte mit dem Ginken des merovingischen Rönigtums auch das Frankenreich wieder in Stämme und Bölkerschaften auseinanderfallen. Aber Karl erzwang sich Ansehen, und er und fein Geschlecht waren bald dem Frankenreiche mehr, als ihm die

Merovinge je gewesen waren.

§ 58. Die Araber nämlich, von ihrer neuen Religion begeistert, hatten, wie wir gesehen haben, im Fluge von ihrer muften Salbingel über Agnpten und Nordafrika sich verbreitet; von da aus hatten sie 711 das Westgoten= reich gestürzt und fast ganz Spanien erobert (§ 41). Schon 720 hatten fie nördlich der Pyrenaen festen Fuß gefaßt, die Bemühungen des Bergogs Eudo von Aquitanien, gegen Karl feine Unabhängigkeit zu mahren, erleich= terten ihnen die weitere Ausdehnung ihres Gebietes. Jest griff ber Emir Abderrhaman den Eudo selbst an. Besiegt rief dieser Karl zu Silfe. 3wei jugendlich fräftige Bölker, zwei noch in der Entwicklung begriffene Religionen begegneten sich: es mußte sich zeigen, ob fernerhin arabisch-muhamedanisches, ob germanisch : driftliches Wesen den Sieg davontragen sollte. Karl bot die gesamte Streitmacht des Frankenreiches, vor allem die Austrasier, d. h. die rein deutschen Stämme des Reiches, auf. Bei Poitiers kam es 732 ju einer großen Schlacht, die an Furchtbarfeit und Bedeutung faum jener großen Hunnenschlacht auf den catalaunischen Feldern nachstand: sechs Tage lang lag man gegeneinander, endlich am fiebenten behauptete ben Sieg Karl, den man feitdem Martell, d. i. der Hammer, nannte: er war der Retter des abendländischen Christentums und der germanischen Selbständig= feit geworben. Später rang er ben Sarazenen auch die Gegenden an der untern Rhone ab, die sie mit Silfe aufständischer burgundischer Großen lange besetzt gehalten, indem er Avignon wieder eroberte und sie ein zweites Mal bei Narbonne schlug, 737.

Sier ist der Ort, der Entstehung des Lehnswesens zu gedenken, einer Beränderung im Staate der Germanen, die in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts fast vollständig entwickelt, für die weitere Ausbildung nicht bloß des frantischen, jondern aller mittelalterlichen Staaten entscheidend gewesen ift. Die Gründe der Neubildung sind zu suchen in dem Auftommen der Minderfreien (§ 54) und in der Heerverfassung, die auf unentgeldlichem Kriegsdienst beruhte. Die Zahl der Minderfreien muchs, ihre Stellung mard weniger mißachtet. Der Freie hingegen, ber auf fleinem Gute faß, verarmte bei den häufigen Kriegen, die ihn von Saus und Sof riefen. Rein Bunder, daß es den ärmeren Freien leicht wurde, in eine gewiffe Abhängigkeit von den Grundherrn (seniores) zu treten. Und als die Majoresdomus, um die Seerestolge zu vereinfachen, ben Grundherrn einen Zeil der gräflichen Rechte. namentlich Ausruftung und Führung ihrer Leute, für ihre Güter übertrugen, da hatte bald jeder Große ein Gefolge von ursprünglich freien Leuten, die ihm ben Treueid, die jog. Rommendation, leisteten. Gie beißen Baffen oder Bafallen (homines). Das Gut, welches fie bewirtschafteten, ward ihnen nun zu Lehen (beneficium, der Rame feudum erit jväter), d. h. zum Rießbrauch, gewöhnlich auf Lebenszeit, gegeben. Unter der Kührung der Grundherrn übten fie wohl die auf dem Grund und Boden haftende Dienstpflicht aus. Solche Grundherrn waren auch die Karolinger. Indem fie nun als Majoresdomus und dann als Könige Krongut an ihre früheren Standes genoffen verlieben, gewannen fie sich die Aristofratie des Reichs und ein stets schlagfertiges Reiterheer.

\$ 59. Rurg vor feinem Tobe teilte Karl Martell (+ 741) bas Franken reich unter seine beiden Sohne, Karlmann und Pippin. Der ältere Karlmann erhielt die deutschen, Pippin die romanischen Lande. Wie mit einem Erb

reiche seines Geschlechts versuhr Karl mit dem Frankenreiche, hatte er doch auch die letten Jahre seines Lebens ohne einen merovingischen König regiert. Erst seine Söhne erhoben in Childerich III. wieder einen merovingischen Schattenkönig auf den Ihron. Es war ein hartes, gewaltthätiges Geschlecht, das ein Unrecht nicht scheute, um zum Ziel zu gelangen. So kämpften sie bald gegen Verwandte (z. B. ihren Bruder Griso), bald beugten sie nacheinander die Serzöge von Aquitanien, Alamannien, Bayern, die ihnen, wie einst ihrem Vater, widerstrebten. Neben der Gewaltthätigkeit stand dann oft plögliche Bekehrung und mönchische Buße: so bei Karlmann, der sich aus dem wilden Treiben in das Kloster Monte Casino zurückzog, 747. Pippin der Kurze — so nannte man ihn später wegen seiner Ge-

italt — blieb seitbem an der Spite fämtlicher Franken.

Er erwarb zunächst die Freundschaft des Papstes. Die Papste maren, feit die Langobarden Italien erobert hatten (§ 42), in ihrer Stadt Rom, die dem Namen nach dem oftrömischen Reiche unterthan blieb und mit ihrer Umgegend einen Teil des Erarchats bildete, in Wahrheit aber selbständig war, oft in harte Bedrängnis geraten. Die Langobarden nämlich ehrten den Nachfolger Petri nicht so, wie die ferner wohnenden Franken. Da= mals gefährdete nun eben der Langobardenkönig Aistulf wieder einmal ben Papit, Zacharias, und brohte Rom gang dem Langobardenreiche ein= zuverleiben. Zacharias suchte gegen die Langobarden die Franken und ihren mächtigen Majordomus, Pippin, zu Freunden und Beschützern zu gewinnen. Pippin aber ließ ihn fragen: Db es zu billigen, daß derjenige König fei, ber mußig zu Saufe fite und nicht derjenige, der die Mühen und Befahren der Regierung trage? Papst Zacharias entschied zu Pippins Gunsten und heiligte durch fein tirchliches Ansehen die Entjetzung des letzten merovingischen Königs. Doch scheinen auch die frankischen Ebeln jest zum Abfall von ihrem Könige williger gewesen zu sein als ehemals. Pippin nahm also bie Krone, 751; nach des Papstes Auftrag falbten ihn die großen Bischöfe des Frankenreiches, und das Frankenvolk hob ihn nach alter Sitte jubelnd auf ben Schild. Dem letten Meroving, Childerich III., schor man bie Köniaslocken und schickte ihn ins Kloster.

§ 60. So hatte Pippin ein neues Königtum der Franken gegründet, mit Hilfe des Papstes. Bald konnte er sich diesem dankbar erweisen. Zacharias' Rachfolger, Stephan III., abermals im Streit mit dem Langobardenstönige, kam zu Pippin nach St. Denys gereist. Er vollzog nun noch einmal jelbst die Salbung an ihm und seinen Söhnen Karl und Karlmann und ernannte den Frankenkönig zum Patricius von Rom, sprach ihm also eine Art Schukherrschaft über Rom und die Kirche zu. Dann sührte ihn Pippin auf einem siegreichen Seereszuge gegen die Langobarden nach Rom zurück, 754 und 755, nahm den Langobarden das Erarchat und die Pentapolis (den Küstenstrick von der Langobarden das Erarchat und die Pentapolis (den Küstenstrick) von der Langobarden das Erarchat und die Langobarden erst kürzlich dem griechischen Kaisertum (§ 42) entrissen hatten, und schenkte sie dem heiligen Petrus, d. i. der römischen Kirche. Pippin herrschte kräftig

über das Frankenreich bis zu seinem Tode, 768.

#### 5. Das Christentum bei den Dentschen. Bonifatius.

§ 61. Bei der zunehmenden Verwilderung, welcher die Germanen durch ihre Wanderzüge, ihr Heerleben und durch die Bekanntschaft mit den Lastern und Genüssen der entarteten Römerwelt anheimfielen, bedurfte es einer neuen

und höheren Kraft, die die Gemüter erhob, um den Völkerstamm, der von der Vorsehung zu großen Dingen berusen war, vor dem Verderben zu retten. Tiese Macht war das Christentum, welches allmählich die innigste Verbindung mit dem deutschen Geiste einging. Zwar waren die germanischen Stämme im Verlause ihrer Vanderungen sast alle ihrem Bekenntnis nach bereits Christen geworden. Aber der neue Glaube hatte ihre Sitten bisher wenig berührt und geändert, und am wenigsten war dies bei den Franken der Fall, wie wir zur Genüge gesehen haben. Erst langsam und nur in der bestimmt ausgeprägten Form der römisch-katholischen Kirche begann er seinen Ginfluß zu üben. Auch hierbei ging die kräftigste Virkung von dem rein und unvermischt gebliebenen Deutschland auf das gesamte Frankenzreich aus.

Das innere Deutschland, d. h. das von Alamannen, Bapern, Thüringen, Sachien und Friesen bewohnte Land, nahm nur geringen Teil an den Um= wandlungen, welche die germanischen Stämme ersuhren, die sich im römischen Reiche Wohnsitze gesucht hatten. So war auch das Christentum bis gegen das 6. Jahrhundert hin noch nicht zu ihnen gedrungen. Es waren vornehmlich Miffionare von Irland, jener fernen Iniel, welche damals wegen ihres drift: lichen Eifers eine Insel der Beiligen genannt mard, die fich aufmachten, diesen Stämmen den neuen Glauben zu predigen. Die feltischen Iren — das frühe Mittelalter nennt fie Schotten — hatten das Christentum früh, ichon im 5. Jahrhundert, empfangen, hatten aber mit Rom und dem Papite wenig oder gar feinen Zusammenhang und hatten mithin auch nicht die itreng geordnete Verfassung, in der später die katholische Kirche auftrat. Die Manner, die auszogen, trieb die schlichte, innige Liebe zu Chriftus hinaus in die Fremde zu ihrem beiligen Werte. Biel Gutes haben fie aeichaffen, leider fehlte dieser Mission die einheitliche Lenkung, die allein große Erfolge verbürgt. Wohl der thätigste dieser Missionare ift der heilige Columban, der zuerst auf dem Wasgenwald im Königreich Burgund das Kloster Lureuil gründete, von dort aus die christliche Lehre verbreitete, und wie er ben wilden Boben urbar machte, jo auch in die wilden Gemüter des Volkes die Lehre Christi zu pflanzen juchte. Die schlimme Königin Brune: childis (§ 53) vertrieb ihn von hier. Er begab fich dann an den Boden: iee. Roch lag hier alles Land weit und breit als Wald und Wuite, wozu es durch die Züge der Bölkerwanderung geworden war. Sier, wo dann Bregenz wieder erstand, prediate er ben milden Bewohnern des Landes, mahrend feine Benoffen deren Bögenbilder zerichlugen. Dann manderte er felber über bie Alpen, aber einer feiner Schüler, ber beilige Gallus, ber auf ber Reise frant gurudgeblieben, grundete mitten in der Wildnis an der Steinach das Rlofter St. Gallen. Columban ftarb bei den Langoborden im Aloster Bobbio am Avennin (unweit der Trebia). In ähnlicher frommer und demütiger Weise wirften auch eine Anzahl Franken, jo der beilige Fribolin im Rlofter Säckingen am Rhein, der heilige Pirmin, Stifter bes Rlofters Reichenau auf einer Infel im Bobenfee und ber beilige Emmeram im Bayernland, dagegen war der heilige Rilian, der in Diffranken, in der Gegend von Bürzburg, thatig war, ein Schottenmond. Die beiden letteren find Märtyrer ihres Glaubens geworden.

§ 62. Aber diese irischen und frankischen Missionen streuten nur hie und ba den Samen des göttlichen Wortes aus, und an vielen Orten ging die Saat nicht auf oder trug nur wenig Frucht: wirklich bezwungen ward das Geidentum erst, als die Angelsachsen sich des Bekehrungswerkes annahmen. — Als

nämlich dieses Bolf Britannien erobert, hatte es sein altgermanisches Seidentum wieder auf die bereits chriftliche Infel gebracht (§§ 30. 37). Dies dauerte anderthalbhundert Jahre. Der Papft Gregor der Große, 590-604 (§ 43), den einst die Schönheit und Unschuld gefangener angelfächst: icher Jünglinge, die in Rom als Sklaven verkauft werden sollten, zu chrift= lichem Mitleid gerührt haben foll, betrieb die Bekehrung der Angelsachsen. Ethelbert von Kent, ihr Dberkönig, war mit einer merovingischen, mithin fatholischen Königstochter vermählt. Dieser nahm eine zahlreiche Mission, die Gregor sandte, günstig auf, und allmählich bekehrten sich alle König-reiche der Insel (§ 30). Bald ergriff nun die Angelsachsen ein Missionseifer, wie ihn bisher kein anderes germanisches Bolk besessen, und zwar richtete sich die Thätigkeit derselben auf ihre noch unbekehrten deutschen Stammesbrüder. Es waren Männer edler Abkunft, zum Teil jogar von foniglichem Geschlecht, die sich dem frommen Berufe weiheten. Sie fakten zunächst die Friesen ins Auge, die an der Rufte ihnen gegenüber wohnten und in der Sprache ihnen so nahe standen, daß es keines Dolmetschers amischen ihnen bedurfte.

§ 63. Die Friesen waren ein freier, nach altgermanischer Weise in kleinen Gemeinwesen lebender Stamm. Un der Spite derselben standen Fürften, die man wohl fälschlich als Könige bezeichnet findet. Ihre Wohnsitze zogen nich von den Scheldemundungen fast den ganzen Nordseestrand entlang bis ins nördliche Schleswig; nur von der Wefer bis zur Gider bin rührten die Sachsen unmittelbar ans Meer. Vor diesem Strande lag damals noch ein Kranz meist großer Inseln, die heute vor dem stürmisch andrängenden Meere fast schon zu Trümmern geworden sind, vom Terel an bis zur Insel Sylt im Norden. Diese Inseln bewohnten sie, außerdem hatten sie den besten Teil ihres Landes der See abgerungen und mußten ihn im beständigen Kampf mit derfelben behaupten. Deiche, mit Recht von ihnen ein goldener Ring, geldene hop, genannt, schütten das Land gegen die regelmäßige Wiederkehr der Flut; dahinter lebte in seinen Marschen der freie Friese, dessen Sauptreichtum seine Serden waren. Doch befuhr er auch auf seinen kleinen Schiffen die gefahrvolle Nordsee. Seit der Zeit Pippins des Mittleren (§ 57) strebten die großen franklichen Majoresdomus, auch dieses Polk, das ein unruhiger Nachbar war, zu unterwerfen. Karl Martell hatte jeine ersten, nicht immer glücklichen Rämpfe mit Friesen zu bestehen (§ 57). Belang es ihm nun auch bald, die Grenzbezirke zu unterwerfen, jo mußte doch eine vollkommene Berrichaft über das Volk der Friesen so lange un= möglich erscheinen, als der Gegensatz des Beidentums und Christentums die Friesen und Franken schied. Darum unterstützte Karl Martell, wie schon vorher sein Bater Bippin, noch mehr aber Pippin der Kurze mit allen Kräften die angelfächsischen Missionare. Gben deshalb aber erschien das Christentum den Friesen, wie später auch den Sachsen, als gleichbedeutend mit Unterwerfung und Knechtschaft, und am heftigsten unter ihnen widerstrebte ber Friesenfürst Radbod, Pippins des Mittleren und Karl Martells Gegner. Der bedeutendste der Missionare war Willibrord, nachdem ihm schon an= dere wie Wilfrid und Wigbert vorausgegangen waren. Willibrord wirkte mit Erfolg, und für ihn gründete Karl Martell das Bistum Utrecht, als Stüppunkt der friesischen Mission.

§ 64. Gleichzeitig mit Willibrord war auch ein Jüngling aus edlem Geschlecht, Winfrid, mit kirchlichem Namen Bonifatius genannt, geb. um 680 zu Kirton in Devonshire, den schon früh eine tiefe Neigung zu klöster-

lichem Leben und zur Mission geführt hatte, in Friesland thätig. Er kam gerade dahin, als durch Radbod die heftigste Christenversolgung erregt war, und arbeitete Jahre lang fast fruchtlos. Da entschloß er sich, ein anderes Arbeitsseld zu suchen, vor allem aber mit dem Papste in Verbindung zu treten, in welchem er, wie alle Angelsachsen, bereits das Haupt der ganzen Kirche verehrte. Er reiste nach Rom, und hier bestimmte ihn der Papst zur Mission unter den innern deutschen Stämmen. Im Sommer des Jahres 719 ging er durch das Langobardenreich und Bayern nach den Maingegenden, mehr um Land und Leute kennen zu lernen, als zu ernstem Beginn seiner Missionsthätigkeit. Denn bald darauf sinden wir ihn wieder in Friesland.

wo er drei Jahre neben Willibrord erfolgreich wirkte.

§ 65. Auf der Rückreise nach dem inneren Deutschland ging er über Trier in das rheinische Frankenland, wo noch viel Seidentum bestand, und lehrte besonders bei den Beffen. Bier gründete er als Stütpunkt feiner Arbeit das Kloster Amoneburg im oberen Lahngebiete. Dann ging er zum zweiten Male nach Rom, ward hier 722 zum Bischof geweiht und mit neuen Empfehlungen an Karl Martell versehen. Er dagegen verpflichtete sich dem Papste mit einem Eide, alles, was er bekehren würde, unter Roms Behorsam zu stellen. Fortan trat er als Kirchenfürst in Deutschland auf, bemütig zwar und doch gewaltig; zahlreiche Miffionare, besonders Ungelfachsen, wirkten unter ihm. Zunächst wandte er sich nach Seffen. Bei Beismar unweit Friklar a. d. Eder stand eine heilige, dem Wodan geweihte Ciche. Bonifatius fällte fie mit eigener Sand; sie fiel vor den Augen des erschrockenen Volkes, das sich nun scharenweise taufen ließ. Co ward gang Seffen, dann auch Thuringen bekehrt, und Bayern im Chriftentum befestigt und geläutert. Bonifatius brachte die römische Ordnung der Kirche nach Deutschland; schon seit 732 Erzbischof, gründete er Bistumer als Mittel= punkt großer Sprengel (Diocesen), in die das Land geteilt wurde. In Bayern ordnete er die Bistumer: Salzburg, Freifing, Regensburg und Paffau; in Franken: Cichstedt und Würzburg; in Seffen: Buraburg bei Friglar a. d. Eber und in Thüringen: Erfurt.\*)

§ 66. An allen diesen Bischofssißen erhob sich zunächst eine Kirche, das neben die bischöfliche Pfalz. Die Kirchen, anfänglich aus Holz, wurden später groß und prächtig gebaut, es wurden Dome (Kathedralen); um die bischöfliche Pfalz siedelten sich Handwerker an, meist unfreie Leute, aber auch Freie und Sele zogen zu: so entstand um einen Bischofssiß bald eine Stadt. Bonisatius ist mithin nicht bloß ein Lehrer des Christentums sür Deutschland, er ist auch der Gründer einer bürgerlichen Ordnung, der Verbreiter größerer Kultur. — Auch Klöster gründete er oder seine Schüler, meist in fruchtbarer Gegend, die man erst urbar machte. Genannt zu werden verzient namentlich die Lieblingsgründung des Bonisatius, Fulda. Von den Klöstern verbreitete sich Kultur des Bodens weit umher, sie waren die Stüten der Armut, die gastlichen Herbergen für Pilger und Vanderer und vor allem die Pflegestätten der Bildung, da die Mönche der Benediktinerzregel — und andere gab es damals nicht — neben Handarbeit auch Bücher

abschrieben und so vervielfältigten.

<sup>\*)</sup> Beibe lettere traten nicht in Kraft. An ihrer Statt wirkten die Klöster Fulda und Hersfeld, die unter Mainz gestellt waren. — Die Geststlichkeit, die um einen Dom sich anschloß, bildete das Domkapitel; aus der Mitte desselben ging, bald durch gemeinschaftliche Bahl, bald durch Ernennung des Landesherrn, der Bischof hervor. Mehrere Bistümer zusammen bildeten dann später den erzbischöftlichen Sprengel.

Nach Karl Martells Tode gewann Bonifatius durch dessen Nachsolger, Karlmann und Pippin, auch Gelegenheit, die fränkische Kirche, die dessen dringend bedurfte, zu reformieren. Engerer Anschluß an Rom ward auch hier bewirkt. Bonifatius selbst lenkte von Mainz aus, dessen erzbischösslichen Stuhl er seit 748 einnahm, die ganze deutsche Kirche. Dem Papste unterthan, doch nicht knechtisch, denn er rügte und tadelte ihn mit Freimut, wo es nötig war, mit Königen und Fürsten in Freundschaft, doch auch zu ihnen wie ein geistlicher Bater redend, so war er in seiner mehr als fürstlichen Stellung in der That der gute Stern Deutschlands, der Apostel der Deutschen, wenngleich nicht mehr in dem einfachen Sinne des ersten Christentums. Wie der Deutsche sich einst der Ordnung, Majestät und Perrlichseit des römischen Reiches ehrsürchtig gebeugt hatte, so beugte er sich jetzt der Ordnung, Majestät und Pracht der römischen Kirche. Nur die Sachsen wehrten dem Christentum den Eintritt; die Missionare, die sich zu ihnen wagten, wie die beiden Ewald, erschlugen sie.

§ 67. Noch war auch ein Teil der Friesen undesehrt. Bonisatius, jest mehr denn 70 Jahr alt, achtete sich nicht zu hoch noch zu bejahrt, um noch einmal das Werk seiner Jugend aufzunehmen. So reiste er, nachdem er sein Erzbistum an seinen Schüler Lullus abgetreten, den Rhein hinab: aber voll Todesahnung bereitete er zuvor das Leichentuch, in das er gehüllt sein wollte. Er predigte den Friesen mit gutem Erfolg. Sein Zelt stand zu Dokkum an der Borne, als eine wilde Schar heidnischer Friesen, welche man zuerst für Bekehrte hielt, die zur Taufe kämen, aus dem Walde brach. Bonisatius verbot seinen Begleitern jeden Widerstand und siel, das Evangelienbuch über das Haupt haltend, unter den Arten der Mörder (754). Sein Leichnam ward von den herbeiströmenden Anhängern nach Utrecht, von da nach Mainz, später nach Fulda gebracht. Auf Deutschlands Entwicklung hat vor Karl dem Großen niemand einen gewaltigern Einsluß geübt als dieser Mann.

### 6. Karl der Große. 768-814.

§ 68. Nach Pippins Tode, 768, folgten in dem bereits befestigten neuen Königtume seine beiden Söhne, Karl und Karlmann, unter die der Vater das Reich geteilt: Karl hatte die nördliche Hälfte inne, Karlmann die südliche. Neben der gewaltigen Persönlichseit des ersteren tritt jedoch Karlmann völlig zurück. — Schon Pippin hatte die ganze Macht des Reiches streng in seiner Hand zusammengesaßt. Nur noch Uquitanien (§ 53), Breztagne (§ 48) und Bayern (§ 53) standen unter ihren Volksherzögen, alle übrigen Teile des Reiches wurden durch Grafen (§ 54) verwaltet. Und in Uquitanien ward Hunald, der letzte Herzog, 769 von Karl gezangen genommen, die Herzogsgewalt beseitigt, die Verwaltung des Landes Grafen übertragen. Es war Karl allein, der hier die neue Ordnung schuf. Karlmann nahm an dem Kampse keinen Teil, er war auch sonst mehr ein Gegner denn ein Gehilse Karls, ein Glück, daß er schon nach drei Zahren starb. Vom Jahre 771 beginnt dann die Meinherrschaft Karls.

§ 69. In Karl — bem Großen, wie ihn die Geschichte mit Recht zusbenannt hat — ift der Begründer der staatlichen Ordnung für die gesamte Germanenwelt erschienen. Seine Lebensaufgabe, die ihm von Ansang an sestsstand, war, alle deutschen Stämme in den einen fränklichen Neichsverband und in die eine christliche Kirche zusammenzusassen. Dem besten Teil nach ist sie ihm gelungen, und so hat er der nachfolgenden Zeit, dem ganzen Mittelalter, das Gepräge seines Geistes ausgedrückt. In niemand stellt sich die echt

deutsche Art der alten Zeit so herrlich dar als in ihm. Als er die Krone erhielt, zählte er erst sechsundzwanzig Sahre, stand also in der Kraft und Blüte ber Jugend. Er war von gewaltiger Körpergröße, eine Selbengestalt, und von nicht minder gewaltiger Körperkraft, so daß er beim fröhlichen Weidwerk den Kampf mit dem wilden Auerochsen in den Ardennenwäldern wie ein Spiel aufnahm; überhaupt von jener Luft an Krieg und Gefahr, wie nie den abenteuernden Königen der Bölkerwanderung eigen gewesen; in den gewichtigen Dingen der Welt von jener Särte und Rücksichtslofigkeit, die noch keinem großen Manne gefehlt; und ebenfo im kleinen Leben bes Haufes und des täglichen Verkehrs von jener Milde, Heiterkeit und Frische des Gemüts, die jo gerne Gefährten echter Größe sind. Alle diese Gigenichaften hatte er mit seinem Bolfe gemein; was ihn aber über baffelbe erhob, das war der weitschauende Geift, der dem alten Römertum das Vorbild eines weltumfaffenden Staates abgelernt hatte und der dies Mufter ohne fnechtische Nachahmung bem so ganz andern germanischen Wesen anzupassen Und zwar ist dieser Geift, der sich in ihm offenbarte, um jo wundervoller, weil niemand nachweisen kann, wie er sich gebildet, wer ihn so gelehrt und erzogen hat; aus dem Dunkel seiner Zeit geht er, im eignen Lichte leuchtend, auf.

§ 70. Als Karl Alleinherrscher geworden, unternahm er sofort einen Ersoberungskrieg gegen die Sachsen. Um diesen größesten von allen Kriegen, die Karl geführt, im Zusammenhang darstellen zu können, mag der kurze Kampf mit den Langobarden, der, in die ersten Jahre des Sachsenkrieges fallend, das Langobardenreich dem fränkischen einverleibte, hier zuerst erzählt

werden.

Karl war mit einer Tochter bes Langobardenkönigs Defiberius vermählt gewesen, tropdem der Papft sich mit diesem Bunde von Anfang an sehr wenig zufrieden gezeigt hatte, hatte aber seine Gemablin bald verstoßen und fie ihrem Bater, dem Könige Defiderius, heimgefandt. Als Karlmann ftarb, hinterließ er zwei Sohne, die Karl mit Umgehung des ftrengen Rechtes, wenngleich nach alter Frankensitte und mit Zustimmung des gesamten Bolkes, von der Erbfolge ausschloß. Mit diesen Kindern floh Karlmanns Witwe zu Desiderius, und dieser erkannte dieselben als Frankenfönige an und verlangte vom Papfte Sadrian, daß er sie als folche falben follte. Der Papft aber hielt, wie feine Borganger, zu dem mächtigen Bebieter des Frankenreiches und weigerte fich, dies zu thun. Dafür bedrängte Defiberius ihn in Rom. Der Papft rief nun Karl um Silfe an. Durch Berhandlungen ließ sich Desiderius nicht bewegen, dem Papit die entrissenen Gebiete zurudzugeben, da sammelte der Frankenkönig in Genf ein großes Heer, und noch im felben Sahre, 773, überftiegen seine Scharen in zwei Seerfaulen den Mont Cénis und den großen St. Bernhard. Desiderius flüchtete sich vor bem "eisernen Karl" in seine feste Sauptstadt Pavia. Karl aber besette, mit Silfe einer papftlich-frantisch gefinnten Partei, ben gangen Rorden Staliens. Dann wandte er sich nach Rom, wo ihn der Papit wie einen Erlöfer empfing: "Gelobet sei, der da kommt im Ramen des Herrn!" tonten ihm die Lobgefänge entgegen. In St. Peters Dom feierte er das Piterfest (774) mit großer Andacht und Pracht. Im Frühling eroberte er dann Pavia, ichickte ben Defiberius samt seiner Gemahlin und einer Tochter ins Kloster was aus Karlmanns Söhnen geworden, wissen wir nicht — und ließ sich von den Langobarden als ihrem Könige buldigen, ohne ihnen jedoch ihr eigenes Recht, ja selbst ihre Herzöge zu nehmen. Karl herrichte jedoch nur

bis zum Barigliano; von ba an gen Guben, von einem Meer zum andern, im Berzogtum Benevent, blieben unter Arichis freie Langobarden, die die Gesandten Karls mit Falken auf der Faust stolz und prächtig auf der Treppe ihrer Burg empfingen; von goldenem Stuhl erhob fich ber Bergog, und leistete - mehr, jo schien es, um eine Chre zu erweisen, benn aus Furcht — Schwur und Gehorsam, womit sich Karl begnügte. Ebenso ward Benedig (§ 42) den Franken nicht unterthan. Auch des Desiderius Sohn, Abeldis, beugte fich nicht, sondern ging lieber ins Glend. Er mar, wie ihn die Sage beschreibt, ein ftarker Jungling, der in der Schlacht mit eiferner Stange seine Feinde niederschlug und der einst unerkannt ju Pavia in dem ehemaligen Palaste seines Vaters sich mit Karl zu Tische setzte, Sirsch= und Rinder= und Bärenknochen wie Sanfstengel brach und das Mark daraus trank, wie es der Löwe thut bei seinem Mahle; zu spät ersuhr Karl, wer der Gaft gewesen.\*) Als später zu Gunsten dieses Abelchis Aufstände ausbrachen, fam Karl zum zweiten und dritten Mal nach Italien (776, 786), und von der Zeit an wurden die Langobarden unter Grafen gestellt wie das ganze Frankenreich, und das Lehnswesen trat auch hier in Kraft, durch welches besonders die Beiftlichkeit großen Büterbesitz und Ginfluß erhielt. Wie wenig Italien gleichwohl im Frankenreiche aufging, beweift am beften ber Umstand, daß Karl sich veranlaßt sah, seinen Sohn Pippin (so lange er unmündig war, unter Leitung des Abalhard und Angilbert) zum Unter= fönig von Stalien zu machen.

§ 71. Die Sachjen (§ 24) waren das einzige deutsche Bolf des Fest= landes, das bisher der Macht des Frankenreiches und der Einwirkung des Christentums sich ganz entzogen hatte und in alter Selbständigkeit fortlebte. Sie gerfielen in drei Stämme, die Weftfalen (im Bebiet Der Ems, der Lippe, Ruhr und Sieg), Engern (Angrivarier, § 9, zu beiden Seiten ber Weser) und Oftfalen (von der Leine bis zur Elbe), zu denen als vierter noch die Nordalbinger (nördlich von der unteren Elbe bis Eider) ge= rechnet werden können. Bei Opfer und Rat, in Gericht und im Rrieg ließen sie sich von ihren Edlingen leiten; sonst bildeten hier freie Männer, Frilinge, die Markgenossenschaften und Gaugemeinden (§ 15) die sich zum gesamten Volksthing nach Marklo an der Wefer (?) alljährlich versammelten. Da sie ihr Gebiet meift erobert hatten, standen unter den Frilingen zahlreiche Liten (§ 15), die einen britten Stand bilbeten, und endlich noch Leibeigene, Die ohne Berechtigung in der Gemeinde lebten. Sachsen waren wilden, freiheitstroßigen Charafters; von ihren Feinden murden sie graufam und treulos genannt. Un den Grenzen waren fie gefährliche Häuber und dadurch lästige Störer der Ordnung und des Friedens im

[Klofter Novalese im Thal von Susa]).

<sup>\*)</sup> Da sprach einer seiner Ritter: "Wenn Du mir, o Herr, Deinen Armring gäbest, so getraute ich mir ihn lebend oder tot zu bringen"; und so lief er dem Adelchis nach. Dieser war im Schiff den Ticino hinabgesahren. Jener ereilte ihn, hielt die Spangen hoch und winkte ihm zum User: Karl sende ihm ein Kaftgeschenk nach. Arglos ruderte Adelchis heran; da siel's ihm auf, daß jener ihm die Geschenk auf der Spize des Speeres reiche. Allsbald warf er den Panzer über und den Schild vor: "Wenn Du mir auf der Schneide des Speers Keschenke dietest, so will ich sie auch auf der Schneide des Speers empfangen." So nahm er sie und tauschte dann, zu stolz, um sich von Karl etwas schenken zu lassen, seinen Armring dagegen. Diesen und nicht den Abelchis brachte der Ritter heim; als ihn aber der König anlegen wollte, siel er ihm weit über den Arm dis auf die Schulker herab; da sprach Karl: "Es ist nicht zu verwundern, daß dieser Mann so gewaltige Kräfte hat."

Frankenreiche. Es war eine Notwendigkeit für Karl, dies Bolk zu unterwerfen und zum Christenglauben zu bringen. Daher war, wie ichon gesagt, der Sachsenkrieg feine erfte Unternehmung und blieb die Sauptarbeit feines Lebens. Schon 772 auf dem Maifelbe zu Worms ward der Krieg beschloffen. Der erste Angriff galt ben Engern. Rarl zerftorte einen ihrer festen Gibe, Die Gresburg (bei Stadtberge, jest Marsberg, an der Diemel), und brach ihr Seiligtum, die Erminfaule im Osninggebirge; ja er 30g bis gur Wefer, und soweit er kam, unterwarfen sich die Sachsen und gelobten Treue. Ms Karl aber in den folgenden Jahren den Feldzug gegen die Langobarden machte (§ 70), erhoben die Sachsen sich wieder insgesamt. Bor allem entflammte fie ihr Führer (Berzog) Widufind, der, erlaucht an Geschlecht und reich burch weiten Besitz, großen Ginfluß auf das Bolf übte und von deffen Rühnheit und Schlauheit noch heute Sagen und Lieder in Westfalen erzählen. Nach zwei neuen Feldzügen jedoch schien Karl am Ziele. Auf fächfischem Boden, zu Paderborn, hielt er 777 bas Maifeld, und die fachfijchen Edlen kamen, gelobten Treue und versprachen, das Christentum ungehindert predigen zu laffen. Doch hatte Widufind nicht geschworen, fondern befand sich flüchtig bei den stammverwandten, gleichfalls noch heidnischen Danen. Kaum hatte Karl ber Sachien Land verlaffen (§ 74), ba fehrte Widufind zurück und der Kampf begann von neuem. Neue Züge Karls trieben Widufind wieder in die Fremde und die Sachsen zu erneuter Unterwerfung; ichon übertrug Karl frankische Ginrichtungen zu ben Sachsen, schon erscheinen sächsische Edlinge als seine Beamten. Gin Maifeld, das er an den Quellen der Lippe hielt, 782, gab ihm die Überzeugung, daß der Kampf beendet sei. Noch im selben Jahre bot er zur Unterwerfung der östlich von ber Saale wohnenden Sorben auch die Sachsen mit auf. Aber diese wandten sich, tropbem daß sie furz zuvor aufs neue Treue gelobt hatten, statt gegen die Sorben gegen das Frankenheer und vernichteten es famt seinen Feldherren am Süntel (zwischen Weser und Leine). Karl eilte herbei und glaubte durch ein großes Blutgericht die Gemuter schrecken zu konnen: ju Verden an ber Aller ließ er 4500 Sachien die Köpfe abichlagen. Aber gerade dieje blutige Strenge emporte die Sachsen; wie einst Armin die deutschen Stämme zum Kampf gegen die Römer entflammte, jo flog jest Widufind von Gan zu Bau und rief zu den Waffen. Karl hatte nun erst hart zu fämpfen. Zulett siegte er bei Detmold und dann noch einmal an der Hase (783), und nun endlich kam Widukind und bot Treue und Unterwerfung. Zu Attignn in Frankreich (zwischen Sedan und Reims) empfing er die Taufe, 785. Die Sage läßt ihn verkleibet in das Winterlager ber Franken fich ichleichen, welches Karl 784 zum ersten Male im Sachsenlande hielt, und, ergriffen von der Hoheit des Frankenkönigs und der Herrlichkeit des driftlichen Gottes= dienstes, sein tropiges Gemüt beugen. Damit mar dem Widerstande ber Sachjen die Seele genommen. Aber in einzelnen Aufständen glübte er noch immer fort. Als bei Gelegenheit des Avarenfrieges, wegen der brudenden Beeresfolge und des an die Kirche zu entrichtenden Zehnten, nochmals eine Erhebung erfolgte, ließ Karl viele Sachien, zunächst wohl als Geiseln, nach frantischen Landen abführen. Die Wiederholung Dieser Magregel bei neuen Mufftanden und bewaffnete Buge Karls burch die Sachiengaue genügten von nun an, um deren Bewohner in Frieden und Gehorfam zu halten. Im Jahre 797 wurde zu Nachen in einem eigens dazu erlanenen Kapitulare die Bolfsversammlung der Sachsen aufgehoben, der Heerbann eingeführt und das ganze Gebiet unter die frankliche Verfassungsform gestellt (88 82.

83). Im Jahre 804 erfolgte bann die lette Wegführung von angeblich 10 000 Sachsen (von der Unterelbe) mit Weib und Kind in frankliche Gegenden, während in ihren Sitzen diesseits der Elbe Frankenkolonieen angelegt, die überelbischen Gegenden den Abodriten überlassen wurden\*). Die Dänen, welche die Feindseligkeiten gegen die Franken fortgesetzt hatten, verstanden sich endlich auch zum Frieden, und 810 wurde die Sider als die

Nordgrenze des Frankenreiches bestimmt.

§ 72. Da das Chriftentum mit der Herrschaft eines fremden Stammes und mit blutiger Strenge kam, so hatte ber Sachie es gehaßt, wie die Knecht= schaft selbst. Auch daß er, der freie Mann, der Kirche den Zehnten, also eine Abgabe zahlen follte, hatte ihn emport. Karl mußte deshalb Sorafalt anwenden, daß der neue Glaube fest einwurzele, und erreichte dies nach der Weise des Bonifatius (§ 65) durch Gründung von Bistümern. So ent= standen unter ihm und seinem Sohne folgende Bistümer im Sachsenlande: in Weftfalen Münfter und Denabrück, im Lande der Engern Paderborn, Bremen (gegründet 787), Minden und Berben; weiter nach Diten Silbes = heim und Halberstadt. Auch aus diesen Bischofssitzen erwuchsen im Laufe der Zeit blühende Städte. Die Sachsen aber, die erst nach jo hartnäckigem Widerstreben den Christenglauben aufgenommen, gewannen denselben bald lieb, und kaum ein Menschenalter nach ihrer Unterwerfung ging aus ihrer Mitte das innige Gedicht vom Seiland, Seliand, hervor, welches in ihre Sprache, das alte Niederdeutsche oder Altsächsische, das Evangelium dichterisch Sie waren fortan einer ber tüchtigsten Stämme bes großen Reiches. Karl stellte sie an Unabhängigkeit den Franken gleich; Sitten und Bräuche der Vorfahren behielten sie in zäher Eigentümlichkeit; auch fand das fränkische Lehnswesen zunächst keine Stelle unter ihnen.

§ 73. Nach dem Fall der Sachsen unterwarfen sich Karl dem Großen auch die noch freien, östlichen Friesen an der unteren Ems und Weser; die westlichen waren schon von Karl Martell und Pippin mit Glück bekämpst worden (§ 63). Doch behielten sie ihre Rechte (Küren), und Karl gewährte ihnen, daß sie zu keiner Heeressolge aufgeboten werden dürsten; denn, so lautet es in ihrem Geseh, "das ist Necht, daß der freie Friese auf keiner Heerfahrt weiter dürse ziehen, als mit der Ebbe aus und mit der Flut zurück, wegen der Not, daß er das Ufer alle Tage bewahren soll wider die salze See und die grimmen Seeräuber, mit fünf Wassen, mit dem Spaten und der Gabel (surka), mit Schild und Schwert und der Spize des Speers." So blieben

fie im ganzen in ihrer Unabhängigkeit und Abgeschloffenheit.

§ 74. Zwischen diese bedeutendsten Unternehmungen König Karls fallen noch mehrere bemerkenswerte Thaten und Feldzüge. Auf dem Maiselde zu Paderborn, 777, erschien ein sarzenischer Fürst aus Barcelona in Spanien und bat Karl um Hilfe gegen den Emir Abderrhaman von Cordova. Das Reich der Araber nämlich, das seit dem Falle der Bestgoten (§ 41) in Spanien bestand (§ 58), litt bereits durch innere Streitigseiten und durch Aufstände der großen Statthalter. Karl benutte diese Gelegenheit zu einem Feldzuge über die Pyrenäen, 778. Wohl nahm er Pamplona, wohl drang er über den Ebro die Saragossa vor, aber dauernde Erwerbungen vermochte er nicht zu machen, und auf dem Nückzuge ward sein Nachtrab im Thal von Roncesvalles (nordwestlich von Pamplona) von den Gebirgsbewohnern, den Basken, übersallen und mehrere Sele Karls wurden erschlagen. Unter diesen wird

<sup>\*)</sup> Ein Frieden (zu Selz, 803) zwischen Sachsen und Franken ift nicht geschloffen worden.

auch Ruotland ober Roland, Graf der brittischen Mark, genannt. Mehr wissen die ältesten Quellen nicht zu erzählen. Aber dieser Roland ward später, zur Zeit der Kreuzzüge, ein Liebling der Sage, die ihn zum Neffen Karls des Großen macht und, von dem schlimmen Ganelon verraten, hier

im Kampf mit den Ungläubigen den Beldentod fterben läßt.

§ 75. Die Bayern hatten, wie wir gesehen, allein noch im Frankenreiche einen Bolksherzog an ihrer Spize, den Agilolfünger (§ 53) Tajjilo. Schon unter Pippin hatte er sich unzuverlässig gezeigt, jest ließ er sich in Umtriebe ein mit Abelchis (§ 70), dem er verschwägert war. Bon Karl deshalb zur Rechenschaft gezogen und streng beobachtet, verband er sich mit den Avaren und gab so selbst Karl Gelegenheit, die letzte Herzogsgewalt, die sich bisher ziemlich selbständig gehalten, auszuheben. Tassilo ward zu Ingelheim des Hocheverats angeklagt, zum Tode verurteilt, von Karl aber begnadigt und mit Weib und Kind in das Kloster geschickt, Bayern ward in Grafschaften aufzgelöft und von nun an wie die übrigen Teile des Frankenreichs regiert, 788.

§ 76. Gegen die finnischetürkischen Avaren, die von ihren Sigen in Ungarn (§§ 42. 43) Deutschland und Italien verheerten, unternahm dann Karl 791 einen Feldzug. Er trieß sie dis tief in ihr Land zurück, und als er selbst gegen die aufgestandenen Sachsen ziehen mußte (§ 71), eroberte 796 sein Sohn Pippin, der König von Italien (§ 70), ihren "Königsring", Erdumwallungen, in welche sie ihre Beute zu bergen pslegten. Es war von da ab mit der Macht, bald auch mit dem Bestehen dieses Volkes zu Ende. Karl entriß ihnen das Land von der Ens dis zur Raab und schuf daraus die avarische Mark. Sie wurde mit bayrischen Kolonisten besetzt und in kirchlicher Beziehung dem Erzbistum Salzburg untergeordnet. In ihr liegen die erten

Reime des öfterreichischen Staates.

§ 77. Als die jächfische Eroberung für gesichert angesehen werden konnte, griffen Karls Plane noch weiter. Das Land von der Elbe, Saale und dem Böhmerwald gegen Morgen, welches einst (§ 9) Deutsche bewohnt hatten, war nach dem Abzuge derselben während der Bölkerwanderung von Claven ober, wie fie die Deutschen nannten, von Wenden, eingenommen. Diese waren noch heidnisch und in viele Völkerschaften geteilt. Im heutigen Medlenburgischen wohnten die Abodriten, im Brandenburgischen die Wilzen, öftlich von der Saale die Sorben und im heutigen Böhmen, wie noch iett, die Czechen. Auch biefe Bolfer hat Rarl ber Große verfucht in ben Rirchen- und Reichsverband hineinzufügen und hat damit ein Werk begonnen, das, wenn auch erst Jahrhunderte später, von der deutschen Nation vollendet worden ift; benn nach und nach find hier die alten Grenzen bis zur Ober und Weichsel hin von uns wieder gewonnen worden. Karl war frühzeitig mit den Abobriten gegen die Sachien, bann gegen die Wilgen verbundet. Begen die letteren machte er im Jahre 789 einen Feldzug, bis fie Unterwerfung gelobten. Huch Corben und Bohmen traten in eine Art Abhängigkeit. Karl gründete gegen diese Elaven seine Grenzmarken (§ 82) und legte Burgen an; jo Salle an der Saale, und an der Elbe Magdeburg und Büchen (wofür später Hamburg gewählt wurde). Auf die sächsische Mart aber weisen, wie wir spater sehen werden, die eriten Unfange bes brandenburgiich : preußiichen Staates gurud.

Rarls Reich begrenzte im Norden die Sider, im Dien die Elbe und Raab, im Süden der Garigliano und Ebro. Es unichloß alle germanischen Stämme außer den Angelsachsen und den noch heidnischen ikandinavischen Bölkern, den Nordmannen. Dieser ganzen gewaltigen Macht gab Karl seite

Gestaltung und Ordnung. Er verschmolz die verschiedenartigen Bestandteile zu einer Einheit, er schuf das Reich, welches die Geschichte kennt als das große Karolinger= oder Frankenreich.

### 7. Erneuerung des römischen Kaisertums. Papst und Kaiser.

§ 78. Der Höhe, die Karl der Große eingenommen, fehlte noch der entsprechende Name; er ward gefunden, als er die Kaiferkrone empfing. Es war der Papst, der sie ihm aufsetzte und der mit dem Segen der Kirche sie weihte.

Die Kirche hatte damals bereits eine festere innere Ordnung als das Reich. Aus der Mitte der Bischöfe, die als die Hirten und Lenker der einzelnen driftlichen Gemeinden früh das bedeutendste Amt in denselben be= fleideten, hatten sich solche mit besonderm Ansehen hervorgehoben, die in den Gemeinden der Hauptstädte walteten, zumal wenn die driftliche Kirche in diesen von den Aposteln begründet war. Hervorragend an Macht und Einfluß wurden namentlich Jerusalem, Antiochia, Alexandria, Ron= stantinopel und Rom, und dies lettere überflügelte bald alle anderen, denn hier hatten nicht bloß die heiligen Apostel Paulus und Petrus gelehrt und beide, nach firchlicher Aberlieferung, hier den Märtyrertod erlitten, Petrus, der Apostelfürst, follte hier auch felbst Bischof der Gemeinde ge= wesen sein. Hier, meinte man, musse auch der Quell der chriftlichen Lehre am reinsten strömen, und alle Gemeinden mußten barnach trachten, mit Rom in Ginklang zu steben. In ben großen Glaubensftreitigkeiten, die vom 4. bis zum 9. Jahrhundert die Kirche bewegten, hatten die römischen Bischöfe stets fest an der orthodoxen, d. h. an der von den Konzilien als rechtgläubig bezeichneten Lehre gehalten. Und das konnte nur dazu beitragen, ihr Ansehen zu erhöhen, denn da die germanischen Eroberer, wie wir gesehen haben, Arianer, mithin Reter waren, mahrend die altrömische oder welfche Bevölkerung zur orthodoren katholischen Lehre hielt, so mußte diese ihren geistlichen Schirmer und Hort in dem Bischof von Rom sehen, der in der ehemaligen Sauptstadt der Welt thronte. Großgesinnte Bischöfe hoben bann das Ansehen ihres Stuhles noch durch den Wert ihrer Thaten: so jener Leo ber Große, der den Attila zur Umkehr aus Italien bewog 452 (§ 32); so jener Gregor der Große (§§ 43. 62) 590-604, der die Angelsachsen bekehrte und der dem katholischen Gottesdienste seine prächtigen Formen gab, durch die er auf die Gemüter des Volks fo staunenerregend wirkte. Schon bamals nannte man den römischen Bischof vorzugsweise Papst. — Seit die Franken unter Chlodovech zuerst unter den germanischen Bölkern dem katholischen Blauben sich zugewandt, hatte eine besondere Freundschaft zwischen ihnen und Rom bestanden, die durch die Feindschaft des Papstes und der Langobarden (§§ 43. 59. 70) nur fester geknüpft wurde. Run war aus ihrer Mitte das Reich hervorgegangen, das alle Germanen um= faßte, und die katholische, die römische Kirche war durch sie die überall herrschende geworden. Deshalb bestand schon ein enges Bündnis Pippins mit dem Papste, der seiner geraubten Krone die heilige Weihe gab; enger noch wurden die Beziehungen unter Karl dem Großen, und die Verbindung beider großen Machte der damaligen Zeit, des Reiches und der Rirche, fand zulett in der Raiserkrönung Rarls ihren angemessenen Ausdruck.

§ 79. Als Karl 799 in Paderborn verweilte, kam zu ihm Papst Leo III., der in Rom von den Verwandten seines Vorgängers bei einer Prozession schwer mißhandelt worden und mit genauer Not entwichen war. Karl ließ ihn zurücksühren, kam dann selbst mit einem Seere nach Rom und setzte ihn wieder ein, nachdem Leo in der vorgenommenen Untersuchung und durch einen Reinigungseid sich von den Anschuldigungen, die gegen ihn ershoben wurden, gereinigt hatte. Da nun geschah es, am Weihnachtstage des Jahres 800 (nach damaliger Rechnung am Ansange des neuen Jahrhunderts), daß in St. Peters Dom der Pavst dem großen Frankenkönige die römische Kaiserkrone aussehr, und alles Volk, das gegenwärtig war, rief: "Carolo Augusto, dem von Gott gekrönten, großen und friedebringenden Kaiser der

Römer, Leben und Sieg!"

§ 80. Erst mit dieser Kaiserwürde erhielt die Macht Karls des Großen ihre volle Bedeutung. In den Augen der Bolfer war fortan das romifche Reich, das einst die Welt beherricht hatte, wieder erneuet. Der Raiser stand an der Spite des Reiches, das die gange Christenheit umfassen follte, und erichien als der oberfte Herricher und Beichirmer derfelben. Lon ihm ging alle irdische Macht, alles Regiment auf Erden aus und verbreitete sich die Stufen abwärts auf Könige, Bergoge, Grafen bis gum letten Lehnsmann hinab. Ein neues Weltreich, aber ein driftliches, mar gegründet. Tenn vor allen Dingen war der Kaifer ein Beichützer der driftlichen Ordnung und des rechten driftlichen Glaubens. In diesem Berufe fühlte er sich eigentlich allen, aber keiner Nation besonders angehörig; doch waren es jest die Deutschen, wie einst die Römer, auf benen die neue Weltherrichaft beruhte. Aber ber Gedanke des Kaisertums, groß und ichon an fich, war zu hoch, als daß er je verwirklicht werden fonnte; jelbst Karl der Große gebot nicht über alle Christen, benn neben ihm stand mit gleichen, wenn auch ohn= mächtigen Uniprüchen der oftrömische Kaiser, der in Konstantinopel residierte; ja nicht einmal alle driftlichen Germanen gehorchten ihm: Die Angeljachien auf ihrer Injel blieben dem großen Reichsverband fern. Und was Karl der Große nicht erreichte, hat auch kein anderer Kaifer je nach ihm errungen.

§ 81. Wie der Kaiser das weltliche Schwert führt, so führt der Pavit das geistliche (wie man die beiden Gewalten in einem biblischen Bilde Luc. 22, 38 später bezeichnete); beide Schwerter sollten unvermischt bleiben. Noch galt der Papit in weltlicher Beziehung als des Kaisers Unterthan. Über er war der geistliche Bater, aus dessen Hand der höchste irdische Herrichter ehrsürchtig die Krone empfing. So glich sich der Unterschied aus, und beide erschienen in einer gewissen Gleichheit nebeneinander. Der Pavit stand an der Spite des geistlichen Staates, der Kirche. Auch er war Luell aller geistlichen odrigkeitlichen Ordnung; Erzbischöfe, Bischofe, die zum untersten Kleriker (Geistlichen) hinah, hatten ihr kirchliches Ansehen von ihm herzuleiten.") Reich und Kirche sollten sich unterstüßen und ineinander leben, wie Seele und Leib: Das Reich schützt die Kirche mit dem Schwert gegen alle Feinde, die Kirche heiligt jegliche Ordnung im Reich. So waren die beiden größen Gewalten des Mittelalters geschaffen, die jett noch im Frieden zusammen wirkten, wie sie sollten, und sich in gegenseitigem, richtigem und schwem Gleichgewicht bielten.

### 8. Junere Gestalt des Frankenreiches unter Sarl dem Großen.

§ 82. In dem großen Reiche waltete nun eine äbnliche, aber verbesierte Ordnung wie ehedem unter der Merovingenberrichaft (§ 54). Die alten Stammesherzogtumer, die nur immer von neuem Herde der Wider-

<sup>\*)</sup> War unter Karl die Stellung bes Papftes auch idwerlich is boch und erhaben, unter Karls Rachfolgern frieg die papftliche Gewalt ichnell zu dieser Sohe empor.

seklichkeit gegen die oberste Reichsgewalt gewesen, waren in Deutschland gänzlich aufgelöst, nur bei den Britten und Baskonen und in Stalien bestanben noch folde. Statt beffen war das gange Reich in Gaue eingeteilt, über welche Gaugrafen gesett waren, und die Gaue wieder in kleinere Bezirke, die Sundertichaften, welche unter Centenaren standen. Unter bem Borsite des Grafen versammelten sich dreimal im Jahre alle Freien bes Gaus zum Gericht (ungebotene, echte Dinge), und fonst konnte der Graf die Freien berufen, wenn es ihm notwendig erschien (gebotene Dinge), doch fanden außer an den drei feststehenden Gerichtstagen gewöhnlich 7 bis 12 Schöffen das Urteil, Männer, die aus den Ansehnlichsten des Gaus gewählt waren und auf des Grafen Ruf sich versammelten. War der Graf verhindert, so vertrat ihn der Centenar, der jedoch nicht einem Gerichte vorfiten konnte, das über Leben und Freiheit entschied. Im Kriege führte der Graf den Seerbann des Gaus. Längs den Grenzen hin bestanden die Marken, über welche Markgrafen gesetzt waren mit ausgedehnteren Vollmachten, als sie die Gaugrafen hatten. Die Marken waren gewissermaßen Militärgrenzen, ebensowohl zur Berteidigung des Reichs wie zum Angriff eingerichtet, der Markgraf Befehlshaber der zum Grenzschutz bestimmten Mannschaften — den größten Teil bildeten wohl die in den Marken als unmittelbare Basallen des Königs Angesiedelten — und berechtigt, im Falle ber Not ein Aufgebot zu erlaffen. Solche Marken waren an ber Oftgrenze: Friaul, die windische Mart (gegen Rarnthen), die avarische Mart ober spätere banrische Oftmart, die thuringischen und fachfischen Marken, weiter im Weften und Guden: Die britannifche Mark (nordlich der unteren Loire) und die spanische Mark (füdlich der Pyrenäen). Auf seinen Domanen hatte der König seine Amtmanner, die diese verwalteten und in seinem Namen das Recht sprachen. In den Hofamtern find gegen die Merovingenzeit (§ 55) manche Veränderungen eingetreten. Der Majordomus ift gang beseitigt, seine Stelle vertritt der Seneschalt; ber Pfalggraf ift jest oberfter Leiter ber foniglichen Gerichtsbarteit, oft entschied er allein. Uberall aber, am Hofe wie im Reiche, fühlte man des Herrschers persönliches Walten. Und als ihm die Jahre und die Last der Geschäfte es unmöglich machten, wie früher, im Reiche herumzureisen, da fandte er gewöhnlich alle Vierteljahre zwei Sendgrafen, einen geiftlichen und weltlichen Großen, zur Beaufsichtigung der Beamten.

\$ 83. Im Rriege entbot der Ronig feine Lehnsträger oder Bafallen, die bann mit ihren Leuten zu ihm ftießen. Zu diesen Bafallen gehörte auch die Beiftlichkeit — Erzbischöfe, Bischöfe, Abte — die aber die Beeresfolge ber geistlichen Sitte nach nicht selbst leisten sollten (obwohl dies doch oft in späteren Zeiten vorkam), sondern ihre Bogte hatten, die ihre Mannschaft ins Feld führten. Außerdem aber ward der Beerbann der Freien aufgeboten und rückte unter den Gaugrafen ins Feld. Der Freie diente, je nach seinem Besitztum, zu Roß oder zu Fuß; von den Armeren rufteten je brei oder fünf einen kampffertigen Mann aus. Da es feinen Gold gab, sondern jeder nich selbst unterhalten mußte, so war für diese der Kriegsdienst drückend. Dazu kam, daß die Grafen bei der Aushebung sich doch manche Willfürlich= feiten erlaubten. Und gerade darin lag die Urfache, daß auch jett mancher freie Mann, um folden Plagen zu entgeben, lieber fein Sigentum von einem größeren geistlichen oder weltlichen Serrn zu Lehen nahm und fortan beffen Mann wurde. — Go stellte Karl zwar eine vorher bei den Deutschen unbefannte Ordnung und Ginheit in seinem Reiche her und verfügte zu allen

Zeiten über ein großes, schlagfertiges Beer; aber die alte Freiheit und Gelb= ständigkeit des deutschen Gemeindelebens schwand dahin, und die Kraft des Reiches beruhte damals schon auf den hohen und niederen Bajallen. Karl der Große hielt zwar noch in jedem Frühjahr die alten Maifelder — auf den Mai hatte König Pippin die früher im März gehaltene Versammlung aller Freien verlegt — doch überwogen schon die großen geistlichen und welt= lichen Lehnsträger (zu ihnen gehörten auch die höheren Beamten, namentlich die Grafen, die ihre Besoldung nicht in Geld, sondern in Land erhielten, das zu Lehen gegeben ward) und unter ihrem Beirat erließ er seine Be= jete, die lateinisch abgefaßten Kapitularien, die fich sowohl auf die kirch= liche, wie die bürgerliche Ordnung bezogen. Bei diesen Versammlungen und bei den kleineren, die im Serbst noch einmal gehalten wurden, empfing der Raiser die herkömmlichen Geschenke seiner Unterthanen, die man wie eine Art von Abgabe ansehen kann. — Sonst empfing er keine regelmäßige Steuer und bestritt seinen Sofstaat vor allem aus dem Ertrage seiner Krongüter ober Domanen. Diese überblictte Karl, wie ein reicher Gutsbesitzer, selbst. ja er verschmähte es nicht vorzuschreiben, welche Obstarten und welche Blumen angepflanzt und wie große Vorräte von Fleisch, Speck, Gemuse u. f. w.

gehalten werden sollten.

§ 84. Wie Theoderich der Große das Bild eines deutschen Königs aus der Zeit der Bölkerwanderung, so ist Karl bei aller Ginfachheit seines Wesens doch das rechte Bild der Vereinigung von firchlicher und weltlicher Majestät, wie man fie von einem Raifer erwartete. Er forgte für das Größte und Kleinste, für das Fernste und Nächste zugleich. Wie er selber einfach war in seiner Rleidung und den leinenen Rock trug, den seine eigenen Töchter gewebt hatten, und den großen, warmen friesischen Mantel, so verlangte er auch von seiner Umgebung Einfachheit und verhöhnte seine Söflinge, wenn ihnen bei ber rauhen Sagd die feidnen Flittern, die aus dem Morgenlande famen, in Feten gingen. Unter den Freuden und Erholungen feines Sofes nahm die Jagd den ersten Plat ein; außerdem liebte er es auch, in den warmen Bädern von Nachen, welchen Ort er später allen andern vorzog, zu schwimmen. Beim Mahle ließ er sich vorlesen, verschmähte es auch nicht, jelber mit den dazu bestimmten Mönchen Leseubungen anzustellen. Schulen, die er bei allen Klöstern anlegte, besuchte er selbst und lobte die fleißigen und tadelte die trägen Schüler; auch den franklichen Kirchengesang verbesserte er durch römische Gefangmeister und befahl, daß in der Landes= iprache gepredigt werde. So forgte er für die allgemeine Bolksbildung, inbem er zugleich die eigne, in der Jugend vernachläffigte Bildung zu fördern strebte. Er umgab sich mit gelehrten Männern, unter benen besonders Angel= jachsen und vorzüglich der weise und fromme Alcuin hervorragten; noch in jeinem Alter und selbst des Nachts übte er die ans Schwert gewöhnte Sand zum Schreiben und versuchte das Erlernen der griechischen Sprache. Des Lateinischen war er von Anfang an mächtig. Auch die deutsche Sprache ehrte er, erfand mit seinen Freunden für die Monate, für die Winde u. f. w. deutsche Benennungen und trug Sorge, daß die alten Heldenlieder der deuts ichen Boltsstämme aufgezeichnet wurden, die aber bann leider fein Cohn in monchischem Eifer wieder hat zerstören laffen. Die Beiftlichen bielt er in hohem Ansehen, erkannte ihnen im ganzen Frankenreiche den Zehnten zu und jorgte überall für geistliche Stiftungen, durch welche damals der Anbau des Bodens und die Gesittung befördert wurde. Ubrigens ernannte er die Bischöfe und Abte meift felber. — Gine feste Residenz hatte Karl nicht; er

sog durch das ganze Reich umher und kehrte in seinen Pfalzen ein; besonders gern verweilte er am Rhein, zu Ingelheim, Mainz, Nymwegen, und vor allem, um der Bäder willen, zu Aachen, wo er ein prächtiges Königschaus und den herrlichen Dom hatte bauen lassen. Auch den Handel beförderte er eifrig, ließ Straßen anlegen und versuchte sogar durch einen Kanal Main und Donau zu verbinden. Doch lag der Handel meist in den Händen der beweglichen Griechen, Araber und Zuden, während der Franke wie der Deutsche überhaupt, an Pslug oder Schwert gewöhnt, ihn noch verschmähte, nur Friesen werden als Kausseute in verschiedenen Teilen des Reiches häusiger erwähnt.

§ 85. So stand Karl hochgeehrt unter den Völkern der ganzen Welt. Damals gebot als Kalif mit gleicher Macht im Morgenlande Harun al Raschid zu Bagdad. Dieser begrüßte Karl durch eine Gesandtschaft und kunstreiche Geschenke, und Karl erwiderte solche Freundschaft. Auch die Könige der Nordmannen ehrten ihn in ähnlicher Weise, doch schätzte er eine gute

Schwertklinge mehr als ihr Gold.

Bon Karls des Großen Perfonlichkeit und seinem Privatleben hat uns Einhart, ein Mann, den Karl an seinem Sofe erzogen hatte, und dem er der Sage nach dann eine seiner Töchter zur Che gab, ein lebhaftes Bild ent= worfen. Groß und ftark gebaut, maß er von den Zehen zum Scheitel sieben= mal die Länge seines eignen Fußes; feine Stirn war frei, seine Augen fehr groß und lebhaft, seine Haare reich und schön, sein Angesicht heiter und froh. Die Sage weiß dies Bild noch erhabener zu zeichnen. So heißt es im Rolandsliede: "Seine Augen leuchteten wie der Morgenstern, der Glanz seines Ungefichts blendete wie die Sonne um Mittag; den Keinden war er schrecklich, den Armen traulich, im Kriege sieghaft, dem Verbrecher gnädig, Gott ergeben, ein rechter Richter, der die Rechte alle kannte und sie allem Volk lehrte, wie er fie von ben Engeln gelernt hatte; und mit bem Schwerte end= lich war er Gottes Knecht." Und wie Theoderich ein Mittelpunkt des alten Volksgesanges war, so wurde Karl der Große später Mittelpunkt jener kunft= licheren, besonders von Geiftlichen gedichteten Seldenlieder, in denen von ihm, von Roland und der Roncevalschlacht, wie von seinen zwölf Paladinen gejungen ward. Dem Liederfranze, den Uhland dem deutschen Bolte geschenkt hat, verdanken wir es, daß so manches Schöne aus diesem Sagenkreise Karls des Großen auch bei uns Gemeingut geworden ift.

# Zweite Veriode.

Hon der Bildung des Reiches bis zum großen Interregnum. Hon 800-1254. Blüte des Reiches.

# Deutsche Kaisergeschichte.

A. Die farolingischen Reiche.

### 1. Ludwig der Fromme und seine Sohne. Bertrag von Berdun.

§ 86. Als Karl ber Große\*) sein Ende herannahen fühlte, übergab er im Dom zu Nachen in feierlicher Versammlung des Volkes und seiner Großen

<sup>\*)</sup> Siehe die nebenftehende Stammtafel.

dem einzigen noch lebenden feiner Söhne, Ludwig, die Mitregentschaft. Richt

lange barauf starb er, am 28. Januar 814.

Ludwig, der in der Geschichte den Beinamen des Frommen führt. war der jungste Sohn Karls des Großen; zwei altere Bruder, an Mut und Selbenfinn bem Bater ähnlicher benn er, maren vor ihm gestorben; er felbst war gang in geiftlichen Studien erzogen, und seines Bergens Neigung blieb auch auf bem Throne bem geistlichen Leben zugekehrt. Der fröhliche Hof Karls des Großen nahm ein mönchisches Gepräge an. Und auch nur für firchliche Zwecke hat Ludwig bedeutend gewirft, so namentlich für die Mission nach dem standinavischen Norden hin, zu deren Stütpunkt das Erzbistum Samburg gegründet wurde. Ein Monch aus dem Kloster Korvei an der Befer, das erft unter Ludwigs Regierung von Corbie a. d. Comme aus gegründet war, ber heilige Unstarius, der Apostel des Nordens, ein Mann von unermüdlicher, freilich damals noch geringe Früchte zeitigender Thätigkeit unter den nördlichen Beiden, war der erfte Erzbischof von Samburg und, als nach bessen Berwüstung das Bistum Bremen (§ 72) mit Hamburg verbunden wurde, der erste Erzbischof auf diesem vereinigten, so wichtigen norddeutschen Stuhle. In der Leitung des Reiches zeigte Ludwig bald die größte Schwäche. Er ließ die strengen Ordnungen des Heerbannes, die Rarl der Große geschaffen, nach, vergabte Zollfreiheiten und freie Gerichts= barkeiten in Menge, und seine Nachsicht gegen die Lehnsträger war jo groß, daß diese bereits ihre Lehen fast wie Erbauter betrachteten. Der Berband des



Reiches lockerte sich schon jett, seine Auflösung in der Zukunft war gewiß, wenn man die Sitte der Reichsteilungen beibehielt. Trum galt es, eine neue Erbsolgeordnung zu treffen. Schon im Jahre 817 geschah dies von Seiten des Kaisers, odwohl er noch im kräftigsten Mannesalter war, wohl auf Veranlassung der mächtigen geistlichen Partei, unter deren Sinfluß er stand. Von seinen drei Söhnen ward der älteste, Lothar, schon jett Mitsaiser und dereinst Erbe des gesamten Reiches. Nur als Unterkönige, in derselben Stellung, wie Vernhard, ein Sohn von Ludwigs des Frommen älterem Bruder Pippin, Italien beherrschte, sollten Lothars Brüder, Pippin Aquitanien, d. h. den Südwesten Galliens, Ludwig Bayern und Vöhmen erhalten. So war die Reichseinheit und damit das Kaisertum geschüßt.

\$ 87. Gegen diese Ordnung erhob sich Bernhard von Italien, mit dem Ludwig vom Beginn seiner Regierung an in Spannung gelebt. Doch war die Raisergewalt noch groß genug, daß Bernhard bald das Vergebliche seines Bersuches erkannte und sich dem Oheim reuevoll unterwarf. Dieser faß mit feinen Großen und geistlichen Günftlingen über ihn zu Gericht und verurteilte ihn zur graufamen Strafe ber Blendung, an deren Folgen er ftarb. Bald qualten ben Kaifer über diese That schwere Gewissensbisse; auch erschütterte der Tod feiner Gemahlin feine Seele. Um liebsten hatte er Bu= flucht und Ruhe im Kloster gesucht; aber seine Günstlinge bestimmten ihn zu einer zweiten Beirat. Er vermählte fich mit Judith, aus dem mächtigen schwäbischen, auch in Bayern begüterten Sause der Welfen, und diese gewann bald den größten Ginfluß über ihn. Als fie ihm einen Cohn, Karl, nachmals der Kahle genannt, geboren hatte, wollte der Bater auch für diesen forgen, er bestimmte ihm 829 Alamannien. Natürlich erbitterte das die älteren Söhne, und als die Mißstimmung der Großen gegen Judith und ihren und des Raifers Bunftling, den Grafen Bernhard aus der spanischen Mark, in offene Empörung überging, gelang es den Aufrührern leicht, Pippin und Lothar zu gewinnen; als aber Lothar die Frucht der Empörung allein ernten zu wollen schien, verbanden sich die jüngern Brüder, Ludwig und dann auch Pippin, mit dem Later und dieser Bund wie der Rückhalt, den der Raiser an den ostfränkischen und sächsischen Großen fand, verschafften ihm den Sieg. Aber erneute Bevorzugung Karls rief 833 alle drei alteren Brüder gegen den Bater in die Waffen, das Frankenreich ward der Schauplat eines verbrecherischen Krieges der Sohne gegen den Bater. Noch hatte ber alte Ludwig eine starke Partei, mit der er bei Colmar im Elfaß dem Beere der Söhne gegenüber lagerte. Der Papft, der bei den Zerrüttungen im Reiche schon wie ein Schiedsrichter auftrat, kam dort zu ihm, um als Vermittler den Zwist beizulegen, ohne jedoch etwas auszurichten; denn heim= lich gingen alle Großen im Seer bei nächtlicher Weile von dem Bater zu den Söhnen über. Da stand der alte Raiser allein im öben Felde, das fortan das Lügenfeld geheißen ward. Dann ergab er sich den Söhnen; Lothar ließ ihn — um es ihm unmöglich zu machen, noch die Krone zu tragen öffentlich in der Rirche im Bufgewande ein langes Verzeichnis seiner Gunden ablesen, aber bald standen Ludwig und Pippin, nicht gewillt, ihrem Bruder Lothar sich unterzuordnen, wieder für den Bater auf, und Ludwig der Fromme ward wiederhergestellt. Nun schien Frieden einzukehren, denn bis 838 ruhte der ruchlose Verwandtenfrieg. Aber der alte Raiser suchte auf Kosten des jüngsten Sohnes erster Che, des deutschen Ludwig, von neuem die Macht Rarls des Rahlen zu mehren, und als Pippin um diese Zeit starb, auch dessen Anteil seinem Lieblinge zuzuwenden. Da griff Ludwig wieder zu den Waffen gegen ben Vater: auf einem Zuge gegen ihn aber verschied ber alte Kaiser auf einer Rheininsel bei Ingelheim, 840, unter Thränen und Leid, boch mit Gesinnungen der Vergebung gegen die aufrührerischen Söhne.

§ 88. Nun nahm Lothar, dem der sterbende Ludwig die Reichsinsignien überfandt hatte, als Kaiser auch die Oberhoheit über das ganze Franken= reich in Anspruch. Ludwig der Deutsche dagegen und Karl der Rable wollten nach der alten franklichen Weise eine Teilung, und jo kam es aufs neue zum Bruderfriege. Lothar verband fich mit ben nachgelaffenen Sohnen jeines Bruders Pippin, die man gang von der Erbschaft hatte ausschließen wollen. Im Jahre 841 kam es zu Fontanet (Fontenon nahe bei Auxerre) am "Bach der Burgundionen" ju einer großen Schlacht zwischen beiden Parteien: Lothar ward besiegt, aber schwere Opfer kostete der Erfolg auch den Brüdern: die ritterliche Streitmacht des Frankenreiches lag unter den Toten. Lange Zeit sträubte sich Lothar, ja er griff zu den verderblichsten Magregeln. Er rief gegen seine Brüber zuerst die räuberischen Nordmannen ins Land und wiegelte die fächsischen Bauern auf, von Ludwig abzufallen und zum Seidentum und zur alten Freiheit zurückzufehren. Endlich fah er, daß er nachgeben muffe: 843 im Vertrag zu Verdun verföhnte er sich mit seinen Brüdern, und man teilte das Frankenreich. Lothar erhielt mit der Kaiser= würde Stalien und einen langen Strich Landes vom Mittelmeer bis zur Nordsee (zwischen den Flüssen Rhone, Saone, Maas und Schelde im Westen und dem Rhein und den Alpen im Osten, dazu noch auf dem rechten Rheinufer Friesland und kleinere Besitzungen auf dem rechten Ufer der Rhone). Sein Reich ward jo wunderlich gestaltet, weil man die beiden alten Saupt= städte Karls des Großen, Rom und Aachen, ihm mitgeben wollte. Was westlich davon lag, also vorwaltend das heutige Frankreich, erhielt Karl ber Rahle, mas öftlich, Ludwig ber Deutsche. Doch fielen diesem auf dem linken Rheinufer diejenigen Landschaften, die zum Erzstift Maing gehörten, zu, also unter anderem die Städte Mainz, Worms und Spener. So zerfiel das Reich Karls des Großen fortan in drei Sauptteile: Italien mit Burgund, Westfranken (Frankreich) und Ditfranken (Deutschland).

#### 2. Entstehung der romanischen Nationen. Die deutsche Sprache.

§ 89. Was der Raiser und die hohe Beiftlichkeit erftrebt hatten, die von Rarl dem Großen begründete Ginheit des abendlandisch-driftlichen Reiches aufrecht zu erhalten, das war mit dieser Teilung verloren. Aber angebahnt war, was tommen mußte: nämlich die Trennung des großen Reiches nach Nationen. Denn schon bildeten sich die romanischen Bölkersichaften und schieden sich von den deutschen. Bei der Gründung des alten Frankenreiches durch Chlodovech hatten sich die Franken, als herrschender und grundbesitender Abel, über das altrömische (welsche) Ballien verbreitet. Lange behielten diese ihre deutsche Eigentümlichkeit, vor allem ihre Evrache. Als weliche Einflüsse wieder vorzuherrichen begannen, erneuerte Karl der Broke das Abergewicht des Germanischen. Seine Rachkommen, die farolingischen Könige, sprachen in Frankreich noch im 10. Jahrhundert an ihrem Hofe deutsch. Allmählich aber war die Landessprache der Welschen, ein verdorbenes Latein, das manches Wort und manche Formen aus dem Deutschen aufnahm, mehr und mehr auch bei den uriprünglich deutschen Franken herrichend geworden. So bildete fich im alten römischen Gallien aus der Bermijdjung des Lateinischen mit einigen deutschen Elementen die frangofische Sprache. In den deutschen Gebieten, im alten Austrasien, blieb natürlich die beutsche Sprache. Man nannte sie die Bolkssprache (thiudisc ober diutisc), weil fie im Begenfat ftand gegen die Sprache der Kirche, das Latein, welches die vornehme und gelehrte war. Als im Jahre 842 Ludwig der Deutsche und Karl der Rahle zu Straßburg ihren Bund gegen Lothar erneuten (§ 88), verstand fich beider Rittergefolge bereits nicht mehr; Ludwig leistete deshalb dem Abel bes Westfrankenlandes seinen Gid in frangofischer Sprache, Rarl bem bes Ditfrankenlandes seinen Gid deutsch. Ludwig schwur im damaligen Romanisch:

Pro deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, dist di en avant, in quant deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in adiudha et in cadhuna cosa, si cum om per

dreit son fradra salvar dist, etc.

Karl schwur im damaligen Deutsch:

In godes minna ind in thes christianes folches ind unser bedhero gehaltnissî, fon thesemo dage frammordes, sô fram sô mir got geuuizci indi mahd furgibit, sô haldih thesan mînan bruodher, sôso man mit rehtu

sînan bruodher scal, u. s. w.\*)

So entstand nun das Frangösische, die alteste der romanischen Sprachen. — Ein ähnliches Verhältnis, wie in Gallien Die Franken zu ben Welschen hinsichtlich ihrer Sprache gehabt hatten, hatten die Langobarden in Italien. Auch diese gaben seit dem 10. Jahrhundert mehr und mehr die deutsche Sprache auf; hier entstand aus der Vermischung mit dem Lateinischen das spätere Stalienische. Die Westgoten in Spanien, die damals vor der Arabermacht in die nördlichen Gebirge der Halbinfel gewichen waren, waren schon lange romanisch; sie hatten die spanische Sprache gebil= det, die gleichfalls mit deutschen Elementen versetzt ist und von der sich später, als die Christen erobernd gegen die Ungläubigen vordrangen, das Portugiefische abzweigte. — So wich zwar die deutsche Sprache aus den übrigen Ländern Europas, aber nicht ohne in den genannten romanischen Sprachen die tiefen Spuren ihrer einstigen Berrschaft zurückgelassen zu haben.

§ 90. Die deutsche Sprache aber unterschied sich schon damals in die hoch = und niederdeutsche. Riederdeutsch (plattbeutsch) redeten die Sachsen. Als Beispiel, wie ihre Sprache, das Altfächfische (dem das Friefische und Angelfächische nahe verwandt war), damals lautete, diene eine Probe aus dem oben (§ 72) erwähnten Gedichte, dem Heliand.

Thuo sia thar an griete galgon rihtun an them felde uppan folc Judeono, bom an berege, endi thar an that barn godes quelidun an crucie: slogun cald isarn, niuua naglos nithon scarpa hardo mid hamuron thuru is hendi endi thuru is fuoti, bittra bendi: is blod ran an ertha, dror fan uson drohtine etc.

Dann sie da auf dem Grieße (Sand) (einen) Balgen errichteten auf dem Kelde oben (das) Volk der Juden,

<sup>\*)</sup> Beides heißt: Mus Liebe gegen Gott und wegen des driftlichen Boltes und unfer beiber Erhaltung von diesem Tage an fernerweit, so lange mir Gott Wiffen und Rraft verleift, fo halte ich diesen meinen Bruder (und will ihm zu Gilfe sein in jeber Sache) wie ein Menich mit Recht feinen Bruder foll, u. f. w.

(einen) Baum auf dem Berge, und daran das Kind Gottes quälten am Kreuze: schlugen kalt Eisen, neue Rägel unten scharfe hart mit Hämmern durch seine Hände und durch seine Füße, bittre Bande: sein Blut rann zur Erde, das Blut von unserm Herrn u. s. w.

Das Hochbeutsche teilte sich nach den Stämmen in Dialekte: in das Fränkische, Alamannische, Baprische; doch überwiegt in dieser Zeit der erstere Dialekt. Man nennt das Hochbeutsche dis zur Mitte des 12. Jahrshunderts das Althochbeutsche. Als Probe desselben diene eine Stelle des Gedichtes Muspilli (Weltuntergang), auf welches oben (§ 18) hingebeutet ist, und welches vielleicht Ludwig der Deutsche mit eigener Hand niedergeschrieben hat.\*)

Der antichristo stêt pî demo altfîante, stêt pî demo Satanase, der inan varsenkan scal: pidiu scal er in deru uuîcsteti uunt pivallan enti in demo sinde sigalôs uuerdan . . . . . sô daz Eliases pluot in erda kitriufit sô inprinnant die pergâ, poum ni kistentit ênîhe in erdu, ahâ artruknênt, muor varsuuilhit sih, suilizôt lougiu der himil. mâno vallit, prinnit mittilagart, stên ni kistentit etc.

Der Antichrift steht bei dem Altseinde, steht bei dem Satan, der ihn versenken soll: deshalb soll er auf der Kampsstätte wund hinfallen, und für diesmal sieglos werden . . . . Wenn dann Elias' Blut auf die Erde träuft, so entbrennen die Berge, Baum bleibt nicht stehen irgend einer auf Erden, die Wasser vertrocknen, das Moor verschlingt sich, langsam verbrennt in Lohe der Himmel. Der Mond fällt, es brennt Mittelgart (die Welt § 18), kein Stein bleibt sest u. s. w.

#### 3. Berfall der karolingischen Reiche.

§ 91. Hinfort beschränkt sich ber Kreis der deutschen Geschichte auf die eigentlich deutsch redenden Lande. Es bleibt nur noch übrig, das Geschick

der Karolingerreiche im ganzen zu überblicken.

Am frühesten erlosch die gerade Linie Karls des Großen in Ftalien. Lothar nämlich hatte vor seinem Tode — er starb 855 — sein Reich unter seine drei Söhne geteilt. Italien und die Kaiserwürde gingen auf Ludwig II. über, der ohne männliche Erben 875 stard. Seine beiden jüngern Brüder waren ihm schon im Tode vorausgegangen, Karl von der Provence 863 und Lothar II., nach dem die ihm bei der Teilung zugefallenen Lande zwischen Khein und Maas dis zum Meere Lothringen genannt wurden, 869. Lothringen teilten Lothars II. Oheime, Karl der Kahle und Ludwig

<sup>\*)</sup> Es ist im banrischen Dialekt.

ber Deutsche, 870 im Vertrage von Meerfen an ber Maas (bei Mastricht). Ludwig der Deutsche erhielt dadurch die Vistümer Utrecht, Met, Straßburg und Basel und die Erzbistümer Trier und Köln mit allem weltlichen Land, das darin oder dazwischen lag, so daß die Grenze, wo die welsche und deutsche Sprache sich scheiden, ziemlich auch die Landesgrenze zwischen dem Westfrankenreiche (Frankreich) und dem Ostfrankenreiche (Deutschland) ward.

In Deutschland herrschte Ludwig der Deutsche bis 876, mit Kraft und Tüchtigkeit, fo daß allmählich die fo fprode gesonderten Stämme, Sachsen, Bayern, Mamannen, Franken, an eine deutsche Reichseinheit sich zu gewöhnen Aber durch die Teilungen, die er nach franklicher Art unter feinen Sohnen vornahm, ward das faum Errungene wieder in Frage geftellt. Der Fluch des Verwandtenzwistes zerrüttete hier, wie jenseits des Rheins und ber Alpen, das Haus Karls des Großen. Da die beiden alteren Bruder, Karlmann und Ludwig (ber 880 auch die westliche Sälfte Lothringens für das Oftfrankenreich gewonnen hatte), jung und schnell hintereinander ohne berechtigte Erben ftarben, fo vereinigte 882 ber jungfte, Rarl. der Dicke genannt, das ganze Oftfrankenreich. Um dieselbe Zeit ent= behrte auch das Westfrankenreich eines Herrschers. Sier hatte der schwache und doch tyrannische Karl der Kahle durch Nachgiebigkeit gegen den immer mächtiger werdenden großen Adel, der seine Leben längst als Erbaüter ansah, seine königliche Macht beständig gemindert. Er hinterließ, als er 877 starb, ein zerrüttetes Reich, das sein Sohn, Ludwig II. der Stamm= Ier, nur zwei Sahre regierte und bas bann an beffen Sohne, Ludwig III. und Karlmann, überging, die gleich den deutschen Bettern rasch hinter= einander ftarben. Der jungste Sohn, Rarl, der Ginfältige zubenannt, war noch ein Rind, und so mählten die frangösischen Großen den letten mündigen Karolinger, den Herrscher des gesamten Oftfrankenreiches, jenen Karl ben Dicken, Sohn Ludwigs des Deutschen, gleichfalls zu ihrem Rönige.

§ 92. Karl der Dicke, der bereits auch die römische Raiserwürde und die Serrschaft über Italien zu gewinnen gewußt hatte, vereinigte also noch einmal das ganze Karolingerreich. Es hatte fast noch die Grenzen, die Karl der Große ihm gegeben, aber wie anders stand es jest mit seiner Macht! Uber Italien verfügten bereits die Papfte, die in den Wirren und Zwiftig= keiten des Karolingerreiches zu immer höherem Ansehen emporgestiegen waren und die neben der höchsten geistlichen Gewalt (§ 81) auch schon eine Art weltlicher Oberherrlichkeit, besonders die Verleihung der Kaiserkrone, in Anspruch nahmen. Sie stütten jest die übertriebensten Ansprüche auf die um 850 auftauchenden falichen (Pfeudo-) Tiborischen Defretalien, angeblich Beschlüffe alter Kirchenversammlungen, die dem römischen Bischof, b. i. dem Papste, ein unbeschränktes Unsehen über alle anderen Bischöfe ber Chriftenheit verliehen und die geiftliche Gewalt von der weltlichen als gang unabhängig darstellten. Papst Nitolaus I., kuhn und klug zugleich, schlug jeden Widerspruch, der fich gegen diese Schriftstücke erhob, mit wuchtiger Sand nieder, und bis gegen das Ende des Mittelalters hat die Urkunde für echt gegolten. In den Berrüttungen, die über Italien famen, bedeutete hier die Königsmacht bald gar nichts mehr. Die Bischöfe in ihren Gebieten waren die angesehensten Berren des Landes. — Unter Begunftigung des Papstes Johanns VIII. hatte sich ferner ein besonderes Königreich an der Rhore gebildet, das sich Burgund oder Arelat nannte (879). Gin franfischer Großer, Boso von Vienne, der eine Enkelin Kaiser Lothars geseiratet hatte, war der Gründer dieser neuen Macht. — Außerdem aber ward das Reich von allen Seiten angesochten. Im Osten gewann eine slawische Serrschaft, welche die Serzöge Rastislaw und namentlich Swatopluk in Mähren errichtet hatten, eine rasche Ausdehnung und bedrohte die östlichen Marken des Frankenreiches. Im Süden kamen über das Meer von Nordafrika die Sarazenen und bemächtigten sich Siciliens und Unteritaliens, wetteisernd mit den Oströmern oder Griechen, die ihren Anspruch an Italien noch immer nicht aufgaben und damals gerade Apulien an sich rissen. Die sämtlichen Nordküften des Frankenreiches von der Elbe an, ja auch die Weststüften die zur Garonne hin, wurden von den furchtbaren Seeräubern Dänemarks und Norwegens, den Normannen, heimgesucht. Dazu herrschte völlige Ratlosigkeit im Innern, kein Gesetz galt mehr und keine Zucht, der Adel drückte die gemeinfreien Leute, und wieder dies thaten sich zu wilden Räuberbanden zusammen. Zu so schneller Ausschaft war das Reich Karls

des Großen gereift.

§ 93. Vergeblich erwartete man von Karl dem Dicken Hilfe aus so viel Körperlich leidend und von beschränktem Geift, war er der schwieri= gen Aufgabe nicht gewachsen. Zweimal erkaufte er den Frieden von den Normannen um schweren Tribut und wies ihnen zuletzt ein förmliches Win= terlager in Burgund an. Da ermüdete die Geduld der deutschen Großen, welche ohnehin in den fortwährenden inneren Unruhen und Verschwörungen ihre Kraft aufzehren faben. Im Sahre 887 hulbigten fie einem unehelichen Sohn Karlmanns, des Sohnes Ludwigs des Deutschen, Arnulf von Kärnthen, der sich gegen den Dheim erhoben hatte, als ihrem Könige. Die völlige Trennung des alten Karolingerreiches war damit Thatsache geworden und der Gedanke des einigen Kaisertums für jett aufgegeben. Karl der Dicke, welcher sich der Aufgabe, Herrscher des Gesamtreiches zu sein, so wenig gewachsen gezeigt hatte, ftarb schon in den ersten Tagen des Jahres 888 auf ben ihm angewiesenen Besitzungen in Schwaben. Die Frangofen erhoben gu ihrem Schute den Grafen Doo von Paris, den Sohn eines aus Deutschland gekommenen Kriegsmannes, Ruotbert oder Robert, der durch Tapferkeit - man nannte ihn den Starken - fich emporgeschwungen hatte, 888. In der heutigen Schweiz aber, zwischen Jura, Rhein und Alpen, gründete im felben Jahre der Graf Rudolf aus dem Hause der Welfen, ein Brudersenkel der zweiten Gemahlin Ludwigs des Frommen, der Judith (§ 87), ein befonberes Reich, das gleichfalls Burgund genannt und von dem älteren Burgund, Arelat, durch die Bezeichnung Sochburgund unterschieden murde. Schon ber Bater Rudolfs, Konrad, hatte in Diefen Gegenden geboten, ber Cohn ward jest zum König gefront und auch von Arnulf in Diefer Stellung anerkannt, nachdem er gelobt, sich ihm unterzuordnen. Go waren zwei karo: lingifche Nebenreiche, Soch = und Niederburgund entstanden, die dann aber fpater 933 von Rudolfs I. Sohn, Rudolf II., in ein Königreich Burgund vereinigt wurden.

In Frankreich gelangte später Ludwigs II., des Stammlers, Sohn, Karl der Einfältige, noch zum Throne. — Aber er wie seine Nachfolger waren ohne Macht. Die großen Lehnsträger des Reiches hatten
fürstliches Ansehen gewonnen und kimmerten sich in ihren Territorien wenig
oder nichts um den Oberlehnsherrn, den König. Endlich erlosch mit einem
fünften Ludwig, den die Geschichtsschreiber auf Grund einer misverstandenen
Bemerkung in den Quellen gewöhnlich fainéant, den Faulen, nennen, im

Jahre 987 das Geschlecht der Karolinger auf Frankreichs Thron ruhmlos. - Rascher noch endigte es in Deutschland. Alle diese Umwälzungen, die über das ehemalige Reich Karls des Großen kamen, waren von unendlichen Leiden für die Bölker beffelben begleitet. — Aber in diefen Buckungen ichieden und gestalteten sich die drei großen Nationalitäten: Deutschland, Frankreich und Italien.

#### 4. Normannen und Magyaren. Die letten Karolinger in Deutschland. Konrad I.

§ 94. In diesen Zeiten, wo das Karolingerreich ebenso schnell und traurig zu zerfallen schien, wie jenes alte Römerreich, deffen Nachbildung es in so vielen Stücken war, traten neue Verheerungs= und Eroberungszüge nordischer Bölfer ein, die man fast wie lette Stöße der Bölferwanderung betrachten fann. Die Germanen des Nordens, gewöhnlich Nordmannen oder Normannen genannt, in ihrem Glauben noch heidnisch (§ 18), in ihrer abenteuerlichen Raub- und Kriegsluft jenen Goten, Franken, Sachjen der früheren Zeiten (§§ 23. 24) ähnlich, begannnen an allen Ruften bas ehe= malige große Frankenreich zu bedrohen. Ihre Heimat war Dänemark und Norwegen. Schon Karl der Große hatte, als er ihre schnellen Schiffe einst por seinen Augen nahe bei einem Hafen des füdlichen Frankreich hatte freugen sehen, unter Thränen prophezeiet, daß sie seinen Nachfolgern ein schweres Übel werden würden, und hatte in den letten Jahren seiner Re= gierung eifrig an der Gründung einer Seemacht und an der Sicherung der Rüften gearbeitet. Seine Nachfolger hatten alles dies verfallen laffen, ja Ludwigs des Frommen Sohn, Lothar, hatte felbst den furchtbaren Feind gegen feine Brüder ins Land gerufen (§ 88). Die ganze streitbare Macht bes Frankenreichs war nur noch in der Hand des Adels, der allmählich in den inneren Kriegen sich aufrieb. Er war diesen gewaltigen Gegnern nicht ge= wachsen, zumal sie Herren des Elements waren, dem die Franken sich länast entfremdet hatten. Das Meer nämlich schien ihre eigentliche Seimat. ichnelle Räuber folgten fie "dem Wege der Schwäne" gen Suden, wohin es von jeher den nordischen Mann mächtig zog; so kamen sie im leichten Schiff, "auf dem Meeresrappen", über die Wellen daher; wehe den Ruften, die diese "Wikinger" überfielen! Stadte und Dorfer wurden nieder= gebrannt, die Beute weggeführt, die Menschen in die Eklaverei geschleppt. Much das innere Land war nicht sicher vor ihnen; mit ihren leichten Fahrzeugen fuhren sie weit die großen Flüsse hinauf und bereiteten tief im Lande denselben Schrecken wie an der See; ja von einem Strom zum an= dern brachten sie ihre Fahrzeuge auf Schultern und Wagen, so daß nicht einmal das Land sie hinderte. Schon unter Ludwig dem Frommen waren fie erschienen; 845 hatten sie Samburg, den neuen Bischofssit, niederge= brannt. Später hatten sie Aachen verheert und ihre Pferde in die von Karl dem Großen erbaute Kirche eingestallt, dann Köln, Trier, Rymwegen und viele andere Orte in Asche gelegt. Bald wagten sie sich auch nach England, das fic völlig unterjochten, bis hier Alfred der Große (871-901), der Entel jenes Etbert, welcher zuerst die angelfächsischen Königreiche geeinigt hatte, ihre Serrschaft abschüttelte. Ebenso brangen sie in den Ranal, fuhren die Seine hinauf und bedrohten mehr als einmal Paris. Bulett, als die Zeiten ihres räuberischen Schweisens endlich vorüber waren, haben sie Reiche gegründet; auch hierin den Germanen der Bölkerwanderung peraleichbar. Zuerst trat ihnen Karl ber Ginfältige eine Proving in Nordfrantreich ab, 911, (die nach ihnen benannte Normandie), indem er ihrem Berzog Rollo seine Tochter Gisela vermählte. Die Normannen, die sich hier ansiedelten, wurden Christen, nahmen bald die französische Sprache an und verichmolzen ihre rauhe und ränkevolle Tapferkeit mit den feineren ritterlichen Sitten, die vom Suden Frankreichs kamen. Sie waren es, die später unter Wilhelm dem Eroberer nach England übersetten und in der Sastinas= schlacht 1066 dem Reiche der Angelsachsen ein Ende machten, ohne daß jedoch hier die germanische Grundlage des Staates und des Volkscharafters durch diese Eroberung verschwand. — Andere Normannen gründeten (§ 123) in Sicilien und Suditalien den Normannenstaat, feit 1016 n. Chr., der später so tief in die deutsche Kaisergeschichte verwoben ist. Auch hier tauschten die Nordländer bald ihre Sprache gegen das Italienische um. Selbst die Unfänge des ruffischen Reiches rühren von den Normannen her, denn unter bem Warager Rurik gründeten sie von Nowgorod her, 862, eine Berrschaft, beren Hauptstadt bald Riem am Onjepr wurde. Go wurde noch einmal durch einen letten Aft der großen Bölkerwanderung, den diese Normannen herbeiführten, eine Reihe von Staaten ins Leben gerufen, Die

aleichfalls auf germanischer Grundlage ruhten.

§ 95. Um die Zeit jedoch, wo sich die deutschen Großen nach Absetzung Karls des Dicken den Arnulf von Kärnthen zum Könige koren, waren diese Normannen noch wilde Seeräuber und der furchtbare Feind der fächsischen und friesischen Küsten. Aber in Arnulf, mochte er auch nicht frei von Fehlern und Verbrechen sein, schien der kräftige Geift Karls des Großen noch einmal aufzuleben. Er brachte die Rettung, die man von ihm erwartete. Un der Spite des franklichen Aufgebotes griff er die Normannen in ihrem festen Lager an, bas fie nahe bei Lowen in den Sumpfen an der Dyle genom= men hatten. Da für den im Frankenreiche üblich gewordenen adeligen Reiter= kampf die Beschaffenheit des Bodens und die Stellung des Feindes höchst ungunstig war, fo gab Arnulf das Beispiel, stieg vom Rof und die Reichs= fahne in der Sand, erstürmte er zu Fuß das Lager der Feinde. Gine jo schwere Niederlage erlitten hier die Normannen 891, daß sie nun nach und nach aufhörten, die deutschen Ruften zu beunruhigen. Dann wandte sich Urnulf gegen das neuerstandene Mahrenreich, das unter Swatopluk († 894) bereits auch Böhmen von Deutschland losgeriffen hatte und das damals gerade durch des Methodius Predigt zum Christentum bekehrt wurde. Dies unterlag nun gleichfalls Urnulfs tapfrem Schwerte und zerfiel bald gang. Bulett noch rief ihn der Papst nach Italien und wandte ihm die Kaiserkrone zu (895). So schien er nahe baran, das große Karolingerreich noch einmal berzustellen. Bald aber bestürmte auch ihn mannigfaches Unglück, besonders häuslicher Rummer; und von Leiden und Krankheit gebeugt, starb er im Sahre 899.

§ 96. Es war das letzte Aufglänzen karolingischer Herrlickeit gewesen. In Deutschland selber hatte auch Arnulf nur mit Anstrengung das alte königliche Ansehen gewahrt. Wie das Karolingerreich nach Nationen (Deutschen, Franzosen, Italienern) auseinandergegangen war, so drohte jetz Deutschland nach den alten Stämmen zu zerfallen — in Sachsen, Franken, Ihüstinge, Alamannen (Schwaben), Bayern und Lothringest. Diese Stämme standen wie ganz verschiedene Bölker fremd und schröff nebenzinander; noch bestand nicht einmal der Gesamtname der Deutschen in, nur

<sup>\*)</sup> Den wir in unserer Erzählung der Kürze willen freilich oft gewählt haben.

bie gemeinsame Sprache begriff man, wie oben (§ 89) gezeigt, unter Diefem Namen. Je weniger Die Konige ben Angriffen der Reichsfeinde Gin= halt thaten, um fo felbständiger entwickelten fich die einzelnen Stämme. Durch Besitz und Adel hervorragende Geschlechter traten an die Spitze, allmählich kommt ber alte Titel der Berzöge für diese Führer der Ginzel= ftamme wieder in Gebrauch; dem Konige blieb nur joviel Angeben, als er, wie Arnulf, durch eine tüchtige Perfonlichkeit geltend machen konnte. aber die höchste Würde nach Arnulfs Tode auf ein Kind, seinen siebenjährigen Sohn Ludwig (900-911), überging, hätte sie sicher bald jede Bedeutung verloren, wenn nicht die hohe Beistlichkeit den Gedanken der Einheit des Reiches festgehalten hatte. Der erfte Bischofsstuhl Deutschlands aber mar Mains, ber alte Sit des Bonifatius, den damals der harte und un= beugiame Satto einnahm. Dieser führte an des Kindes Statt die Regie-Sein Andenken lebt in der Volkssage nicht vorteilhaft fort; aber er hatte mit der Königsgewalt eine schwere Sache zu verteidigen unternommen, und es ift ihm, wenngleich nur mit Mühe und blutiger Strenge, gelungen, die Ginheit des Reiches und somit Deutschland selbst zu retten.

§ 97. Denn nicht allein ber Zerfall in die alten Stämme bedrohte bas Reich. Von außen her war an die Stelle der Normannen und Slaven ein neuer, schlimmerer Feind getreten. In Ungarns Gbenen, die der Reihe nach Sunnen (§ 31), Germanen (§ 34) und Avaren (§§ 42. 76) beherbergt hatten, waren jest von Often her die Magnaren, ein wildes Reitervolk finnisch= uralischer Abstammung, eingebrochen, die sich in zugellosen, furchtbaren Blün= berungszügen über die Nachbarlander ergoffen, bis an den Ocean schweiften und in Italien sich mit den plündernden Sarazenen Spaniens und Afrikas begegneten. Uhnlich den Hunnen, waren sie leicht bewaffnet und auf ihren schnellen Rossen beim Angriff nicht minder als bei der Flucht gefährlich. Arnulf von Kärnthen hatte sie gegen die Dahren zu Silfe gerufen, beren Reich sie auch zertrümmert hatten. Bald jedoch wurden sie Deutschland felbst gefährlich, burchbrachen die öftlichen Marken, und nun zeigte es sich, wie verberblich es gewesen, daß seit Karl dem Großen der Heerbann des Volkes den adligen Ritterheeren gewichen war und jeder Stamm nur um sich selbst forate. Zwar fochten und fielen mehrere Führer ritterlich an der Spike ihres Stammes. So Liutpold von Bagern, 907, fo Burchard, ber berufen fchien, bas alte thuringische Markgrafentum in ein Stammesberzogtum ju verwandeln, und beffen Land feitbem mit Sachsen sich vereinigte, 908. Aber Niederlage folgte auf Niederlage, bis nach Sachsen und Lothringen heerten die wilden Scharen. Unter soviel Elend und Verwirrung starb Ludwig, noch ehe er Mann geworden, 911 n. Chr.

§ 98. Das beutsche Karolingerhaus war mit ihm erloschen: beinahe schienes, als wollten ober bedürften die Stämme unter ihren Serzögen keinen neuen König mehr. Doch der Gedanke der Reichseinheit war mächtiger als alle Sonderbeitrebungen. Zu Forchheim an der Rednitz traten die Franken und Sachsen, die Bayern und Schwaben zur Wahl zusammen. Wohl machten die Karolinger im Westreiche ihre Ansprüche geltend, ja auf eine Zeit lang wußte Karl der Einfältige Lothringen zu Frankreich zu ziehen. Doch in Deutschland wählte man keinen Karolinger wieder, wenngleich man sich an den Stamm der Franken und an die Verwandtschaft des Hauls des Großen hielt. Konrad, Herzog von Franken, aus dem edlen Geschlechte der Konradiner und weiblicherseits den Karolingern nahe verwandt, ward geforen und folgte als Konrad I., von 912—918. Er war ein stattlicher,

mannhafter und leutseliger Serr, der, einmal zum Könige gewählt, Die Rechte des Reiches und des Königtums fräftig wahrnehmen wollte; aber er vergak. daß die Zeit eine andere geworden und daß er mächtige Stämme und Berzöge nicht zwingen konnte, wenn sie sich ihm nicht fügten. Auch bei ihm überwog noch Sattos Unjehen, und fo fam es, daß er, trop feiner geringen Macht, mit Strenge und Gewalt zum Ziele gelangen zu können glaubte. Aber dadurch war er unglücklich in fast allen Unternehmungen. Nicht einmal gegen Karl ben Einfältigen konnte er Lothringen wieder erobern (nur das Eljaß behauptete er). Auch beging er den Fehler, sich, als der Sachjen= herzog Otto, dem er seine Erhebung mit verdankte, 912 ftarb, mit deffen Sohne und dem Sachsenstamme zu verfeinden. Heinrich nämlich war dem Bater als Berzog ber Sachien gefolgt, ber König aber wollte bem Sohne nicht alle Lehen und Rechte des Baters bestätigen, namentlich scheint er die Stellung, die Otto in Thuringen eingenommen hatte, Beinrich verlagt gu haben. So zog jener wider ihn zum Kampf, und so schwer war die Nieder= lage des Königs, daß fächsische Sänger in ihren Siegesliedern fragten, welche Solle groß genug fei, die erschlagenen Franken alle gu faffen. Gelbit von hinterlistigen Nachstellungen Hattos, benen der edle junge Herzog nur mit Mühe entronnen, erzählte der Volksmund. Auch mit dem Bergoge Arnulf von Banern und mit den beiden mächtigften Grafen in Schwaben, Berthold und Erchanger (Schwaben nämlich hatte bis dahin noch feinen Stammes= herzog), geriet ber König in Kampf. Und mährend er so im ganzen sieg= los rang, burchzogen die Ungarn das Reich bis zum äußersten Nordende, bis Bremen hin. Endlich fiegte er über die Schwaben und Bayern: und nun ließ er Berthold und Erchanger, seine Schwäger, hinrichten, obwohl fie es gewesen, die 913 am Inn zum ersten Mal die Ungarn besiegt hatten. Der Bayernherzog mußte vor ihm zu den Ungarn fliehen, und biefe ergoffen sich nun wieder über Süddeutschland. Bald fehrte Urnulf gurud, ber König zog gegen ihn, boch verwundet fehrte er heim. Gine tiefere Wunde aber trug er im Bergen: er mußte sich jagen, daß er bei edlem Willen boch die rechten Mittel verfehlt und nichts von dem erreicht habe, was er als König erstrebt. So fühlte er den Job nahen; und die größte Ihat vollbrachte er im Sterben, indem er fich und den alten Groll bezwang zum Beile des Reiches. Er rief feinen Bruder Eberhard und ließ fich von ihm das Bort geben, die Königstrone und die Reichstleinodien an feinen bisherigen Keind, den mächtigen Sachsenherzog Seinrich, zu bringen, da dieser der einzige Mann fei, ber fie mit Ehren wurde tragen konnen. Er ftarb ben 23. Dezember 918 und ift zu Kulda begraben.

# B. Kaiser aus dem sächsischen Hause.

#### 1. Geinrich I., der Gründer des deutschen Reiches. 919-936.

§ 99. Unter den Stämmen Deutschlands hatte keiner so selbikändig seinen Charakter gewahrt, wie der sächsische, den einst Karl der Große nur nach so schwerem Kanwse in die Reichsgemeinschaft gezwungen hatte. In ihren weiten Sbenen vom Rhein dis zur Elbe, vom Harz die zur Nordsee wohnten sie in altem Trot und Kriegsmut, der in fast ununterbrochenem Kanupf an den ringsumstürmten Grenzen wach gehalten ward.

Freilich war auch hier die Zahl der freien Grundbesitzer sehr zusammenge= schmolzen, Dienst und Abhängigkeit in den verschiedensten Formen an Stelle der alten Freiheit getreten, aber noch immer blieb ein ftarter Rern der alten Frilinge (§ 71) übrig. Unter ben edlen Geschlechtern, die zum Teil als Grafen bes Königs und damit im Besitz ausgedehnter Lehen noch größere Macht und höheres Unsehen gewonnen hatten, war das ebelfte das der Liudolfinger,\*) das sich von einem Liudolf herschrieb, der schon von Ludwig dem Deutschen zum Berzog wenigstens in einem größeren Teil von Sachsen gemacht worden war. Der eine von seinen Sohnen, Brun, der als der Gründer von Braunschweig gilt, war gegen die Normannen gefallen, 880, der andere war jener Otto, der die deutsche Königs= krone, für die er sich selbst zu alt fühlte, dem frankischen Konrad zugewandt hatte (§ 98). Das Geschlecht (man will es auf einen Cabert guruckführen, ber ichon zu Karls des Großen Zeit hochangesehen gewesen) hatte seine großen Güter in Westfalen, um die Oder (im heutigen Braunschweigischen) und in der goldenen Au an der Helme und Unftrut. Ottos Sohn und Erbe war Beinrich, vermählt mit einer Tochter aus gleich edlem fächfischen (westfälischen) Stamme, Mathilde, deren Linie bis zu Widukind (§ 71) Diefer Bergog Beinrich, einft der gefährlichste Feind König hinaufstiea. Konrads, nun von diesem selbst als Nachfolger bezeichnet, ward zu Friklar, wo die Grenzen der Sachsen und Franken sich berührten, auf einer Tagfahrt beider Stämme zum deutschen König gekoren. Alles versammelte Volk jauchzte der Wahl Beifall, denn Heinrich war herrlich an Leib und Seele und bereits in Kämpfen gegen die Slaven wohl erprobt. Als aber nach der alten Sitte des Karolingerreiches der Erzbischof von Mainz ihn salben und fronen wollte, wies er bemütig diese Ehre zurud, zugleich bamit andeutend, daß er ohne geistlichen Rückhalt in anderer Weise als seine Vorgänger zu regieren entschlossen sei.

§ 100. Es galt zuerst, sich bei den übrigen Stämmen, die ihn nicht mit gekoren, bei den Schwaben, Bayern und Lothringern, die Anerkennung zu verschaffen. Heinrich kannte zu wohl die Sprödigkeit der deutschen Stämme und hatte einst selbst als Herzog zu selbständig der Königsmacht gegenüberzgestanden, als daß er die gewaltsamen Wege Konrads betreten wollte. Ihm genügte zunächst die in der That schon königliche Macht, die er bei seinen Sachsen und Thüringen besaß; er war zufrieden, wenn die andern Stämme mit ihren Herzögen sich unter ihn stellten, und verlangte zunächst nicht, in die inneren Angelegenheiten derselben einzugreisen. Er schonte die Stammes



eigentumlichkeiten, die nun einmal im Reiche vorhanden waren. Co fam es, daß icon 919 ber Bergog Burchard von Schwaben ihm willig als bem Oberherrn huldigte. Burchard behielt feine Stellung als Bergog. nur die Besetzung der Bistumer und die in Schwaben gelegenen foniglichen Domänen behielt sich Beinrich als sein Recht vor, vermied aber auch hier alles, was den Herzog verleten konnte. Schwieriger fügte fich Banern. Sier widerstrebte jener Arnulf, der einst Konrad I. erfolgreich widerstanden, der Unterwerfung unter das königliche Ansehen. Seinrich traf auf ihn bei Regensburg. Nicht mit dem Schwert, sondern, jo lautet die Uberlieferung, mit einer friedlichen Besprechung, in welcher er ihm zeigte, wie vergeblich es fei, wider den Willen aller als der einzige fich zu feten, brachte er ihn zur Anerkennung; doch ließ er ihm noch größere Rechte als jelbst dem Schwabenherzog, besonders die Besetzung der Bistumer in seinem Lande. — Dann blieb noch Lothringen übrig. Die Großen Lothringens waren durch ihren Wankelmut und ihre Treulofigkeit berüchtigt; fie hatten sich oft vom Westreiche zum Ditreiche hin und hergewandt, um schließlich niemandem zu gehorchen. Das rechte Bild biefes mankelmutigen Sinnes war ihr Berzog Gifelbert, ber, obwohl einst als Flüchtling von Beinrich in Sachsen gastfrei aufgenommen, sich doch jetzt dem französisichen Könige Karl bem Ginfältigen zugewandt hatte. Heinrich hütete sich auch hier, die Waffen zu gebrauchen. Er wartete ab, bis Giselbert, mude der Wirren, Die Frankreich unter ben Begenkönigen Rarls bes Ginfältigen gerriffen, es vorzog, sich Deutschland zuzuwenden, 925. Dadurch, daß er ihm später seine Tochter Gerberga vermählte, feffelte ihn bann Seinrich an jein Saus und an bas Reich.

§ 101. Die erste große That Seinrichs war durch seine Weisheit und Mäßigung gelungen: die fünf großen Herzogtümer waren wieder in die Reichseinheit eingegangen. Es war ein Glück für Heinrich und das Reich, daß in diesen ersten Jahren die Einfälle der Ungarn ziemlich geruht hatten. Erst 924 brachen sie mit erneuter But über das schwache Reich herein; wieder schweisten sie die his tief nach Sachsen, und der ohnehin damals schwer erkrankte Heinrich mußte selbst in seiner Pfalz Werla hinter den Sümpsen der Ocker Sicherheit suchen. Aber das Glück fügte es, daß einer der seindlichen Fürsten gefangen eingebracht ward. Die Ungarn waren bereit, ihn schwer mit Gold und Silber zu lösen: aber König Heinrich forderte nichts als einen neunsährigen Wassenstillstand, der freilich nur für Sachsen galt und während

dessen er den Ungarn sogar einen Tribut zu zahlen sich entschloß.

Und nun begann Heinrich die andere größe That seines Lebens: er machte sein Volk — zunächst Sachsen und Thüringen — von neuem wehrthaft und schirmte das offene Land. Gegen den Diten hin wurden sörmliche Markgrafschaften, wie wir sie unter Karl dem Großen fanden (§ 82), zwar noch nicht wieder eingerichtet, aber doch die Graßen in den Grenzgauen mit einer stärkeren militärischen Macht ausgestattet. Noch hatte Teutschland, desonders Nordbeutschland, wenig Städte; wie in alter Zeit wohnten die Teutschen in Dörfern oder auf ihren offenen Hösen; kaum waren die königlichen Pfalzen und Vischossisse dürftig besestigt. Heum waren die königlichen Pfalzen und Bischossisse dürftig besestigt. Heum waren die koniglichen und Ball umgab er auch schon bestehende größere Wohnplate. Von den vom Könige abhängigen Leuten — in den Grenzgauen war das wohl die Mehrzahl — ließ er je den neunten Mann in diese Burgen ziehen und besahl den andern acht, draußen Getreide zu dauen und den dritten Teil des Ernteertrages in die sesten Plätze zu liesern. Wenn plößlicher Ungriff kame,

follte das Landvolk hierher flüchten und Vorräte finden, um sich zu unterhalten. Auch verlegte er die Märkte und öffentlichen Festlichkeiten in diese von ihm begründeten "Städte", um seine Deutschen an größeres Zusammensleben zu gewöhnen. So entstanden die sesten Pläte Luedlindurg, Merseburg, Herseburg, Herseburg, Gersfeld, Korvei und Meißen. Auch Goslar wird auf Heinstich zurückgeführt.") — Das Land war geschirmt, es galt auch ein wehrhaftes Volk zu schaffen. Noch bestand bei den Sachsen, besser erhalten als bei den anderen Stämmen, das allgemeine Aufgebot aller Freien, der Feerbann: aber sie kämpsten auch am liedsten nach altgermanischer Weise zu Fuß. Da man den berittenen Ungarn so nicht begegnen durste, gewöhnte Heinrich zugleich

auch die Seinen an den Kampf zu Roß.

§ 102. Als er dies alles angeordnet, übte er sein Bolk im Groberungs= fampf gegen die Benden, die von der Elbe und Caale oftwarts wohnten. Außer Abobriten und Wilzen (§ 77) treten hier noch die Redarier. Seveller (an ber Savel) und in der Gegend von Meißen die Dalemingier auf. Alle diese Stämme waren noch heibnisch, ber furchtbaren Ungarn Freunde und beständige Keinde der Sachsen. Krieg gegen fie galt wie ein Kreuzzug: die Sachsen unter ihrem Banner des heiligen Michael fühlten fich als bas Bolf bes Berrn, berufen jum Bertilgungstampf gegen feine Feinde. Schon 928 hatte Beinrich die Seveller besiegt und mahrend bes harten Winters bes Sahres die jonft durch die umgebenden Seen geschütte Stadt Bren= naburg (Brandenburg) erobert. Auch die Dalemingier hatten fich unterworfen, und in ihrem Gebiet mar auf einem Berge an der Elbe Meifen gegründet worden. Böhmen, schon durch Karl ben Großen nicht ohne Erfolg befämpft (§ 77), brachte Beinrich ebenfalls durch einen Bug, wobei ihn Arnulf von Bayern unterstütte, wieder zur Unterordnung unter das Reich. — Als dies alles geschehen, brach 929 noch einmal ein großer Aufstand ber nördlichen Claven (Wilzen, Abobriten, Redarier) gegen die beutsche Berrichaft aus. Beinrich fandte feine Großen gegen Diefen Reind, der bereits die fachsische Stadt Baleleben gerftort, die Gin= wohner gemordet hatte. In einer furchtbaren Schlacht bei Lengen (am rechten Elbufer nördlich von Wittenberge) fielen die von ihren Fürsten in ben Kampf getriebenen Sorden vor bem vertilgenden Schwerte ber Sachien.

Diese herrliche Siegeskunde kam gerade zu fröhlicher Zeit. Seinrich hatte für seinen ältesten Sohn Otto um eine Schwester des angelsächsischen Königs Athelstan geworden. Dieser fühlte sich durch die Werbung so geehrt, daß er beide Schwestern zu Seinrich nach Köln sandte, damit er und sein Sohn unter ihnen wählen könne. Sogitha, durch Güte nicht minder wie durch Schönheit ausgezeichnet, behielt den Preis und ward des Königssohns Gemahlin. — Schon galt Heinrich mit Recht als der mächtigste Herrscher des Abendlandes, neue Siege über die Slaven 932 besestigten nur seine Stellung.

§ 103. Aber eine lette Probe blieb noch zu bestehen: nämlich gegen die Ungarn zu bewähren, daß Seinrich nicht umsonst neun Jahre lang den Schimpf des Tributs getragen, und daß seine Einrichtungen ihnen gegenüber standhielten. Im Jahre 933 verlangten sie die Fortzahlung des Tributs: Heinrich, des Volkes Zustimmung und kräftiger Unterstützung sicher — hatte es doch in seierslicher Versammlung ihm seinen Beistand noch besonders zugeschworen — wies sie ab; da kamen die Ungarnschwärme wieder und ergossen sich durch Thüs

<sup>\*)</sup> Bon anderen Städten ist jedoch eine Gründung oder Befestigung burch Seinrich nicht nachweisbar. Erfurt war wohl früher schon ein fester Plat.

ringen und Sachsen. Beinrich aber hatte rasch den Beerbann gesammelt, feine Sachien und Thuringe vernichteten zuerft den am weitesten nach Westen vorgedrungenen Teil der Ungarn, dann ereilte er selbst bei Riade, d. h. in der Sumpfaue des Unstrutrieds, die schon flüchtende andere Hälfte der Magnaren und ichrecte fie mit einem verhaltnismäßig leichten Siege jo, daß

Deutschland lange Zeit vor ihnen Ruhe hatte.

Bulett noch stellte Beinrich im Norden gegen die Dänen die alten Reichs= grenzen her, ja erweiterte fie noch über die Gider hinaus um die Mark Schleswig. Nun vermochte es unter seinem Schutze wieder ein frommer Erzbischof von Bremen und Hamburg, Unni, ein würdiger Nachfolger des heiligen Ansfar (§ 86), zu den Dänen und Schweden zu gehen, um ihnen Chrifti Lehre zu verkunden, und ichon faßte das Evangelium Boden, obwohl in Danemark König Gorm ber Alte "gleich ber alten Schlange" bas Chriften= tum haßte.

§ 104. Beinrich hatte Großes gethan, indem er mit dem ruhigen, maßvollen und praftischen Sinn, der dem Sachsenstamme eigen, nur das Erreich= bare eritrebte. Das deutsche Reich danft ihm feine Begrundung. Er hat für die deutsche Kolonisation das Land östlich der Elbe, das einst Deutschen ge= hört hatte, aber ihnen von ben Slaven entriffen mar, erichloffen; er hat bie beutsche Wehrkraft wieder hergestellt und den Reichsfeind, die Magnaren, niedergekämpft. Aber indem er so für das Ganze wirkte, hat er zugleich den Thron für sein Haus und seine Familie aufgebaut. Nachdem zuerst auf seiner Pfalz Bodseld im Harz ihn ein Schlaganfall getroffen und er so an seinen Tod gemahnt worden war, sammelte er zu Erfurt die Großen aller beutschen Stämme und empfahl ihnen seinen altesten Sohn Otto zum Nachfolger und König. Dann ging er nach Memleben an der Unitrut, wo eine seiner Pfalzen stand, neben der bald ein schönes Kloster erbaut ward, und hier verschied er in der Mitte der Seinen 936, tief beklagt von allem Volke. In der von ihm gleichfalls gegründeten Abtei von Quedlinburg ward er beigesett.

#### 2. Otto der Große. 936-973. Innere deutsche Berhältniffe bis 950.

§ 105. Die Königswahl bes 24 jährigen Otto, bes Sohnes Beinrichs I., bie zu Machen im Dom von allen Stämmen der Deutschen geschah, zeigte, wie fest bereits durch Seinrich I. das Reich geeinigt worden. Der Erzbischof von Mainz umgurtete ihn mit bem Schwert, that ihm Mantel und Arm= ipangen an, übergab ihm Scepter und Stab, falbte ihn und fette ihm die Arone aufs Saupt, alles Bolt rief Beil bem von ihm geforenen Berricher, und die Bergoge ber einzelnen Stämme leisteten ihm bei Tijch und Bof Die perfönlichen Dienste bes Mundschenken, Truchjeß, Marschalls und Kämmerers (§ 55), wie sie die Könige von ihren Sofleuten zu empfangen gewohnt waren. Und anders als Beinrich I. faßte Otto I., dem als Borbild der gewaltige Rarl ber Große vor ber Seele ftand, fein Königsamt; hatte Beinrich Die großen Bergöge ber Stämme fast wie felbitandige Guriten behandelt, fo betrachtete fie Otto wieder als seine Beamten und Lehnstrager, Die er, wenn fie sich gegen ihn oder gegen das Reich vergingen, abieben durfte.

Zunächst jedoch hatte er die äußeren Grenzen des Reichs zu ichüten. Denn die wendischen Bolfer benutten den Regierungswechsel, um in einem Aufftande einen Befreiungsversuch zu machen. Aber Otto hielt fie im Gehorsam, und besonders halfen ihm dabei zwei sächsische Große, Sermann, den man Billing nennt, Grenzgraf an der Unterelbe, und der Frenzs spätere Markgraf Gero an der Mittelelbe, die hier weiter und weiter die deutsche Serrschaft ausdehnten. Die Böhmen hatten sich gleichfalls erhoben und behaupteten, während Otto im Neiche beschäftigt war, wirklich eine fast vierzehnsährige Unabhängigkeit. Auch die Ungarn versuchten einzelne Sinfälle, gaben sie aber auf, als sie sahen, wie Otto an Kraft und Entschlossenheit seinem Bater nicht nachstand.

§ 106. Schlimmer als die äußeren Gefahren waren die inneren. Das herrischere Auftreten des jungen Otto und die Bevorzugung der stolzen Sachsen verlette die Franken, deren Bergog noch jener Cherhard war, der einst Beinrich I. die Krone gebracht hatte (§ 98) und der sich jest von beffen jungem Sohne demütigende Behandlung gefallen laffen mußte. Während hier Unzufriedenheit garte, verjagte der neue Bayernherzog, Arnulfs (§ 100) Sohn, er hieß auch Eberhard, dem Könige geradezu die Huldigung, 937. Bleich im Anfang des nächsten Sahres jog Otto gegen ben Auffässigen, aber ohne Erfolg, und unterdessen bildete sich im Norden Deutschlands die drohende Verschwörung völlig aus. Otto hatte einen alteren Salbbruder, Thankmar, aus einer ersten Che Beinrichs, die, von der Kirche migbilligt, weil Die Frau sich schon früher dem Kloster geweiht, von Seinrich gelöft worden war. Dieser fühlte sich zurückgesett und erhob sich mit dem gleichfalls un= Bufriedenen Gberhard von Franken. Beide verwüsteten Weftfalen, und Gber= hard hielt felbst den jungeren Bruder Ottos, Beinrich, gefangen. Jest eilte der König Otto herbei, Thankmar floh und schloß sich in die Eresburg (§ 71) ein, wo er von Ottos Leuten in der Burgfirche, in welcher er Zuflucht gesucht, am Altar in tapferem Rampfe erschlagen wurde. Gberhard erhielt Bergebung, indem er feinen Gefangenen, ben jungen Beinrich, zum Fürsprecher wählte. Jett wurde auch Bayern unterworfen und sein Berzog entsett. Der neue Bayernherzog mußte auf das Recht der Besetzung der Bistumer (§ 100) verzichten.

§ 107. Da erhob sich der eigene Bruder gegen den König. Otto war zwar Seinrichs I. und der Mathilbe ältester Sohn: aber er war geboren, als dieser noch Herzog war; Beinrich dagegen war demselben, als er schon König war, geboren; ihn vor allem liebte die Mutter, und der stolze Jüngling hielt sich mehr als den Bruder berechtigt, des Baters Nachfolger zu fein. Während seiner Gefangenschaft hatte er sich mit Eberhard von Franken verständigt, er hatte mit seinem mankelmütigen Schwager, bem Berzog Gifelbert von Lothringen, verhandelt, er begann jest den Aufstand, indem er zu Diesem sich begab, 939. Aber ebe noch die Emporung weiter griff, eilte Otto mit seinem Geer an den Rhein, und sein Vortrab, der schon den Rhein überschritten hatte, mährend der Rönig mit der Hauptmacht noch auf dem rechten Ufer stand, schlug Seinrich und Gifelbert bei Birten unweit Kanten. Beinrichs Bersuch, in Sachsen Aufstände gegen Otto zu erregen, schlug fehl, er wandte sich nach Lothringen zurück, wo jest der frangösische König, Ludwig IV., im Bunde mit den Aufständischen erscheint. Bu den Emporern gesellte sich heimlich auch der Erzbischof Friedrich von Mainz, und so standen zwei große Herzogtimer und der erfte Beiftliche Deutschlands wider Otto. Aber das Blück half ihm auch diesmal: zwei rheinische Grafen, Franken von (Reburt und sogar Verwandte Eberhards, aber doch des Königs Freunde, trafen die beiden Bergoge, Eberhard und Giselbert, unvermutet am Rhein, über den diese unvorsichtig schon ihr Seer nach Andernach hatten

übersetzen lassen, mährend sie selber noch bei Mahl und Brettspiel zurückgeblie= ben. Sie überfielen sie: Eberhard, der tapfer fampfte, ward erschlagen, und Gijelbert ertrant auf der Flucht im Rhein, 939. So ward dieser Krieg geendigt und Seinrich bat und erhielt abermals Berzeihung: aber noch einmal verschwor er sich, selbst gegen das Leben des Bruders. Als da die Mutter zum dritten Mal für ihn bat, und Otto zum dritten Mal großmütig verzieh, ging Seinrich in sich und blieb von nun an in unerschütterlicher Bruderliebe Otto treu.

Mit diesen Siegen war die Berzogsgewalt im Reiche der Königsmacht zu Küßen gelegt. Sie war wieder ein Amt, über welches der König ver= Auch suchte Otto I. die Herzogsgewalt noch dadurch von sich abhängig zu machen\*), daß er sie jo viel wie möglich nur Angehörigen seines Saufes gab. Seinen ältesten Sohn Liudolf vermählte er mit der Tochter des Schwabenherzogs, dem dann dieser Jüngling bald in seinem Umt folgte: Lothringen gab er einem Franken, Konrad, bem er zugleich feine Tochter Liutgard vermählte, und Bagern seinem Bruder Beinrich. Franken, Sachsen und Thüringen verwaltete er selbst, und erst in der späteren Zeit seines Lebens machte er feinen getreuen Bermann Billing jum Bergoge von Sachjen.

§ 108. So war das große Reich fest zusammengefügt und stand noch inniger verbunden als zu Beinrichs I. Zeit Damals zuerst nannten die Stämme nicht bloß ihre Sprache deutsch: sie begannen sich selbst mit dem Gesamt= namen der Deutschen zu bezeichnen. Und gewaltig übte das vereinte Lolf jeine Kraft nach außen. In langen Kämpfen unterwarfen die Sachien unter Hermann Billing und Markgraf Gero die Wenden dem Christentum und deutscher Sitte. Das weite Land zwischen Elbe und Dder ward kolonisiert. Otto verfuhr wie einst Rarl ber Große bei ben Sachjen, indem er in den unterworfenen Landschaften Bistumer grundete: jo Savelberg, Branden= burg, ipater Merseburg, Meißen und Zeit; ja, noch im fernsten Diten unter ben Polen ward Pojen gegründet. Alle diese Bistimer stellte er gegen Ende feines Lebens unter das neugeschaffene Erzbistum Magde= burg, nur Oldenburg (im öftlichen Solftein) tam unter Samburg-Bremen, welches gerade damals um die Verbreitung des Christentums im Norden sich große Verdienste erwarb. Der Erzbischof Abeldag, Unnis großer Nach= folger, sorgte für die Mission unter Schweden und Danen. Die friedlichen Beziehungen zwischen Dänen und Deutschen erleichterten seine Arbeit. Nur die spätere Sage weiß zu erzählen, wie Otto den Danenkönig Sarald Blaugahn angriff, die Danen bis zur außersten Spite Jutlands trieb und hier seinen Speer ins Meer schleuderte, jum Zeichen, daß erft hier feines Reiches Ende fei. Mit faft foniglicher Macht breitete fich Ottos Bruder, der Bavern= herzog Beinrich, nach Liten längs der Donau und nach Süden bis zum Po und zur Hadria: und jo entsprach der jächnischen Rolonisation im Norden eine banrifche im Guden, bei welcher die Bistumer Regensburg und Paijau zugleich für die Mission thätig waren. Es war die Zeit der gewaltigiten Ausbehnung beutscher Rraft. Schon galt Ottos Wort, den man nun anfing, wie weiland König Karl, "ben Großen" zu nennen, auch etwas in den Wirren Frankreichs, beifen Rönig Ludwig IV. Gifelberts Wittwe gebeiratet batte und fo Ottos Schwager geworden war; ihm zog er gegen jeine auffiandischen Großen einmal jogar bis vor Rouen zu Silfe. Much der Burgundenkönig

<sup>\*)</sup> Do bie Pfalggrafen, bie nun wieder (guerft in Bauern) in den ursprünglichen Serzogfümern genannt werden, Bertreter ber königlichen Gewalt und somit eine Beidranfung ber Bergoge maren, muß zweifelhaft ericheinen.

und die Großen, die um Italien stritten, riesen bereits seine Entscheidung an — kurz, seine Macht war wieder kaiserlich, wenn auch noch der Name feblte.

§ 109. Bersuchen wir es nun, auf diesem Höhepunkte deutscher Königsmacht angelangt, uns ein Bild zu machen, wie solch ein Herrscher dieser alten Zeit lebte. Leicht und bequem hatte er es nicht: wen einmal die schwere Krone zierte, der war ruhelos dis zum Grade. Er hatte keine seste Residenz; von Pfalz zu Pfalz zog er durch sein weites Reich; wo er gegenwärtig war, sa er selber zu Gericht als höchste und letzte Instanz; an ihn ging die Berufung, wenn der Verurteilte sich der Entschedung der Schöffen, die nach den Kapitularien Karls des Großen (§ 83) oder nach altem Stammesrecht unter des Grasen Vorsit das "Recht zu weisen", d. h. das Urteil zu fällen hatten, nicht fügen wollte. In dunklen Fällen entschied das Gottesgericht, d. i. Zweiskampf, Feuers oder Kreuzesprode.

An den Festtagen umgab den Herrscher der ganze Glanz des großen Reiches: an den Bischofssiß, wo er eben das Fest seierte, eilten Fürsten und Große der ganzen Nachbarschaft und brachten freiwillige Geschenke, während die unterworfenen den Tribut darreichten. Das Königsgut war durch das ganze Reich gelegen: noch bestand es in großen Domänen, auch gingen große Forsten des Königs, in denen noch Wolf und Bär, Ur und Elen hausten, die der Jagdlust reiches Spiel gewährten, durch das ganze Reich. Stehende Abgaben zahlte man auch jetzt noch nicht; denn es gab wenig Geld, und der Deutsche hielt überhaupt jede Steuer für ein Zeichen der Unfreiheit; alle Leistungen waren persönlich. Doch gingen einzelne Jölle an den König ein von Straßen und Flüssen; ferner die Kopfsteuer, die die Juden zahlten;

auch gehörten die Bergwerke dem Könige.

Das Lehnswesen griff bereits durch alle Teile des Reiches und folglich bestanden auch die Seere des Königs mehr aus den aufgebotenen Basallen als aus dem alten, freien Seerbann. An den Grenzen, besonders den östlichen, waren die Marken wieder erneuert worden. Sigene Namen sind zu Ottos Zeit noch wenig dafür im Gebrauche, aber aus Hermanns und Geros Marken (§ 105) entstanden später die Nordmark (die preußische Altmark, dazu Havelberg und Brandenburg), südlich davon die Ostmark oder Lausig (das Land zwischen Saale und Bober) und die Mark Meißen (Meißen, Zeit, Merseburg). Im Süden gab es eine Mark Verona und Aquileja, eine bayrische Ostmark, das spätere Österreich, später auch eine kärnthenische Mark, welche alle vom Serzogtum Bayern abhängig waren.

# 3. herstellung des Kaisertums durch Otto den Großen.

§ 110. So war Otto der Große bereits der gewaltigste Herrscher in Europa, als neue Bestrebungen ihn in neue Verwicklungen brachten. Italien war seit Arnulfs Zeiten (§ 95) von den deutschen Königen unbeachtet geslassen worden. Hier waren überall Parteikämpse zwischen großen Familien, die zum Teil noch ihr Geschlecht auf die Karolinger zurücksührten; selbst die Päpste waren tief in diese Wirren verslochten und von dem schon errungenen hohen Ansehen (§ 92) wieder zu völliger Unbedeutendheit herabgesunken. Dazu waren die Sitten der Geistlichen wie die des ganzen Volkes surchtbar verwildert. Damals war König von Italien Verengar von Ivrea, der seinen früheren Gegner, den König Hugo, überwunden und den Sohn desselben, den König Lothar, wahrscheinlich vergistet hatte. Die junge Witwe dieses Lothar, Abelheid, vom burgundischen Königsstamme, wollte er, so

ergählen Spätere, mit seinem Sohne vermählen, um jo unbestritten bie italie= nische Königsfrone besitzen zu können. Aber Abelheid widerstrebte dem ver= haften Chebunde und wurde deshalb von Berengar in strengster Saft auf einem Schloß am Garda-See gehalten. Allgemein war das Mitleid, bas die junge Königin fand. Gin befferer Zeitpunkt jum Gingreifen in die italienischen Berhältniffe ließ sich schwerlich finden. Otto war damals, nach dem Tode ber angelfächsischen Edgitha, verwitwet, er faßte daher den Entschluß, zugleich mit ber Sand ber Abelheid ein, wenn auch zweifelhaftes, Recht auf Italien zu erwerben. Er beschloß beshalb einen Kriegszug ihr zu Silfe. Noch ehe er mit dem gesamten Seere die Alpen überstieg, 951, war ihm sein junger Sohn Liudolf, der Schwabenherzog, thatenluftig vorausgeeilt, hatte aber gegen Berengar unglücklich gekämpft. Dafür traf ihn der Tadel des Vaters und der Spott des Oheims, des banrischen Seinrich. Dieser hatte die Abelheid. welcher unterdessen unter vielen Abenteuern die Flucht aus der Burg der Feinde gelungen war, feinem Bruder Otto zugeführt und war bei beiden in hohem Unsehen. In Pavia feierte Otto bald mit Adelheid seine glänzende

Vermählung und nannte sich jett bereits König von Italien.

§ 111. Aber biefer Glang war nicht ohne einen trüben Schatten; benn Liudolf war unzufrieden, ba er fürchten mußte, daß nachmals ein Sohn der begunftigten Abelheid ihn, den altesten, vom Throne ausschließen werde, gu dem er bereits bestimmt mar. Auch gelangte der König Otto in Italien jest noch nicht völlig zum Ziele feiner Wünsche, die schon bamals auf die Raifer= fronung gingen. Daß dieses nicht erreicht ward, mochte er wohl bem Erzbischof Friedrich von Mainz (§ 107), der die Unterhandlungen beim Papite geführt, mit zur Laft legen und auch diesen machte nun fein Tadel aufs neue unzufrieden. - Otto fehrte gurud nach Deutschland und ließ feinen Schwiegersohn, Konrad, Herzog von Lothringen, zurück, der den Berengar zur Unterwerfung unter den König bestimmte, indem er ihm eine ehrenvolle Aufnahme verbürgte. Als aber jener sich vor Otto einfand — es war 952 Bu Magdeburg — ward er verächtlich und streng behandelt, und Konrad, der sein verpfändetes Wort unbeachtet jah, auch jonst sich zurückgesett glaubte, fühlte sich gleichfalls beleidigt. So waren drei mächtige Unzufriedene im Reich, Liudolf von Schwaben und Konrad von Lothringen, Die nächsten Angehörigen des Königs, und Friedrich von Maing. Ihren Aufstand betrachteten die Sohne nicht als Rebellion gegen ben Bater, sondern sie wollten nur ben mächtigen Ginfluß bes harten und rankevollen Bayernherzogs Seinrich beseitigen; diefer aber mar es, ber bann später, als ber Rampf ichon ausgebrochen, die Sohne aber noch einmal reumutig bem Konige fich zu Guffen geworfen, eine Ausföhnung unmöglich machte. Go bauerte ber unglüchfelige Krieg fort, an dem auch die Bayern gegen ihren unbeliebten Berzog teil= nahmen. Endlich, nachdem Konrad, von jeinen eigenen Lothringern verlaffen. nebst Friedrich von Maing Berfohnung gesucht und gefunden hatte (der lettere starb bald nachher), unterwarf sich auch Lindolf dem Bater, 954. Beide erhielten Bergebung, befamen aber ihre Bergogtumer, die ihnen Otto ichon 953 zu Friklar abgesprochen, nicht zurud. Es war ein Wendepunkt in Ottos Politik. Den Berjuch, Die Herzogtumer burch Berleihung an Berwandte zur Stüte bes Thrones zu machen, gab er auf. Bon nun an ftutte er fich auf ben hohen Klerus. Bejonders fein Bruder Brun, Ergbischof von Roln, ericheint in der Folge als feine rechte Sand, ihm gab er auch das unruhige Lothringen zur Berwaltung, das Brun fpater,

um die Aufrechterhaltung ber Ordnung zu erleichtern, in Ober- und Nieder- Lothringen teilte.

§ 112. Den inneren schweren Kampf hatten die Ungarn ichon 954 be= nutt, eine neue Raubfahrt durch Süddeutschland nach Lothringen und Frantreich zu machen; 955 brachen sie mit starkem Seere aufs neue ins Reich, nicht mehr jene flüchtigen Räuber, die einft Beinrich bei Merfeburg geschlagen, fon= bern ein schon geordnetes, auf Eroberung bedachtes Volf; mit fturmender Sand belagerten sie Augsburg, das kaum der fromme Bischof Udalrich zu schützen wußte. Aber alsbald eilte Otto an der Spite aller, jett wieder versöhnten Stämme heran. Auf dem Lechfelde fam es 955 zu einer großen Schlacht. Durch einen Fasttag bereitete sich das Seer zur schweren Blutarbeit vor, feierliche Gibe der Krieger, heilige Gelübde des Königs am Morgen des Schlachttages zeugten von ber weihevollen Stimmung aller. Mit fliegenden Fahnen rudte man in den Kampf: voran drei Züge Bayern, denen aber ihr bereits erkrankter Berzog fehlte; bann ein Zug Franken unter Konrad; bann eine fünfte Schar als Kern des Heeres aus auserlesener Jugendmannichaft gebildet, unter des Königs eigener Führung, unter dem Banner des Erzengels Michael; dann zwei Züge Schwaben und endlich eine Nachhut von Böhmen. Die Ungarn aber wollten ben Stoß des deutschen Beeres ablenken; ein Teil von ihnen schwamm zweimal über den Lech, warf sich unvermutet auf die böhmische Nachhut und brachte sie wie die Schwaben in Verwirrung: nun aber trafen sie auf Konrads heldenmütigen Widerstand, der hier den Abfall vom Later zu fühnen suchte und sie zurückwarf. Den Angriff auf die Saupt= ichar der Ungarn führte der König selbst. Nach heißem Kampfe entschied sich der Sica: die Deutschen trieben den größten Teil des Ungarnheeres in den Lech, der Rest der Feinde kam auf der Flucht um. Nie mehr ver= juchte dieses milde Bolk einen Ginfall ins Reich, ja es begann fortan beut= ichem Einfluß und dem Christentum sich zu beugen. Aber ber Sieg war teuer erfauft; unter den Toten lag Konrad, dem beim Luften des Helms ein Pfeil die Rehle durchbohrt hatte, und noch mancher Edle. — Auch räumte der Tod sonst noch in Ottos Umgebung auf: an seiner Krankheit ftarb bald darauf Ottos Bruder, Seinrich von Bayern, seine ftarkfte und treueste Stüte; bald auch fein Sohn Liudolf, noch in der Blüte seines Alters, nachdem er seine Übelthat in wackrem Kampfe gegen die Wenden (955, als Otto die aufständischen Slaven durch den Sieg an der Redenit in Medlenburg niederwarf) und dann in Italien gut gemacht. Dem Könige erwuchs ein Erjat dafür in einem Cohne aus zweiter Che, ber wie der Bater Otto genannt ward.

§ 113. Nach der Besiegung der Ungarn stand Otto in altem, ja noch ershöhtem Ansehen wieder da. Bald darauf rief ihn der Papst, Iohann XII., selbst nach Rom, um durch ihn vor Berengar geschüßt zu werden. Otto kam und rettete ihn: der Preis dassür war die Kaiserkrone, mit der er 962 geschmückt wurde. Bon nun an galt die Kaiserkrone und damit die höchste weltliche Gewalt in der Christenheit als dem deutschen Könige zustehend; seder derzselben war ehrenhalber und unmittelbar schon durch seine Wahl verpstlichtet, nach Rom zu ziehen, um sie zu erwerden. — War somit die größte Ehre und hoher Glanz der deutschen Nation beschieden: so führte doch hinsort dies Streben, mit der Kaiserkrone Rom und Italien zu beherrschen, zu stäten, ost vergeblichen Kämpsen der deutschen Serrscher fern von ihrem Lande; vor allen Tingen ward die naturgemäße Bahn der Mission und Eroberung gegen Isten und Norden, die den Teutschen durch Karl den Großen gezeigt, durch

Heinrich I. wieder aufgethan war, verlassen um dieses glänzenden Bilbes der Ehre willen. Aber beklagt das deutsche Vaterlandsgefühl so viel verzeblich vergossenes Blut und eitel verschwendete Kraft; beklagt es ein Streben, das zu keinem Ziel, ja später zum Sturz des Kaisertums und zur Zersplitzterung Deutschlands geführt hat: so ist doch nicht zu verkennen, daß in den Staatseinrichtungen, im Handel, in Künsten und Wissenschaften Deutschland und Italien durch ihre nun beginnende lang dauernde Verbindung sich gegen-

seitig sehr gefördert haben.

Aber nicht einmal Otto der Große konnte sein Ansehen in Italien ohne wiederkehrende Römerzüge behaupten. Kaum hatte er den Rücken gewandt, so verdand sich der Papst Johann XII. mit Berengar. Otto kehrte zurück, entsette ihn und ließ sich von den Römern schwören, nie einen Papst ohne seine Justimmung zu wählen; aber sosort nach seiner Abreise brachen neue Unruhen aus, so daß Otto drei Jahre der Seimat serngehalten wurde, 962 dis 965. Erst als Berengar gefangen und in die Hamberg geschickt, Johann XII. gestorben war, fügten sich die Römer. Gleichwohl ward doch noch einmal ein Römerzug nötig, und Otto blieb nun von 966—972, also

6 Jahre lang, in Italien.

§ 114. Ottos Ruhm brang, wie einst der Karls des Großen, zu ben fernsten Berrschern; seine Gefandten gingen sowohl zu dem glänzenden, milden und aufgeklärten Kalifen Abderrhaman in Cordova, wie an den eitlen Hof von Byzanz, von dem uns ein hervorragender Chronist der Zeit, Liudprand von Cremona, eine Schilderung voll beißenden Spottes hinterlaffen hat. Otto der Große aber hielt für seinen nun heranwachsenden Sohn keine Berbindung würdiger als mit einer griechischen Kaisertochter: 972 vermählte er ihn zu Rom mit der Prinzeß Theophano. Dann kehrte er nach Deutschland zuruck und hielt 973 zu Quedlinburg im Sachsenlande seinen letten, glänzen= den Reichstag. Wohl konnte er stolz auf das Werk seines Lebens, auf seine Raisermacht blicken: hier erschienen mit Tribut Gesandte des Dänenkönigs; anwesend war ferner der Böhmenherzog; der Polenherzog beugte sich vor feinem Richterstuhle; felbst die Ungarn fandten Geschenke. Die weiten Glaven= länder bis fast zur Weichsel lagen der deutschen Gerrschaft unterworfen und dem Chriftentum aufgeschloffen. Rein Trot der Deutschen Großen reate fich mehr vor der anerkannten Oberherrlichkeit Ottos. Neben ihm thronte seine fluge und glänzende Gemahlin Abelheid und, bereits zum König und Kaijer gekrönt, sein Sohn Otto II. mit seiner jungen Gemablin; außerdem waren Fürsten und Edle in ungezählter Schar zugegen. Aber der Tod des getreuen Bermann Billing, der gerade hier erfolgte, mahnte den Raifer an die Bergänglichkeit aller irdischen Größe und an den eigenen Tod. — Aber Merjeburg zog er nach Memleben und hier, wo sein Bater gestorben, schloß auch er nach thatenvollem Leben die Augen; zu Magdeburg ward er bestattet. Er ift ber glänzenbste und mächtigfte unter ben deutschen Raifern, doch an Mäßigung und Ruhe dem Vater nicht mehr vergleichbar und der erfte, der auf Bahnen einlenkte, die Deutschland sich selbst eutfremdeten. Aber an ihn, an seinen Sohn und seinen Enkel, die Ottonen, knüpft sich die Erinnerung einer ruhmreichen Zeit und einer gelehrten Bildung, die damals zuerst nach Deutschland fam - einer Bildung, die zwar nur ausländisch, lateinisch und griechisch, und eine fremde Blüte in Deutschlands Boden war, doch die benselben mit manchem neuen geistigen Samenkorn befruchtet hat.

#### 4. Otto II. 973-983. Otto III. 983-1002.

§ 115. Otto II., Ottos des Großen 18 jähriger Sohn, mar bereits gewählt und gefrönt und trat ohne Schwierigkeit die Regierung an, indem er ben üblichen Königsumritt durch das Reich unternahm. Gelehrt erzogen, zarten Körpers, gebrach es ihm zwar nicht an rascher Thatkraft, aber es fehlte seinem leibenschaftlichen und schwankenden Gemüte Die großartige Beharrlichkeit seiner Borfahren. So übte benn auch seine Mutter Abelheib und später feine Gattin Theophano einen nicht unbedeutenden Einfluß auf ihn. — Auch ihm blieben die Kampfe im Reiche nicht völlig erspart. Seinrich von Banern, zubenannt der Zänker, sein Better, erhob sich, als er sich in seinen hochfliegenden Ansprüchen vom jungen Kaiser beschränkt sah. In Berbindung mit den öftlichen Slaven, den Böhmen und Polen, glaubte er feine Emporung durchführen zu können, doch Otto schlug und entsetzte ihn, gab Bayern, von dem Die Marten Kärnthen und Verona (§ 109) abgetrennt und zu einem eigenen Berzogtum Kärnthen vereinigt wurden, seinem Freunde, Otto von Schwaben, dem Sohne Liudolfs, und verlieh der bagrischen Oftmark (§ 109) eine felb= ftändigere Stellung unter einem Grafen, den man später mit dem altberühmten Stamm der Babenberger in Verbindung gebracht hat. Aber neue Unruhen wurden im Sudosten des Reichs von Beinrich bem Zänker erregt, bis ihn der Kaiser nochmals überwand und dauernd gefangen sette. Auch gegen Böhmen und Polen stellte Otto II. bann sein Übergewicht her. Gegen Die Dänen hatte er bereits 974 einen Zug über das Danewirk hinaus unter= nommen. — Im Sahre 978 überfiel plöglich und mitten im Frieden König Lothar von Frankreich, den es nach Lothringens Wiedergewinnung gelüftete, ben Raiser, der ruhig in Nachen verweilte; kaum entging Otto der Gefangen= schaft, und Lothars Leute verzehrten noch sein eben verlassenes Mahl. Aber als Lothar dann doch nach drei Tagen sich auf- und davonmachte, ereilte ihn noch por der Grenze der Herold des Kaisers und kündigte ihm an, sein Berr werde den heimlichen und feigen Überfall durch einen offenen Kriegs= zug wettmachen. Und so zog Otto mit 60 000 Deutschen vor Paris. Da er die feste Stadt nicht gewinnen konnte und der nahende Winter zur Beim= kehr mahnte, ließ er wenigstens vom Montmartre zum Schrecken des Königs und seiner Pariser und zur Warnung vor einem zweiten Besuche noch ein gewaltiges Tedeum herabschallen, ehe er heimkehrte. Zwei Jahre darauf ge= stand Lothar feierlich zu, daß Lothringen zu Deutschland gehöre. Ungefähr um 980, als dem jungen Raiser ein Erbe, der nachmalige Otto III., geboren ward, hatte er die volle Gewalt seines Baters sich gesichert.

§ 116. Jest wandte er sich nach Italien. Bis Nom hin war dieses Land durch Otto den Großen fest mit dem Reiche verbunden: in Rom selbst aber herrschte die alte Zwietracht der Parteien, in die das Papsttum tief verslochten war, und schreckliche Thaten waren wiederum geschehen, sogar ein Papst ermordet worden. Süditalien, zum Teil noch unter langobardischen Dynasten, war den Angriffen der kühn andringenden Araber wie der Griechen ausgesett (§ 92), die hier die deutsche Serrschaft nicht aufkommen lassen wollten. Nach kurzem Aufenthalte in Rom, wo er schnell alles ordnete, rückte Otto 982 nach Süditalien gegen diese Feinde. In Calabrien, südlich von Costrone, ersocht er mit seinem Seere, über welches jest schon die Begeisterung der Kreuzzüge kam, zuerst zwar einen Sieg über die Sarazenen; bei unvorssichtiger Verfolgung aber verwandelte sich dieser Sieg in eine Niederlage, und der Kaiser entging nur der Gefangenschaft, indem er ins Meer sprang

und einem griechischen Schiffe zuschwamm, welches eben vorbeisegelte. Da auch dieses ein seinbliches war, so bedurfte es eines neuen Wagnisses, um auch von diesem endlich ans befreundete User sich zu retten. Aber weithin, dis zu den äußersten Nordmarken des Reiches, erscholl die Kunde von dieser Niederlage. — Aller Orten erhoben sich die Gegner des Reiches. Die Dänen sielen in die Mark ein, und nun faßten auch die Slavenvölker Mut, in einem allgemeinen Aufstande zugleich mit dem Christentum die verhaßte und oft grausam geübte Herrichaft der Deutschen abzuschütteln, 983. — Otto II. suchte zunächst das verlorene Ansehen in Unteritalien wiederherzustellen. Er berief alle Großen zu einer Tagsahrt nach Verona. Hier ließ er, gleich als hätte er sein baldiges Ende geahnt, seinen dreijährigen Sohn zu seinem Nachsolger wählen und zog dann mit einem Heer gen Süden. Aber nur dis Kom kam er, als der Tod ihn ereilte im 28. Jahre seines Alters. In Kom, in fremder Erde, liegt er auch bestattet. Schon begann das Reich Ottos des Großen, das der Sohn nur mit schweren Känipfen zusammengehalten, sich

aus seinen Fugen zu lösen.

§ 117. Sben waren die deutschen Fürsten in Aachen versammelt, wo sie das Kind Otto gekrönt hatten, als die Nachricht von des Kaisers Tode einstraf. Um dieselbe Zeit ließ der Bischof von Utrecht, welchem Heinrich der Zänker in Haft gegeben war, diesen frei, und unter den Großen erhob sich ein Streit, ob nach deutschem Recht er, als des jungen Königs nächster männlicher Anverwandter, oder ob nach oftrömischem die damals noch in Italien weilende Kaiserin-Mutter Theophano, eine Frau, die Regentschaft führen sollte. Heinrich bemächtigte sich indessen sogleich des königlichen Kindes; bald aber zeigte er nur zu deutlich, daß er selbst nach der Krone strebe. Da verließen ihn Sachsen und Bayern, auf die er besonders gerechnet; der fromme und gelehrte Willigis von Mainz hielt die Anhänger des jungen Königs und die Einheit des Reichs, die noch einmal wankte, aufrecht; und bald konnte Heinrich nichts Bessers thun, als freiwillig das Königskind der aus Italien herbeieilenden Mutter, der Theophano, und der Großmutter Adelheid, auszuliesern und nur sein Herzogtum Bayern dazür zurückzubitten. Als er dies erhalten, blieb er, wie einst sein Vater, unerschütterlich dem

Königshause treu bis an sein Ende.

§ 118. The oph and leitete nun, in des Sohnes Minderjährigkeit, als Reichsverweserin die Regierung. Sie that es mit Alugheit und Geschick. Aber es nahmen doch die Fürsten allmählich wieder eine selbständigere Stellung dem Könige gegenüber ein, und die Stämme begannen wieder, ihre Herzöge selbst zu wählen; so koren die Bayern nach Heinrichs des Jänkers Tode dessen Sohn Heinrich; in anderen Ländern, z. B. in Schwaben, gründete sich die Nachsolge in der Herzogswürde geradezu auf eine Art von Erbrecht. Nach Theophanos Tode, 991, führten mit der Großmutter des jungen Königs, Abelheid, die großen Fürsten des Neichs (von Sachsen, Schwaben, Bayern, Meißen in Deutschland und von Tuscien in Italien) die Regierung, und so kam es, daß die Herzogswürde wieder zu großer Bedeutung gelangte. — Indessen war der junge Otto unter der Erziehung der Theophano und Abelheid sowie des frommen Bernward von Hildesheim zu einem Wunder der Zeit herangewachsen. Aber seine Vildung war eine fremde, eine römische und byzantinische; seine Sachsen, auf deren starken Schultern doch die Herrichaft seines Hauses rubte, verachtete er als roh: seine Sehnsucht stand nach morgenländischem Muster herzustellen.

§ 119. Schon 996 als 16 jähriger Jüngling machte er, kaum mündig ge= worden, seinen ersten Bug nach Stalien, wo in seiner Minderjährigkeit alles wohlgeordnet geblieben war, empfing in Rom die Kaiferkrone und erhob feinen Better, ben jungen Gregor V., auf ben papftlichen Stuhl. Große Soffnungen auf Herstellung einer ernsteren Zucht in der Kirche knüpften sich an diese Er= nennung. Denn beide, Papft und Raifer, noch Jünglinge an Alter, glühten für eine religiöse Reform, die in der verwilderten Zeit eine Notwendigkeit In die Beimat zurückgekehrt, kampfte Otto gegen die noch immer aufständischen Wenden ohne besondere Erfolge. Bald zog er nach Italien zurück, wo er Rom unter des Crescentius Leitung in Empörung gegen sich und seinen Papst fand. Mit graufamer Strenge bestrafte er Die Gegner; Crescenz ward hingerichtet, der Gegenpapst, den er aufgestellt, Johann, schrecklich verstümmelt. Dann, nach Gregors V. Tobe, gab Dtto III. in dem gelehrten Berbert von Reims, den er auf seinem erften Romerzuge fennen gelernt und an feinen Sof gezogen hatte, den Römern einen neuen Papft, der sich Sylvester II. nannte. Er selbst aber schwankte, je langer je mehr, zwischen hochfliegenden Entwürfen zu Kreuzzügen und zur Eroberung des morgenlanbischen Raiserreiches und dann wieder zwischen Bufübungen und einsiedlerischen Betrachtungen bin und ber. Jest pilgerte er nach Gnefen, jum Grabe bes beili= gen Abalbert von Prag, der in der Berkundigung des Evangeliums als Märtyrer bei den wilden Preußen gefallen war; dann wieder ging er nach Nachen und ließ sich in unheimlicher Neugier das Grab des großen Karl öffnen: ein unruhiger, phantastischer Geist trieb ihn ohne Rast von einem Wechsel zum andern. — Zulett nach Rom zurückgekehrt, 1001, fand er die Römer abermals im Aufftand; er ftrafte fie mit einer zierlichen Rede und ftarb, im Angefichte ber geliebten, ungetreuen Stadt, 1002, noch nicht 22 Jahr alt. — Mit dem Schwerte mußten die Bischöfe und Fürsten, die ihn begleitet hatten, seiner Leiche burch das aufständische Italien Bahn brechen, um ihn, wie er gewünscht, in Aachen neben Raiser Karl zu bestatten.

So waren die Zügel des Weltreichs, wie es Otto der Große gegründet, der Hand eines schwärmerischen Knaben sast entglitten. Das geschah zu einer Zeit, wo rings um Deutschland die Staaten, die disher abhängig oder ohnmächtig gewesen, sich sester gründeten. Ungarn nahm damals unter dem heiligen Stephan das Christentum und eine sestere und geordnetere Staatsform an. Den Polen hatte Otto III. selbst geholsen, ein unabhängiges Reich zu bilden, indem er Gnesen zu einem selbständigen Erzbistumerhob; denn auch hier schlossen an die kirchlichen Ordnungen sich die staatlichen an. Auch Tänemark wandte sich jetzt dem Christentum zu und grenzte sich sesten ab. Über all diese Völker hatten die Deutschen geherrscht, weil sie einen geordneten, jene ungeordnete Staaten hatten; jetzt schien das Vers

hältnis sich umzukehren.

#### 5. heinrich II. 1002-1024.

§ 120. Das Reich bedurfte, um nicht unterzugehen, eines tüchtigen Mannes, ber mit starker Hand die wankende Ordnung wiederherstellte, und nicht, wie der letzte Otto, eitlen Luftgebilden nachjagte. Aber die deutsche Krone schien jetzt, da Otto kinderlos gestorben, der Zankapfel der Großen werden zu sollen. Drei Bewerber um dieselbe traten auf: zunächst Heinrich von Bayern, der Sohn Heinrichs des Zänkers, der Urenkel König Heinrichs I. Er hatte im Leben Otto III. unerschütterliche Treue bewahrt und noch die Leiche desselben von den Alpen die Donau geleitet. Zugleich aber

hatte er bereits auf die Krönungskleinodien seine Hand gelegt. Ihn konnte der eine Mitbewerber, der bequeme und alternde Hermann von Schwaben, unbekümmert lassen. Um so gefährlicher aber war der andere, Eckard von Meißen, der tapferste Fürst im Reiche, der unermüdliche Hüter des Ostens gegen die Slaven. Dieser hosste besonders auf Anhang in Sachsen. Doch das Glück kehrte sich von ihm, und auf einer Reise ward er zu Pöhlbe am Harz überfallen und erschlagen, wie man glaubte, auf Anstisten der Schwestern Ottos III. und vielleicht nicht ohne Mitwissen Heinrichs. Dieser ward nun von den bayrischen, fränkischen und oberlothringischen Großen zu Mainz gewählt und gekrönt und gewann dann durch kluges Unterhandeln und Rach-

geben die Stimmen im gangen Reiche.

§ 121. Seinrich II., 1002—1024, war ein besonnener, thätiger, stren= ger Berr, der, wie sein Ahnherr Beinrich I., nur das Erreichbare wollte und so das deutsche Reich und den Kaiserthron wieder aufbaute. Aber nur mit schwe= ren Kämpfen und unfäglicher Mühe ift ihm dies gelungen. Zuerft mußte er an allen Grenzen das Ansehen des Reiches wiederherstellen und schützen. Im Often, in ben Clavenlandern, erhob fich ber gewaltige Polenbergog Boleslam, zubenannt Chrobry (ber Ruhmreiche). Er machte Polen zu einer Macht, die bis an das goldene Thor von Riem reichte, und auch von Deutschland suchte er Böhmen, Meißen, Lausitz, kurz das ganze Land öftlich von der Elbe loszureißen. Drei schwere Kriege hat Heinrich II. gegen ihn geführt, doch endlich einen Frieden erkämpft (1018), durch welchen Böhmen und Meißen beim Reiche blieben und Boleslaw die Lausigen vom Kaifer zu Leben nahm. Während der Drang nach Unabhängigkeit bem driftlichen Polenfürsten das Schwert in die Sand gab, mar es ber Saß gegen das Christentum vor allem, der die Wenden im heutigen Medlen= burg und Holstein (die Abodriten und Wagrier) zum Abfall trieb. Nur nach schweren Kämpfen fügten sie sich wieder der deutschen Herrschaft, das Chriftentum magte man nicht, ihnen wieder aufzuzwingen. - Im Guben, in Stalien, suchte Arduin von Jorea Stalien zu einem selbständigen, von Deutschland unabhängigen Königreiche zu machen. Dreimal ift Sein= rich II. über die Alpen gezogen. Das erste Mal, 1004, empfing er nur die lombardische Krone in Pavia, das bei einem Aufstandsversuche in Flam= men aufging; das zweite Mal, 1014, empfing er in Rom die Kaiserkrone (Arduin starb das Jahr darauf in einem Kloster), das dritte Mal, 1022, tam er in voller Raisermacht. - Im Besten hat Seinrich gegen Die Grenznachbarn in Flandern, gegen Aufrührer in Luremburg streiten, por allem aber um die burgundische Krone ringen muffen. In Burgund nämlich herrschte der kinderlose Audolf III., der Dheim des Kaisers, aber ohne alles Ansehen bei seinen tropigen Großen. Er sette Seinrich II. zu seinem Erben ein, und so mar Aussicht, daß dies wichtige Land, welches ben Westen ber heutigen Schweiz famt bem Rhonethal bis zum Meer hin begriff, bereinst ans Reich käme, ja Rudolf wollte ichon jest seiner Berrschaft entsagen. Aber bie burgundischen Großen wollten die Rachfolge nicht anerkennen, und der schwache König selbst ward wieder schwankend. Es bedurfte zweier Geldzüge, bis Beinrich wenigstens die Erbfolge ficherte. - 3m Innern Deutschlands loderten immer von neuem einzelne Emporungen auf und zeigten, wie tropig die Großen und wie ftark felbit dem Raifer gegenüber fie fich fühlten. Richt mehr bloß machtige Berzoge, wie zu Ottos I. Zeiten, lehnten sich auf, nein, Grafen und Berren magten,

felbst vereinzelt, den Widerstand; so schwach hatte Seinrich die Krone überkommen. —

§ 122. Die Ottonen hatten Italien zum Sit ihrer Weltherrschaft erheben wollen und hatten darüber die Grundlage ihrer Macht eingebüßt. Sein= rich II. wandte sich wieder mit voller Liebe Deutschland zu. Er konnte die Macht über Serzöge, Grafen, Markgrafen nicht mehr wie Otto ber Große üben; er mußte sie in allen wichtigen Geschäften jum Beirat entbieten. Auch ihre Lehen wurden schon als erblich betrachtet, und Seinrich änderte Aber er steuerte streng ihrer Fehdelust, sorgte mit Ernst für hierin nichts. den Landfrieden und nahm sich angelegentlich des armen Mannes an, der von jenen immer mehr und mehr bedrückt wurde. Vor allem aber gründete er die Macht seiner Herrschaft auf die kirchlichen Gewalten im Reich, indem er in Deutschland wie in Italien die Erzbischöfe, Bischöfe und Abte er= nannte, sie mit ihren großen geiftlichen Gebieten zu den Laften bes Reiches heranzog und stets auf ihre Silfe sich stütte (§ 111). Sie bildeten also für ihn und seine Nachfolger ein Gegengewicht gegen die immer selbständiger werdenden Fürsten, und die Raisermacht blieb start, so lange sie auf diesem Grunde ruhen konnte.

§ 123. Süditalien war, wie zu Ottos II. Zeiten (§ 116), hier von den Sarazenen, bort von den Oftrömern (Griechen) bedroht. Als die ersteren einst Salerno belagert, hatten vierzig normannische Ritter, von einer Pilger= fahrt nach Jerufalem heimkehrend, die Stadt vom Feinde befreit. Die Ginwohner des Landes luden in ihrer Dankbarkeit die Landsleute ihrer Retter ein, sich bei ihnen im schönen Süden niederzulassen. So kamen (1016) die ersten Normannen nach Stalien und begannen sich anzusiedeln und gegen die Sarazenen und Briechen zu fämpfen. Da aber die letteren trot= bem sich immer mehr ausbreiteten, so kam Seinrich II. mit großer Seeres= macht und im Einverständnisse mit dem Papst noch einmal über die Alpen und durchzog die Halbinsel fast bis zum äußersten Guden. Er konnte zwar die Feinde nicht völlig vertreiben, aber bennoch ließ er das mittlere und nördliche Italien, als er heimzog, in Frieden und Ordnung und dem Reiche eng verbunden und fand auch diefelbe Ordnung bei seiner Rückfehr in Deutschland vor. Ihm war ein mühseliges Lebenswerk rühmlich gelungen und das Reich aufs neue gefestigt. Auch die Kirche war durch den Kaiser und andere fromme Männer, besonders in Lothringen und Burgund, zu ernsterem Sinne erweckt. Heinrich II. selbst war fromm und der Kirche sehr ergeben, doch keineswegs ein schwacher, monchischer Mann, wie ihn die Legende der Kirche darstellt, von der er später heilig gesprochen ift. Den lange schon frankelnden Berrscher ereilte der Tod zu Grona bei Göttingen (1024). Auf fächsischem Boden, von wo es entsprossen, starb das sächsische Kaiferge= schlecht aus. Des Raisers Leichnam ward zu Bamberg beigesett, wo Beinrich II. ein hochberühmtes Bistum gegründet.

Die Geschichte bes sächsischen Kaiserhauses, das mit ihm erlischt, zeigt uns zwei große Herrscher, von denen der eine, Heinrich I., das deutsche Reich gründet, der andere, Otto der Große, es rasch zu einer Weltmacht erhebt. Diese Größe behauptet Otto II. mit Mühe, unter dem Kinde Otto III. bricht sie zusammen. Heinrich II. baut die Kaisermacht besonders auf geistlicher Grundlage wieder empor, und sie bleibt noch immer die erste Gewalt im Abendlande. Aber die Herzöge, unter Otto dem Großen wie absetzbare Beamte betrachtet, sind bereits erblich geworden und beschränken den Willen des Königs. — Unter den beiden ersten Herrschern

beginnt die weithin sich erstreckende Unterwerfung und Kolonisation des flavischen Oftens. Aber Otto I. giebt der kaiserlichen Politik zugleich die Richtung auf Italien, die unter den beiden anderen Ottonen entschieden überwiegt; und so gehen die Eroberungen des Reichs gegen die Wenden auf Jahrhunderte lang wieder verloren. — In Deutschland aber waren die Stämme wenigstens zu einer Reichseinheit verbunden, die hinfort nicht wieder gelöst werden konnte.

# C. Kaiser aus dem fränkischen Hause. 1. Konrad II. 1024-1039.

§ 124. Mit dem Aussterben des sächsischen Geschlechts fiel die Wahl eines neuen Herrschers dem Volke wieder heim. Noch war zu derselben jeder freie Mann mit berechtigt; nur war diese Gemeinfreiheit in Deutsch= land schon selten geworden. Was also unter dem Namen des deutschen Volkes sich in Kamba, zwischen Mainz und Worms auf der gesegneten Rheinebene, auf die Donnersberg und Odenwald herabschauen, versammelte. das war zunächst der Klerus: Erzbischöfe, Bischöfe und Abte; ferner Berzöge, Grafen, Herren und freie Männer, die nach ihren Stämmen, da weder Saus noch Stadt fie faffen konnte, hier unter freiem Simmel lagerten: am linken Rheinufer Rheinfranken, Ober= und Riederlothringer, am rechten die Sachsen, Oftfranken, Schwaben und Bayern, fünf Stämme, jeder mit seiner eigenen Art, aber im Bewußtsein bereits ein großes Volk, das des gemein= samen Herrschers nicht mehr entbehren wollte: soviel war seit einem Sahr= hundert durch das fächsische Kaiserhaus vollbracht. — Die Vorwahl begann. Lange verhandelte, viel erwog man, allmählich verengte sich der Kreis der Bewerber, zulet blieben nur zwei Fürsten aus dem Geschlechte Konrads,\*) des Schwiegersohnes Ottos des Großen, übrig, beibe Konrad geheißen wie ihr Ahnherr; zwischen ihnen sollte nun die Wahl entscheiden. Da nahm der ältere Konrad, der Gemahl der Gifela, der Witwe des Schwabenherzogs Ernst, seinen Vetter zur Seite und einigte sich mit ihm, daß jeder ohne Groll zustimmen folle, wenn auch die Wahl den andern treffe. Dann ent= schied der Erzbischof von Mainz zuerst für ihn, den Altern: die Fürsten stimmten zu und jauchzend alles Volk, dem er sich zeigte: dann wallte die festliche Menge noch an demselben Tage nach Mainz, und im Dom empfing Ronrad die Salbuna und die Königsfrone.

Ein andrer Stamm war somit an die Spike Deutschlands getreten: es waren Franken von den schönen Rebenusern des Aheins und den fruchtsbaren Gefilden am Main; eine raschentschlossene, seurige und heißblütige Art, sehr verschieden von den kälteren Sachsen in Norddeutschland, aber bezaht und gewaltig nicht minder wie jene. Das echte Abbild dieses Sinnes war der neugewählte König: stattlich und herrlich trat er auf; man sah,

daß die Wahl keinen Würdigern hätte treffen können.

\*) Konrad von Lothringen + 955. Gem.: Liutgarb (§ 107).

Otto von Rärnthen.

Heinrich.

Ronrad von Kärnthen.

Konrad II. Gem.: Gifela.

Ronrab.

\$ 125. Und das Blück begunftigte wie einst die ersten Sachsen so auch hier das neue Berrschergeschlecht. Im ersten Sahre schon seiner Regierung ftarb Boleslaw Chroben (§ 121), der sich nach Heinrichs II. Tod selbst die Königs= frone aufzuseten gewagt hatte, sein großes Reich verfiel burch die Zwietracht feiner Söhne, von denen die Deutschen selbst ins Land gerufen murben, ebenso schnell, wie es aufgebaut war: bamit kehrte allmählich die Abhängigkeit Bolens vom Reiche wieder. Mit Dänemark, das damals unter bem mächtigen Knut bem Großen das Christentum völlig angenommen hatte und Norwegen und England mitbeherrichte, hielt Konrad II. Friede und Freundschaft, ja er räumte ihm die schleswigsche Mark, die von Beinrich I. als nördlichste Schutwehr des Reiches begründet war, freiwillig ein und machte wieder wie Karl der Große die Eider zur Nordgrenze. — Was er hier dem Reiche vergab, glaubte er an anderer Stelle glanzend wiedergewinnen zu können. Rudolf III. von Burgund ging kinderlos seinem Ende entgegen und damit follte, wie schon Heinrich II. ausgemacht, sein Land an das Reich fallen. Konrad badurch in ein mikliches Verhältnis mit seinem eigenen Stiefsohn, Ernst von Schwaben, der wegen naher Berwandtschaft Burgund für sich begehrte und heimlich sich mit den andern Bewerbern um die Erbschaft, mit dem frangösischen Grafen Odo von Champagne, ja mit König Robert von Frankreich selbst, verständigte. Auch der jüngere Konrad, der doch mit der Wahl seines Betters nicht gang zufrieden war, schlug sich zu ihm, sowie die Berzöge von Ober= und Niederlothringen. Die Gefahr ichien groß. Gegen das drohende Bündnis wandte sich König Konrad auf das linke Aheinufer: hier aber fiel ihm das Blück gu, sobald fein bisheriger Begner, der kuhne und unternehmende Bergog Gogelo von Rieberlothringen, auf feine Seite trat, und durch diesen mächtigen Genoffen allein schreckte ber König die Berbundenen so, daß es fast ohne Kampf zum Frieden kam. Damals fügte sich Ernst von Schwaben, wiewohl mit unwilligem Bergen.

§ 126. Sosort trat nun der König seine erste Komfahrt an, 1026. Der ehrgeizige und mächtige Erzbischof Aribert von Mailand, der nach einem von Rom unabhängigen Patriarchat strebte und deshalb der Freundschaft Konrads bedurste, empfing ihn ehrfurchtsvoll und frönte ihn zum König von Italien. Schnell bezwang Konrad die widerspenstigen Städte und Herrn Dberitaliens, dann zog er nach Rom, wo er die Kaiserkrone empsing. Hier traf er auch mit dem Könige von Burgund und mit Knut dem Großen von Dänemark zusammen. Mit beiden schloß er auß neue Freundschaft, ja er verlobte später seinen Sohn Heinrich mit Knuts Tochter Gunhilde. Nur Süditalien zu unterwersen gelang ihm nicht. Hier hatten bereits, zwischen den Griechen und Sarazenen, die Normannen (§ 123) sich Land und Burgen gewonnen, und Konrad bestätigte, gegen Anerkennung seiner Lehnshoheit, diese neuen Anköminlinge in ihrem Besit, nicht ahnend, welch einen aefähre

lichen Teind der Kaisermacht er damit groß zog. -

§ 127. Nach seiner Rückehr in die Heimat beschäftigte ihn das Verhältnis zu seinem Stiefschne Ernst von Schwaben bald aufs neue. Dieser versuchte nämlich, trogdem der Kaiser ihm verziehen, um Burgunds willen, das er nicht vergessen konnte, einen neuen Ausstand. Trogig trat er dem Vater auf dem Reichstage zu Ulm entgegen, pochend auf seiner Vasallen Jahl und Macht, doch diese erklärten ihm: sie seinen zwar ihm, als ihrem Lehnsherrn, in allen Stücken zur Treue verpflichtet, nur nicht gegen den König, der ihrer aller oberster Lehnsherr und Beschützer ihrer Freiheit sei. Da unterwarf sich Ernst dem Vater, der ihn auf den Giebickenstein an der Saale gesangen

sette. Der Fürbitte seiner Mutter Gisela aber gelang es balb nachher, noch einmal für den Sohn Berzeihung zu erwirfen. Der Kaiser wollte ihn nun aussöhnen und ihm sein Schwaben wiedergeben, unter der einzigen Bedingung, daß Ernst von seinem langjährigen Freund Werner von Kiburg, der noch immer im Aufruhr gegen den Kaiser stand, abließe, ja als Serzog des Landes ihn selbst bekämpfe. Ernst aber wollte alles eher als die Treue brechen und verließ trozig den Hof. Nun traf ihn die ganze Strenge des Serrschers mit Ucht und Bann, und im Verzweislungskampse gingen beide Freunde unter. Das Volk aber nahm für den unglücklichen Jüngling, dem nur die Treue gegen die Schwurgenossen das Verderben gebracht, in seinen Liedern Partei. Sein Geschick verschmolz die Sage mit dem des ebenso unglücklichen Liudolf, Ottos des Großen Sohn (§ 111), und so entstand das im Mittelalter viel gesungene Lied vom Herzog Ernst, welches seinen Helden zuletzt das Kreuz nehmen und die mannigsachen Wunder des Morgenlandes schauen läßt.

Als Rudolf III. 1032 starb, vereinte Konrad 1033 auf einem Tage zu Peterlingen in der Schweiz zwischen Lausanne und Murten das burgundische Reich mit dem deutschen. Da aber in diesem Lande der große Adel saste alles galt, so hat die Serrschaft der deutschen Könige hier nie viel zu beseuten gehabt. Ohnehin war dieses romanische Land, das vom Rhein bei Basel die zum Mittelmeer sich erstreckte und in dem die Hauptverkehrsstraße des damaligen Europa lag, mit Ausnahme der alamannischen Teile (der heutigen deutschen Schweiz) zu selbständig in Sprache, Sitte und Recht, als daß es se ein wirklicher Teil des deutschen Reiches werden konnte. Die Eroberung brachte mithin auch mehr nur äußeren Glanz als eigentlichen Zuwachs an Macht. Zedoch war die Schweiz nun für immer an die Entwicklung des deutschen Lebens geknüpft und ist ein halbes Jahrtausend ein unmittelbarer Teil des Reiches gewesen. Der Kaiser aber war der Weltz

herrschaft wieder einen Schritt näher getreten.

§ 128. Bisher war dem fraftigen Herricher alles gelungen. Er juchte die Macht, die er bejaß, noch dauernder zu stüten. Alle Großen waren in ihren Lehen bereits erblich. Daß ber König gegen sie in ben fleinen Lehensträgern ber Fürsten felbst eine Stupe finden konne, hatte der Tag von Ulm (§ 127) gezeigt. Er juchte beshalb auch die kleinen Lehen erblich zu machen, mas ihm im ganzen gelang. So war eigentlich alles, Amter und Leben, im Reiche erblich geworden: die einfache Folge davon mußte sein, daß auch die Königsfrone erblich ward. Und wirklich strebte Konrad nach diesem Ziele, ohne es jedoch zu erreichen. Wenn aber die großen Berzogtümer ausstarben, so suchte er sie an seine Familie zu bringen: jo gab er 3. B. seinem Sohne Beinrich Bayern und Schwaben. Es waren die ersten Schritte, die den Königen so gefährliche Herzogsmacht gang aufzuheben. Im übrigen fand er wie Beinrich II. in ben Biichofen, beren Ernennung nur von ihm ausging, feine Stüte; und vor allem brangte er feine naben Unverwandten in die großen geiftlichen Umter. Freilich forgte er durch folde Ernennungen mehr für jeine Macht, als für die Kirche; mancher ungeiftlich gefinnte Bijchof trat ein, und die kirchliche Zucht verwilderte mehr und mehr. — Doch übte er Recht und Landfrieden allerwegen mit fräftiger Sand.

§ 129. Gegen den Schluß seines Lebens riefen den Raiser große Unruhen in Italien, für deren Anstister er fälschlich Aribert (§ 126) hielt, der ihn allerdings längst durch seinen Chrgeiz gereizt hatte, noch einmal über die Alpen. In Mittel-Italien, in Tuscien oder Toscana, dessen getreuen Markgrafen Bonifazius er mit seiner Verwandten Beatrix, der Erbin reicher

Besitzungen in Ober-Lothringen, vermählt, fand er zwar eine treue Stützer aber Aribert belagerte er in Mailand vergeblich. Damals zuerst bewaffnete dieser die Bürgerschaft der Stadt Mailand, die sich mutig um ihren riessigen Fahnenwagen, den Carrocio, scharte, und verlieh ihnen Ordnung und Rechte: so begann hier in Mailand zuerst die italienische Städtefreiheit zu keimen, mit welcher spätere Kaiser so schwer zu ringen haben sollten. Nachdem er das übrige Italien geordnet, kehrte der Kaiser nach Deutschland zurück und starb bald darauf zu Utrecht den 4. Juni 1039. Seine Leiche ward zu Speyer beigeset, in dem großartigen Dome, den er dort gegründet.

# 2. Geinrich III. 1039-1056.

§ 130. Konrads II. Cohn, Beinrich III., war längst zum König gewählt und gefalbt und von früher Jugend an vom Bater in die Kriegs- und Reichsgeschäfte mit hineingezogen worden. Seine Mutter, Die kluge Gifela. hatte außerdem für eine Erziehung in aller gelehrten Bilbung, soviel nur Die Zeit Darbot, geforgt, und durch fein ganges Leben ift Beinrich ben Wiffenschaften hold und ein Pfleger berfelben geblieben. Nur in den Nebenländern des Reiches erwarteten ihn Kämpfe: die Zustände in Deutschland waren so geordnet, daß keinerlei Widersetlichkeit ihm entgegentrat. Zunächst nach Böhmen, wo der kühne Berzog Bretislav nach Unabhängigkeit trachtete, wurden mehrere Buge nötig, bis es sich fügte, 1041. Neuen Ginfluß verichaffte Beinrich III. dem Reiche in Ungarn. Sier war Stephan der Seilige, der das Chriftentum dauernd begründet und eine größere Unabhängig= feit seines Reiches von Deutschland herbeigeführt hatte (§ 119), gestorben, und sein Reffe Veter burch einen Empörer vertrieben worden. Ihn sette Beinrich wieder ein, ja Peter nahm gulett gar feine Krone von Deutschland zu Lehen; das Land aber bis zur March und Leitha, das die Ungarn im Laufe der Rämpfe hatten abtreten muffen, verlieh Beinrich als eine besondere Mark, die "Neumark von Ofterreich" an Liutpold von Babenberg; die färnth= nische Mark (§ 109) erscheint seitdem geteilt in Steiermark und in die Mark Arain. — So befand sich Heinrich im Bollbesite ber faiferlichen Be-Durch seine zweite Vermählung, mit Agnes von Poitou, war er mit dem fürftlichen Abel Frankreichs verwandt und konnte felbst in Buraund seine Stellung um fo fraftiger behaupten. Ja weiter noch gingen die schon vom Bater angebahnten Plane auf eine wirkliche kaiserliche Weltherr= schaft: von Burgund aus schien es nicht schwer, selbst das noch sehr zer= splitterte Frankreich zu beherrschen.

§ 131. Heinrich aber faßte seinen kaiserlichen Beruf mit streng kirchlichem Sinn. Wild wie die Zeit selbst waren damals die Sitten. Die unaushörlichen Kriege, die Fehden der Großen, Gewaltthaten aller Art, dazu Pest und Hunger brachten namenloses Unglück über die Bölker. In solcher Trübsal hätte nach damaliger Anschauung eigentlich das Papstum ein Selser zeübsal hätte nach damaliger Anschauung eigentlich das Papstum ein Selser zeübsal hätte nach damaliger Anschauung eigentlich das Papstum ein Selser zung, und die Päpste besaßen und verdienten meist kein Anschen. Da erweckte die Not der Zeit zuerst im burgundischen Kloster von Cluny (nahe der Saone zwischen Châlon und Mâcon) einen ernsten, strengen, frommen Sinn, der aber, jener Zeit gemäß, sich zunächst in Bußübungen und mönchischer Zucht äußerte. Von hier aus ward auch besonders die sogenannte treuga Dei, der Gottessrieden, empsohlen und über Burgund und Frankreich verbreitet. Dies war ein Versuch, in der eisernen Zeit doch gewissen Tagen Frieden und Ruhe zu sichern; er gebot, daß vom Mittwoch Abend

bis Montag früh keine Fehbe gefochten werden follte, und die Kirche heiligte Diefe Bestimmung. So gewaltig war der Einfluß, den das Borbild von Cluny übte, daß bald alle die zahlreichen Klöfter in Burgund und Frantreich sich ber "Kongregation von Cluny" anichlossen, und die besten der da= maligen Menschen von diesem finstern Ernft erfaßt wurden. Go auch Beinrich III. Er fab in bem Verderben der Zeit nur bei den strengsten Mitteln eine Rettung, fich aber als Raifer berufen, dieselbe ben Bolfern zu bringen und felbst mit bem Beispiel voranzugehen. Er jette hinfort nur ernste, würdige Bijchöfe ein, und zwar ohne Gelb und Beichenke von ihnen zu nehmen. Er trieb und mahnte unabläffig zum Frieden, zur Berjöhnung untereinander. Er jah die Kaiserwürde als ein heiliges Umt an, die Christenheit zu bessern, und jette die Kaiserkrone nie auf jein Saupt ohne vorhergegangene Beichte und Buße, die er sogar in Beißelhieben an sich vollziehen ließ. Indem er aber jo sich selbst demutigte, glaubte er sich um jo mehr berufen, mit der gewaltigen Sand des ersten Berrichers der Erde die Kirche aufzurichten. Damals waren in Rom brei Papite, die um den Stuhl Petri fich ftritten. Auf einer Romfahrt, die Beinrich deshalb unternahm, hielt er inmitten seines Beeres eine Synobe zu Gutri, entsette 1046 nach bem Spruch seiner Bijchofe alle brei Papste und ernannte einen ernsten, frommen Deutschen, Clemens II., an ihrer Statt. — Giner ber ent= setten Papste, der beste, Gregor VI., ging in die Berbannung nach Deutsch= land; es begleitete ihn ein Cluniacenjer = Dionch, Silbebrand aus Coana im Kirchenstaate, bessen fünftige Bedeutung damals wohl noch niemand ahnte.

§ 132. Der Tag von Sutri mar der Höhepunkt in des Raifers Leben. Von da an, bis zu seinem Tode, hatte er mit Widerwärtigkeiten zu kämpfen, über die er freilich triumphierte, aber nur mit Mühe. Ungarn entzog sich nach König Peters Sturz und Blendung der Abhängigkeit vom Reiche und Beinrichs wiederholte Züge gegen die Abtrunnigen blieben erfolglos. Ferner war ichon vor diesen Ereignissen jener Gozelo von Lothringen, dem Konrad II. soviel zu danken gehabt (§ 125) und bem er das gesamte Loth= ringen gegeben hatte, geftorben; Beinrich III. gab bem Cohne beffelben, Gottfried bem Bartigen, nur Oberlothringen; Diefer aber emporte sich, unterlag und ward, nun auch Oberlothringens entsett, gefangen nach bem Giebichenstein geführt. Dann erlangte Gottfried zwar Berzeihung, begann aber noch einmal einen erbitterten Aufstand, ward von neuem gebemütigt, gewann jedoch zulett Beatrig von Tuscien, die Witwe bes Bonifazius (§ 129) zur Frau. Co ward jest diefer Feind bes Raifers der mächtigfte Fürst Italiens. — Auch ging in Unter-Italien eine folgenreiche Beränderung vor sich. Die mehrfach erwähnten Normannen (§ 123. 126) hatten unter Sumfred von Sauteville und jeinen Brüdern eine Macht gegrundet, die ichon die Grenzen bes Rirchenstaates bedrohte. Go fam Leo IX., gleichfalls ein Papit beutscher Abkunft, mit ihnen in Krieg, jog nach beutscher Bischofsiitte personlich gegen fie ju Gelbe und ward von ihnen in der Schlacht von Civitate, unweit des Dt. Bargano, geschlagen und gefangen, 1053. Aber die Rormannen, so schlau wie fromm, behandelten den Nachfolger Petri mit hoher Chrfurcht. Und Leo verjöhnte fich wenigstens äußerlich mit ihnen und nahm den Bann von ihnen; nach seinem Tode aber erkannte Hilbebrand, ber die Politif bes römischen Stubles leitete, wieviel mit der Freundschaft dieses Boltes gewonnen jei; und die Normannen nahmen ihr Land vom beiligen Petrus zu Leben und blieben die ergebenen Bajallen des Papites. Dies Creignis jo wie die neuerrichtete Macht Bottfrieds machten einen abermaligen Römerzug des Kaisers nötig, 1055. Gottfried flüchtete sich nach Flandern, Beatrix mußte am Hoslager des Kaisers bleiben und ihm später nach Deutschland folgen; unzuverlässig für die Zukunft blieben beide. Und gegen die Normannen vermochte Heinrich gar nichts auszurichten, da die Verhältnisse in Deutschland ihn zu schneller

Rückfehr nötigten.

\$ 133. Überall nämlich im Reiche zeigte sich Unzufriedenheit der Großen; denn wie sein Bater suchte Beinrich die Berzogtumer an sein Saus zu ziehen, oder sie an unbedeutende, abhängige Personen zu geben. Besonders groß mar der Groll bei den Sachsen, die ohnehin in altem Stolz die Berr= ichaft eines Franken schwer trugen, und namentlich war es das Serzoghaus der Billinger (§ 107), die, mit anderen großen fächsischen Säusern verwandt, sich vom Kaiser und seinem Freund, Erzbischof Adalbert von Bremen, in ihren fürstlichen Rechten gefrankt glaubten. Auch lafteten die Rosten für den Sof des Raisers, den er von nun an, um sie im Zaume zu halten, meift in Goslar hielt, ichwer auf dem Sachienlande. Aberall im Reiche garte unter den Großen Unzufriedenheit und Verschwörung: noch hielt sie der Kaiser mit eiserner Sand nieder. Aber seine Stellung war in der That, wie sie einer seiner treuen Räte und Freunde im Traume sah: "Der Kaiser stand vor seinem Thron, die Hand am Schwert, mit drohen= dem Antlit, indem er rief: er werde noch alle seine Feinde treffen!" -Blöklich, noch im blühenden Alter, entrig ihn der Tod dem Reiche, dem jest ein starker Gerricher mehr not that denn je. Der Papst verweilte bei ihm zu Besuch. Viele Große umgaben ihn in seiner Pfalz Bodfeld auf bem Harz, wo er sich einige Tage dem Jagdvergnügen hingab. Da kam die Nachricht einer Niederlage, die in dem Winkel zwischen der unteren Savel und Elbe, bei Prizlava, das fächsische Aufgebot durch wendische Bölker erlitten. Der Unglücksbotschaft folgte bald der rasche Tod des gewaltigen Berrichers — sein Reich aber blieb einem sechsjährigen Kinde, welches dem nahenden Verderben wehrlos gegenüberstand.

# 3. Heinrich IV. 1056—1106.

§ 134. Die beiden erften Raiser aus dem Sause der Franken hatten die Bügel der Oberherrschaft so straff angezogen, daß die Zeiten Karls und Ottos des Großen für die deutschen Fürsten wiederzutehren schienen. Noch aber lebte in den deutschen Stämmen die alte Sprödigkeit, die einer völligen Einigung widerstrebte: und zu ihr gesellte sich jest der personliche Borteil der Großen, denen ein zu starkes Königtum ungelegen war und die unter Konrad II. und Seinrich III. ihre fürstliche Stellung sehr gemindert gesehen. Günstig war deshalb der Moment für alle, die eine starke Reichs= einheit haßten, da gerade nach dem strengsten und gewaltigsten Berricher, den das Reich je gehabt, ein bereits zum König gefröntes Kind auf dem Throne folgte. Wie einst Theophano für Otto III., so sollte jest die Rai= ferin Agnes für den jungen Seinrich IV. die Regentschaft übernehmen. Sie that es, indem der Bischof Beinrich von Augsburg ihr Ratgeber war. Aber Neid, Selbstsucht und Treulosigfeit arbeiteten bereits baran, die fonigliche Macht zu untergraben. Denn waren die Zeiten und Sitten schon unter den ersten franklichen Kaisern rauh und eifern gewesen, jo wurden fie jest vollends zügellos, und alle Achtung vor Recht und Treue schien aus bem Reiche gewichen.

§ 135. Bald begann es hier und da von Unruhen zu garen; in Sachien verlautete von Mordanschlägen, die gegen des jungen Königs Leben gemacht seien. Bald mußte Ugnes, um sich Freunde zu gewinnen — die bennoch unzuverlässig blieben — viel nachgeben. Ein burgundischer Großer, Rudolf von Rheinfelden, feste sich besonders in die Gunft der Raiserin und erhielt von ihr mit ber Sand ihrer Tochter das Berzogtum Schmaben. Ein sächsischer Großer, Otto, aus dem den Billingern verwandten Geschlecht ber Nordheimer, beren Stammfite nahe bem heutigen Göttingen lagen, erlangte von der Kaiserin das Berzogtum Bayern, das Beinrich III. an sein Saus gezogen hatte. Das Serzogtum Kärnthen verlieh Manes einem Zähringer, Berthold. Und hätte nur die Kaiserin mit so viel Zugeständnissen Treue erkauft! Aber alle diese Männer blieben unzuverläffig; und die Seele aller geheimen Plane, die barauf hinausgingen, der Kaiserin vollends alle Macht zu entwinden und dieselbe an die Großen im Reich zu bringen, war Erzbischof Anno von Köln, ein Mann geringer Herkunft, aber ehrgeizig, hart, listig und schlau, wenn auch in äußer= lich unverbrüchlicher klösterlicher Beiligkeit lebend, und Gottfried von Tuscien. Natürlich war es, daß indessen die Macht des Reiches nach außen, in Italien, Ungarn und über die Wenden, verfiel: und dies eben machte man der Kaiserin zum Vorwurf, auch behauptete man, sie erzöge den Sohn zu weichlich. Kurz, im Herzen Annos und der ihm verbundenen Fürsten keimte ein verbrecherischer Anschlag. Die Kaiserin war mit ihrem bamals zwölfjährigen Sohn zu Kaiferswerth am Rhein, als Unno auch an ihrem Hofe erschien und nach frohem Mahle den jungen König wie zur Rurzweil aufforderte, in seinem schönen Schiff eine Luftfahrt auf dem Rhein zu machen. Arglos stieg der Knabe mit Anno und einigen der Verschwore= nen ein; da fielen die Knechte in die Ruder, und das Schiff ward eilig da= vongeführt; die Mutter wehklagte ihm nach vom Balkon, die Räuber ver= wünschend folgte das Bolk am Ufer, der junge König selbst, erschreckt und ben Tod fürchtend, sprang in den Rhein, aus dem man ihn nur mit Mühe rettete: ber Raub war gelungen, und Anno, in beffen Sand nun der junge König war, ward nun in Wahrheit Regent des Reiches, wenn auch dem Namen nach die Regierung der Gesamtheit der Bischöfe anheimfiel. — Beffer ward es dadurch im Reiche nicht. Der Kaiserin — sie zog sich nach der Entführung ihres Sohnes bald gang von der Welt zuruck und endete ihre Tage in frommen Ubungen in Italien — hatte man schuld gegeben, daß ihre Regierung das Ansehen des Reiches schädige, unter Annos Verwaltung gewann es wahrlich nicht an Achtung. Es war unter Unnos Regentschaft, als der junge König 1063 im Dom zu Goslar Zeuge einer Mordichlacht ward, wie sie hadersuchtige Beiftliche um weltliche Ehren an heiliger Stätte ausfochten.

§ 136. In des Jünglings Seele erwuchs Mißtrauen, Bitterkeit und Groll bei solcher Erziehung, und als nun auf Beschluß der Fürsten an Stelle der disherigen Regierung aller Bischöfe, das Reichsregiment Anno und Adalbert von Bremen in Gemeinichaft übergeben ward, warf er sich dem letzteren ganz in die Arme. Der prachtliebende Adalbert, nicht minder ehrgeizig und noch stolzer als Anno, suchte seine berühmte Metropole, von der noch immer die Mission über die Rords und Oitse ausging, zu einem Patriarchat des Rordens zu erheben; einst der Freund Heinrichs III., gewann er jetzt die Freundschaft auch des jungen Heinrich IV. Mit dem 15. Jahre, nach deutschem Recht, machte er ihn durch die Schwertumgürtung

mundig, um den unreifen Jungling noch unumschränkter leiten zu können. Abalbert war in feinen Bestrebungen vielfach mit ben fächsischen Großen in Feindseligkeit geraten. Besonders gegen diese, die ja in der That bose Befinnungen hegten, nährte er das Migtrauen des jungen Königs. Aber fein Regiment, jeine Verschleuderung der Reichsgüter erfuhr mit Recht den herbften Tadel, er mard gestürzt, und wieder übernahmen die Bischöfe die Berwaltung. Indes begann aber der König zur Selbständigkeit heranzuwachien; von der Macht, dem Gute, dem Rechte seiner Vorfahren fand er wenig mehr: jein ganzes Streben ging darauf, alles das wiederzugewinnen, und darin zeigte er gang die eiserne Willenstraft seiner Bater. Aber es braufte auch in dem Jünglinge ihr heißes Blut, und dies, in der Jugend nicht durch den festen Willen eines strengen und doch liebevollen Erziehers ge= zähmt, riß ihn wohl noch in späteren Sahren zu einzelnen Gewaltthaten, damals vor allem zu Ausschweifungen hin, die dann der verleumderische Mund seiner Keinde noch vergrößerte. Zunächst Sachsen suchte er zu begahmen. Er fiel dabei auf ein Mittel, wie die Normannen es in Unter-Italien und Adalbert in seinem Bistume angewandt hatten, nämlich an hervorragenden Stätten Burgen im Lande anzulegen. Da von diefen aus aber manche Gewaltthat in der Umgegend geübt ward, so reizte er nun auch den ganzen Stamm der Sachsen gegen sich, nicht mehr bloß einzelne Große. — Aber Heinrich that noch mehr, seine Feinde, die so lange geherricht, zu fturgen. Gegen Dtto von Nordheim, den Bagernherzog, trat um diese Zeit ein Mann auf, der ihn beschuldigte, nach des Königs Leben getrachtet zu haben, und dies mit einem Gottesurteil beweisen wollte: Seinrich entjette und ächtete ihn, gab ihm dann aber, als er sich unterwarf, jeine Alode zurud. Ottos Freund jedoch, den Billinger Magnus, behielt er in Saft, auch als fein Bater, ber Sachsenherzog Ordulf, gestorben war. So ichien er das Herzogtum Sachsen ganz aufheben zu wollen; Bayern aber gab er an Welf, einen Verwandten der in der männlichen Linie fürzlich ausgestorbenen Welfen (§ 87). — Abalbert war indessen gestorben, nachdem er alle seine Plane hatte zusammenbrechen sehen, denn die Wenden, öftlich der Elbe, unter denen er mit Hilfe eines ihrer Fürsten, Godschalk, jeine Unter-Bistumer hatte gründen wollen, hatten fich erhoben und auf lange Zeit das Chriftentum in ihren Gegenden wieder vernichtet.

§ 137. Heinrich IV. hatte seine Regierung fraftvoll begonnen. Aber um jo eher bildete sich jest durch das ganze Reich unter den Großen eine Ber= ichwörung. In Sachsen war das ganze Volk, Geiftlichkeit, Abel und Bemeine in heftiger Bewegung. Alle flagten über unerträgliche Bedrückung, die von Seinrichs Burgen ausgehe. Es waren zunächst sächsische Fürsten, an ihrer Spike Otto von Nordheim, die sich zu einem Bunde gegen Beinrich zusammenthaten, aber fie konnten gewiß fein, daß ihnen, wenn fie sich erhoben, Unterstützung nicht fehlen wurde: Anno von Köln, die füddeutschen Berzöge Rudolf von Schwaben und Welf von Bayern, ja die meisten andern Großen des Reiches waren von treuer Anhänglichkeit an den König weit entfernt. Auch der Papst, von Hildebrand (§ 131), jett Archidiakonus der römischen Kirche, geleitet, galt mehr für einen Gegner denn für einen Freund des Königs, hatte er boch seiner Zeit dem schlimmen Buniche Beinrichs, ber von feiner edlen Gemablin Bertha geschieden fein wollte, widerstanden, und nicht ohne Hoffnung auf ihnen gunftigen Entscheid heischten später die Sachsen seinen Spruch. — Im Jahre 1073 erhob sich ber ganze Stamm der Sachsen und zog, bei 60 000 Mann ftark, unter bie

Sarzburg bei Goslar, die der König auf weitschauender Bergessviße statt= lich fich zu einer Residenz erbaut hatte. Kaum entging ihnen Seinrich, nach nublojen Unterhandlungen, durch eilige Flucht. Als er dann feine Fürften berief, erichienen sie mohl, aber Silfe gegen die Emporer fand er bei ihnen nicht, ja fie maren geneigt, ihn zu entjegen, und fanden bald einen Borwand, ihn gang zu verlaffen. Alles ichien für Beinrich verloren, zumal er gerade damals ichwer erkrankte. Aber er genas, und die Treue der Städte, namentlich von Worms, rettete ihn. Zwar mußte er den Sachjen im Frieden zu Gerstungen an der Werra 1074 die Niederreißung der Burgen zusichern, aber als die jächsischen Bauern im Übermute auch die Kirche ber Harzburg verbrannt und die dortigen Gräber entweiht hatten, da mandte fich die Stimmung aller gegen die Frevler. Die Fürsten ichlossen sich an Beinrich an, Welf von Bayern, Berthold von Karnthen, Gottfried von Loth= ringen, der Erzbischof von Mainz drängten sich an seinen Sof; berselbe Rudolf von Schwaben, der noch furz zuvor die schändlichsten Plane gegen ihn geschmiedet, war jest der eifrigste Förderer des Rachefrieges gegen die Sachsen, und im Sommer 1075 gog Beinrich IV. mit einem jo glangen= den Seere, wie es jelten vor ihm ein Kaiser geführt hatte, gegen seine Feinde, obwohl fie nun Guhne und Unterwerfung anboten. Seinrich hatte eine friedliche Ausgleichung, ihm selbst wie seinem Volke zum Beile, in seiner Macht. Aber seine gereizte Seele durstete nach Rache: er überraschte die Sachjen und die ihnen verbundeten Thuringe auf den Wiesen an der Un= ftrut, unweit Langenfalza, bei Sohenburg 1075. Gein Seer, ahnlich geordnet, wie das Ottos des Großen am Lech, erfocht hier einen blutigen Sieg: aber es hatten Deutsche gegen Deutsche gestritten, und noch am Abend der Schlacht brach der Schmerz über jo viele Gefallene, selbst von verwandter Sand Gefallene, in des Königs Seere in laute Klagen aus. Doch die Sachsen waren gedemütigt, im Berbst des Jahres unterwarfen fich Die letten sächsischen Großen, Beinrich war nun wirklich Berr im Sachsen= land und Berr in gang Deutschland; er ichien seinen Thron wiederfestgestellt zu haben. Und so wäre es wohl geblieben, hätte er sich nicht unvorsichtiger Weise alsbald in einen viel schwereren Kampf gestürzt.

#### 4. Kampf Geinrichs IV. und Gregors VII.

§ 138. Es ift oben (§ 131) gezeigt worden, wie unter der unfäglichen Berwilderung, dem Elend und der Gewaltthätigkeit des gehnten und elften Jahrhunderts vom Kloster Cluny eine, wenn auch in düster=monchische For= men gefleidete, sittliche Reformation ausging, und wie Raiser Beinrich III. Dieje jelbst befördert hatte. Durch Bildebrand mar dieje Reformation nach Rom getragen, an den Hof der Papite, die fast zwei Sahrhunderte hindurch ihres hohen Berufes, den der Glaube der Zeit ihnen beimaß, völlig vergeffen hatten. So lange Beinrich III. lebte, hatten die Romer, von denen damals noch die Wahl des Papites abhing, auf Hildebrands Rat sich diesen stets vom Kaiser bezeichnen lassen. Während Seinrichs IV. Minderjährigkeit aber war zuerst die Wahl an das Rardinalskolle: gium gebracht worden, 1059, und endlich war, 1073, Hildebrand, fortan Gregor VII. genannt, jum Papit gewählt worben. Diefer reichbegabte, gewaltige Mann begann nun feine Soeen auszuführen. Die Rirche follte fortan völlig frei von jedem weltlichen Einfluß, auch von dem des Raifers fein. Was er aber Freiheit der Kirche nannte, war auch die Herrichaft derselben. Deshalb jeste er zunächst ein Gebot durch, das zwar schon durch

frühere Konzilien hie und da aufgestellt, aber noch nirgend durchgeführt war, nämlich die Sehelosigkeit der Geistlichen, den Cölibat. Losgerissen von Weib und Kind und aller weltlichen Sorge, sollte künftig sich der Geistliche nur als Mitglied jener mächtigen kirchlichen Gemeinschaft fühlen, die ihre Befehle aus Rom, von dem Nachfolger Petri, dem Stellvertreter Gottes und Christi auf Erden, erhielt. Schien dieses Gebot, so tief es in das Leben einschnitt, vielleicht den Kaiser weniger zu berühren, so griff ein zweites an die Wurzeln seiner Macht. Sinfort sollte nicht mehr der Kaiser und überzhaupt kein weltlicher Fürst die Bischöse einsehen, oder, wie man es auszbrücke: die Investitur, d. i. die Bekleidung mit Ring und Stab, den Zeichen der bischössslichen Würde, sollte nicht mehr von Laien geschehen. Die Domkapitel, d. i. das Kollegium von Geistlichen bei jeder Kathedrale, sollten sie wählen, der Papst sie bestätigen; kein Geschenk, kein Kauf sollte bei der Erlangung des heiligen Amtes stattsinden, oder man machte sich der Sismonie schuldig, wie man dies Vergehen mit Bezug auf Apostelgeschichte 8,

18 bezeichnete.

§ 139. Dies Gebot traf besonders die deutschen Könige hart; denn gegen die anwachsende Macht ihrer Fürsten hatten diese, wie gezeigt (§§ 111. 122), ihre Stütze in den Bischöfen gesucht und gefunden. Der geistliche Länder= besitz betrug einen bedeutenden Teil des ganzen Reichsbodens: über diese Territorien und ihre Ginkunfte verfügte der König, wenn er die Bifchofe ernannte, wie dies bisher stets geschehen war. — Beinrich IV. hatte nun oft Bischöfe gesett, nicht mit der firchlichen Strenge seines Vaters, sondern in der Rot, in der er sich befand, nach feinem Nuten. Ginzelne dieser Bischöfe hatten Beinrichs Raten bafur Geld gezahlt, und diese wie die Rate that 1075 Gregor VII. wegen Simonie in den Bann und verlangte vom Könige, er folle sie entlassen, ja brobte im Weigerungsfalle mit Kirchen= strafen gegen ihn jelbst vorzugehen. Längst aber schon hatte Seinrich ben Abergriffen des Papstes unwillig zugesehen; nachdem ihm der Sieg über die Sachsen die Gewalt im Reiche wiedergegeben, versuchte er es, nach dem Beispiele seines Laters, Gregor zu entseten - ohne zu bedenken, wie viel schwächer seine Macht als die seines Baters, und wie viel gewaltiger Gregors VII. Beift war als ber ber früheren Papfte. Bu Worms, 1076, hielt er ein Nationalkonzil beutscher Bischöfe, die freilich meift weber durch würdiges Leben noch durch Bildung Spiegel der Kirche waren, und ließ durch diese Gregor VII. auf leichtsinnige Antlagen hin entsetzen. Da antwortete Gregor VII. mit bem Banne, 1076. Bum ersten Male wagte dies ein Papst gegen einen deutschen König. Und Seinrich sollte bald inne werden, mas ein Bann, der zugleich alle Bande des Lehns= gehorsams löste, besonders in seiner damaligen Lage bedeute. Es war das Signal für die Fürsten, die mit scheelen Augen auf die wiederhergestellte Königsmacht blickten, von ihm abzufallen. Schon im Berbst besselben Jahres hielten fie eine Tagfahrt zu Tribur und ließen dem Könige fagen: wenn er nicht in Jahr und Jag vom Bann gelöft sei, könnten sie ihn nicht mehr als ihren Serrn ansehen.

§ 140. Seinrich sah sich von allen verlassen; er hörte, Gregor VII. sei schon auf der Reise nach Deutschland, um seine Sache zu richten. Dem entschloß er sich vorzubeugen; und das Heilfamste schien, sich mit dem Papste zu versöhnen. So reiste er, im harten Winter, als im eisernen Frost die Flüsse saft die Gene Brund erstarrt waren, über die schneebedeckten Alpen, nicht wie seine Vorsahren mit gewaltigem Heere, sondern als Büßer, nur von

seiner edelmütigen Gemahlin, einigen treuen Dienern und den Mitgebannten begleitet. In der Lombardei, in welcher noch ein starkes Widerstreben gegen Gregors Neuerungen herrschte, hätten sich ihm Mittel zum Widerstande geboten, aber er verschmähte sie und eilte nach Canossa, der südlich von Reggio gelegenen Burg der mächtigen Markgräfin Mathilde von Tuscien, einer Tochter jener Beatrix (§ 132), die einst schon Seinrich III. so schwere Sorge gemacht. Diese war mit ganzer Seele Gregor VII. wie einem geistlichen Vater ergeben und hatte ihm jest beim Herannahen des Königs ihr Schloß zum schützenden Ausenthalt geboten. Aber Heinrich kam nicht als Angreisender, sondern als Flehender: und drei Tage ließ Gregor VII. ihn und seine Mitgebannten im Büßerkleide an der Thür der inneren Burg harren, ehe er ihn aufnahm und nach langer Verhandlung vom Banne löste.

§ 141. Aber mährend Seinrich noch in Italien weilte und noch ehe die gefette Frift abgelaufen war, koren die deutschen Fürsten einen andern Könia. jenen Rudolf von Schwaben, seinen Schwager - der freilich jo= fort der Kirche das Recht, die geiftlichen Stellen zu besetzen, einräumte und für seine Nachkommen ausdrücklich auf jedes Erbrecht verzichtete. Der Pavit maßte sich an, entscheiden zu wollen, wer von beiden König zu sein ver= diene. Doch so hatte Beinrich seine Buße in Canoffa nicht gemeint. Wieder= aufnahme in den Schoß der Kirche hatte er als reuiger Sünder bei dem Bertreter Gottes auf Erben gesucht, die Rechte seiner Krone hatte er nicht einen Augenblick aufgegeben. Er eilte auf die Runde von Rudolfs Wahl über die Alpen und begann den Kampf gegen den Räuber seines Thrones. Wieder hat ihn im Laufe des Kampfes, 1080, der Bann getroffen, aber mit unermudlicher Kraft rang er in Deutschland. Das ganze Land ward voll Berheerung und Blutvergießen, das Glück schwankte lange, die meisten Großen schwankten mit ihm von einer Seite gur andern. Aber Beinrich fand in dem jugendlichen Friedrich von Staufen, einem ichwäbischen Eblen, ber hier zuerst sein Saus berühmt machte und dem er seine Tochter zur Che und bas Bergogtum Schwaben zu Leben gab, eine treue Stüte. Auch Böhmen, beffen Berzog er bald darauf mit dem zunächst nur perjonlich erteilten Königstitel belohnte, ftand treu im Rampfe zu ihm. Endlich, 1080, fiel Rudolf in einem für ihn fonst siegreichen Befechte beim Sumpte Grona nördlich von Zeit, wie man fagte, burch die Sand des jungen Gott= fried von Bouillon, des lothringischen Fürstensohnes, auf den fpater noch ichonere Ehren warteten. Der Tod des Gegenkönigs war für Seinrich ein großer Erfolg, er konnte jest jogar daran benken, einen Römerzug gegen Gregor VII. zu unternehmen und ben zu Brigen 1080 gewählten Gegen= papst nach Rom zu führen. Hart ward Gregor in Rom bedrängt, der größte Teil der Stadt tam in Beinrichs Sande, in der Engelsburg ward der Papft belagert, aber mit eiserner Festigkeit schlug er jeden Bertrag mit bem Bebannten aus. Endlich, als feine Rot am höchsten gestiegen, retteten ihn die herbeieilenden Normannen unter ihrem Bergog Robert Buiscard vor der Befangenschaft. Als Flüchtling ift er bei ihnen geftorben, 1085, zu Salerno, ohne den Bann von Seinrich zu nehmen, mit bem Bewußtjein eines Martyrers. Sein unbeugfamer Geift, feine hobe Idee vom Papsttum erbte auf seine Nachfolger über. Seinrich IV. mar, äußerlich betrachtet, Gieger geblieben, hatte aus der Sand feines Papites die Raiserkrone empfangen und hielt sich länger als ein Jahrzehnt auch in Deutschland in Ansehen. Aber mannigfaches Unglück gerrüttete seine Framilie und gegenseitiges Mißtrauen bas Berhaltnis zwijden ihm und feinen

Fürsten: und noch war der Kelch des Unglücks nicht halb geleert, ber ihm beschieden war.

#### 5. Geinrich IV. und seine Sohne.

§ 142. Die religiöse Begeisterung, welche von Cluny ausgegangen und durch Hilberand und die Seinen herrschend in der Kirche geworden war, sand bald auch ein äußerlich sichtbares Ziel: die abendländische Christenheit erhob sich, um das heilige Grab aus der Hand der Ungläubigen zu befreien. Viele Tausende nahmen auf die seurigen Ermahnungen Papst Urbans II. und auf die Predigt des Eremiten Peter von Amiens das Kreuz. Die Bewegung erfaste auch Deutschland, besonders Niederlothringen. Doch ging sie an der Mehrzahl des Volkes und an Kaiser Heinrich IV. selbst noch spurslos vorüber: fast staunend sah man die ersten zügellosen Schwärme der Kreuzsfahrer durch Deutschland ziehen und ihren wilden Glaubenseiser zunächst in Ermordung der Juden kund thun. Dann kam unter Führung seiner Fürsten das geordnete Kreuzsheer, das 1099 wirklich das heilige Grab eroberte und damit den Grund zu dem neuen Königreich Zerusalem legte (§ 179).

§ 143. Diese neue firchliche Bewegung steigerte nur noch die vereinsamte Stellung bes immer noch gebannten Raifers. Schon 1093 hatte fein ältester Sohn Ronrad, von feiner eigenen Stiefmutter, ber lafterhaften zweiten Gemahlin des Raisers verführt und von Mathilde von Toscana und der firchlichen Partei in Italien unterftutt, einen Emporungsversuch gegen ben Bater gemacht. König von Stalien war er geworden, aber aller Macht bar, von Reue und Gram erfüllt, hatte er früh feine Tage beschloffen, 1101. Die Liebe und Hoffnung des alternden Baters richteten sich nach Konrads Abfall auf feinen jungeren Cohn Beinrich. Aber auch über beffen Berg gewannen die heimlichen Feinde des Baters Macht. Cowohl die Anhanger Roms als auch viele beutsche Fürsten meinten, wenn man ihm zur Krone verhülfe, wurde er aus Verpflichtung gegen sie noch größere Opfer bringen; dazu stellte man ihm vor, daß ber Bater im Bann und Emporung gegen ihn nicht Gunde sei. Der junge Beinrich aber war noch viel versteckteren Gemütes, als fein Bater in feiner Jugend gewesen: Die Barte bes ganzen Beichlechtes paarte in ihm sich mit Kälte und lauernder Berechnung. Bielleicht fürchtete er, unter dem schwächer werdenden Bater würde noch mehr von der Königsmacht eingebüßt werden; vielleicht konnte er ehrgeizig die Zeit nicht erwarten, wo ihm selbst die Krone zufallen mußte, oder er fürchtete, die Wahl würde dann einen anderen als ihn treffen: kurz, auch er schritt 1104 zur Empörung. Die meisten süddeutschen Fürsten traten auf seine Ceite. Der verzweiselnde Bater aber raffte fich gleichfalls zum Kampfe auf, und ein Bürgerkrieg, abscheulicher benn alle früheren, zerrüttete bas Reich.

§ 144. Am Flusse Regen standen sich Vater und Sohn gegenüber. Drei Tage war bereits ohne Entscheidung scharmützelt, der alte Kaiser war entsichlossen eine Schlacht zu wagen, da brachten ihm Liutpold von Österreich und der Böhmenherzog, die auf seiner Seite standen, die Kunde, daß das Heer unzuverlässig sei, eine Botschaft des jungen Heinrich warnte ihn vor Verrätern, — der Kaiser gab seine Sache verloren. In der Nacht sich er, sein Seer zerstreute sich nach allen Seiten. Aber ihm trug das Wohlwollen, das seine Vorsahren und besonders er den Städten zugewandt hatte, jett schöne Früchte. Diese waren durch Rechte und Freiheiten, die ihnen seit Konrad II. die Kaiser gewährt und gemehrt hatten, jett schon

blühende Gemeinwesen geworden, und besonders längs der großen Handels= straße des Rheins erhoben sich ihre reichen, wohl ummauerten Site. Sie alle erklärten sich für den alten Kaiser: von seinem ruchlosen Sohne ichien das Glud zu weichen. Da fam er mit der Maste der Seuchelei nach Rob= leng unterwürfig zum Bater und bat um Bergebung: Die Fürsten, die in Mainz versammelt waren, jollten ben letten Streit schlichten. Der Bater vergab und umarmte unter Thränen ben Sohn; dann ritt er arglos mit ihm jum beftimmten Plat ber Jufammenfunft. Aber ber Sohn mußte ihn mit bofer Lift auf eine Burg, Bocelheim im Nahethale, zu locen; hinter bem eintretenden Kaifer fiel das Gatter und er fah fich als Gefangener des Sohnes. Diefer verlangte nun mit feinen Fürsten freiwillige Entsagung und Auslieferung der Reichstleinodien. Bom Unglück gebrochen, fügte fich der Greis auch in diese Forderung. Aber neue Mißhandlungen, zulett gar Todesgefahren, bedrohten ihn: da entfloh er aus der Gefangenichaft des Sohnes, und wieber rufteten fich fur feine Sicherheit die treuen Stadte. Schon begann von neuem der Krieg, und fein Ausgang mar ichmer vorher= zusagen: da kam von Lüttich die Kunde, daß der alte Raiser gestorben sei. Selbst noch im Tobe laftete auf ihm ber Bann, benn fein Sarg blieb noch fünf Jahre unbegraben an ungeweihter Stätte; aber bas Bolk klagte laut über den hochgeliebten Herricher, den nach furzen Berirrungen der Jugend jo langes und jo schweres Unglück geheiligt hatte.

# 6. heinrich V. (1106-1125) und der Investiturstreit.

§ 145. Beinrich V. ward nun im gangen Reiche anerkannt. Er bankte die Krone der papitlichen Partei und den Fürsten: aber jobald er im Besit der erstrebten Macht mar, zeigte er, daß er starken Willens genug mar, gegen niemand etwas von seinem Unsehen zu vergeben. Nach außen hin gelang es ihm, in Flandern des Reiches Unsehen wieder aufzurichten und die Weit= grenze zu sichern: gegen Diten bin, gegen Polen, Ungarn, Böhmen, batten seine Feldzüge geringere Erfolge. Im Innern, ben Fürsten gegenüber, war wenig mehr an den Zuständen, wie sie unter Beinrich IV. geworden, zu ändern. Die Leben, große wie fleine, waren längst erblich; das Königsgut war febr geschmolzen; fast nirgend mehr herrschte ber Ronig unmittelbar: galt es einen Rriegszug, so entbot er feine großen Bafallen, dieje entboten erft ihre fleineren Lehnsleute und Ministerialen, d. h. Dienstmannen (§ 181), und bilbeten mit biefen bas Reichsheer. So mar jest bis in die unterften Rreise hin ber Lehnsstaat durchgebildet: aber ber König galt doch als gebietendes Saupt beffelben, und ein fraftiger König konnte an der Svike dieses vielgegliederten Körpers immer noch mehr ausrichten als die anderen Berricher Europas, die in ihren Ländern nicht minder durch ihre großen Bajallen beschränkt waren. - Heinrich V. aber, herz= und treulos wie er war, ermangelte doch feineswegs der Klugheit und Herricherfraft feiner Borfahren. Er war entichloffen und fühn, aber heftig und übereilt, so daß er burch seine Gewaltthätigkeit seinen eigenen großen Zielen ichadete. Die papit: liche Partei fah bald ein, daß fie sich in ihm geirrt hatte. Denn noch entichiedener als sein Bater bestritt er den Papiten Die Investitur der Bischöfe: und schon 1110 unternahm er beshalb einen glanzenden Römerzug. er in der Lombardei auf den roncalischen Reldern bei Piacenza einen Reichstag hielt, erkannten die Städte Italiens, die noch raider und ftolger als die deutschen aufgeblüht waren, mit Ausnahme von Mailand und Pavia, jeine Oberhoheit an: auch die Markgräfin Mathilde huldigte ihm als

Oberlehnsherrn. Im Sahre 1111 fam er nach Rom. Um feine Krönung und um die Investitur mar neuer Streit mit Bapft Baschalis II. entbrannt: endlich gab der Papft nach und führte unter Lobgefängen und Festesjubel nach alter Sitte ben König in St. Beters Dom. Diesen aber hatte Bein= rich bereits von seinen Deutschen umstellen lassen, und als dann wegen ber Krönung noch einmal die Unterhandlungen begannen, rief ungeduldig einer aus Beinrichs Umgebung: "Wozu die vielen Worte? Mein Berr, der König, will gekrönt sein wie einst Karl ber Große!" Von bem Augenblicke an war der Papit Gefangener der Deutschen. Seinrich führte ihn, trot eines wüten= den Aufstandes der Römer, die er mit Schwertern auseinander treiben ließ. mit sich davon. Aber Gregors VII. Geift lebte in der Kirche fort: als der Papft, durch die Gefangenschaft gebeugt, dem Könige die Investitur der Bischöfe und Abte zugestand und bann, ber Gefangenschaft entlaffen, Sein= rich wirklich fronte, bannten die Kardinäle und der französische Klerus den Raiser und führten den Streit mit ihren geiftlichen Waffen weiter. Seinrich V. war nach Deutschland zurückgekehrt, und sein Feldherr Honer von Mansfeld ichlug die fächsischen und thuringischen Großen, Ludwig den Springer, Wiprecht von Groitsch u. a., die in altem Trot sich gegen das Kaiserhaus wieder er= hoben hatten, bei Warnstedt nördlich vom Harz, 1113.

§ 146. Der Kaiser stand jetzt, wo er sich in glänzender Sochzeit mit Mathilbe von England vermählte, auf dem Gipfel seiner Macht. Aber gleiche wohl gelang es ihm nicht, das königliche Ansehen in Norddeutschland, wo besonders die Sachsen eine immer selbskändigere Stellung zum Reiche zu nehmen suchten, dauernd aufrecht zu erhalten. Zunächst erhob sieh bei einem Zuge Seinrichs gegen die Friesen die Stadt Köln und mit ihr im Bunde die niederrheinischen Fürsten. An den Mauern dieser Stadt brach sich Seinrichs Glück. Allenthalben erhoben die Gegner ihr Haupt. Die Gesangennahme des Grafen Ludwig von Thüringen durch Seinrich V. hatte unter den sächsischen und thüringischen Großen heftige Erbitterung erregt. In einem neuen Ausstand brachen sie los und diesmal besiegten sie den Kaiser am Welfesholze bei Mansseld am Harz, 1115. Nun siel ganz Norddeutschland und fast die ganze deutsche Kirche von ihm ab. Dagegen hielt in Süddeutschland sein Nesse, Friedrich von Staufen, Serzog von Schwaben, die kaiserliche

Sache aufrecht; ebenso blieb Bayern unter Welf treu.

§ 147. Heinrich selbst war wieder nach Italien gezogen, 1116—1118, da zu dem Investiturstreit, der noch immer fortdauerte, ein anderer Streit= punkt mit dem Papste gekommen war. Die Markgräfin Mathilde war ge= storben. Sie hatte all ihr Land und Gut dem Stuhl Petri vermacht, das Land aber war zum großen Teil Lehn des Reiches, mußte also nach ihrem finderlosen Tode dem König heimfallen: und auch auf ihr Eigentum, ihre Mode, machte Beinrich V. wegen naher Verwandtschaft für sich Anspruch. Während seiner Unwesenheit in Italien ftarb Paschalis II. Sein Nachfolger (Belasius, den der Raiser nicht anerkennen wollte, starb bald, und nun bestieg zum ersten Male seit Sildebrand ein Papst, ber nicht Mönch gewesen, den Thron, Buido von Vienne, als Papft Ralirt II., ein vornehmer Burgunde und Heinrichs eigener Verwandter. Mit diesem klugen und weitschauenden Manne bot sich dem Kaiser Aussicht auf eine Berjöhnung, obwohl er bisher der Führer seiner Gegner unter den Kardinälen gewesen war, und Berhandlungen begannen. Kalirt begab sich nach Frankreich, das jett, seit den Kreuzzügen frisch emporstrebend, des Papstes eifrige Schutzmacht wurde. Zu Reims wurde ein großes Konzil gehalten, das Frankreichs König felbst durch

seine Gegenwart verherrlichte. Doch die von hier aus mit Seinrich gevflogenen Verhandlungen führten noch zu keinem Resultate, eine versönliche Busammenkunft des Kaisers und Papstes ward zwar geplant, aber das langjährige Mißtrauen und die Erinnerung an die Gefangennahme Paschalis' II. ließen sie nicht zustande kommen. Kaligt behielt in Italien, Heinrich in Deutschland die Oberhand. Beide aber, auf der Höhe ihrer Erfolge, waren doch geneigt, ihre Ansprüche zu mäßigen. Die deutschen Fürsten traten als Vermittler ein, und endlich ward nach 50jährigem Hader der Investiturstreit durch das Konkordat von Worms 1122 geschlichtet. Es ward bestimmt, daß der Papst zwar die Bischöfe mit Ring und Stab bekleibe, daß aber die Wahl berselben in Gegenwart bes Königs ober seines Bevollmächtigten geschähe, und sie - wenigstens in Deutschland - zuvor mit dem zu ihrem Stuhl gehörigen Reichsgebiet burch bes Kaifers Scepter belehnt würden, ebe sie die Ordination empfingen. Der Raiser hatte also noch viel behauptet, aber die Bischöfe waren hinfort doch mehr von Rom als von ihm abhängig, und so siel die stärkste Stütze des Thrones. — Heinrich starb zu Utrecht, 1125, ohne Kinder: das Bolk, das ihn nie geliebt, sah darin die Bergel= tung für seinen Rrieg gegen ben Bater, bem er einst die Rindespflicht ge= brochen.

§ 148. Das fränkische Herrscherhaus hatte von Heinrich II. ein wieder befestigtes Reich überkommen, in welchem freilich die großen Lehen schon erblich waren; die ersten Gerrscher, Konrad II. und Heinrich III., an Größe keinem der deutschen Kaiser nachstehend, hatten die Königsmacht so gestärkt, daß beide noch einmal an ein Kaisertum im Sinne Ottos des Großen, ja an eine Art Weltherrschaft denken konnten. Da kam die Gewalt an ein Kind, und die zu straff angezogenen Zügel der Herrschaft wurden nun von den Großen um so schneller zerrissen. Zugleich trat die Kirche als neue Macht auf, mit Kräften, die besser geordnet waren und tieser im Sinne der Bölker wurzelten als das Kaisertum, und mit Mitteln, die gewaltiger wirsten als selbst das Schwert. Im Kampfe mit beiden Mächten, den Fürsten und der Kirche, unterlag Heinrich IV., der in seinem Charaster selbst so manche Angriffspunkte darbot. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts waren alle Lehen erblich, die Bistümer aus des Kaisers Hand gewunden, und dieser nur noch auf seine unmittelbare Hausmacht und seine moralische Würde angewiesen. In den Sitten, in der Bildung blied Deutschland im 11. Jahrhundert gegen die eben jetzt geistig erwachenden romanischen Bölker zurück. Erst mußte die große Wirkung der Kreuzzüge sichtbar werden, ehe eine neue Zeit, die Blüte des Mittelalters, kommen konnte.

### D. Raiser aus dem staufischen Hause.

# 1. Welfen und Staufer.\*) Lothar von Sachsen. 1125—1137. Konrad III. 1138—1152.

§ 149. Als die natürlichen Erben des ausgestorbenen fränkischen Herrscherhauses erschienen die Staufer, die Brüder Friedrich und Konrad. Sie waren die Nessen Heinrichs V., und was er an eignem Gut besessen, ging als Erbe auf sie über. Es war das edle Geschlecht, das zuerst durch seine Treue gegen den unglücklichen Heinrich IV. seine Macht be-

<sup>\*)</sup> Die Stammtafel fiehe umftebend.

gründet hatte. Seine Seimat war der Staufen in Schwaben, der hoch über dem waldigen Thale der Rems emporragt und in das schöne Land mit feinen Rebenhügeln und feinen Thälern, Die einem ununterbrochenen Obstwalbe gleichen, hinausblickt; fein Stamm war ber finnige, gefangreiche, bochbegabte der Schwaben, dem unjere besten Dichter alter und neuer Zeit ent= iprossen sind, die Wiege so vieler herrlicher Geister. Friedrich mar Herzog dieses schönen Landes, Konrad waren die Besitzungen in Franken zugefallen: auf einen von beiden — man meinte auf Friedrich — schien die Wahl fallen ju muffen. Aber ichon munichten die Fürsten wie die Kirche keinen zu mach= tigen Berricher, am wenigsten einen jolchen, ben man als ben Erben bes waiblingischen\*\*) Beiftes, b. h. als einen Rämpfer gegen Papft und Fürften= tum, ansehen konnte. 211s folchen aber glaubte man ben Staufer Friedrich betrachten zu muffen. Dazu tam, daß die Wahl Friedrichs wie eine Anerfennung seines Erbrechtes auf den Ihron angesehen werden konnte, den beut= ichen Fürsten aber galt seit der Erklarung Rudolfs, des Begenkönigs Beinrichs IV. (§ 141), Deutschland als Wahlreich. Endlich war ber Erzbischof von Maing, der sich in den Besit der Kroninsignien gesett, Friedrichs perfönlicher Gegner. Go lenkte fich die Aufmerksamkeit ber Kardinale, die im Namen des Papstes der Wahl mit beiwohnten, wie der Fürsten auf ein anderes Geschlecht. Un der Spike der gegen Seinrich V. aufständischen Sachjen hatte Lothar von Supplinburg \*\*\*) gestanden, ber 1106 nach dem Aussterben der Billinger Serzog in Sachsen geworden war und durch Bermandtschaft und Beirat die Guter der ausgestorbenen Nordheimer (§ 135) um Göttingen und der Brunonen um Braunschweig in seiner Sand vereinigt hatte. Er hatte nach der Schlacht am Welfesholze fast mit königlicher Gewalt in Sachsen geherrscht, mit unveränderlichem Glücke die Sache ber Fürsten wie ber Rirche gegen ben Raifer verfochten und schien beshalb dieser Partei trot seines Alters — er hatte das 60. Jahr schon er= reicht — ber geeignete Mann für die beutsche Krone.



§ 150. Am bestimmten Tage fanden sich bei Mainz aus den verschiedenen Stämmen unter ihren Fürsten an 60000 Mann ein. Aber in der That wählten doch nur die Großen: aus ihnen bildete man einen Ausschuß von vierzig Wählern nach den vier Hauptstämmen, den Franken, Sachsen, Schwaben und Bayern. Als dies geschehen, leitete der Erzbischof Adalbert von Mainz unter stürmischem Verfahren und, wie es scheint, gegen den eigenen Willen des Betreffenden, die Wahl auf Lothar. Die großen Geistlichen hofften offendar, daß der neue König die ihm durch das Vormser Konkordat bei der Wahl der Bischöse verdürgten Rechte aufgeben würde. Aber thatsfächlich hat Lothar in dieser Veziehung alle Rechte seiner Vorgänger während seiner ganzen Regierungszeit geübt. Freilich fragte er, wie die früheren während des Investiturstreites gewählten Gegenkönige, bei dem Papste um

die Beftätigung seiner Wahl an.

Zeigte er sich so der Kirche fügsam, so trat er um so fester wider seinen Gegner auf. Friedrich von Schwaben hatte sich der Wahl nur widerwillig gefügt; jest verlangte Lothar von ihm auch das Königsgut zurück, das er zugleich mit Seinrichs V. Erbe an sich gezogen. Friedrich glaubte sich mächtig genug jum Aufftand, Lothar ächtete ihn. Anfangs war letterer im Rampfe nicht fehr glücklich, bis er einem ber mächtigften Großen, Beinrich bem Stolzen von Bayern, einem Nachkommen jenes Welf, dem Beinrich IV. Bayern gegeben hatte (§ 136), seine einzige Tochter Gertrud, die Erbin aller seiner Güter in Sachsen, vermählte und bessen Silfe gewann. Durch Diefe Berbindung mar der Ginfluß des uralten welfischen Saufes (§ 87) - wie die Staufer aus Schwaben entsprossen, außerdem aber auch in Bayern wie in Italien hochangesehen und reichbegütert — nun auch in Sachsen festbegründet, wo auf Beinrich ohnehin schon durch seine Mutter Bulfhild der größte Teil der billingischen Güter übergegangen war\*). Auch das Bergogtum Sachsen zu seinem Bergogtum Bayern bestimmte ihm fpater Lothar — ob er es ihm sterbend noch übergeben, ist zweifelhaft —, und stiftete jo dem Welfen, dem er augenscheinlich den Ihron baute, eine im Reiche bis= ber unerhörte Macht.

\$ 151. Im Jahre 1132 unternahm Lothar mit einem kleinen, fast nur aus Cachien bestehenden Seere seinen erften Romerzug, auf Anmahnung des Papites Innocens II., ben ein Gegenpapit unter Beiftand bes romifchen Volkes und der Normannen vertrieben hatte. Lothar diente ihm mit aller Chrfurcht und nahm von ihm die Mathildische Erbschaft (§ 147) für sich ipater auch für seinen Schwiegersohn Seinrich von Bagern — zu Lehen, wo= burch er nicht bloß das Gigentumsrecht des Papstes auf diese Guter anerfannte, sondern auch Anlaß gab, daß die Papite bald versuchten, auch das Kaisertum überhaupt wie ihr Leben zu betrachten. Bald nach seiner Rückfehr ordnete sich das Reich, indem endlich die Staufer 1135, Friedrich ju Bamberg, Konrad zu Mühlhausen, sich fügten. Der Kaiser gab ihnen die Erb= güter Seinrichs V. zu Leben, nicht zu Gigentum. — Lothars Regierung in Deutschland mar glänzender als die seiner beiden Borganger; die Fremden ehrten ihn, es herrichte Ordnung im Reich, und nur der Kirche gegenüber zeigte Lothar sich schwach. Selbst die Unternehmungen, die seit Ottos des Großen Zeiten geruht, murden wieder aufgenommen. Gin junger Freund und Waffengefährte Lothars, Albrecht, zubenannt ber Bar, aus dem edlen

<sup>\*)</sup> Der kleinere Teil kam burch Gilike, bie Schwester Bulfhilbens, an Otto ben Reichen von Ballenstedt, ben Bater Albrechts bes Bären, Ahnherrn ber Askanier.

fächfischen Geschlechte ber Askanier, die nördlich vom Sarz in Afchersleben, Ballenstedt und auf Burg Unhalt im Selfethal einheimisch waren, erhielt 1134 von ihm die fächfische Nordmark (§ 109), von wo aus er bald die deutsche Kultur weiter über die Elbe zu tragen begann. Als Lothar 1136 einen neuen Römerzug unternahm, da bestand das Seer, das er über die Alpen führte, aus Deutschen aller Stämme und aller Gauen, nicht bloß aus Sachsen, und Konrad von Staufen selbst war des Raisers Bannerträger. Mit allem Glanze des Reiches trat Lothar auf, ja er konnte fogar einen siegreichen Zug gegen Roger II., den König der Normannen, der noch immer gegen den Papft sich feindselig hielt, bis nach Unteritalien durch Serzog Beinrich den Stolzen von Bayern ausführen laffen. Auf dem Rückwege, als er kaum die Alpen überschritten, ftarb er, den 3. Dezember 1137. Seine Leiche ward nach Sachsen geführt und in der auf seinem Erbaut gestifteten Klosterfirche zu Königslutter begraben. "Dem Kaifer Lothar", fo berichtet bewundernd ein fächsischer Chronist, "bezeugten Könige und Königreiche die höchste Verehrung. Von Ungarn, Russen, Dänen, Franzosen und den übrigen Völkern und Königen wurde er mit Geschenken und Gesandtschaften beständig aufgesucht. Denn unter ihm mar das Reich von Frieden beglückt, der Wohl= ftand in Fülle verbreitet, die Gerechtigkeit führte das Scepter, die Ungerech=

tigkeit kam zum Schweigen."

§ 152. Als Erben der Raiserkrone fah fich Beinrich der Stolze an, dem Lothar sterbend die Reichskleinodien übergeben hatte. Und in der That war fein Mächtigerer im Reich. In Stalien war er mit den Mathildischen Gütern (fast ganz Tuscien) belehnt und seine Alobe erstreckten sich durch Bayern bis nach Sachsen; dazu war er Herzog in beiden großen Ländern (boch vgl. § 150); mithin gehorchte ihm fast das halbe Reich. Aber ebenderselbe Grund, der einst die Wähler Friedrich dem Staufer entfremdet und Lothar zugewandt hatte, die Furcht vor einem zu mächtigen Kaiser, machte dieselben jest wieder seinem staufischen Nebenbuhler geneigt. Dies war Konrad, der schon früher einmal gegen Lothar in Italien als König aufgetreten mar. Noch che der ausgeschriebene Wahltag kam, mehr als zwei Monate früher, rief diesen der Erzbischof Albero von Trier zu Koblenz zum Könige aus, und ein päpstlicher Legat krönte ihn zu Aachen. Wie einst Lothar und noch minder ehrenvoll war der erste Staufer, Konrad III., 1138-1152, "im Winkel" erwählt, durch Nachgeben gegen Fürsten und Beistliche auf den Thron gelangt. Heinrich der Stolze fah sich überflügelt und lieferte unwillig die Reichskleinodien aus. Run aber fprach ihm Konrad Sachsen ab, da zwei Berzogtümer nicht in einer Sand sein dürften, und verlieh es Albrecht bem Baren. Da freilich griff Beinrich ber Stolze zu ben Waffen. Run ächtete ihn Konrad und nahm ihm auch Bayern, das er seinem Halbbruder, dem Babenberger (§ 130) Leopold von Ofterreich, gab. Beinrich fah sich von den bayerischen Großen verlassen und wollte mit den sächsischen den Widerstand versuchen. — aber eben als das Blück sich wieder zu ihm wandte, ftarb er plötlich, 1139. Er hinterließ einen zehnjährigen Sohn, ben nach maligen Beinrich den Löwen, mitten unter Feinden; doch verteidigten Beinrichs Witme, Gertrud, und beren Mutter, die Raiferin Richinga, Frauen von männlichem Sinn, Sachsen gegen Albrecht ben Bar; in Bayern focht für ihn sein Pheim Welf. Der erbitterte Kampf ber Welfen und Waiblinger begann, der ein Jahrhundert lang\*) das Reich zerriffen. Zu=

<sup>\*)</sup> Alls Parteiname hat Welf und Waiblinger noch viel länger gedauert.

nächst mährte die Fehde bis 1142, in welchem Jahre die Mutter Beinrichs des Löwen, die verwitwete Gertrud, sich mit des inzwischen verstorbenen Leopold Bruder Seinrich von Ofterreich (von seiner oft gebrauchten Beteuerungsformel Jasomirgott genannt) vermählte und diesem Bayern zu= wandte. Bei bem Frieden, der nun 1142 ju Frankfurt geschloffen ward, fprach König Konrad dem jungen Beinrich Sachsen wieder zu, Albrecht der Bar verzichtete auf bas Bergogtum, erhielt aber die Nordmark und feine Erbaüter, aus denen ihn die Welfen vertrieben, guruck und marf sich nun ganz auf den Kampf gegen die Wenden. Als Markgraf von Branden= burg, wie er sich seit (1136?) 1157 nannte, legte er hier den Reim zu einer

neuen deutschen Macht für die fernste Zukunft.

§ 153. Unterdessen rustete sich die abendländische Christenheit zu einem neuen Kreuzzug. Denn schon war die neugegründete Christenmacht im Morgen= lande und felbst Zerusalem aufs ernsteste wieder von den Sarazenen bedroht. Ludwig VII. von Frankreich durch Kriegsgreuel, die er veranlaßt, in seinem Bewissen geängstigt, regte ben Gedanken einer neuen Kreugfahrt an, ber Papit billigte ihn, und in feinem Auftrage rief nun ber heilige Bernhard von Clairvaux, gewaltig burch Beredsamkeit, burch innigen Glauben und Gottesliebe, die Bölker und Fürsten zum Kreuzzuge auf. Noch einmal wie beim ersten Kreuzzuge erfaßte die von Frankreich ausgehende Bewegung mehr benn eine Million Menschen. Wie auf einer neuen Bolferwanderung schien das Abendland sich gegen Often zu wälzen. Konrad III. aber, ohne= hin vom Papste zu einer Romfahrt gemahnt, zeigte wenig Lust zu der fernen Unternehmung. Doch durch Bernhards feurige Beredjamkeit wie im Sturme gewonnen, entschloß auch er sich. Es begleiteten ihn, 1147, viele Fürsten, unter andern sein junger Neffe Friedrich und sein früherer Gegner Welf. Leider aber verlief die fromme Unternehmung ohne jeden Erfolg; nur halfen Rreuzfahrer bes nordweftlichen Deutschlands, die zur Gee ausgezogen, mann= haft mit zur Eroberung von Liffabon; andere Norddeutsche kämpften mit schwankendem Erfolg gegen die Wenden öftlich von der Elbe. Nach seiner Rudtehr ward Konrad III. in neue Kämpfe mit Welf verwickelt, er starb, ohne die Kaiserfrone erlangt zu haben, 1152, indem er den Fürsten seinen Neffen, den eben erwähnten Friedrich von Schwaben, zum Nachfolger empfahl.

#### 2. Friedrich I., Barbaroffa. 1152-1190. Göhepunkt der Stanferzeit.

§ 154. In Fried'rich, von den Italienern Barbaroffa (Rothart) genannt, mar dem Reiche wieder ein Kaiser gefunden, der an Bedeutung neben Karl und Otto bem Großen zu stehen verdiente. Damals 30 Jahre alt, hatte er sich schon vielfach ausgezeichnet, und gang Deutschland jauchzte seiner Bahl Man hoffte von ihm zunächst Aussöhnung des alten Saders zwischen Welfen und Staufern, da seine Mutter selbst eine Welfin war. Und in der That war es Friedrich nicht um Familienzwiste zu thun, da er seine Würde höher faßte. Zu Frankfurt a. Dt. gewählt, empfing er zu Nachen mit dem festen Entschlusse die Krone, die Macht Karls des (Broßen im Reiche zu erneuern. Wohl war die Stellung des deutschen Rönigs nicht mehr eine fo unmittelbar gewaltige wie ehedem, aber noch galt der König als der Quell aller Gewalt, er war der oberfte Kriegsherr und erfte Richter für alle Stämme, und die Fürsten unter ihm, obwohl erblich, waren doch seine Bafallen. Auch war an die Stelle der Robeit und Berwilderung des 11. Jahrhunderts unter ber Einwirfung ber sittlich erstartten Rirche ein edlerer Ginn getreten, ber fich wieder großen, allgemeinen Zielen willig hingab. Ein thatfraftiger Raifer

106

fonnte also, indem er die bereits bestehenden Rechte der Fürsten willig an= erkannte, auch ihre Pflichten gegen das Reichsoberhaupt um fo eher betonen und so alle Gewalt in fester Sand zusammenfassen. Friedrich war entschlossen, fo zu handeln. Und das Blück begünstigte ihn. Während er ben Belfen auf alle Weise entgegen tam, die Bahringer ben Staufern versöhnte, tonnte er schon auf seinem ersten Reichstage zu Merseburg als Schiederichter in dem dänischen Thronstreite auftreten und durch die Belehnung Svends mit ber Krone Danemarks einen Ginfluß in ben nordischen Staaten gewinnen, wie ihn lange kein deutscher Herrscher besessen. Noch hielt sich der Böhmen= herzog fern, aber durch Verleihung der Königskrone — schon Heinrich IV. hatte daffelbe gethan (§ 141) — fesselte Friedrich Böhmens Serricher bald eng an seine und Deutschlands Interessen. Und auch Burgund trat unter ihm bem Reiche wieder näher, weil die zweite Gemahlin Friedrichs, Bea = trir, hier reich begütert mar. Co maren ichon feine ersten Regierungs= jahre vielversprechend, und nicht lange mährte es, da war Friedrich der Berricher, por bem fich als bem Ersten ohne Wiberstand die Fürsten Europas

neigten.

§ 155. Aber Friedrich mard in feiner Seele von der Burde und ber Soheit des Kaifertums vor allem angezogen, und fein Ziel war deshalb nicht bloß die Ordnung Deutschlands, sondern Rom und Italien. Freilich, als er 1154 zum ersten Male mit einem Seer die Alpen überschritt, fand er in Italien andere Verhältnisse, als seine Vorgänger. Nicht bloß waren die Normannen in Italien unter ihrem Könige völlig unabhängig vom Reiche; sondern auch in Norditalien hatten sich die Städte zu selbständigen, mäch= tigen Gemeinwesen entwickelt, die zum Gehorsam gegen einen fremden Berr= icher nicht sehr geneigt waren. In früherer Zeit hatten sie meift unter bischöflicher Berrschaft gestanden: aber allmählich, besonders in den Zeiten der Kirchenstreitigkeiten und zwiespältigen Papstwahlen, hatten sie das Recht gewonnen, sich ihre Burgemeister (Konsuln), ihren Rat und ihre Schöffen selbst zu mählen: dem Raiser noch besondere Hoheitsrechte einzuräumen, waren fie wenig willens. Aber noch ein anderer Umstand bewegte gerade damals Ein begeifterter Rleriker, Arnold von Brescia, hatte gegen ben weltlichen Besitz ber Kirche gepredigt und hatte ben Italienern, besonders den Römern, mit dem Ruhme der alten römischen Republik und mit dem Traume ihrer Wiederherstellung geschmeichelt. Zulett war er in Rom selbst zu höchster Macht gekommen, und das emporte Volk hatte den Papst Sa= brian IV. zur Flucht genötigt. Das war die Lage Italiens, als Friedrich in der Lombardei erichien. Auf den roncalischen Feldern (§ 145) hielt er seine Seeresmusterung, und hier hatten nach alter Sitte bie beutschen Herzöge und Fürsten die erste Nacht um sein Zelt die Ehrenwache. — In Die verwirrten Angelegenheiten ber lombardischen Städte, von denen einige zu ihm standen, andere wie das stolze Mailand ihm widerstrebten, griff er diesmal noch nicht tief ein; nur Chieri, Afti und Tortona erfuhren die strenae Hand des Herrichers. Auf dem Marsche nach Rom bei Sutri traf Friedrich mit dem Papite, dem er bei der Begegnung wie einst Lothar den Steig= bügel hielt, zujammen, und beide zogen nun gegen Rom. Für Geld wollten den König die Römer das Hoheitsrecht und die Raiserkrone erkaufen lassen, doch er zwang sie mit gewaffneter Hand und "gab ihnen Gifen statt des Boldes". Ihren Kührer und Propheten, Arnold von Brescia, der in seine Bewalt geraten war, lieferte er bann bem Papfte aus, und ber Stabt= präfekt ließ ihn erhängen und den Leichnam verbrennen. In ber Peters=

firche empfing Friedrich im Jahre 1155, den 18. Juni, die Raiserkrone; als an demielben Tage auf der Tiberbrücke das römische Bolk ihn wütend ansfiel, rettete ihn der junge Heinrich der Löwe mit eigener Lebensgefahr. Bleiche Treue begleitete ihn auf dem Rückwege: durch die Engpaffe des Etich= thales oberhalb Verona brach ihm das tapfere Schwert Ottos von Wittels=

hach Bahn.

§ 156. Nach der Rudfehr ftrafte er mit ftarter Sand die Landfriedens= brecher und machte über die Sicherheit im Reich. Bor allem aber feffelte er den mächtigen Beinrich ben Löwen noch enger an fich. In Regensburg, 1156, gab er biefem früheren Abmachungen gemäß auch fein Bergogtum Banern gurud, indem er Beinrich Jajomirgott badurch entschädigte, daß er die bisherige Markgrafichaft Diterreich zu einem erblichen Bergogtum erhob und mit ganz besonderen Vorrechten begabte. Die welfische Macht war jomit wiederhergestellt; Beinrich ber Lowe gebot über die beiben mächtigsten Berzogtumer des Reiches und, wie es schien, nicht zum Nachteil des Kaisers. Denn die strebende Thatfraft des jugendlichen Selden mahlte fich andere Bahnen. Er hatte ichon damals, als Konrad III. seinen Kreuzzug nach dem Morgenlande gemacht hatte, gegen die Beiden in feiner Rabe, gegen die wendischen Stämme in Medlenburg und Pommern, gestritten. Und diese Länder waren auch jest fein Ziel: er eroberte und folonisierte Medlenburg. indem er sächsischen Abel in das Land führte und sächsische Dörfer gründete; er baute Lübeck von Grund auf neu und machte es bald zur mächtigsten beutschen Stadt an der Oftsee: ein weites Bebiet, wie es einst die sächsischen Raiser der deutschen Thätigkeit aufgeschlossen, lag hier vor ihm, auf welchem er mit feinem Nebenbuhler, dem ebenfalls gewaltigen Albrecht dem Baren, wetteifern konnte. Denn jo jang später in Riederdeutschland ber Bolfsmund;

> Hinrik der Leuw und Albrecht der Bar, Dartho Frederik mit dem roben Sar, Dat waren dree Heeren, De funden de Welt verfehren.

Friedrich ftorte ihn in diesen Unternehmungen nicht, benn fie maren ja gu= gleich auch Erweiterungen seiner eigenen Dlacht; er erließ es ihm fogar,

auf ben späteren Römerzügen ihn zu begleiten.

§ 157. Gin Streit mit bem Papit und die noch nicht geschlichtete Cache ber lombarbischen Städte machten eine zweite Romfahrt nötig. Der Papit hatte mit einem zweideutigen lateinischen Wort bas Raisertum als fein Leben (beneficium) bezeichnet und hatte damit Raifer und Fürsten beleidigt. Mit glanzender Heerfahrt stieg ber Raiser diesmal über die Alpen, 1158, und mit größerem Blang als je zuvor hielt er, nachdem fich felbit Mailand gebemütigt, die roncalischen Tage. Hierher berief er von der eben damals aufblühenden Rechtsschule zu Bologna die vier bedeutenoften Rechtsgelehrten, bie bas alte römische Recht wieder bem Staube ber Vergeffenheit entzogen, und ließ fie im Berein mit je zwei Bertretern von vierzehn italienischen Stadten eine Zusammenstellung aller Hoheitsrechte des Königs (Regalien) machen. Dieje Regalien nahm er bann ohne Ruchicht auf bas geidichtlich (Bewordene als fein Recht in Unipruch und fuchte fie überall durchzusübren. Die Städte. bie sich bisher ihre Konfuln felbst gemählt, befamen nun faiserliche Bevollmächtigte, Pobestas, meist Deutsche, die sie mit fait unbeschränfter Gewalt beherrichen follten. Gie trugen es mit Unwillen; die erbitterte Emporung von Crema und die blutige Strenge, mit der der Raifer es ftrafte, zeigten,

wie heftig schon die Feindschaft sei. Da der Raiser um diese Zeit auch ohne Des Papstes Willen über Die Mathildischen Erbgüter (§ 147) verfügte und sie Beinrichs des Löwen Dheim Welf zu Leben gab, so war dies ein neuer Puntt des Haders mit dem Papft. Schon drohte Sadrian IV. mit dem Banne, als er starb. Die kaiserliche Partei unter den Kardinälen mählte Biftor IV., die Mehrzahl aber ben ftrengen, eifrigen, in Sildebrands Beife auftretenden Alexander III., den dann auch Frankreich und England anerfannten. Diefer bannte ben Raifer und leistete ben Städten allen mog= lichen Beistand. Unterdessen hatte sich Mailand, das bei Anfang des zweiten Zuges widerwillig sich gebeugt, von neuem emport. Un diesem Saupt der italienischen Städte beschloß Friedrich bas ftrengste Beispiel seines Bornes zu zeigen. Nach langer Belagerung, im März 1162, ergab sich Mailand: die Bürgerschaft und ihre Behörden zogen im Bußgewande hinaus, mit Stricken um den Sals, Aiche auf dem Saupte und Rreugen in ben Sanden, und wie ihr Banner vom großen Fahnenwagen (dem Carrocio § 129) sich fenkte, fanken fie alle auf die Erde und flehten weinend um Bnade: aber in Friedrichs strengem Auge war kein Mitleid. Er ließ die Stadt bis auf den Grund zerftören: und freilich waren es italienische Sände — die Bewohner der Mailand feindlichen Städte Lodi, Pavia, Cremona und Como die den harten Befehl ausführten. Erschreckt unterwarfen fich nun alle an= beren Städte: überall wurden die faiserlichen Podestas anerkannt, und Stalien schien unterworfen.

§ 158. Nach Deutschland zurückgekehrt, traf er eine Entscheidung, die für die Ausbreitung deutschen Wesens wichtig geworden ist. Er trennte, 1163, bei Erbstreitigkeiten im polnischen Serzogshause, Schlesien von Polen, welches dann im Laufe der Zeit unter diesem neubegründeten Nebenzweige der Piasten allmählich auch in deutsche Bildung einging. Aber schon im selben Jahre befand er sich, freilich von keinem Heeresausgebot begleitet, auf einem deritten Zug nach Italien. Als der von ihm aufgestellte Papst starb, versäumte er es, mit dem mächtigen Alexander III. sich zu versöhnen, und erkannte einen neuen Gegenpapst an. Schon aber hatte die allgemeine Entrütung der italienischen Städte über die kaiserlichen Podestas und die deutsche Herrschaft zum offenen Ausstande geführt. Verona hatte Padua, Vicenza, Treviso und die Städte der veronesischen Mark um sich vereint und dieser veronesische Bund erhob jest, mit Venedig verdündet, die Wassen, 1164. Der Kaiser, ohne Heer, mußte nach Deutschland heim, um

einen neuen Zug vorzubereiten.

§ 159. Im Jahre 1166 erschien Friedrich zum vierten Male mit großer Heeresmacht in Italien. Da auch jest die Bitten der lombardischen Städte um Erleichterung ihrer Lasten ungehört verhallten, so traten 1167 Cremona, Brescia, Mantua u. a. zu einem lombardischen Bunde zusammen. Mailand ward wieder ausgebaut, ohne daß Friedrich, der gegen den inzwischen nach Nom zurückgekehrten Alexander III. vorrückte, dies hindern konnte. Zwar Rom kam schnell in des Kaisers Hand, aber hier tötete die Pestlust des Sumpssieders den schönsten Teil seines Heeres, und er nuchte sich rasch nach Oberitalien zurückdegeben. Von dem kaiserlich gesinnten Pavia aus ächtete er nun die Städte des Bundes. Aber so wenig war er jest imstande, seinem Wort Nachdruck zu verschaffen, daß er nur heimlich und sogar mit Lebensgesahr durch das überall empörte Land wieder in die Seimat gelangte, ja die Lombarden gründeten nun, ihm zum Hohne, auf bem rechten User des Po am Tanaro eine dem Papst zu Ehren Alessandria

genannte Stadt. So schwer waren die Verluste gewesen, daß er sechs Jahre ruhte, bis er einen neuen Bug unternahm. Indessen beschäftigten ihn ernst= liche Verwicklungen in Deutschland. Beinrich ber Löwe nämlich war im Norden durch feine Eroberungen unter den Wenden in Holftein, Mecklen= burg und Pommern jo mächtig geworden, daß er über die norddeutichen Bischöfe und Grafen, die ihm als Berzog von Sachsen zwar untergeordnet, boch nicht unterthan waren, eine unmittelbare Gewalt in Unspruch nahm. Es hieß, er spräche in seinem Stolze: "Von der Elbe bis an den Rhein, von dem Harz bis zur See ist mein." Gegen diese Macht des Löwen ver= banden sich jene kleinen Fürsten und sein älterer Feind, Albrecht der Bar. Aber Seinrich hatte feine Gegner ichon gedemütigt, ehe noch Barbaroffa zu feinen Gunften, wie er wollte, einzuschreiten brauchte. Der Kaijer stiftete nun völlig Frieden und Verföhnung, und jo fest stand Seinrich in feiner Macht, daß er unbesorgt einen Kreuzzug nach Terujalem unternehmen fonnte, von dem dann die Sage jo manches munderbare Abenteuer gu be=

richten weiß.

§ 160. Erft 1174 machte Friedrich einen neuen, ben fünften Römer= jug. Loraus war ihm fein treuer friegerischer Freund, der Erzbischof Christian von Mainz, gegangen; aber wie diefer vor Ancona, jo wurde der Raifer ichon vor dem trotigen Aleffandria gehemmt, das er nicht erobern konnte. Die Zeit zog sich hin ohne Entscheidung: da griff Friedrich zu seiner letzten Stütze, indem er Heinrichs des Löwen Hilfe anrief. Diefer aber war zu fehr mit seinen Unternehmungen im Rorden beschäftigt und war außerdem gereizt, da fein alter Dheim Welf fein Erbe dem Raijer überwiesen hatte. Auch mochte der Papit, der wie zu Heinrichs IV. (§§ 139. 141) Zeiten die Fürstenmacht gegen die Raisermacht reizte, verführend auf seinen Sinn gewirkt haben. Er kam zwar endlich bis an die Alpengrenze — aber ohne Seer, und verweigerte unter allerlei Vorwänden die Seerfolge; zulett, wird erzählt, wollte ihm der Raiser bittend zu Füßen sinken: aber obwohl der betroffene Seinrich dies verhinderte, blieb er doch unbeweglich — und so trennte sich wieder Welf und Waiblinger, und der Kaiser mußte den Entscheibungskampf mit unzureichenden Kräften versuchen. Im Beer feiner Begner aber, ber italienischen Städte, herrschte jum ersten Male das Bollgefühl der Aberzeugung, daß ihre Nation eine felbständige und keiner anderen gum Dienst verpflichtet jei - ein Gefühl, das der Idee des Raijertums völlig entgegen war, die in ihrer Herrichaft über alle Nationen nur auf die Einheit im Christenglauben sich berief, nicht nach beren natürlichem Rechte fragte. Die Begeisterung der italienischen Jugend, der Heldenmut der Mailander, die fich jest wieder um das Carrocio icharten, siegte über die gefürchtete deutsche Tapferfeit, bei Legnano, nordwestlich von Mailand, 1176. Der Raiser felbst galt für tot, und erft drei Tage nach der Schlacht stieß er in Pavia wieder zu ben Seinen.

§ 161. Die Schlacht bei Legnano bildet einen Wendepunkt in Barbaronas Auch darin zeigte er sich groß, daß er Zielen, die sich als unerreichbar erwiesen, nicht länger nachjagte. Er begann mit dem Parfie Mlexander III. ju unterhandeln, und der Friede mit der Rirche ward geichloffen. Im Jahre 1177 hatte ber nun wieder vom Banne gelofte Raifer mit dem Papit in Benedig eine Zusammenkunft. Der Raifer fant bier bem Nachfolger Petri zu Küßen, aber diefer bob ihn thranenden Auges auf und gab ihm ben Friedenstuß. Wiederholt gelobte dann Friedrich feierlich diesen Frieden zu halten ebenso wie den Waffenftillstand mit den lome barbischen Städten, den Alexander vermittelt hatte. Der Friede mit den Städten folgte 1183 zu Constanz, und Friedrich gab ihnen, indem er seine Oberhoheit wahrte, die volle Wahl ihrer Stadtbehörden und freieste Selbstverwaltung im Innern. So waren fortan die italienischen Städte kleine Republiken, nur noch mit einem Schatten kaizerlicher Oberhoheit über sich.

§ 162. Friedrich aber war nach Deutschland gurudgekehrt, um Beinrich den Löwen für seinen Abfall zu strafen: gegen denselben erhob sich auch die Klage vieler deutscher Fürsten, denen er in den Tagen seiner Macht Unrecht Friedrich forderte ihn vor, indem er ihm nacheinander drei Tage jette, zu Worms, Magdeburg und Raina (bei Zeit) - als er auf keinem derselben erschien, ächtete ihn der Kaiser, 1179, und der Reichstag zu Würzburg 1180 erkannte als Strafe: Verluft der Reichslehen und Alode. Landesverweifung. Noch im selben Sahre verlieh dann Friedrich die so er= ledigten Berzogtumer, Sachsen (zu Gelnhausen unweit Sanau) an einen Cohn des inzwischen verstorbenen Albrecht des Baren, den Askanier Bern= hard, und Bayern (zu Regensburg) an Otto von Wittelsbach. Aber er folgte dabei dem Grundfat, die großen Berzogtumer möglichst zu zerstückeln, da er von kleineren Fürsten weniger Widerstand gegen die Reichs= einheit voraussette als von großen und mächtigen. So vergrößerte er mit Teilen des Herzogtums Bayern firchliche Gebiete wie Salzburg, Paffau, Regensburg und weltliche wie Meran u. a. Vom Herzoatum Sachsen kam Westfalen und alle herzoglichen Rechte über dies Land an das Erzbistum Röln, und nur im Lande der Engern (§ 71) erhielten die Nachkommen Bernhards die durch Vergabungen an Bischöfe sehr beschränkte Stellung eines Bergogs. Gie haben dann ben Namen Sachsen auf ihre Erblande um Wittenberg übertragen. — Heinrich der Löwe hatte in seinen welfischen Erblanden Widerstand leisten wollen: aber Barbaroffa drang bis in das Berg derselben vor. Die von Beinrich stets mit Berrscherstolz behandelten fleinen Fürsten seines Herzogtums, besonders die geistlichen, erhoben sich gegen ihn, und endlich mußte sich der Löwe demütigen. Dies geschah zu Erfurt 1181. Der Kaiser verzieh; aber über die Lehen Seinrichs war bereits verfügt, Friedrich hätte sie nicht zurückgeben können, auch wenn er gewollt: Heinrich erhielt nur die Alode seines Hauses, die brunonischen, billingischen und nordheimischen Güter (§ 150) (die später braunschweis gisch-lüneburgischen Lande) zurück und mußte drei Sahre in die Berbannung gehen; er begab sich nach England, zum König Beinrich II., seinem Schwiegervater.

§ 163. Friedrich hatte seine Macht wieder hergestellt: ein glänzender Spiegel seiner Herrlicheit war das große Fest, das er zu Pfingsten 1184 in Mainz veranstaltete. Der höchste Glanz der ritterlichen Zeit vereinte sich hier: Fürsten, Bischöfe und Herren, fremde Gesandte, Sänger und das Volk aller Stände strömten hier zusammen; man zählte allein an 70000 Ritter und Krieger. Denn der Kaiser wollte an diesem Tage seine beiden ältesten Söhne durch die Schwertleite wehrhaft machen und dabei den vollen Glanz des nun wieder in Frieden geeinigten Reiches der ganzen Welt zeigen. Um schönen Rheinufer erhob sich, da Mainz die vielen Gäste nicht fassen sonnte, eine bunte, bewegliche Stadt von Zelten: in deren Mitte ein rasch hergestellter kaiserlicher Palast und eine zierliche Kapelle. Der Kaiser, noch immer schön und edel von Gestalt und Haldrung, thronte inmitten alles dieses Glanzes, ja ritt noch selbst mit in die Schranken, seine ritterliche Fertigkeit zu zeigen; auch seine Gemahlin, freundlich und huldreich, und fünf herrlich

erblühende Söhne, von denen der älteste, Beinrich, schon die Königskrone trug, waren Zierden bes Festes, welches die damaligen Minnefänger mit

König Artus' fabelhaftem Soflager verglichen.

§ 164. Würdig und groß war dann der Abend dieses Beldenlebens. Friedrich jog noch einmal, zum fechsten Mal, nach Stalien, 1184, jest mit den Städten verföhnt und überall ehrfurchtsvoll aufgenommen. Im Jahre 1186 vermählte er zu Mailand feinen Sohn Beinrich mit Konstange, die das so lange feindliche Normannenreich einst erben mußte: ein Erfola, so konnte es scheinen, unermeglich groß für die Kaisergewalt, benn nun war das Papsttum seiner Stute beraubt und in des Kaisers Sand gegeben — und wie anders die wirklichen Ergebnisse dieser Erwerbung! Dem Kaisertum hat sie eher geschadet als genützt, dem letzten Staufer selbst

den Untergang auf dem Blutgerüft gebracht.

Indessen erschütterte die Kunde vom Fall Jerusalems, das der ägyptische Sultan Saladin wieder erobert, das chriftliche Abendland. Die mächtigsten Herricher besselben nahmen das Kreuz: Richard Löwenherz von England, Philipp August von Frankreich; aber allen voran betrat Friedrich Barbarossa noch einmal die Seldenbahn seiner Jugend. Nachdem er Deutschland geordnet, seinen Cohn, den König Beinrich, zum Regenten bestellt und Beinrich den Löwen, um die Rube zu mahren, noch einmal zur Gelbit= verbannung nach England genötigt, zog er 1189 mit einem herrlichen Beere wohlgeruftet und fürforgend aus, kam trot vieler Schwierigkeiten wohlbehalten nach Konstantinopel und durch die öden, heißen Hochebnen Vor Sconium suchte ihn der Sultan dieser Stadt und des gleichnamigen Reiches aufzuhalten. Barbarossa griff Heer und Stadt des Feindes zugleich an, schlug jenes und eroberte diese, 1190. Vor allem bewahrte er auch jett einen hoben, frommen Ginn. Ginft bekam er fälsch= lich die Kunde, sein Sohn sei umgekommen. "So weh mir, ist mein Sohn tot?" — rief er, und Thränen rannen in seinen weißen Bart — "Mein Sohn ift erschlagen! boch Chriftus lebt noch, nur zu, ihr Männer!" Endlich erreichte man Cilicien und den Ralikadnus ober Seleph, welcher nahe bem Cydnus strömt, jenem Fluffe, der vor langen Zeiten einmal dem Leben bes jungen Seldenkönigs Alexander gefährlich geworden war. Der Strom ging hoch von Regenguffen; Friedrich suchte mit wenigen Begleitern eine Furt und wagte sich, als sei er noch ein Jüngling, in die Flut, um das andere Ufer schwimmend zu erreichen. Aber in der Mitte des Stromes verließ ihn die Rraft und er rief um Silfe. Einer der Begleiter erfaßte ihn, mußte ihn aber wiederloslaffen, um nicht felbst zu finten. Gin an= derer trieb rasch sein Pferd in die Flut, ergriff den Kaiser, zog ihn noch atmend ans Ufer — aber töblich ermattet hauchte er bald seinen Geist aus.\*) Die Getreuen brachten den Leichnam trauernd bis Antiochien; bald, Anfang 1191, ftarb auch des Raisers trefflicher Cohn Friedrich. Da tehrten viele in die Beimat guruck, viele waren ichon den Muhen und Gefahren erlegen, und nur kummerliche Reste vereinigten sich mit Richard Löwenherz und dem Könige von Frankreich vor Akkon.

Rein deutscher Raiser hat seine Stellung großartiger und mit freierem Blid aufgefaßt als Friedrich Barbaroffa; seine Biele lagen gum Teil hoch über der Wirklichkeit der Dinge; aber herrlich in seinem Streben hat er

<sup>\*)</sup> So die geläufigste Erzählung. Am glaubwürdigsten scheint die Überlieferung, daß ein Schlagfluß beim Babe im Seleph dem Leben des Kaisers ein Ende machte.

erhebend und veredelnd auf sein Volk gewirkt, bessen schönste Zeit in Sitte, Poesse, Vildung und fröhlichem Volksleben mit ihm andricht — und er ist das Vild deutscher Größe geblieben, und es klang fort in Sage\*) und Lied: er sei niemals gestorben, er schlafe dort im Knishauser nur den langen Schlaf und werde hervorgehen zu seiner Zeit, um des Neiches und seines Volkes alte Hervlichkeit zu erneuern.

Das ist nun geschehen in unseren Tagen! —

## 3. Heinrich VI. 1190—1197. Philipp won Schwaben, 1198—1208. Otto IV. 1198—1215.

§ 165. So mächtig hatte Friedrich I. in Deutschland gewaltet, daß der alte Gegensatz der Fürsten gegen die Raisergewalt erdrückt zu fein ichien. Bei der plötlichen Rachricht von seinem Tode aber brach der lang bezähmte Widerstand mit Macht hervor. Saupt und Führer aller Unzufriedenen schien nun Seinrich der Löwe wieder werden zu wollen, zumal dieser bald nach des Kaisers Abreise zurückgekehrt war und im Vertrauen auf die Freundschaft des Königs Richard Löwenherz von England mit fturmender Sand sich wieder in den Besitz seiner Lande zu setzen versuchte. — Große Gefahren traten also bem jungen Raifer Beinrich VI. entgegen. Diefer, erft 25 Sahre alt, hatte die Kraft und den hohen Sinn, nicht aber den Ebelmut des Baters geerbt. In feiner Seele wohnte nur die eine Begierde, die ber Berrichaft. Einst in der Jugend hatte er auch den ritterlichen Minnegejang gehegt und gepflegt, ja, wie man annimmt, selbst geübt, jest trat bei ihm als Herrscher jedes garte Gefühl vor der strengen Staatstunst zurück, die, wenn es nötig schien, auch die Graufamkeit nicht scheute. Doch war er den Armen ein ebenso gerechter, wie den Reichen und Mächtigen ein strenger Berr. — Beinrich wollte eben einen Zug nach Italien antreten, um jein Rormannenreich, das ihm als Gemahl der Konftanze (§ 164) zufallen mußte, einzunehmen, als die Nachricht von des Baters Tode eintraf. Gein Regierungsanfang war nicht leicht. Die Normannen verwarfen seine Serrichaft und stellten einen natürlichen Sohn Rogers, des verstorbenen Bruders der Konstanze, den Tanfred von Lecce, an ihre Spite; Krankheit und das Mißlingen der Belagerung von Neapel nötigten ihn zur Rückfehr nach Deutschland, wo ähnliche Gefahren der Empörung sich auftürmten. Da aber wandte sich das Glück. Richard Löwenherz, der schon im heiligen Lande deutsche Kreuzsahrer mit empörendem Übermut behandelt und beharrlich alle Feinde des Raijers unterstütt hatte und deshalb ichon längst als Reichsfeind bezeichnet war, ward von Leopold von Ofterreich bei seiner Durchreise nach Norddeutschland, wo er sich mit Heinrich dem Löwen verbinden wollte, ge= fangen genommen und dem Kaiser ausgeliefert, 1193. Dieser behandelte ihn als Beijel, um seine Feinde zum Frieden zu zwingen, und wollte ihn nur acgen ein hohes Lösegeld, und wenn er sich als sein Lehnsmann bekenne, frei geben. Der König von Frankreich machte ihm sogar große Bersprechungen, wenn er ihm diesen seinen Sauptfeind ausliefern wolle. zögerte Beinrich. Da löste eine unerwartete Begebenheit die Berwirrung. Gin Sohn Heinrichs des Löwen war in den alten guten Tagen der Ginig= feit beider Säufer an die Staufin Manes, eine Tochter von Beinrichs VI. Cheim, Ronrad, verlobt gewesen; jest hatte ber Raifer biefe feinen Planen opfern und sie dem Könige von Frankreich vermählen wollen. Mutter und

<sup>\*)</sup> In ihrer ursprünglichen Gestalt ging die Sage allerdings auf Friedrich II., Friedrich Barbarossas Enkel.

Tochter aber zogen ben ritterlichen Welfen vor, heimlich ließ ihn die erstere kommen und mit der Tochter trauen. Der Kaiser mußte, troß seines ansfänglichen Jornes, in das Geschehene sich fügen, und diese Berbindung ward die Brücke nicht nur zum Frieden zwischen beiden Häusern, sondern auch Richard Löwenherz erhielt nun, auf Fürbitte fast aller Fürsten, seine Freisheit, 1194. Seinrich der Löwe aber ruhte nun von seinen Thaten; und ihm, der selbst einst so viel Geschichte gemacht hatte, war es nun in seinen letzten Tagen der größte Genuß, alte Chronisen und Heldenlieder zu sammeln und sich vorlesen zu lassen, die Ehronisen und Helden zu lassen, die en auf seiner Burg zu Braunschweig verschied, 1195: unstreitig ein großer Mann, der für Deutschland Seilsames und Dauerndes gewirkt hat; nur daß ihn ein schlimmes Geschick neben einen gleich großen — Friedrich Barbarossa — gestellt und beider Männer Bahnen

feindlich gegeneinander gekehrt hat.

§ 166. Der Raiser war unterdeffen wieder nach Italien gezogen, 1194. Diesmal gewann er mit leichter Mühe sein Königreich und führte die Familie Tancreds — Tancred selbst war Anfang 1194 gestorben — gefangen nach Deutschland. Burudgefehrt, faßte er ben großen Gebanken, die Erblichkeit feiner Krone festzustellen, und so die verderbliche Ginrichtung des Wahlreiches zu beseitigen; den weltlichen Fürsten bot er dafür das Versprechen, daß ihre Leben nicht bloß — was längst feststand — auf die männliche, sondern beim Aussterben berselben auch auf die weibliche und auf Rebenlinien übergeben follten, den geistlichen die Aufhebung des Spolienrechtes. Er ftand nahe an der Verwirklichung seines Planes, denn die meisten Fürsten waren gewonnen. Da rief ihn noch einmal eine Empörung nach Sicilien, die er diesmal mit äußerster, grausamer Strenge und Rachsucht bestrafte. tühner, immer weiter schweiften seine Plane auf Weltherrschaft. Frankreich begann er wie einen Lehnsstaat des Reiches zu behandeln; auf die spanischen Reiche, besonders auf Castilien, warf er sein Auge; mit eiserner Sand pochte er an das griechische Oftreich und forderte als normannisches Erbe große Teile von Epirus und Macedonien; eine Eroberung von Konstantinopel ichien die Vorbedingung eines neuen Kreuzzuges, zu bem die Scharen ichon aus gang Deutschland nach Unteritalien zusammenströmten: ba burchichnitt ber Tod die weiten Entwürfe; zu Meffina ftarb 1197 der 32jährige Berricher und nahm den Traum einer beutschen Weltherrichaft mit fich ins Grab.

§ 167. Am Rhein, so erzählte das Bolt, war furz vor des Raisers Tod auf schwarzem Rosse die riesige Gestalt des alten Dietrich von Bern (§ 36) erschienen, Unglück dem Reiche verkundend. Und schnell kam und furchtbar das Berderben nach so vielem Glanz. Zum dritten Mal ging die Krone, gerade auf der Sohe der Kaifermacht, auf ein Kind über, wie nach Ottos II., nach Heinrichs III. Tobe. Denn Seinrich VI. hinterließ seine Witme Konstanze mit einem breijährigen Sohne, Friedrich. — Bon den Sohnen Friebrich Barbaroffas war nur noch Philipp übrig, ber eben das Königskind von Italien nach Deutschland holen wollte, um daffelbe jest ichon fronen zu laffen, als die Runde von des Raifers Tobe kam. Mun durite er auf feine Unerkennung beiselben rechnen, und um die Krone wenigstens feinem Saufe zu bewahren, ließ er gu, daß feine Anhanger ihn felber, ju Mühl= hausen in Thuringen, mählten. Aber die gablreichen Geinde der Staufer und eines mächtigen Raifertums, vor allem die Erzbiidiofe von Koln und Trier, traten ihm entgegen und erhoben auf fremden, befonders des Papftes und Richard Löwenherz' Ginfluß, den Welfen Otto IV., einen Gohn Seinrichs des Löwen, der vom Kölner Erzbischof zu Nachen gefront mard. Go

hatte das Reich wieder Gegenkönige und Bürgerkrieg, gerade in einer Zeit, mo Innocenz III., 1198-1216, nach Gregor VII. der gewaltigste und hochstrebendste ber Pavite, auf Petri Stuhl faß. Dieser behauptete, bei zwiespältiger Wahl stände ihm das Recht der Entscheidung zu, erklärte sich für den Welfen und bannte den widersprechenden Philipp. Dieser aber rang ritterlich um seine Krone; auf ihn, "schön und tadelsohne", war der hochstrebende Sinn des Baters ohne die Härte des Bruders, die Ritterlichkeit mie der poetische Sinn seines Geschlechtes vererbt. Beide Könige verschleuberten, um sich Freunde zu verschaffen, mit vollen Sänden das Reichsgut. Die Fremden, noch eben von Deutschland mit Abhängigkeit bedroht, mischten sich entscheidend in seine Angelegenheiten, namentlich der König Philipp August von Frankreich, der nun der mächtigste weltliche Fürst geworden. Doch blieb zulekt der Staufer Sieger, nachdem er auch Köln, "der römischen Kirche getreue Tochter", erobert hatte. Otto war nur noch in Sachsen anerkannt und auf Englands Hilfe verwiesen. Da ward Philipp 1208 zu Bamberg pom Pfalzarafen Otto von Wittelsbach um einer versönlichen Beleidigung willen ermordet.

§ 168. Nun gewann Otto IV. von Braunschweig die Oberhand und allgemeine Anerkennung. Zunächst ächtete und strafte er den Mörder und seine Mitverschworenen. Dann, um auch die stausische Partei im Reiche zu geminnen, verlobte er sich mit der ältesten der hinterlassenen Töchter Philipps, Beatrix. Bald war er mächtig genug, einen Kömerzug zu unternehmen. Aber disher "König von Gottes und des Papstes Gnaden", konnte er doch die Freundschaft mit Innocenz III., von dem er jetzt die Kaiserkrone empfing, auf die Dauer nicht bewahren. Als Kaiser und als Welfe forderte er die Mathildischen Erbgüter (§ 147) zurück, auf die er erst verzichtet hatte, wollte im Kirchenstaat mit der alten kaiserlichen Vollmacht gebieten, ja er suchte sogar die stausische Erbschaft, das Normannenland, als Reichszgebiet an sich zu reißen. Da brach Innocenz III. mit dem neuen "Saul"

und bannte ihn, 1210.

§ 169. Unterdessen mar Beinrichs VI. Sohn, Friedrich, zu einem an Leib und Beift gleich ausgezeichneten Jungling herangewachsen. Seine Mutter Konstanze hatte bei ihrem Tobe, 1198, den Papst als seinen Bormund ein= gesett, und dieser unterstütte ihn jett gegen den Welfen. Er rüftete ihn mit seinem Segen wie mit seinem Golbe, und so eilte ber Staufer mit ge= ringer Begleitung, aber auf die Anhänger seines Saufes und den Zauber seines Namens bauend, über die Alpen, 1212. Um dieselbe Zeit starb, vier Tage nach der zu Nordhaufen gefeierten Hochzeit, die blühende Beatrix, Philipps Tochter, und Schwaben und Bayern verließen nach bem Tobe ihrer "Herrin, der Kaiserin" heimlich das Hoflager Ottos. Dieser hatte in der That durch Särte, Geldgier und durch das Bervorkehren seiner absolutistischen Grundfate nicht nur die alten Feinde, sondern auch viele seiner ehemaligen Freunde gegen sich gereizt. Alles fiel dem Kaisersohne zu, der fast ohne Schlag das Reich eroberte. Und doch waren es nicht diese Erfolge Friedrichs, die über die Geschicke des Reiches entschieden, den Ausschlag gab — soweit war es mit Deutschland schon gekommen — das Ausland. Otto hatte von Anfang an auf Englands Silfe sich geftütt, natürlich, daß Friedrich wie schon sein Oheim Philipp der Bundesgenosse des Königs von Frankreich, bes alten Gegners der Engländer, war. Die Riederlage, welche der mit England und feinem Schwiegervater, dem Bergog von Brabant, verbundete Otto durch Philipp August von Frankreich bei Bouvines unweit Lille erlitt,

1214, sicherte dem Staufer die Krone; Otto gab zwar seine Ansprüche auf den Thron nicht auf, aber ohne wieder Macht zu erlangen, starb er 1218 auf der Harzburg. Schon 1215 war Friedrich II. mit großer Pracht zu Aachen gekrönt worden.

#### 4. Friedrich II. 1215—1250.

§ 170. Friedrich II., in Italien erzogen, mar seinem ganzen Wesen nach Südlander, nicht Deutscher. Geistreich, begabt, glanzend wie kaum ein anderer seiner Vorgänger, hatte er doch für das deutsche Land an sich keine Neigung und befann fich wenig, die Intereffen besselben für seine Erblande Sicilien und Neapel zu vernachläffigen oder aufzuopfern. Otto IV. hatte von dem Dänenkönig Waldemar II. zuruckfordern wollen, was dieser während des Bürgerkrieges vom Reiche an sich gerissen, und hatte ihn sich deshalb zum Feinde gemacht, Friedrich nahm keinen Anstand, um benselben zum Bundesgenoffen zu gewinnen, ihm alles Land jenfeits der Elbe und Elde, Holftein mit Hamburg und Lübeck, dazu Mecklenburg, Pommern, also Länder, die bereits durch deutsche Kolonisation gewonnen waren, preiszugeben. Die Krone dankte er dem Papste, dem mächtigen Innocenz III., der die papste liche Gewalt auf ihren Höhepunkt erhob. Was ursprünglich das Kaisertum sein sollte, die leitende oberste Gewalt in der abendländischen Christenheit, bas war nun das Papittum geworden. Italien, Ungarn, Spanien und Portugal, England, die fkandinavischen Länder, sie alle standen unter Innoceng III. in einer engeren oder weiteren weltlichen Abhangigkeit vom Bapit. Der Wiederherstellung der Macht Barbarossas und Seinrichs VI. hatte dieser gleichfalls vorzubeugen gesucht, indem Friedrich hatte schwören muffen, feine italienischen Erblande seinem jungen Sohne Beinrich abzutreten und mit ber deutschen Krone zufrieden zu sein, damit die Reiche nie in einer Hand vereinigt würden. Außerdem hatte Friedrich II. auch einen Kreuzzug gelobt. Beides hatte er versprochen mehr im Drange des Augenblickes als in dem ernstlichen Willen, sein Wort zu halten. Doch blieb er anfangs mit der Kirche in Frieden, da Innocenz III. schon 1216 starb und sein Nachfolger Sonorius III. ein milber, nachgiebiger Mann mar, Friedrich II. aber einen Streit zu vermeiben suchte. Liftig wußte er ben Kreugzug immer hinauszuschieben, und jedes Sahr brachte ihm neue Erfolge: fein Cohn Seinrich, noch ein Knabe, ward zum beutschen König gewählt; ihn felbst fronte der Papft auf seinem ersten Römerzuge, 1220.

§ 171. Friedrich wandte nun seine Hauptthätigkeit auf Italien und besonders auf sein normannisches Königreich; die Sarazenen, die bisher das Reich mit Räubereien beunruhigt hatten, siedelte er nach ihrer Besiegung in Unteritalien an und gewann in ihnen treue Soldaten, die um den Bann des Papstes sich nicht kümmerten. Dann suchte er auch die Städte des sombardischen Bundes, die wieder unter Mailands Führung standen und deren Freiheit und Unabhängigkeit seit dem Constanzer Frieden (§ 161) nur noch gewachsen war, zu unmittelbarem Gehorsam zurückzuführen. Indessen war Papst Honorius III. gestorben und Gregor IX., ein Reise Innocenz' III., ein 80jähriger Greis voller Starrsinn und voll Eiser für die Unabhängigkeit der Kirche, ihm gesolgt. Dieser verlangte ernstlich den Kreuzzug, den Friedrich II. endlich 1227 von Unteritalien aus seitzette. Hierbint strömte auch eine Menge Kreuzsahrer zusammen. Richt lange aber war der Raiser in See gegangen, als eine Krankheit ihn übersiel und er zurücksehrte. Num traf ihn des erzürnten Papstes Bannsluch; und als er dann 1228 den

Rreuzzug wirklich unternahm, ward ihm als einem Gebannten, bies zu einem neuen Verbrechen gemacht: der Papst selber wirkte ihm durch Mönche, die er ihm nachsandte, im heiligen Lande entgegen, ja griff des Abmefenden Königreich an. Der Kaiser aber erhielt burch versönliche Unterhandlungen mit bem Gultan Alfamel von Agypten einen 10 jabrigen Baffenstillstand und Jerusalem, Bethlehem, Nazareth und den Berg Karmel eingeräumt; zu Terufalem empfing er die Königskrone, auf die er ohnehin durch seine Gemahlin, Jolanthe, einen Erbanspruch hatte. Zurückgekehrt, zwang er ben Papit, beffen Schlüffelsoldaten er leicht vor fich hertrieb, jum Frieden von San Germano (1230) und zur Aufhebung des Bannes. Und nun folate für ihn eine ruhige, glanzende Zeit, in welcher er sein Königreich Neapel und Sicilien in einer trefflichen Beise ordnete und daraus inmitten all ber Lehnsstaaten, die ihn umgaben, einen fast modernen Staat machte, mit geordneten Finangen, besoldeten Beeren und einer Sicherheit des Einzelnen, wie fie mobl damals in keinem Staate zu finden war. Sein Sof war der Sit der Freude und Lebensluft, die freilich dem ernsten Sinn der Kirche und jelbst des Christentums nur noch wenig verwandt war: sarazenische, pro= vengalische und deutsche Lieder wurden hier gehört, und der Kaiser, der fechs Sprachen leicht beherrschte, glänzte felbst unter ben Dichtern feines Sofes. Die Thätigkeit einer schlauen und weitblickenden Staatskunft, in welcher ihm sein Kangler, Peter de Bineis, eine starke Stute mar, wechselte mit fröhlichen Festlichkeiten, und aus des Raisers eigener Feder besitzen wir ein Werk über

das Kalkenbeizen, eine Sauptbeluftigung diefer ritterlichen Zeit.

§ 172. Aber in Deutschland nahmen die Dinge einen verderblichen Lauf; man gewöhnte sich allmählich, keinen Serrn zu haben und gefiel sich in diesem Buftande. 3mar mar des Kaifers Cohn, Beinrich, als Stellvertreter des Baters in Deutschland. Aber ohne Aussicht auf eine baldige Selbständig= keit, da der Bater selbst noch jung war, zudem gegen die Berträge des= felben mit dem Papfte (§ 170) um fein Königreich betrogen und bei ber langen Trennung ohne perfonliche Zuneigung zum Bater, fann er auf Empörung und verständigte sich mit den lombardischen Städten. Auch die kleinen Bafallen des Reiches brachte er auf seine Seite, da diese von den größeren bereits Angriffe auf ihre Selbständigkeit fürchteten. Dafür traten nun auch Die letteren auf Friedrichs II. Seite. Diefer kam 1235 ohne Beer nach Deutschland und schlug durch fein bloges Erscheinen die Emporung nieder. Der Sohn erhielt Verzeihung, blieb aber tropig und ohne Reue und endete in einem füditalischen Gefängnis. Die beutschen Fürften erhielten eine landes= hoheitliche Stellung in ihren Ländern, die faft an volle Unabhängigkeit grenzte. Friedrich, bereits zum zweiten Male Witwer, vermählte sich in diesem Jahre mit der Königstochter Sfabella von England. Zu ihrem Empfange boten Die reichen Städte am Rhein, die auch jett noch gut kaiferlich gefinnt waren, besonders Köln, alle Pracht und Herrlichkeit auf. Der Kaiser sammelte seiners seits noch einmal, wie sein Großvater (§ 163) zu Mainz allen Glanz des Reiches um fich, erließ ein auch in deutscher Sprache veröffentlichtes Landfriedensgesetz und söhnte sich mit den Welfen aus, indem er Otto das Kind (§ 149 Unm.) in seinen Aloden Braunschweig-Lüneburg zum Berzog erhob. Rachdem noch der lette Babenberger, Friedrich der Streitbare von Ofterreich, geachtet war, verließ Friedrich das Reich. Sein Sohn Konrad wurde bald darauf, 1237, zum König von Deutschland ermählt; aber durch einen feierlichen Wahlvertrag forgten die Fürsten, daß ihre Rechte unverkummert blieben.

§ 173. Friedrichs II. weitere Geschichte gehört fast ausschließlich Italien, nicht Deutschland an, das er nur noch einmal (1242) auf kurze Zeit betrat. Aber unwillfürlich fesselt uns seine glanzende Perfonlichkeit, die für die Belt= geschichte erst jest anfängt, recht bedeutend zu werden, so daß wir ihn, wenn auch nur in seinen wichtigsten Erlebnissen, begleiten muffen. Im Jahre 1237 gelang es ihm, ben lombarbischen Städten bei Cortenuova am Dalio eine schwere Niederlage beizubringen: weil er aber, wie einst Friebrich Barbarossa, jest seine Ansprüche zu hoch spannte, dauerte der Krieg fort, und der Papst Gregor IX., abermals mit den Städten gegen den Raiser verbündet, sprach von neuem den Bann über ihn. Gegen den Papst und seine Bannfluche begann nun Friedrich II. einen Kampf, wie vor ihm noch fein Berricher: er wies in Schriften mit flammender Beredsamkeit auf ben weltlichen Shrgeiz der Päpste, die sich der geistlichen Waffen nur aus Ferrschsucht bedienten, er wies auf das Unheil der Vermischung der beiden Schwerter (§ 81) hin. Der Papst hingegen verglich ihn in seinen Breven mit dem Tiere der Lästerung in der Offenbarung und nannte ihn einen Keter und Lästerer Christi und alles Heiligen.\*) Der Kampf endigte nicht, als Gregor IX. fast 100 jährig starb, und als sein zweiter Nachfolger Innocens IV., ein bisheriger Freund des Kaifers, gewählt ward. "Daß fein Papft Shibelline fein konne", — der Raifer felbst foll es ausgesprochen haben zeigte sich bald, benn aus bem Freunde ward ein noch viel heftigerer Feind. Nach längeren, vergeblichen Verhandlungen mit dem Kaifer begab er sich nach Lyon, wohin er eine allgemeine Kirchenversammlung ausgeschrieben hatte, und erklärte hier ben schon von Gregor IX. wieder gebannten Kaiser bes Thrones unwert und verlustig, 1245. Noch gewaltiger und majestätischer erhob sich nun Friedrich. Fürsten und Völker rief er in seinen Manisesten auf gegen die ungerechte Gewalt. In Italien, wo der Papst unablässig ihm Berichwörungen erregte, ward er aus einem ehemals milden Berrn faft ein Tyrann. Noch war die Zeit nicht gekommen, daß die Völker gegen die Rirche Partei genommen hatten: Die Scharen ber Bettelmonche zogen aus und predigten durch Italien und Deutschland Haß und Aufstand gegen den Kaiser. Noch rang dieser in ungebrochener Kraft, als der Tod ihn auf dem Schloß Fiorentino in Apulien ereilte - am 13. Dezember 1250.

§ 174. Deutschland war in den letzten 13 Jahren von dem Geschick seines Kaisers wenig berührt worden, ebenso wie dieser selbst Deutschlands Geschicken keine Teilnahme mehr zuwandte. Zwar saß in seinem Namen sein Sohn, Konrad IV., in Deutschland als König, aber bessen Macht bedeutete nichts mehr: Fürsten, Herren und Städte lebten ohne gemeinsames Band für sich dahin, wie sie am besten mochten. Fehden, ja auch Raub und Geschlosigkeit rissen ein. Im Jahre 1241 brachen die Mongolen, ein furchtbarer Schwarm heidnischer Barbaren, die, vom wüsten Hochland des inneren Miens kommend, die zum Euphrat und Ganges, ja die zum fernsten China hin, unter ihrem Tichingiskhan ungeheure Reiche gegründet und dann auch Rußland erobert hatten, unter den Nachsolgern des Tschingiskhans in Schlesien

<sup>\*)</sup> Dieser Zwift zerriß die italienischen Gemeinwesen, die ohnehin zu Parteiungen nur zu geneigt waren, in Guelsen — Welsen, Anhänger des Papstes — und Ghis bellinen — Wablinger, Anhänger des Kaisers. — Friedrichs II. Freunde, wie der surchtbare Ezzelino di Romano, Serr zu Verona, und des Kaisers Söhne, der schone fonz Gnzio, der zulent nach 23 jähriger Gesangenschaft in Vologna starb, und der ritterliche Mansred, spielen in diesem Kampse neben dem Vater eine nicht minder glänzende Rolle.

ein. Weber Kaiser noch König kümmerte sich um dieses drohende Geschick: es waren die schlessischen Fürsten, die unter Feinrichs des Frommen Führung auf der Walstatt bei Liegnitz zwar keinen Sieg ersechten konnten, aber durch ihren Seldentod doch dem Feinde solche Achtung vor dem deutschen Mute einslößten, daß er vorzog umzukehren, und nachdem er sich noch über Ungarn verwüstend ergossen, Europa mit Ausnahme Rußlands räumte. Als der Kaiser entsetzt ward, stellte die kirchliche Partei im Reiche, besonders die rheinischen Bischöse, einen Gegenkaiser auf: es war Seinrich Kaspe, dessen Güter in Sessen und Thüringen lagen. In offener Schlacht besiegte er den König Konrad, seine Burgen und Städte vermochte er nicht zu nehmen. Als er 1247 starb, trat Graf Wilhelm von Folland, wie Heinrich besonders von den geistlichen Fürsten gewählt, an seine Stelle, und der Kampf der beiden Könige ließ keinen rechte Macht gewinnen. In diesem Zustande völliger Ferrenlosigkeit ließ Friedrichs II. Lod das deutsche Reich.

#### 5. Ausgang der Staufer. Bustände im Reiche.

§ 175. Die weitere Geschichte ber Sobenftaufen gehört, ftreng genom= men, nicht mehr Deutschland, sondern Italien an. Aber für dies glänzende, hochbegabte und edle Serrscherhaus hat von je her das deutsche Gemüt eine folche Zuneigung empfunden, daß es unerläßlich icheint, fein lettes Schicffal zu verfolgen. Innocenz' IV. Saß gegen das "firchenräuberische Geschlecht" der Staufer suchte ihnen wie die deutsche so auch die normannische Krone gu entreißen. Aber Manfred, ein nicht vollbürtiger Cohn Kaifer Friedrichs II., bemächtigte sich Siciliens und Neapels. Zu ihm kam auch Kon= rad IV., der in Deutschland gegen Wilhelm von Holland machtlos war. Doch schon 1254 starb er, und jest beherrschte Manfred Neapel und Sicilien als König, mit Übergehung des fleinen Konradin, des Sohnes Konrads IV., ber in Schwaben erzogen ward. Lange bot der Papft umfonst dieses König= reich, das doch erst erobert werden mußte, förmlich aus. Endlich fand sich in Rarl von Anjou, dem jungern Bruder König Ludwigs IX. Des Seiligen von Frankreich, ein Abnehmer, den der Papft mit seinem Segen und seinem Golde zu der ungerechten Unternehmung ausrustete. Er gewann, vom Verrate vieler Edlen des Landes unterftütt, den Sieg über Manfred, ber in der Schlacht bei Benevent 1266, da alles verloren war, den Heldentod fuchte und fand.

§ 176. Nun herrschte ber finstere und grausame Karl von Unjou über das eroberte Land. Aber dem Konradin, dem "jungen König", wie ihn daheim die Sänger nannten, mit denen er in der edlen Liederkunst schon früh wetteiserte, ließ die Größe und der Seldensinn seiner Ahnen keine Ruhe bei der Mutter daheim. Der lejährige Jüngling verpfändete, was seinem Geschlechte noch an Hausgut in Schwaben geblieben war, um jenseits der Alpen das königliche Erbe seiner Vorsahren zu gewinnen. Und von seinem Freunde Friedrich von Baden begleitet, zog er 1267 mit einer kleinen gewordenen Schar, er der Enkel so großer Kaiser, in das Land, welches nun schon seit Jahrhunderten die Schnsucht und das Verderben des deutschen Blutes gewesen. Die Ghibellinen, besonders die seit alters kaiserlich gesinnten Pisaner, sielen ihm zu; sast wie ein Kaiser ward er in Mittelitalien, selbst in Rom aufgenommen. So erreichte er sein Königreich. Schon hatte er bei Scurscola nahe dem alten Fucinersee 1268 den Sieg über Karl von Anjou erstochten, als nach ihrer üblen Gewohnheit seine beutschen Söldner sich zum

Plündern zerstreuten und ein hervorbrechender Hinterhalt des schlauen Rarl ihm ben Sieg entriß. Konradin und fein Freund flohen zum Meeresufer und wurden hier von einem Edlen, der fein ganges Bluck ben früheren Staufern zu banken hatte, an Karl von Anjou verraten. Dieser ließ ihnen den Prozeß auf Hochverrat machen, und obwohl nur ein Ritter das Todes= urteil zu fällen wagte und die französischen Ritter selbst murrten, daß der edle und fürstliche Jüngling in ehrlichem Kampfe und nicht in Büberei unterlegen sei, ließ Karl mit eigenwilliger Tyrannei das Todesurteil vollziehen. Im Angesicht von Neapel, inmitten aller Herrlichkeit seines angestammten Reiches und aller Schönheit der Erde, erhob sich das Schafott. Konradin, jo wird erzählt, warf seinen Sandschuh unter die Menge des Volkes, den ein Ritter aufhob und zu Peter III. von Aragonien brachte, dem Gemahl von Manfreds Tochter, Konftange, beffen Geschlecht später wenigstens Sicilien erworben hat: dann kniete er nieder und empfing gefaßten Mutes den Todesstreich. Laut auf schrie Friedrich in unnennbarem Schmerz, als das Saupt des Freundes fiel, und rief Gott zum Zeugen ihrer Unschuld an; -

dann kniete auch er nieder zu gleichem Lose, 29. Oktober 1268.

§ 177. So endete das Geschlecht ber Staufer. An Berrlichkeit, poetischer Schönheit, an Größe und Blang ift fein Königsgeschlecht auf der Erde wieder ihm zu vergleichen gewesen: auch die sächsischen und salischen Kaiser erreichen es in dieser Beziehung nicht. Aber um so erschütternder ift sein Untergang: ein Sturz ohnegleichen, in welchem dieses Geschlecht und mit ihm der Ruhm des Kaifertums in kaum einem Menschenalter von der höchsten irdischen Sobe herunterfinkt. Denn unter ihm vollendet sich, trot alles Glanzes, die innere Auflösung des Reiches. Beim Ausgange der sächsischen Kaiser waren die großen Leben, die Berzogtumer, erblich; beim Ausgange ber Staufer waren die Fürsten in ihren Gebieten selbständige Herren, die fürstliche Landeshoheit war geschaffen. Gefliffentlich hatten die Staufer die großen Bergogtimer, die der obersten Reichsgewalt am bedenklichsten sein mußten, in kleine geist= liche und weltliche Territorien zerschlagen (§ 162). Noch blieb die herrichend gewordene Bereinzelung ohne raich fühlbare schlimme Folgen: in Notfällen, wie bei dem Mongolenangriff (§ 174) ober bei den Eroberungsversuchen ber Dänen im Norden, thaten sich die Rächstwohnenden und Junachstbebrohten zum freien Bunde zusammen, und die Tüchtigkeit, die in allen Bliebern lebte, war noch immer mächtig genug, Silfe zu schaffen. Aber Deutsch= lands Gesamtmacht war vorüber, und sechshundert Sahre vergingen, ehe unsere Nation wieder an einheitliche Thaten denken durfte und das alte Reich sich erneute.

### E. Deutsches Volksleben in dieser Periode.

#### 1. Die Kirche. Die Krengguge und ihre Solgen.

§ 178. Die Kirche bildete, wie bereits früher (§§ 56. 66. 131. 154) angebeutet, in den wilden und gesehlosen Zeiten des Mittelalters eine erziehende und schirmende Macht. Sie umschloß mit ihren Formen und Einrichtungen das ganze Leben der damaligen Menschen, und der Höchste wie der Niedrigste beugte sich ihr und ihren Dienern in gleicher Ehrsurcht. Für begangene Sünden legte sie ihre Bußen auf, Almosen, Wallfahrten, Fasten manchmal selbst Geißelungen; Königen und großen Edeln bestimmte sie für schwere Vergehen auch wohl Kirchenbau, Gründung von Klöstern und

bergleichen. Ein Leben ohne die Kirche, in deren Sand die furchtbare Gewalt war, der Seele nach dem Tode den Himmel zu öffnen oder zu ver= ichließen, hielt ber fromme Blaube ber Zeit für unerträglich; baber ber Bann, ber ben einzelnen vom Körper ber Kirche trennte, fo furchtbar er= schien. Furchtbarer aber war noch das Interdikt, das wegen schwerer firchlicher Bergeben auf ganze Städte oder Länder gelegt mard und bas jedem Gottesdienst, jeder firchlichen Sandlung Stillstand gebot; bann verftummten die Blocken, die Kirchen schlossen sich, kein Beiftlicher folgte mit Kreuz und Gesang dem Sarge der Toten, selbst die Shen wurden auf dem Friedhof eingesegnet. Selten ertrug das Bolk lange solche Schrecken, und Bann und Interdift maren eben beshalb die furchtbaren Mittel, burch welche allein schon das Papsttum allgewaltig war. In tausend Lebensformen und sinnbildlichen Zeichen stellte sich die Kirche auf jedem Schritt vor das Auge ber Gläubigen: sie mahnte zur Andacht durch das Kreuz ober das Marter= bild am Wege, burch Kirchlein und Kapellen mitten im Gewühl ber Strafen wie tief in der Einsamkeit des Waldes und Gebirges, durch majestätische Dome, beren Türme meilenweit in die Ferne winkten. Sie mahnte im Klange ber Betglocke, in den vorgeschriebenen Befreuzigungen, im Morgen= und Abendsegen, im Abbeten bes Rosenkranges, im Gefange ber Prozessionen, wie im heiligen Geheimnis des Sakramentes. Mancherlei Feste luden eben sowohl zur Andacht, wie sie das Leben heiter und bunt gestalteten. So hegte die Kirche manche harmlose, fröhliche Sitte neben dem Schrecken, welchen sie übte. Freilich mucherte der Aberglaube nicht minder üppig neben diesen heiteren und oft so wohlthätigen Gebräuchen. Die Wundersucht tannte teine Grenzen und fand in immer neuen Zeichen immer neue Nah= rung. Der alte heidnische Götterglaube (§ 17) lebte, verdunkelt aber nicht verdrängt, in Beifter= und Zaubersput weiter. Die Schreden ber Solle ang= fteten die Gemüter. Dennoch wußte die ungebrochene Lebenstraft bes Boltes selbst über diese Schauer sich zu erheben, und so schwarz der Teufel auch ge= malt ward, so war er doch in der Bolkssage meist der dumme und betrogene Teufel. — Für Kranke, Vilger und Arme that die Kirche ihre reichen Schäte. die durch Schenkungen und Bermächtnisse sich fortwährend mehrten, meift immer, und besonders in Zeiten des Elends, bereitwillig auf, mahrend sie andererseits in ihren Reichtümern zugleich die lockende Versuchung zu schwel= gerischem und ungeistlichem Leben fand, der sie denn auch nicht lange wider= stand.

§ 179. So war die Kirche ohne Zweifel in dieser ihrer besten und größten Zeit eine wohlthätige Macht für die Völker; kein Wunder, daß diese ihr anhingen. Um vollsten offenbarte sich die Sierarchie, d. i. die kirchliche Herrschaft, in den Kreuzzügen. Schon Sylvester II. (§ 119) hatte daran gedacht, das heilige Grab den Händen der Ungläubigen zu entreißen, Gregor VII. hatte sich mit dem Plane eines großen Krieges gegen die Sarazenen getragen, Urban II. war es vorbehalten, den Gedanken zur Ausführung zu dringen und damit den Anstoß zu einer Bewegung zu geben, die man als den Höhepunkt des Mittelalters bezeichnen nuß. Zu Elermont in der Auwergne hielt Urban II. im Jahre 1095 das Konzil, wo er selbst in begeisterter Rede die Christen zur Fahrt ins heilige Land aufforderte. "Gott will es!" war der allgemeine Ruf, mit dem die Anwesenden, voran viele edle Fürsten und Bischöfe Frankreichs, sich zur Annahme des Kreuzes, das als Zeichen auf die Schulter geheftet ward, herandrängten. Die Bewegung ergriff zuerst Frankreich; ersaßte dann die lothringische Ritterschaft; dann die Normannen

in England und in Subitalien. An Deutschland ging sie, ba Beinrich IV. mit der Kirche und das Reich mit sich felber zerfallen war, vorläufig fast wirkungslos vorüber. Aber nicht bloß die Großen und Ritter, noch mehr die niederen Volksklassen regte die Kreuzpredigt auf. In Nordfrankreich zog ber Ginfiedler Peter von Amiens, in Bilgerfleidung auf einem Gfel reitend, umber, erzählte von der Schmach und Bedrängnis der Christen, die er in Serufalem geschaut, erzählte, daß ihm, als er am beiligen Grabe betete, Christus erschienen sei und ihm befohlen habe, die Christenheit aufzufordern, fein Grab aus den Sänden der Turten — die feldschutischen Turten waren 1072 in den Besitz Jerusalems gekommen — zu befreien, und die Hörer schlossen sich dem Gremiten an, schnell wuchs der Schwarm. Schon 1096 führte Peter seine muste Masse durch Deutschland nach dem Morgenlande, bas jedoch nur die wenigsten erreichten. Später kam bas geordnete Kreuzheer, meist aus Frangojen und Normannen bestehend, geführt von verschiebenen machtigen Fürsten, beren tapferster und gerechtester Bottfried von Bouillon mar, ein lothringischer, mithin ein dem deutschen Reiche angehöriger Fürst (§ 141). Nach unendlichen Beschwerden ward am 15. Juli 1099 Jerusalem erobert; das Schwert der Christen wütete gleich furchtbar unter Sarazenen wie Juden; dann lobte man den Herrn am Grabe des Erlösers und mählte Gottfried von Bouillon zum Könige, der es aber in seinem frommen Sinn verschmähte, ba die goldene Krone zu tragen, wo sein Beiland bie Dornenkrone getragen; erft fein Bruder Balbuin nahm fie an nach Gottfrieds Tode (1100). Das neu eroberte Morgenland glich nun einer förmlichen Rolonie; es siedelte über, wer sein Glud zu machen hoffte, und Frömmigkeit wie Luft zu Abenteuern zog manchen Fürsten und Ritter einzeln ober in größerer Begleitung zu einer Fahrt ins heilige Land. Befonders aber beuteten die italienischen Städte, Genua, Pija, Benedig, Die neue Handelsverbindung aus. So entstand nun ein reger Verkehr zwischen dem reichen, kunstfertigen Morgenlande und dem ihm noch weit nachstehen= ben Abendlande. Röftliche Gewebe, seidene Stoffe, feine Waffen, edle Bewürze u. dergl. bot der Drient; bald lernte man fie im Abendlande kennen, und bas 12. und 13. Jahrhundert bezog seine glänzende, zum ritterlichen Leben gehörende Kleiderpracht vor allem aus diesen Quellen. Bald wußte auch der driftliche Ritter die Tapferkeit und Gastfreiheit, manchmal auch den Ebelmut des Sarazenen zu ehren; er lebte wohl, war er flüchtig oder verbannt, am prächtigen Sofe eines muhamedanischen Fürsten; und jo bilbete sich das echt ritterliche Berhältnis gegenseitiger Achtung von Feind gegen Feind - ja der stolze Chrift begann zu prufen, worin er dem Seiden vorober nachstand. Saladin, der 1187 Jerufalem wieder eroberte, erwarb durch feine Milde, Freigebigkeit und feinen Sbelmut felbst die Bewunderung abend= ländischer Könige wie beutscher und französischer Minnejänger. — Besonders Italien gewann an Reichtum und Glanz des Lebens, bald auch an geiftiger Bildung durch ben Berkehr mit ben Saragenen: benn Mathematik, Arzneifunde, ja auch die Schriften des im Mittelalter als einziger Philosoph bewunderten Aristoteles bekam man von ihnen. Aber freilich drangen nun auch bie Fehler ber muhamedanischen Religion, Genufijucht und irdischer Ginn, in die Gemüter: ein rechtes Bild faragenischer Ginwirfung bietet der lebens: frohe, aber auch üppige Hof Friedrichs II. in Sicilien.\*)

<sup>\*)</sup> Die Geschichte ber übrigen Kreuzzüge ift teils, soweit sie in die beutsche Geschichte eingreift, bereits behandelt, teils gehört sie nicht in dieses Buch. Nur furz mag eine

§ 180. Mit der größeren Bildung, den neuen Lebensanschauungen und Brundfäten trat auch eine neue Befahr für die Kirche ein. Meist gleichfalls vom Morgenlande eingeschleppt, begann der Zweifel an den Lehren und Einrich= tungen derselben, manchmal sogar schon an den Grundwahrheiten des Christen= tums unter ben Bölfern einzureißen. Die Kirche bezeichnete jede Abweichung von ihrer Lehre als Ketzerei. Reterische Richtungen tauchten zuerst in der Lombardei auf, von wo auch Arnold von Brescia (§ 155), der erfte Be= fämpfer ber Sierarchie, ausgegangen mar; sie fanden bann weiter im fublichen Frankreich, aber auch in Deutschland, besonders am Rhein, mannia= fachen Unflang. Schon auf dem Gipfel ihrer Macht, unter Innocenz III. (§ 170), sah die Kirche die neue Gefahr so furchtbar angewachsen, daß sie ihre schärfsten Maßregeln dagegen traf. Damals wurden die furchtbaren Glaubensgerichte der Inquisition eingesett. In Deutschland bot sich als Repermeister zum Wertzeug der Inquisition ein Mönch, Konrad von Mar= burg, der durch graufame Büßungen und fromme Marter das Ende der heiligen Elijabeth, Tochter des Ungarnkönigs und Witwe des Landgrafen Ludwig IV. von Thüringen, beschleunigt, freilich damit auch ihre Erhebung unter die Beiligen angebahnt hatte. Diefer forderte ftrenge Maß= regeln gegen die überhandnehmende Regerei und übte auf eigene Sand mit seinen finstern Gesellen, Konrad Dorso und Johann mit einem Auge und einer Sand, gegen arme Leute am Rhein, im Seffenlande und in Thuringen die Greuel der Inquisition. Da er sich zuletzt auch an Vornehme und Edle wagte, so erklärten sich die deutschen Bischöfe selbst gegen ihn und verlangten vom Papste seine Abberufung. Ghe er aber von der Bernichtung seiner Vollmacht erfuhr, ward er von dem ergrimmten Bolte erschlagen, 1233. Die Inquisition gewann nie einen Boden in Deutschland.

#### 2. Das Rittertum und die ritterliche Dichtung.

§ 181. Schon im altgermanischen Gemeinbeleben fanden wir neben den Freien auch Sele (§ 15) vor. So weit sich aus diesen durch Besitz großer Alode oder durch Erlangung der großen Lehen Fürstensamilien (Dynastieen) gebildet hatten, war ein hoher Abel entstanden. Manche Sele aber standen an Besitz so nach, daß sie zu eigentlichen Dynasten nicht werden konnten; sie gaben den Stamm des niedern Abels ab, zu dem aber bald auch die Ministerialen hinzukamen (§ 145). Letztere waren die bei Fürsten und hohen Geistlichen mit besondern Amtern beauftragten und gleichfalls mit (bald erblichen) Lehen besoldeten Leute; häusig waren sie sogar hörig, obgleich auch Freie in ein solches Dienstwerhältnis eintraten. Vermochten diese Ministerialen zu Roß ihren Seerdienst zu leisten, so waren sie viel angesehener als derzenige arme Freie, der dies nicht vermochte, und bildeten zugleich mit dem niederen Abel die Ritterschaft. Neben diesem Ritterstande

übersicht folgen: 1. Kreuzzug: 1096—1099, Eroberung von Jerusalem. 2. Kreuzzug: 1147—1149, unter Konrad III. (§ 153) und Ludwig VII. von Frankreich. 3. Kreuzzug: 1189—1192, nachdem Saladin Jerusalem ben Christen entrissen, unter Friedrich Barbarossa (§ 164), Richard Löwenherz von England und Philipp August von Frankreich. Eroberung von Akton. 4. Kreuzzug: 1202—1204, französische und flanzbrische Ritter unter Balbuin von Flandern erobern Konstantinopel und grünzben dort ein abendländisches (lateinisches) Kaisertum (—1261). 5. Kreuzzug: Zug Friedrich II. 1228—1229 (§ 171). 6. Kreuzzug: 1248—1254. Ludwig IX. von Frankreich, der Heilige, zieht nach Ügypten, wird gefangen. 7. Kreuzzug: 1270, Ludwig ber Heilige zieht vor Lunis und stirbt dort. 1291 wird Akton, die letzte Bestitzung der Christen im Morgenlande, von den Ungläubigen erobert.

feimte erst eben in den Städten ein Bürgerstand, und unter ihm befand sich ein Bauernstand, der im 12. und 13. Jahrhundert freilich oft wohls habend, frisch und an der allgemeinen Lebenslust der Zeit sich beteiligend, doch aber vielsach schon unterthänig war und mehr und mehr in Gedrücktscheit hinabsank. Was an geistigem Leben noch außer der Kirche vorhanden

war, bas ruhte bamals allein im Stande ber Ritter.

Der Ritter (rîter, Reiter) war also meist ein Lehnsmann ober Ministeriale; Treue und Dienstpflicht banden ihn an seinen Lehnsherrn; sie zu verletzen, galt als Felonie, d. i. Absall und Berrat. Daher ist es die Dienstetreue, die nun an die Stelle des alten Freiheitstrotzes der Germanen tritt; Treue die in den Tod, ja die in das Verbrechen hinein, wie es sich z. B. an Hagen im Nibelungenliede zeigt. Dazu kam dann der Sinsluß der Kirche, so daß gewisse christiche Tugenden: Rechtgläubigkeit, Beschirmung der Schwachen, der Frauen und der Waisen, als Ritterpflicht galten. Mut und Schrenhaftigkeit verstanden sich von selbst. Dies war der geistige Gehalt des Rittertums, das sich dei Franzosen und Normannen, dei Italienern und Deutschen in fast ganz gleicher Weise entwickelte. Durch die ganze Christenheit bildete das Rittertum einen Stand, den die gemeinsame Sitte und Lebensanschauung enger noch als Nation und Vaterland band. Durch die Kreuzzüge trat dieses Rittertum in die schönste Blüte.

§ 182. Außerlich schon erfannte man die Ritter an Wehr und Waffen. Sin Ring- oder Schuppenpanzer — Halsberg oder Harnasch genannt — umsschloß Brust, Leib, Arme und Beine; erst später trug man den Plattenspanzer regelmäßig noch darüber. Das Haupt beckte der Helm, von dem das Visier auf das Gesicht zum Schutz herabgelassen ward und auf dem die Zimier, ein Federschmuck oder ein metallenes Wappenschild, prangte. Dazu kam der dreieckige Schild, der am linken Arm getragen wurde, und als Angriffswaffe die Gleve (Lanze) und das gerade Schwert. Über dem Harnisch trug man den die zum Knie herabsallenden Wappenrock — so genannt von dem Wappen, das in ihm eingestickt war. Dasselbe Wappen führte man auch im Schilde; doch wurden Wappen überhaupt erst mit dem 12. Jahr-

hundert allgemein.

Ein ritterbürtiger Knabe muchs bis zum siebenten Jahre unter ber Pflege ber Frauen auf; bann that man ihn aus bem Saufe, gewöhnlich an den Hof des Lehnsherrn, wo er bis zum 14. Jahre als Junkherlin ober Garzun Pagendienste verrichtete, d. h. bei Tische diente, Botschaft trug u. bergl. Schon jest unterwies man ihn, daß Gott lieben und Frauen ehren die ersten Pflichten des fünftigen Ritters seien. Zugleich aber befam er seine ritterliche Erziehung: er lernte sein Pferd tummeln, die Armbruft spannen, das Schwert handhaben; er rang, klomm, lief und sprang, bis jur völligen forperlichen Ausbildung; auch Singen und Saitenipiel, manchmal sogar fremde Sprachen, wurden mitgelehrt. Lom 14. Jahre an folgte er als Knappe seinem Herrn in ben Kampf, bem er die schwere Rüftung und Bewaffnung trug und bas Roß vorführte. Endlich ward er im 21. Jahre burch die Schwertleite felbst zum Ritter gemacht. Dann bekam er unter vielen Förmlichkeiten ben Ritterschlag, es murben ihm Schwert und Sporen umgegürtet und das Roß ihm zugeführt: von nun an gehörte er dem Ritterstande an, und alle Pflichten besselben lagen ihm ob. — Auch bas Fräulein ward in jungen Sahren an einen fremden Sof, gewöhnlich den des Landes= herrn, gethan: hier trat fie bei Festen und feierlichen Gelegenheiten im Gefolge ihrer Herrin einher, fredenzte den Wein bei Tafel, empfing fremde

Ritter und gürtete ihnen die Waffen ab; in gewöhnlicher Zeit verließ sie selten das Frauengemach — die Kemenâte — und webte hier und spann.

§ 183. Die Wohnung des Ritters war die Burg, bei den ärmeren klein, eng und unwohnlich. Ein Graben, über den eine Zugbrücke führte, umschloß sie; sie lag meist auf steiler, windiger Höhe, oder, wohnte man im Flachelande, inmitten von Wasser und Sumpsbesesstigungen. Im Innern war der Burghof, von den Ställen der Pferde, Hunde und dergl. umgeben, über den es in den Saal ging, in das Hauptgemach der Burg, den gewöhnlichen Aufenthalt der Männer. Höher lagen die Kemenäten, und den Abschluß der Beseitigung bildete der Turm (turn). Größere, besonders fürstliche Burgen, hatten auch größeren Gelaß, oft dis zu drei Hösen, in denen man selbst Ritterspiele halten, stechen und buhurdieren konnte.

Wenn ein Aufgebot zur Hofreise ober zu einem Kriegszuge nicht ben Ritter hinausrief, so war das Leben in der engen Burg ein einsames und einförmiges, nur durch die Freuden der Tagd in den großen wildreichen Forsten, selten durch Besuch und fröhliches Zechgelage im Saal unterbrochen, denn auf den "Stegreis" zog ein ehrenwerter Ritter nicht aus; noch galt Raub und Wegelagerung für schändend und des Stranges wert. Öber und trauriger noch ward das Leben im Winter, wenn die weglosen Straßen von den Lasten des Schnees verschüttet waren. Um so mehr ward das erste Nahen des Frühlings ersehnt und mit jugendlichem Zauchzen begrüßt:

Ich hôrte gern ein vogellîn, daz hüebe wünnneclîchen sanc; Der winter kan niht anders sîn wan swære und âne mâze lanc. Mir wære lieb, wolt er zergân: waz fröide ich ûf den sumer hân! dar stuont nie hôher mir der muot: daz ist ein zît diu mir vil sanfte tuot.\*)

"Ich bin worden gewar niuwen loubes an der linden!" hieß es dann etwa in dem Liede des Minnesängers, und die "senfte süeze sumerzît" wurde fröhlich geseiert, denn nun ging es hinaus, und die heiteren Hoffeste der Fürsten und Könige begannen. Darum preisen die ritterlichen Lieder den Frühling vor allem und die Hosselluft, wo stolze Degen und schöne Frauen sich zu Scherz und Freude zusammenfanden und die prächtigen Turniere geshalten wurden.

§ 184. So entwickelte sich zugleich mit dem Nittertum seit der Stauserzeit eine erste Blüte der deutschen Poesie, der ritterliche Gesang. Da er neben Frühlings: und Festeslust besonders die Liebe (minne) seierte, wird er auch der Minnegesang geheißen. Er ist frisch und lieblich und unschuldig, wenn auch eintönig, gleich "der vogelline schallen", gleich dem Lied, das "diu sælige nahtegal, daz liebe süeze vogellin", aus dem von Blüten umdusteten Gebüsch hören läßt. In dieser Weise soll Kaiser Heinrich VI. selbst gesungen haben (§ 165) und sast alle Stauser, die zu dem jungen König, dem unglücklichen Konradin, hinunter; so sang unter den Minnesängern der größte, Herr Walther von der Bogelweide, der Zeitgenosse Philipps von Schwaben (§ 167), dem aber neben Liebe und Frühling auch seines Baterlandes Schmerz zu Herzen ging:

<sup>\*)</sup> Bon Herrn Seinrich von Rugge.

Sô wê dir, tiuschiu zunge, wie stêt dîn ordenunge! daz nû diu mugge\*) ir künec hât, und daz dîn êre alsô zergât, bekêrâ dich, bekêre!

Nicht minder aber feiert er seines Bolkes Preis:

Ich hân lande vil gesehen unde nam der besten gerne war: Übel müeze mir geschehen, kunde ich ie mîn herze bringen dar, Daz im wol gevallen wolde fremeder site. Nû waz hulfe mich, ob ich unrehte strite? tiuschiu zuht gât vor in allen.

Von der Elbe unz an den Rîn und her wider unz an Ungarlant Sô mugen wol die besten sîn, die ich in der werlte hân erkant. Kan ich rehte schouwen guot gelâz unt lîp, sem mir got, sô swüere ich wol, daz hie diu wîp bezzer sint dann ander frouwen.

Tiusche man sint wol gezogen, rehte als engel sint diu wîp getân; Swer sie schildet, derst betrogen: ich enkan sîn anders niht verstân. Tugent und reine minne, swer die suochen wil, der sol komen in unser lant: da ist wünne vil: lange müeze ich leben dar inne!

§ 185. Der Dialekt, ber bieser neuen Schriftsprache zu Grunde liegt, ift ber schwäbische, und man nennt biese Periode unserer Sprachentwicklung bie mittelhochbeutsche (§ 90). Sie beginnt mit dem 12. Jahrhundert und hat ihre Blütezeit vom Ende desselben bis zur Mitte des 13ten. Mit bem Interregnum beginnt auch in der Poesie der Verfall. Damals schirm= ten, begunftigten und beschenkten eble Fürsten die Sanger, die, selber adlige "Serren", von Hof zu Hof durch das Land wanderten und gerngesehene Gäste waren. So zeichneten sich durch Pflege der Poesie aus alle Staufer, dann aber auch die österreichischen Bergöge aus dem babenbergischen Saufe, besonders Leopold VII. "aller froiden herre", die Landgrafen von Thuringen, die auf ber weitschauenden Wartburg ihren freudigen, freigebigen Sof hielten, und unter ihnen besonders "der Düringe bluome", Landgraf Hermann; ebenso Heinrich der Löwe, einzelne Askanier u. a. m. Außer den Minneliedern wurden kunftvoll gedichtete Erzählungen gefungen, die 3. B. von Karls des Großen gefabelten Abenteuern, vom Trojanerkriege, von Alexanders Zügen handelten und die Wunderwelt des Morgenlandes, die durch die Kreuzzüge erschlossen war, widerspiegelten. So sang ein Pfaff Ronrad ein Rolandslied; ein Pfaff Lamprecht ein "Alegander= lied"; Berr Beinrich v. Beldeke eine "Eneit"; unbekannt find die Dichter von "König Rother" und "Herzog Ernst" (§ 127). — Die größten dieser mittelhochdeutschen Dichter aber knüpften ihre Dichtungen an den Sagentreis von König Artus (§ 30) und seiner Tafelrunde an: jo Herr Sartmann von der Aue seinen Twein mit dem Lowen und seinen

<sup>\*)</sup> Die Mücke (b. h. alle Wesen, auch die kleinsten, haben ihr Oberhaupt, bu aber, beutsches Bolk, nicht).

Erec, Herr Wolfram von Sichenbach seinen Parzival und Meister Gottstried von Straßburg sein glänzendes Gedicht Tristan und Jolde. — Auch der alten unvergleichlich großartigen Seldensage (§ 36) gedachte man wieder: und so wurde endlich durch einen unbekannten Sänger, wahrscheinlich am österreichischen Hose, das Nibelungenlied, das gewaltige Lied von Sigfrids Iod und Kriemhildens Rache, in die Gestalt gebracht, wie wir es jest kennen. Auf der andern Seite spiegelt sich das Kampsesleben der Nordseevölker in dem Gedicht Kudrun ab, das um dieselbe Zeit nach alten norddeutschen Sagen und Bolksliedern gedichtet wurde. Es war eine poetisch reiche Zeit, deren herrlichste Früchte innerhalb vierzig Jahre reisten, zwischen 1190—1230, und die ebenso schnell wieder hinwelkte: eine erste Blütezeit unserer deutschen Poesie, der erst spät, am Ende des vorigen Jahrhunderts, eine ähnliche und noch größere solgen sollte.

#### 3. Mondys- und Ritterorden.

§ 186. Aus dem Morgenlande war schon früh, im 5. Jahrhundert, das Einsiedler= und Mönchsleben auch nach dem Abendlande verpflanzt. Die ältesten Berbreiter beffelben sind ber heilige Martin von Tours (§ 56), ums Sahr 400, und Beneditt von Nurfia, der um 529 mit drei jungen Raben in die Bergwildnis des Apennins zog und dort das Kloster Monte Casino nahe bem Garigliano (§ 59) gründete. Bon letzterem stammte ber erste und älteste Orden, der Benediktiner=Orden, der durch seine schwarze Tracht kenntlich war. Wer die Mönchsregeln über sich nahm, leistete das Gelübde der Ghelosigkeit, der Armut und des Gehorsams; ersteres übertrug Gregor VII. aus dem Monchsleben in das Prieftertum überhaupt. Er selbst, der gewaltige Papst, gehörte der Kongregation der Clunia censer (§ 131) an, welche die Regel des heiligen Benedift noch verschärften und eifrige Streiter des Papfttums gegen die Kaifer maren. Und mit dem großen Aufschwung der Kirche seit Gregors VII. Zeiten trieb der neu erwachte Eifer zu immer neuen Ordensbildungen. So entstand ber Cifterzienser=Orden - fein eifrigster Forderer war der heilige Bernhard von Clairvaux (§ 153) — der seine Klöster zugleich zu Musterschulen der Landwirtschaft machte und so für die Kultur des Bodens im weitesten Kreise segensreich ward. Es gab in Deutschland Klöster dieses Ordens, deren Güter so zahlreich waren, daß man sprichwörtlich behauptete, ein Mönch, der von ihnen aus nach Rom reise, könne bis zu den Alpen hin auf eigenem Grund und Boben übernachten. In ähnlicher Weise wirkte ber fast gleichzeitig zur Blüte gelangende Prämonstratenser=Orden er trug wie der Cisterzienser=Orden weißes Gewand — der sich besonders wohlthätig in den oftsächsischen und brandenburgischen Gebieten erwies, wo cine Menge Kirchen und Ortschaften durch ihn begründet wurden. Aber so streng auch die Regeln dieser Orden sein mochten, sie erschienen noch immer nicht ftreng genug. Der schnell wachsende Reichtum ber Klofter ichien bas Verderben der Monche, es entstanden die Orden, die Armut nicht bloß dem Monche, sondern auch dem Kloster zur Pflicht machten, so der Orden der Frangiskaner, der grauen Monche, gestiftet zu Innocenz' III. Beiten von bem heiligen Frang von Affifi, und der Orben ber Domini= faner, der schwarzen Dionche, gestiftet von St. Domingo, einem Spanier. Die Franziskaner nahmen fich vor allem der Bolkspredigt an und in den immer größer werdenden Städten übten fie freiwillig die Armen= und Kranken= pflege. Daber ihre ersten Klöster gewöhnlich die engen, ungefunden Winkel

und Gassen mitten unter dem Elend einer eng zusammengepreßten städtischen Bevölkerung aufsuchten. Feurige Liebe zum Seiland und zu der notleidens den Menschheit beseelte sie gleich ihrem Stifter lange Zeit, dis auch sie entsarteten. — Die Dominikaner, auch Predigermönche genannt, setzen sich bessonders die Bekehrung der Ketzer (§ 180) zum Ziel; ihnen ward die Inquisition übertragen; aber auch die bedeutendsten Männer der kirchlichen

Wissenschaft gingen aus ihnen hervor.

§ 187. Während ber Kreuzzüge entstand eine Verbindung von Mönchs= und Rittertum in den geistlichen Ritterorden. Zunächst zur Krankenpflege und zum Schutze der Pilgrime im heiligen Lande bildeten fich die Orden ber Johanniter - fie trugen ein weißes Kreuz auf ichwarzem Mantel und der Tempelritter, mit rotem Kreuz auf weißem Grunde. beide Orden meist aus welscher Ritterschaft bestanden, so ward bei dem dritten Kreuzzuge, mährend der Belagerung von Affon, ein deutscher Ritterorden gegründet, der das schwarze Kreuz auf weißem Grunde führte. Alle diefe Ritterorden nahmen die Monchagelübde (§ 186) über fich, fügten aber das des beständigen Kampfes gegen die Ungläubigen mit hinzu. Durch Beichenke und Stiftungen murden fie balb fo mohlhabend, bag fie gabl= reiche Knechte, ja selbst Laienritter in Dienst nehmen konnten. Auch in Deutschland wurden Johanniter wie Tempelritter ansessig, besonders in Bebieten, die man erft noch kolonisieren wollte, jo 3. B. im Brandenbur= gischen. Doch ist für unsere beutsche Geschichte aus mehrsachem Grunde eben der deutsche Orden der wichtigste geworden. Gein vierter Ordens= meifter, ber edle, fluge und ritterliche Bermann von Salga, leiftete Raifer Friedrich II. bei feinem Kreuzzuge (§ 171) und auch später so wesent= liche Dienste, daß er von ihm in die Bahl ber beutschen Reichsfürsten mit aufgenommen wurde und sich seitdem Hochmeister nannte. Unter ihm ward ber Orden, mahrend ichon im Morgenlande die Christen immer mehr Boden verloren, nach Preußen gerufen, in die noch wilden Länder um die Weichsel= mündung. Sier hatte der heilige Abalbert gelehrt und gelitten (§ 119). Von den heidnischen Preußen erschlagen, war er vornüber mit ausgebreiteten Armen in Kreuzgestalt zu Boden gesunken und hatte jo gleichsam das Land im voraus dem Christentum geweiht. Jest nun vereinigten fich hier die beutichen Ritter mit ben Schwertbrubern, einem Orden, ber gleichfalls aus deutschem Abel bestand und zur Bekampfung des heidnischen Livlands und Esthlands gegründet war. Im langen Rampfe, in welchem die altpreußische Bevölkerung fast gang ausgerottet wurde, unterwarfen die Ritter bas weite Land und füllten die verödeten Streden mit deutschen Roloniften. 1230—1283; zulett niedelte, als im Morgenland jede weitere Thätigkeit abgeschnitten war (§ 179 Anm.), ber gange Orden über, 1309; in der prächtigen, bamals eben vollendeten Darienburg nahm ber Sochmeister feinen Gis. So ward hier ein "Rleindeutschland", wie man es wohl nannte, burch das deutsche Schwert und den deutschen Pflug erobert, und die Wiege zukunftiger großer Geschicke aufgestellt.

#### 4. Die deutschen Städte. Die deutsche Sankunst.

§ 188. Während an den Höfen der Fürsten und auf den Burgen des Abels das ritterliche Leben sich entfaltete, ward in den aufblühenden Stadten auch ein bürgerliches Treiben und Behagen wach. Die Stadte haben den alten germanischen Freiheitssinn, sie haben die beste treibende und bildende Kraft durch die Zeiten des Mittelalters bewahrt und der Neuzeit zuge-

tragen. Wir faben oben (§ 20), wie aus römischen Raftellen und Rolonien sich die ersten Städte am Rhein, an der Mosel und Donau entwickelten: mie biefe blühenden römischen Gründungen bann zwar mahrend ber Bölferwanderung in Trümmer fanten (§ 28), wie aber später aus den Bifchofs: figen, besonders ben von Bonifatius gegründeten (§ 66), die häufig auch bie alten römischen Orte wieder zu Ehren brachten, neue städtische Schöpfungen erblühten: fo im Rheinlande Roln, Maing, Worms, Spener, Straß= burg, Bafel, Conftang; an ber Mofel Trier; in ben Nieberlanden Utrecht (§ 63) und Lüttich; in Westfalen und Sachsen (§ 72) Münster, Danabrud, Baderborn, Minden, Bremen, Berben, Silbesheim, Salberftadt, Magbeburg (§ 108); nordlich von ber Elbe Sambura (§ 86) und Lübeck (§ 156); in Thuringen (§ 65) Erfurt; in Franken (§ 65) Burgburg, Cichftedt, Bamberg (§ 123); in Bayern (§ 65) Regensburg, Paffau, Salzburg; in Schwaben Augsburg; im wel-ichen Tyrol Brixen und Trient und in böhmischen Landen Prag. Zu biefen, zum Teil ichon in ber Karolingerzeit gegründeten, Bischofssitzen famen dann die Städte, die um Beinrichs I. Burgen erwuchsen, wie Quedlin= burg, Merfeburg (§ 101), und weiter fürstliche Städteanlagen: fo grunbete und hob besonders Beinrich ber Lowe in seinen Bergogtumern Städte, Münden in Bapern, Braunichweig in feinem Sachsen; um Wien machten sich etwa zur selben Zeit die Babenberger verdient. Endlich blühten auch einzelne Städte aus kaiferlichen Pfalzen ober ganz durch sich selbst zu Reich= tum und Wohlhabenheit heran: fo Frankfurt, Nürnberg, Ulm, Nordhaufen, Soeft, Dortmund, Gent, Bruffel u. a. m.

8 189. Richt mit einem Male find biefe Städte außerlich und innerlich fertig gewesen. Gine Stadt noch in der erften Zeit der franklichen Berricher bot, ben stattlichen Dom und die Pfalz des Bischofs etwa ausgenommen, einen burftigen Anblick. Noch waren die Stragen ungepflaftert und die Säufer von Solz; oft fehlten gar noch bie Ringmauern, und in ber Winternacht ichmeiften die Wölfe bis in die Vorstädte. Die Bevölkerung bestand fast ausschließlich aus zinspflichtigen, nicht vollfreien Leuten, Sandwertern oder Aderburgern, die dem Bischof oder fonftigen Stadt = Dberherrn ju perfon= lichen Leistungen verpflichtet waren, auch bestimmte Abgaben an Geld zahlten. Mus biefen Leuten erwuchsen die Gemeinen ober die niedere Burgerichaft. Außerdem zogen freilich auch Freie, felbst Ritterbürtige (§ 181) ber Sicherheit oder des Gewinnes halber in die Städte; diefe, meift Kaufleute ober große Grundbesiger, bilbeten später einen städtischen Abel, Die Beichlechter ober bas Patrigiat. Seine Dberhoheitsrechte, b. i. Bericht. Führung des Heerbannes und bergl., ließ der Oberherr durch einen Bogt ober Burggrafen ausüben, ber gewöhnlich auf einer Burg innerhalb ber Stadt mohnte. Go finden wir 3. B. in ber faiferlichen Stadt Nürnberg jeit ben Zeiten Beinrichs VI. bas eble Beschlecht ber Sohenzollern in einem folden Burggrafenamte. Städte, bie als Berrn feinen Bischof ober Fürsten, jondern nur den Raifer hatten, wurden Reichsftabte genannt. In ihrer innern Verfassung unterschieden sie sich jedoch wenig von den andern. Da Die beutschen Städte nicht, wie die italienischen, in offener Auflehnung groß wurden, sondern meistens in gutem Einvernehmen mit ihren bischöflichen und fürstlichen Serren standen und Förderung von ihnen erfuhren, fo blieben die Rechte der letteren lange Zeit unverkummert. Unter dem Vorsitze bes Bogtes oder Burggrafen fand das Schöffenkollegium bas Urteil in Rechtssachen, die eigentlich ftadtischen Angelegenheiten verwaltete wohl

ein Rat, an beffen Spipe Burgermeifter ftanden. Die Städte felbit teilten fich wieder in Quartiere; was zu ihrem Gebiete gehörte, ftand unter dem Stadtrecht, bem Weichbild. Schöffen, Ratmannen und Bürgermeister gingen in dieser Periode noch allein aus bem städtischen Abel, ben Geschlechtern, hervor und wurden wohl meift noch vom Landesherrn ernannt. Die Gemeinen aber wuchsen allmählich auch an Wohlstand und Bedeutung, die Fronden wurden abgelöft oder erlaffen, und mit der gu= nehmenden Freiheit und bem größeren Gelbstgefühl tam auch bas Ber= langen, an der Berwaltung und Regierung der Stadt teilzuhaben. Sie teilten sich, je nach ben Berufsarten, in Zünfte (Tuchicherer, Brauer, Bäder, Schlächter 2c.), die sich streng abgeschlossen hielten, feinen Unehr= lichen (3. B. keines Henkers Sohn, keinen unehelicher Geburt, keinen wenbischer Abkunft) unter sich bulbeten und die gemeinsamen Angelegenheiten ihres Gewerbes mahrnahmen. - In dem Streit der Raifer gegen die Bijdofe ober Fürsten maren die Städte meift auf Seiten des Raifers. Früh erkannten dieje die große Stüte, die fie in diefen tuchtigen Gemeinweien gewinnen fonnten, mehrten die Rechte und Freiheiten derselben und trugen to nicht unwesentlich zu ihrem Aufblühen bei. Go ichon Beinrich III., besonders aber Heinrich IV. und Heinrich V.; die Staufer, die im ganzen städtischer Freiheit nicht hold waren, blieben doch aus Not dem Beispiel

ihrer Vorgänger treu.

\$ 190. In bem jo lebensvollen 13. Jahrhundert fingen auch die Städte an, stattlicher emporzublühen. Söher und fester, mit Turmen und Zinnen versehen, erhoben sich ihre Befestigungsmauern; auch die Bürgerhäuser wurden bequemer und prächtiger aufgebaut. Dennoch beginnt die eigentliche Blüte städtischen Lebens in Deutschland erft in der folgenden Periode. Aber der fromme Sinn der Zeit wollte ichon jett Reichtum und Macht durch Werfe zu Ehren Bottes heiligen; beshalb murden die Kirchen mit besonderer Schönheit gebaut, und noch heute sind ihre hochragenden Türme der Schmuck unjerer Städte. So bildete fich bald ein eigener Kirchenbauftil. Die ältesten kirchlichen Gebäude in Deutschland hatte man ben griechischen Basiliten (öffentliche Gebäude, Börsen) nachgebildet, und so hatte sich der jogenannte romanische Rundbogenstil entwidelt, fenntlich an den halbfreisrunden Bögen ber Fenfteröffnungen, Säulenkapitäle, Portale u. f. w. Die altesten firchlichen Gebaude in Diesem Stil, bem 10. Sahrhundert angehörig, 3. B. die Pantaleonstirche ju Röln, die Münsterfirche ju Gifen, Die Stiftsfirche zu Gernrode (ein Bau des Markarafen Gero (§ 108) und die etwas spätere zu Rönigslutter (§ 151) zeigen neben der rubevollen Majestät ihrer gewaltigen Massen doch im ganzen genommen noch eine Gebundenheit der Phantasie, mahrend im 11. Jahrhundert unter den frankischen Raisern dieser Stil sich in strenger Erhabenheit und doch jugleich in glänzender Mannigfaltigkeit entwickelt, jo daß er, entivrediend der Beit, in welcher Deutschland an der Spite der Nationen stand, als der eigentlich deutsche erscheinen darf; so in den Domen zu Trier, in den pracht= vollen Kaiferbauten ju Maing, Spener, Worms, in St. Maria im Rapitol zu Röln, in ben Domen zu Limburg, Bamberg, Braunichweig, in St. Michaelis zu Silbesheim. Aber allmablich bilbete fich am Riederrhein und im nördlichen Frankreich ein eigner Bauftil, ben man den gotischen nennt, in welchem der Spigbogen an die Stelle des Rundbogens trat. Er entipricht bem Borberrichen des frangoffichen Geiftes im Zeitalter ber Kreuzzüge. Noch ichlanker und fühner stiegen nun Saulen.

Chor und Türme empor. Gins der ältesten Denkmale diefer Art ift die Glifabethfirche zu Marburg (§ 180), ferner ber Dom zu Magbe= burg; das höchste Rleinod berfelben ift der Rolner Dom, ber, zu unveraleichlicher Serrlichkeit entworfen, im Jahre 1248 begonnen wurde, bann aber feit etwa 1500 unterbrochen gelegen, bis die Reuzeit die fromme Erb= schaft der Bäter und den Ausbau dieses großartigen Werkes übernommen und in diesen Tagen vollendet hat. Der Dom zu Freiburg, der von Erwin von Steinbach entworfene Dom zu Stragburg, ber gu Ulm, gu Regensburg, ber St. Stephan zu Wien, die Lorengfirche gu Murnberg u. a. m. find Werke beffelben Stils und von ahnlicher Groß= artiakeit. — Außer in diesen heiligen Werken zeigte sich aber auch der blühende Reichtum der Städte und die frohliche, derbe Lebensluft diefer bewegten Zeit in den mannigfachen Festen, Aufzügen, schönen Sitten und Brauchen, ja schon in Kleiderpracht und Uppigkeit. Gin rechtes Bild solches städtischen Glanzes bot zum Beispiel Koln beim Empfange der kaiserlichen Braut Friedrichs II. (§ 172).

#### 5. Der deutsche handel.

§ 191. Die beutschen Städte wurden die wichtigsten Stationen eines weitverzweigten Sandels. Seit der frühesten Berührung mit der Römerwelt hatte ein solcher geblüht (§ 20) und war kaum in den wildesten Zeiten der Völkerwanderung ganz erftorben. In Karls des Großen Weltreiche lebte er von neuem auf (§ 84). Schon unter seinen nächsten Nachfolgern geht nachweisbar ein Sandelsweg vom Rhein aus über Soeft, Korvei, Ganbersheim, Braunschweig und Magdeburg nach dem Often in die Glavenländer, wo das alte fagenverherrlichte Bineta (Julin, Wollin?) einen lebhaften Verkehr mit Riem, ja mit Griechenland und Konstantinopel vermittelte. Wichtiger aber sind noch die uralten Sandelsstraßen, die von Italien über Die Alpenpässe, den Gotthard, Bernhardin, Splügen, Brenner nach Deutsch= land führten. Gine berfelben folgte dem Rheinthal nach Conftang und Bafel, ging bann stromabwärts auf Strafburg, Mainz und Köln, nahm die wichtiaften Nebenwege vom Main und von der Mosel her in sich auf und endete in den Riederlanden, doch nur um von dort aus den Weg über das "deutsche" Meer nach England weiter zu nehmen. Gin anderer Weg ging auf Regens= burg oder Augsburg, dann über Nürnberg (seit etwa 1050) dem Main und Rhein zu oder über Erfurt nach Norddeutschland, auf Magdeburg, Braunschweig, Lüneburg, Bardewiek, Bremen und Hamburg. Noch eine britte Straße kam direkt vom griechischen Reich und seiner Sauptstadt bie Donau aufwärts durch Ungarn über Wien und verzweigte sich, teils über Regensburg zum Rhein, teils nach Norden über Böhmen — wo Prag herr= lich erblühte - durch das Meigner Land auf Magdeburg und Braun= schweig, teils über Breslau in das wendische Land. Köln und die nieder= ländischen Städte, Gent, Brügge, Brüffel hatten bann vorzugsweise ben Sandel Englands in der Sand, welches damals der deutschen Sandelsthätig= feit und Kunstfertiakeit weit nachstand und fast alle Industrie- und Lurusgegenstände von Deutschland eingeführt bekam, während ber beutsche Raufmann die Rohprodukte des herdenreichen Landes, Wolle, Felle und dergl. ausführte.

§ 192. Bon Italien her, das zu allen Zeiten mit dem Morgenland in Berkehr geblieben, kamen nun, befonders feit der Zeit der Kreuzzüge, die Kostbarkeiten des Orients: Seide aus China, Zimmet aus Indien, Würze aus

Arabien, kunftvolle Waffen aus Damaskus und bergl. Italiens reiche und ftolze Städte, Benedig, Genua, Pija, zogen den ersten Vorteil Diefes San= dels, in zweiter Linie aber schlossen sich die deutschen an. Sie vermittelten Diese Güter weiter nach dem Norden, Nordwesten und Often Europas und fügten ihre eignen Sandelsartifel hinzu, ihre Tuche und Linnen, ihre Weine und Biere, die der Norden nicht felbst erzeugte oder bereitete, aber doch nicht entbehren konnte. Lübeck vor allem — seit Beinrichs des Löwen Sturz, dem es seinen Aufschwung dankte, eine freie Reichsstadt — mar Inhaberin dieses Handels: es hielt ihn bald an der Spite der norddeutschen Städte so ausschließlich fest, daß in den skandinavischen Ländern eine eigene Schiffahrt und eigener Berkehr kaum fich entwickeln burfte. Gehr rege marb ferner, je mehr das wendische Land östlich von der Elbe teils unterworfen. teils wenigstens erschlossen wurde, der Handel nach Often und Nordosten. Polen wie das Ordensland, jum Teil felbst Rufland war auf Deutschland angewiesen; auf der Oftsee fuhr der Kaufmann von Lübeck. Wismar, Rostock. aber auch durch deren Bermittelung der binnenländische Kaufmann von Soest, Braunschweig u. s. w. bis zu den äußersten Gebieten, in welchen der Schwert= und Deutschordensritter der deutschen Kultur vorgearbeitet hatte: Danzia, Riga, Dorpat, Nowgorod waren hier ferne, aber vielbesuchte Stavelplate. So war der Grund für den gewaltigen nordischen Verkehr bereits gelegt, der sich in der folgenden Periode durch das Bundnis der Sanfa jo mächtia entfaltete.

§ 193. Noch waren in der Blüte der Kaiserzeit diese Handelsstraßen mit manchem Zoll belegt, doch im ganzen ziemlich sicher und von Wegelagerern verhältnismäßig wenig beunruhigt; denn das Raubrittertum in seiner vollsten Entwickelung ist erst eine Erscheinung des 14. und 15. Jahrhunderts. Doch mußte der Kaufmann bewaffnet ziehen, die Waren gingen karawanenweis in größeren Zügen, auf Saumrosse oder große Wagen gepackt, die dann freilich, da keine Chaussen, ja nicht einmal überall Knüppeldämme oder roh gepflasterte Straßen vorhanden waren, oft Mühe hatten vorwärts zu kommen. Bewaffnete Knechte folgten zur Deckung. Sine bequemere Kahrt boten die herrlichen Wasserstraßen, besonders die des Rheins und

der Donau.

#### 6. Deutsche Kolonisation.

§ 194. Raum hatte fich die Rraft der Germanen in Rarls des Großen Reiche wiedergeeint, als auch schon Versuche zur Rückeroberung bes Gebietes jenseits der Elbe gemacht murden (§ 77), jenes Gebietes, bas einst Deutsche befeffen (§ 9), das in ber Bolfermanderung aber die Claven an sich geriffen hatten (§ 28). Mit dem Sinken ber Rarolingermacht endeten Die Berfuche, um mit der neu erweckten deutschen Rraft unter Beinrich I. (§ 102) wieder zu beginnen, und unter Otto I. mit glanzendem Erfolge gefront zu werden (§ 108), bis dann der naturgemäße Bug deutscher Eroberung nach Often und Norden bin leider dem Guden gu Befallen abgelenkt wurde. Zwei Jahrhunderte ruhte nun die Ausbreitung der Deutschen nach Often hin. Doch lebte besonders in den Sachsen der Trieb dieses fräftigen Vordringens fort und erwachte sogleich wieder, als nochmals ein Herricher aus ihrer Mitte, Lothar (§ 151), den deutschen Königsthron beftieg, und der heilige Norbert ben von ihm gegründeten Pramonftra: tenfer=Orden (§ 186) in gablreichen Klöstern von Magdeburg aus bier ansiedelte. Besonders aber beginnt seit den Zeiten Friedrich Barbaroffas

und Seinrichs bes Löwen bas so frisch und fräftig aufsebende Deutschtum aleichiam eine neue Völkerwanderung zur Kolonisierung bes flavischen Oftens.

Es laffen sich dabei mehrere Sauptrichtungen unterscheiden.

§ 195. Bon ben fächfischen Marten aus - ber Nordmart, b. i. die heutige preußische Altmark auf dem linken Elbufer, und ber Ditmark, füdlich von Magdeburg zwischen bem Barg, ber Saale, Mulbe und Elbe, welcher Die Laufit sich anschloß (§ 109), beginnt das fraftige Vordringen ber asfanischen Fürsten. Schon oben (§ 151) ift Die raftloje Thatiafeit Albrechts bes Baren, bes Uhnherrn biefes Saufes, bes erften Mart= grafen von Brandenburg, geschildert worden, welcher zu der sächsischen Nordmark, die von nun an die Altmark hieß, noch die Priegnit und einen Teil bes Savellandes eroberte und unter bem bie alten Bistumer Savelberg und Brandenburg (\$ 108) wieder ins Leben traten. Sein Geschlecht herrschte in diesen Landen bis zu seinem Aussterben, 1320, in großen Ehren und gewann zu ben genannten Marten, ber Altmart, Briegnit und Mittelmark, noch die Udermark, d. i. das Land an der Uder fast bis zur Oder und zum Saff hin und die Neumark, b. i. das an Bommern gelehnte Land jenseits ber Ober, wozu bann noch bas Bistum Lebus fam. Auch die Ober- und Riederlausit, ursprünglich höhmische Leben, gehörten zum brandenburgischen Gebiet und füllten sich aleichfalls nach und nach mit deutschen Ansiedlern. Diese Marten waren bis zu Ende des 13. Jahrhunderts fast schon ganz deutsch kolonisiert. den Eroberungsfriegen, die die Markgrafen geführt, war die alte wendische Bevölferung fehr zusammengeschmolzen: die muftgewordenen Landeritrecken jowie überhaupt ein Teil der Ländereien der Unterworfenen fiel den Markgrafen zu, jo daß diese beinahe Serren bes gesamten Grund und Bodens waren. Sie zogen nun in dies Land deutsche Kolonisten aus Westfalen und besonders den Riederlanden, führt doch heute noch der Höhenrücken, auf dem sich die Flamander niederließen, nach ihnen den Namen des Fla= ming. Sollte ein Dorf gegründet werden, so vergabten sie 30—60 Hufen (zu je 30 Morgen) an einen Unternehmer, der Kolonisten herbeizog und ber bann in dem neugegründeten Dorfe Schulze marb, die Steuern eintrieb (Die jedoch, so lange der Boden noch urbar zu machen mar, erlassen blieben) und die niedere Gerichtsbarkeit ausübte. Stadte murden an paffenden Orten in ähnlicher Beise, gewöhnlich von mehreren Unternehmern zusammen, ge= gründet oder alte wendische Städte in deutsche umgebildet. Bald füllte sich bas Land mit deutschen Bauern, die fich einer fast unbeschränkten Gemeinde= freiheit erfreuten und mit deutschem Fleiß die Scholle unter den Pflug nahmen, sowie mit handelsthätigen, gewerbfleißigen Burgern, die ihre Stadte nach altsächsischem Recht und nach schon bestehenden Stadtverfassungen (ber magdeburgischen u. a.) einrichteten und ein reges Leben entfalteten. So entstanden ober wurden doch erweitert die Orte Genthin, Seehausen, Stendal, Salzwedel, Brandenburg, Havelberg, Spandau, ferner wurde die Doppelstadt Berlin-Cölln an der Spree (von denen Berlin schon 1225 von Brandenburg aus mit Stadtrecht begabt wurde, doch deren Aufblühen erft in die Zeit der beiben Brüder Johann I. und Otto III., der glanzenoften des askanischen (Beschlechtes, fällt) gegründet, östlicher noch Frankfurt an der Ober, Küstrin, Landsberg an der Warte u. a. m.

§ 196. An die brandenburgische Kolonisation schließt sich eine andere in dem gleichfalls flavischen Pommern und Mecklenburg und die Gründung von Bistümern wie Lübeck, Rapeburg, Schwerin. Christentum und deutsches

Wesen schritten auch hier Sand in Sand vorwärts. Es war namentlich ber Raifer Lothar, ber, Sachsen burch Geburt angehörig, ben benachbarten Clavenländern fein Intereffe zuwandte. Durch ben Bijchof Otto von Bam= berg ward das Christentum auf zwei Reifen 1124 und 1127 (1128?) in Pommern, beffen Apostel Otto heißt, fest begrundet. Freilich fehrten Abfall und Aufstand wieder, aber mas dem Kreugzuge, ben Beinrich ber Löme in Berbindung mit Albrecht dem Bären und anderen Fürsten 1147 (§ 153) in die Wendenlande unternahm, nicht gelang, das führte nachher Serzog Seinrich in den langen Kämpfen der späteren Jahre zum gludlichen Ende. Die Länder wurden völlig bezwungen, die flavische Bevölkerung beinahe ausgerottet, und an ihrer Statt jächjischer Abel und niederdeutsche Bauern angesiedelt. Längs der Rufte blühten nun die deut= ichen Städte Wismar, Rostock, Stralfund, Greifsmald, Wolgast, Stettin im Laufe des 13. Jahrhunderts frisch empor. Medlenburg und Pom= mern behielten ein flavisches Fürstenhaus, murden aber Leben Beinrichs bes Löwen. Nach beffen Sturze, jo wird erzählt, wurden fie vom Kaifer an bas askanische Saus gegeben. Medlenburg mußte sich bald biefem Abhängigkeitsverhältnis zu entziehen, mahrend Pommern lange barin verblieb.

§ 197. In berfelben Zeit ichlugen Chriftentum und beutiche Sitte zuerft in Livland und Esthland feste Wurzeln. Teils über bas fast ganze deutsche Wisby auf ber Insel Gotland, teils von Deutschland, besonders von Bremen unmittelbar her, ward der Verkehr mit Nowgorod angeknüpft, wo die ruffisch griechischen Sandelsstragen ausliefen. Dann ward Riga gegründet, Dorpat und Reval erobert, und die Ordensritter vollendeten gu= lett die Unterwerfung dieser Länder, in welchen fortan der Abel und die Stabte beutich maren. In Preugen, beffen Bevolkerung nicht flaviich, fondern, ein Zweig bes großen litauischen Stammes, ben beidnischen Bermanen der alten Zeit in Leben und Sitte nicht unähnlich war, nahm ein Monch (später Bijchof) Christian von Oliva gegen Ende des 12. Jahr: hunderts das Bekehrungswerk wieder auf, in welchem einst der heilige Abalbert von Prag (§ 187) ben Märtyrertod erlitten hatte. Bald fah er, daß er mit friedlicher Predigt nichts ausrichtete; er zog beshalb im Berein und im gleichen Interesse mit bem Bergog Konrad von Masovien den deutschen Orden ins Land. Im Jahre 1226 kamen die ersten Orbensritter, 1230 brachte ber erfte Landmeifter Bermann Balte Berstärkungen, bald folgten ben Rittern Scharen von Kreusfahrern. In blu= tigen Kämpfen bezwangen sie, wie oben (§ 187) gezeigt, die Preußen und gründeten hier eine eigene Herrichaft. In dem ganz verödeten Lande wurben Dorfer und Stadte auf dieselbe Weise gegrundet wie in den Marken (§ 195). Es entstanden Thorn, Rulm, Marienwerder, Elbing, Braunsberg, Heilsberg, Rönigsberg und Memel. So war bie gange Ditiee mit einem Rranz beuticher Städte wie umflochten; ihre Freiheit, ihre deutsche Bolfstümlichkeit schütten fie, mitten unter Feinden und fern von der Beimat, durch ihre strenggeschlossenen städtischen Körperschaften, in denen sich die ichöpferische und gestaltende Kraft deutschen Wesens munderbar offen-

§ 198. Die deutschen Ansiedlungen in Meißen, in den Gegenden des heutigen Königreichs Sachsen, geben teils von der osttbüringischen Mark, dem Oterlande, aus und reichen bis in die Zeiten der sachsischen Kaiser zurück, teils danken sie dem früh hier ansessigen Fürstenhause Wettin ihre Gründung.

Altester Ort war hier Meißen; erst später erblühten Altenburg, Zwickau, Leipzig und Freiberg, in welches besonders Bergleute vom Harz das deutsche

Wesen trugen.

§ 199. In Böhmen hatten sich schon früh, schon zur Zeit der sächsischen Herrscher Deutsche teils in Prag, wo sie ausgezeichnete Vorrechte genossen, teils in den Gebirgsrändern wie in Eger, Leitmerit u. s. w. niedergelassen. Seit dem 12. Jahrhundert ging hierher derselbe Strom norddeutscher Ginwanderer, und Städte und Dörfer wurden auf dieselbe Weise gegründet, wie in den nördlicheren slavischen Gegenden. Die letzten böhmischen Herrscher aus dem Hause der Premysliden begünstigten entschieden deutsche Sprache, Poesie, deutsche ritterliche Bildung; der czechische Adel nannte seine Burgen, mithin auch seine Geschlechter, mit deutschen Namen. Besonderer Vergünstigungen erfreuten sich die seitdem zur vollen Blüte sich entwickelnden deutschen Städte in Böhmen wie in Mähren. Prag war mehr als zur Hälfte deutsch, ja Ottokar II. vertrieb hier böhmische Vorstädter, um Deutsche anzusseden.

Schlesten, das ehemals zu Polen gehörte, war durch Kaiser Friedrich I. ein selbständiges Serzogtum unter einem Zweige der polnischen Königsfamilie der Piasten geworden (§ 158). Auch sie erwiesen sich deutscher Kultur günstig, und unter ihnen ward das schöne Land gleichfalls deutsch kolonisiert: Breslau, Liegniz, Landeshut, Brieg, Glogau, Oppeln, Reichenbach u. a. m. wurden deutsche Städte. Besonders nach dem Einfalle der Mongolen und den furchtbaren Verheerungen derselben (§ 174) dezgehrte man überall hin, nach Schlesien, Böhmen, Mähren und Unzaarn, deutsche Andauer. Welche Aussichten für das Reich, hätten nicht das

mals die Kaiser nutlos die deutsche Kraft nach Italien gelenkt! —

\$ 200. Die füdöftlichen Rolonien endlich knüpfen sich an die Geschichte ber Mark Ofterreich. Seit Karl bem Großen breiteten sich die beutschen Unsiedlungen im Donauthal auch abwärts von Baffau aus. Später wirkte hier besonders jener baprische Seinrich, der Bruder Kaiser Ottos I. (§ 108), für Verbreitung beuticher Berrichaft. Aber erft bas babenbergifche Saus, seit 1156 zu herzoglicher Bürde erhoben (§ 156), ward der eigentliche Berbreiter deutscher Nationalität hier im Südosten des Reichs. Schon unter Beinrich Jasomirgott erwuchs Wien, bald ber glänzende Stapelort bes venetianischen und morgenländischen Sandels. Später gelangte ber Strom der deutschen Einwanderung auch hierher; bis in die öftlichen Alpenthäler, bis an den Karst und bis nach Istrien hinein mischten Deutsche sich mit der ursprünglichen flavischen Bevölkerung. Als lette Ausstrahlung dieser beutschen Rolonisation konnen die Borposten in Giebenburgen, fachfischer und schwäbischer Abstammung, angesehen werden; aber auch die Sudabhange der Karpaten bevölkerten sich mit fleißigen deutschen Bewohnern, besonders Bergleuten. — Freilich ist im Osterreichischen die Rolonisation nicht so durch= greifend wie im Norden, in den Marken und in Preußen, geschehen: dort blieb eine Mischung von altflavischen Elementen, mährend hier eine neue rein-deutsche Bevölkerung ins Leben gerufen ward. Doch beruhen beide späteren Großmächte, Preußen wie Öfterreich, auf der Kolonisation dieser Sahrhunderte, jenes mehr von fächfischer, dieses mehr von bagrischer Stammes= eigentümlichkeit ausgehend. So weit in Europa die deutsche Junge klingt, jo weit ift sie damals verbreitet worden; später kaum noch weiter. wahrlich eine große Zeit, nicht bloß des Glanzes unfrer Kaiser, sondern auch der Kraft unseres Volkstums wegen! —

### Dritte Veriode.

Bom großen Interregnum bis zur Reformation. Bon 1254 — 1517. Berfall des Reiches, Bildung der österreichischen Großmacht.

## Dentsche Fürsten- und Ländergeschichte.

A. Die Kaiser dieser Periode.

1. Gestalt des Reiches nach dem fall der Stanfer. Das Interregnum, 1254-1273.

§ 201. Beim Kall der Staufer war in Deutschland bereits die Auflösung des Reiches in landesherrliche Gewalten (Territorien) entschieden. Die alten Berzogtumer waren zerjett (§ 177), und mit ihnen die alte Baueinteilung (§ 82) verschwunden. Die Fürsten, in der Blütezeit des Reiches nur Lehnsträger und Beamte des Kaisers, waren selbständige Landesgebieter, die kaum mehr als den Namen der Abhängigkeit von einem Reichsoberhaupte bewahrten. Sie gusammen bildeten Reichsstände und stuften sich in mannig= fachen Graden nach unten hin ab. Voran standen die Fürsten, auf die das Recht, den deutschen, oder wie man sich später ausdrückte, den römischen König zu wählen, damals sich zu beschränken anfing (§ 124. 150). Es waren ihrer sieben, die mit dem bald nachher aufkommenden Ramen der Rur= (b. i. Bahl=) Fürften bezeichnet murben: brei geiftliche Stimmen, die von Maing, Trier und Roln, und vier weltliche, Bohmen, Bayern, Sachfen und Brandenburg; bei den drei letteren ftritten jedoch noch verschiedene Linien um das Recht der Wahl. Für diese Kurfürften, beson= bers die geistlichen, erwuchsen nun fortwährend die größten Borteile aus ber finkenden Reichsgewalt. Durch besondere Wahlkapitulationen ließen sie sich bei jeder neuen Wahl neue Rechte und Vorteile gewähren. Könige (Kaifer) hatten bei so geschwächter Gewalt bald weder die Macht noch auch nur den Willen, für das Banze zu wirken. Sie richteten ihr Streben auf Begrundung und Erweiterung ihrer Territorial= ober Saus= macht, wozu durch Gingiehung eröffneter Leben, durch vorteilhafte Beiraten u. bergl. immer noch Belegenheit genug war. Dagegen wieder, weil man kein mächtiges Kaisergeschlecht mehr wollte, halfen sich die Kurfürsten, indem sie selten die Krone vom Bater auf den Sohn übergehen ließen, da= mit kein Erbreich sich bilde, sondern das allen so bequeme Wahlreich fort= bauere; daber die nun folgenden Raifer aus verschiedenen Säufern.

§ 202. Außer Diefen Rurfürsten gab es Bergoge, b. h. Berren größerer Territorien, die von den alten Stammesherzögen (§ 96) eben nur ben Namen hatten: bann Mart=, Land=, Pfal3= und andere gefürftete Grafen; endlich reichsfreie Ritter in großer Zahl. Zu diesen weltlichen Gewalthabern famen die geistlichen: Erzbischöfe, Bischöfe, Reichsäbte, Ordensherren u. dergl.; man gablte ihrer über 100, ebenso wie man, jogar mit Ausschluß ber Reichsritter, jest schon über 100 weltliche Stände gablte, barunter über 60 Reichsstädte, beren Bahl aber noch im Bachien war. Ländliche Gemeinwesen, die in altgermanischer Weise frei geblieben (§ 15), gab es nur noch in den sieben friesischen Seelanden und im schweizer Sochlande (Uri): boch waren sie von den umwohnenden Dy=

naften (Landesherren) stets bedroht.

§ 203. Aber der einmal betretene Weg der Zersetzung ward folgerecht und wie mit einer gewissen inneren, vergeltenden Gerechtigkeit weiter verfolat. Die die einst das Ganze umfassende oberherrliche Kaisergewalt vor der aufftrebenden Selbständigkeit der Reichsstände unterlegen mar, fo faben sich Diefe bald ebenso beschränkt burch ihre Landstände, d. i. burch Abel, Beiftlichkeit und die Städte, die nicht unmittelbar reichsfrei, sondern einer bestimmten landesherrlichen Gewalt, etwa einem Berzog, Markgrafen ober Bischof, untergeben waren. Auch diese strebten nach möglichst großer Gelb= ständigkeit, und die innere deutsche Geschichte dieses Zeitraums ist wesentlich ein Kampf der größeren Reichsstände unter sich um Macht und der kleineren Reichsstände und Landstände gegen jene um das, was sie ihre Libertät, ihre Freiheit, nennen. Der ursprüngliche Trieb der Deutschen, sich in spröder, eigenwilliger Selbständigkeit zu vereinzeln (§ 14), der seit Karl dem Großen durch die Reichsgewalt gezügelt war, trat mit alter, eingeborner Gewalt wieder hervor, mit dem Unterschiede jedoch, daß er jest nur noch einem Stande, dem Abel - und außer ihm höchstens noch ben ummauerten Städten - eigen fein konnte. Trot des oft erneuten Landfriedens, der die Selbsthilfe des Einzelnen verbot, nahmen die Reichsstände schon längst das Fehderecht in Anspruch, d. h. das Recht, nach zuvor geschehener ordnungsmäßiger Auffündigung des Friedens sich mit gewaffneter Sand zu dem angesprochenen Recht zu verhelfen. Bald aber forderten auch die Land= ftande ein Gleiches; jeder Ritter auf seiner Burg, zuletzt fast jeder freie Mann, wollte seine Absagebriefe senden können. Natürlich waren solche Gehden oft nur die schlecht verhüllenden Masten für die Raubluft der Mutigen und Starken. Je mehr bas Rittertum entartete, marb "vom Stegreif leben" adliges Handwerk. Die meisten Burgen wurden Raubnester, die über ben Land- und Bafferstraßen lauerten, und von ihnen herab überfielen gewappnete Haufen den friedlich daherziehenden Raufmann. Niemand war ba, solchen Frevel zu ftrafen, und nur durch Bunde konnten die Schwachen wieder gegen den Feind sich schützen. Ein Krieg aller gegen alle schien die Lojung zu werden: das war die "kaiserlose, die schreckliche Zeit", die Zeit des Fauftrechts, wie man fie bezeichnend genannt hat. Das Gefühl für Ordnung und Recht, das Gefühl für die gemeinsame deutsche Ehre hörte auf. Un die Stelle der Freiheit war die Willfur, an die Stelle der natur= lich gewachsenen Stämme dynastische Zersplitterung, an die Stelle der alten Macht völlige Bedeutungslosiakeit unter den Völkern Europas getreten.

§ 204. Eine Zeit lang blieb nach dem Falle der Staufer das Reich ganz ohne Oberhaupt, wenngleich dem Titel nach mehrere Kaiser vorhanden waren. Dies ist das sogenannte große Interregnum. Nach Konrads IV. Tode (§ 175) blieb sein Gegentönig Wilhelm von Holland (§ 174) allein übrig, ein schöner junger Mann, den der Papst "unser Pflänzlein" nannte, der aber im Reiche ohne Bedeutung war. Als er, im Interesse seines gräflichen Hausen, einen Zug gegen die Westfriesen unternahm, brach er mit seinem schweren Schlachtroß durch das Sis, und die ergrimmten Bauern, die ihn nicht kannten, schlugen ihn tot — 1256. Keiner der mächtigen deutschen Fürsten beward sich jest um die entwertete Krone; Fremde lockte der Glanz des alten Titels. So verkaufte der Erzbischof von Köln seine Stimme und die seines Anhangs an den Bruder des englischen Knings, Richard von Cornwall; der Erzbischof von Trier die seinige an den

König Alfons von Castilien, einen Berwandten des stausischen Hauses. Es bestanden also nun zwei fremde Könige nebeneinander. Bon ihnen kam Alsons nie nach Deutschland. Richard kam einige Male, verschenkte Königszechte in Menge und fand Anhang, so lange er auf seine und des Reiches Kosten zu schenken hatte: als ihm, so erzählte man, bei seiner Fahrt rheinzuswärts zu Basel das Geld ausging, verließen ihn alle, und "er zog auf einem anderen Wege wieder in sein Land", wie eine Chronis der Zeit spöttisch sagt. So tief war das Gesühl für des Reiches Ehre bei den Fürsten gezunken! An zwanzig Jahre dauerten diese Zustände.

#### 2. Rudolf von habsburg. 1273-1291.

§ 205. Im Jahre 1272 starb Richard von Cornwall. Teils von Rom aus, wo die Papite barauf ausgingen, in dem deutschen Königtum sich ein Begengewicht zu ichaffen gegen die frangofischen Ubergriffe, die jie boch felbst durch Berleihung von Reapel an die Anjous (§ 175) hervorgerufen, teils burch die immer lauter werdende Stimme des beutschen Bolkes, das seit 500 Jahren an einen gebietenden Berrn gewöhnt war, ward auf eine neue Königswahl gedrungen. Zugleich jaß ein fluger und besonnener Mann, Werner von Eppenstein, auf dem erzbischöflichen Stuhl zu Mainz, der gleichfalls erkannte, was dem Reiche not sei. Er und der vaterländisch gefinnte Burggraf von Nürnberg, Friedrich III. von Sobenzollern, lentten Die Stimme ber Wähler auf einen Grafen im Schweizerlande\*), ber bereits burch ritterliche Thaten wohl befannt und mächtig genug war, um mit eini= gem Ansehen auftreten zu können, ohne daß deshalb die Fürsten für ihre Unabhängigkeit zu bangen brauchten. Rudolf von Sabsburg stand, als er im September 1273 ju Frankfurt gewählt ward, bereits in seinem 56. Jahre, hatte unter Friedrich II. tapfer die kaiserliche Partei mit unter= stütt, war ein Kriegsmann voll Mut und sinnreicher Anschläge und Er= findungen, sonst einfach, fromm und wohlmeinend. Die schlanke, ungewöhn= lich hohe Gestalt, die gewaltige Adlernase in dem mageren Antlit, kenn= zeichneten ihn für Freund und Feind. Was noch außerdem ihn den weltlichen Wählern — die zufällig meist ledig waren — empfahl, war, daß er eine Reihe Töchter hatte, von benen fein Schwager, ber gewandte Burggraf, im voraus jedem eine zur Ghe zusicherte. Ihn mahlte man: und redlich hat er sich bemüht, das Ansehen des Königtums wiederherzustellen. Rur in beichränktem Mage ist ihm das gelungen, wohl aber ist er der Schöpfer der österreichischen Sausmacht geworden.

§ 206. Nachdem er zu Aachen die Krone empfangen und die Fürsten — da eben das Scepter fehlte — auf das Kruzifir hatte huldigen lassen, des gann er sein Regiment. Manches Sindernis trat ihm entgegen, aber für ihn war der Papst, dem er bei einer persönlichen Zusammenkunft in Lausanne die umfassendsten Zugeständnisse gemacht und einen Kreuzzug gelobt, für ihn waren die mächtigsten Kurfürsten, für ihn endlich seine eigene Milde und Klugheit. Mit solchen Bundesgenossen zerbrach er auch die Macht seines trobigsten Widersachers. König Ottokar von Böhmen, aus dem glänzenden Hause der Premysliden (§ 199) hatte zu seinem Böhmen und Mähren noch Österreich, Steiermark, Kärnthen und Krain erobert; seine Macht reichte weit nach Ungarn und Polen hinein; seldit im sernen Preus

<sup>\*)</sup> Die ursprünglichen Besitzungen der Sabsburger waren: Sabsburg im Aargau, Kiburg (§ 127), Baben und Lenzburg, dazu die Landgrafschaft im Eliaß.

fen hatte er an der Spite eines Kreuzzuges sich Ehre erworben. Gin großes Reich im Often, selbständig und unabhängig von Deutschland, wollte Vielleicht hat er selbst einen Augenblick baran gedacht, die er aufrichten. deutsche Krone zu gewinnen, jett, da Rudolf gewählt war, focht er die Giltig= feit der Wahl an und verweigerte sowohl dem "armen Grafen" die Aner= fennung, als auch die Berausgabe ber beutschen Bergogtumer, die er an sich gezogen. Mit geringer Seeresmacht (da an ein Reichsaufgebot nicht mehr zu benken war) und noch geringeren Geldmitteln zog Rudolf gegen ihn; aber von dem zu ihm übergehenden österreichischen Abel unterstützt, drohte er, mit einer - von ihm felbst erdachten - Schiffbrucke über bie Donau zu seken. Da hielt Ottokar es für geraten, sich zu unterwerfen. Ofterreich und die übrigen deutschen Gebiete abzutreten, um Böhmen und Mähren zu retten. Mit ausgesuchtester Pracht kam er zur Huldigung, um die Armut des Königs zu beschämen. Dieser aber empfing ihn mit absichtlicher Gin= fachheit in seinem grauen Kriegskleibe. "Oft hat der Böhmenkönig über meinen grauen Rock gelacht, jest foll mein Rock über ihn lachen" - und iener war der Beschämte und zog voll Ingrimm von dannen. Es war nur ein Waffenstillstand, den er mit Rudolf geschlossen, kein Friede. Unter den deutschen Fürsten gewann er Bundesgenoffen. Bald griff er von neuem zu ben Waffen. In einem heißen Treffen auf bem Marchfelbe (bei Durn= frut) 1278 siegte Rudolf, und Ottokar, tapfer kampfend, fand seinen Tod. Sein Sohn Wenzel erhielt Frieden und vermählte sich später mit einer Tochter Rudolfs.

§ 207. Öfterreich und Steiermark gab nun der Kaiser seinen Söhnen Albrecht und Rudolf (bald ersterem allein) zu Lehen, brachte also diese Länder an sein Haus und begründete so die habsburgisch-österreichische Macht. Kärnthen erhielt sein treuer Selser Meinhart von Görz und Tyrol. Nach fünfjährigem Ausenthalt in den neuerwordenen Ländern kehrte Rudolf 1281 ins Reich zurück, erneuerte die Landfriedensgesetze in Schwaben, wo harte Kämpse, besonders mit dem Grasen Sberhard von Wirtenberg, auszuschten waren, dann in der Schweiz und Burgund, schützte die Westzernze gegen Frankreich, brach die Raubburgen in Thüringen und am Rhein, bestrafte die adligen Räuber mit dem Strang und sorgte überhaupt für Ferstellung der Ordnung. Nur die Pläne auf weitere Ausdehnung seiner Han, noch bei seinen Ledzeiten — wie dies früher stets geschehen — seinen Sohn

Albrecht als seinen Nachfolger im Reich erwählen zu lassen.

§ 208. Rubolf hat entschieden und mit Bewußtsein den Gedanken des alten Kaisertums zurücktreten lassen. Biel höher stand ihm die Herstellung des deutschen Königtums. Freilich auch dies hat er nur in sehr bescheidenem Maße erreicht, hatten sich doch die Kursürsten gleich dei der Wahl einen Sinsuß auf die Handlungen des Königs durch ihre "Willebriese" gessichert. Aber doch dankt ihm Deutschland die Andahnung neuer Ordnung im Innern, dankt ihm eine Königsgewalt, die wieder dem Lande und Bolke nahe stand. Die glänzenden, aber fruchtlosen Kömerzüge wurden aufgegeben, Rudolf hat während seiner Gerrschaft weder Italien betreten noch die Kaiserkrone auf seinem Haupte geschen; aber gerade dadurch vermied er ein abermaliges, verderbliches Zerwürsnis mit dem Papste. So lenkte er in neue Bahnen volkstümlicher Schöpfungen ein. Er selbst war in Sinn und Wesen eine ocht volkstümlicher Persönlichseit. Heiter, voll unverwüsslicher guten Laune, immer Herr des tressenden Wortes oder Scherzes, frisch die

ins hohe Greisenalter: fo hat man ihn wohl an der Spite seiner barbenben Solbaten eine Rube aus bem Uder gieben, fie ichaben und effen feben, um jenen neuen Mut zu machen; oder er hat wie Alexander der Große einen Trunk Wasser zurückgewiesen, da nicht zugleich auch alle seine dürstenden Rrieger trinken konnten; ober er ift im grauen Soldatenmantel zu Mainz an das Rohlenfeuer eines Bäckerhauses getreten, um sich zu wärmen, und hat herzlich des Irrtums sich gefreut, als ihn die keifende Sausfrau wie einen Tagedieb wegjagen wollte. So umspielt an Stelle des mangelnden ritterlichen Glanzes der Staufer ihn ein Zug bürgerlicher Gemütlichkeit als ein Merkmal ber umgewandelten Zeit. — Er war auf dem Wege von Mainz nach Strafburg, als die Arzte ihn auf das rasche Sinken seiner Kräfte aufmerksam machten. "Wohlauf benn nach Spener!" — zur alten Grabstätte der Raiser — sagte er. Aber noch auf dem Wege dahin starb er, bei Germersheim, 1291.

### 3. Adolf von Hassan. 1292—1298. Albrecht von Österreich. 1298—1308.

§ 209. Obwohl nach des Baters Tode Albrecht von Öfterreich nochmals als Thronbewerber auftrat, so verwarfen ihn doch auch diesmal die Rur= fürsten. Bielmehr mußte ber rantevolle Erzbischof von Maing, Gerhard von Eppenstein, ein Reffe jenes edleren Werner (§ 205), die Wahl auf feinen Bermandten, Abolf von Raffau, zu lenken. Go hatte man wie= ber einen Grafen an der Spite, 1292—1298, diesmal wirklich einen "armen Grafen", der noch dazu gegen die geiftlichen Wähler, und besonders gegen den Mainzer, die drückenoften und unmäßigsten Verpflichtungen hatte über= nehmen muffen. Aber Abolf, ein kuhner, rucksichtslofer Mann, hoffte auf fein gutes Glück und folgte bem Borbilde Rudolfs. In der That stellte er in den ersten Jahren seiner Regierung den Landfrieden in Oberdeutschland her; verdrieflich huldigte felbst Albrecht und fügte sich. Dem Könige von Frankreich, der seine Sand immer keder nach deutschem Reichsgebiet aus= streckte, enthot er trotige Kehde; und da auch der König von England gegen benfelben einen Krieg begann, fo führte dies zu einem Bundniffe beider. Aber mit bem Gelbe, das Adolf von diesem und für verkaufte Reichsrechte aus Stalien erhielt, suchte nun auch er eine Hausmacht zu erwerben. Bu ber Markgrafschaft Meißen, die er als erledigtes Reichslehen in Unipruch nahm, erkaufte er in wenig rühmlichem Sandel von Albrecht dem Ent= arteten von Thüringen, der in beständigem Hader mit seinen Söhnen Friedrich und Diezmann lebte, um den Preis von 12000 Mark Thüringen und führte seine Soldnerscharen, die aufs fürchterlichfte hauften, in beide Länder. Doch leifteten die Brüder mutigen Widerstand.

§ 210. Unterdeffen hatte Abolf, um die Städte für sich zu gewinnen, Die Bolle am Rhein freigegeben. Damit aber verftieß er gegen die ungerechten Berpflichtungen, die er gegen die geistlichen Kurfürsten übernommen hatte und die er ohnehin in ihrer unmäßigen Ausdehnung weder halten wollte noch konnte. Albrecht von Ofterreich stand in alter Keindschaft. So verständigte sich Gerhard von Eppenstein leicht mit ihm; Albrecht bagegen gewann seinen bisher feindlichen Schwager Wenzel von Böhmen, ja auch seinen Schwiegerfohn, den König von Ungarn, und brach mit einem Seere gegen den König auf. Indeffen versammelten sich die Rurfürften von Main; Sachien und Brandenburg und erklärten Adolf für abgesett. Albrecht war mit seinem Seer auf das linke Rheinufer und dann stromabwarts gegen den Ronig gezogen. Bei Göllheim am Donnersberge trasen sich beider Scharen. Abolf stritt wie ein Held: endlich tras er seinen Nebenbuhler selber im Getümmel: "Hier mußt du mir das Neich lassen!" rief er, auf ihn lossprengend. "Das steht in Gottes Hand", gab Albrecht zur Antwort und stach den schon Berwundeten vom Pferde, der nun vor seinen Augen erschlagen ward. So erzählt man; sest steht, daß Abolf mit einer Anzahl seiner Getreuen im Anreiten auf eine Schar Österreicher, unter denen Albrecht selbst war, seinen Tod fand.

§ 211. Obwohl Albrecht von Öfterreich (1298-1308) ichon bei Abolfs Entjetzung von einem Teil der Kurfürsten gewählt war, schien bennoch die Art, wie er die Krone erworben, so ungerecht, daß er noch einmal in aller Form Rechtens gekoren und erst dann zum König gekrönt wurde. Ohne Maß gab auch er für diese Bahl Bewilligungen und Vorrechte an die Rurfürsten. Dann aber ging er mit eiferner Beharrlichfeit feinem Plane nach, eine deutsche Königsmacht zu gründen. "Hart wie ein Diamant war sein Bemut," jagt die öfterreichische Reimchronik von ihm; geliebt hat ihn niemand; er war finster, kalt berechnend und als Einäugiger, nach der Meinung seiner Keinde, ichon von der Natur gezeichnet. Go verwarf auch ber Papft, der herrschsüchtige Bonifatius VIII., sofort seine Erwählung: er habe durch Berrat seinen Serrn erschlagen, sei ungestaltet, und seine Gemahlin sei aus dem Otterngezücht der Staufer entsprossen; deshalb fei er des Reiches un= würdig, und ber Papit verfüge einstweilen darüber. Albrecht aber behauptete entschlossen, durch die Wahl der deutschen Fürsten, nicht durch des Papstes Bestätigung trage er die Krone, und naberte sich dem Konig von Frantreich, Philipp bem Schonen, der auch gerade damals feinen Rampf gegen bie Unmaßung des Papites erhob. Dem neuen Bundesgenoffen gab er willia. was dieser vom Reiche im Westen an sich gerissen. Dagegen protestierten die rheinischen Kurfürsten, welchen die Erwählung Albrechts bereits leid that. Erzbischof Gerhard rühmte sich, er habe noch manchen König in feiner Sagd-Aber als sie Miene machten, Albrecht wie Adolf zu entsetzen, demütiate er sie in einem neuen Rriege, nahm alle Zugeständnisse zurück und suchte ihre Macht völlig zu brechen.

§ 212. Bu dem Ende näherte er sich dem Papfte wieder. Diefer begann in dem Rampfe gegen ben immer fecker auftretenden Ronig von Frankreich ju erliegen; das Papfttum fant von der weltbeherrschenden Sohe, die es zwei Sahrhunderte hindurch eingenommen. Zest war ihm der deutsche König als Bundesgenosse willtommen. Undererseits kostete es Albrecht keine Uberwindung, ihm die unmäßigsten Zugeständnisse zu machen: die deutschen Rur= fürsten hätten nur vom Papste das Recht, den römischen Rönig zu wählen. Folglich, bezweckte Albrecht, durfte auch der Papit Diejes Recht zurudnehmen und Albrechts Krone, wie er versprach, erblich erflären. Weiter suchte Albrecht gegen die Fürstenmacht die Städte ju beben, indem er die Rheinzölle wieder abthat, ja er suchte die Landstände der einzelnen Fürsten (§ 203) mit der lockenden Versprechung der Reichtsfreiheit für sich zu gewinnen; fein Mittel verschmähte er, um die Fürstengewalt niederzubrechen. Außerdem mar er unabläffig bestrebt, seine Sausmacht zu mehren: Solland, Geeland und Friesland, woselbit das Grafenhaus in mannlicher Linie erloschen war, gedachte er für eröffnetes Leben zu erflären; boch miflang diefer Plan, und Allbrecht konnte die Rachfolge der Grafen von Hennegau, aus dem Saufe Avesnes, nicht hindern. In Böhmen erlosch 1306 mit Ottokars (§ 206) Entel, Wenzel III., das Saus der Premysliden: auch dieses Land suchte Albrecht an sein Haus zu bringen, und wirklich gelang es ihm, seinen Sohn Rudolf als König von Böhmen gewählt zu sehen; endlich machte er, wie sein Vorgänger, der König Adolf, Ansprüche auf Meißen und Thüringen und ließ, als Friedrich und Diezmann Widerstand leisteten, gewaffnete Macht in das Land einrücken.

§ 213. Aber, obwohl er in kleinen Erwerbungen glücklich mar, migrieten ihm boch alle diefe Plane. Papit Bonifatius VIII., von beffen Silfe er sich so viel versprochen hatte, mard auf Befehl Philipps des Schönen ge= fangen genommen, verhöhnt, mit dem Tode bedroht und ftarb in Raferei, ba er den tiefen Fall von so unermeßlicher Söhe herab nicht ertragen konnte, In Böhmen ftarb Albrechts Sohn Rudolf, und laut erklärten Die Stände, sie wollten keinen Ofterreicher wieder jum König. In Thuringen erlitten seine Truppen bei Lucka (§ 261) unweit Altenburg, 1307, eine Riederslage. Endlich fiel Albrecht selbst durch Meuchelmord. Sein Neffe Johann, der rechtmäßige Erbe ber sog. vorberen Länder — der habsburgischen Besitzungen in der Schweiz, Schwaben und im Elsaß, — hatte schon lange und immer dringender von dem Oheim, seinem bisherigen Bormunde, sein Sigentum gefordert. Immer zurückgewiesen und vertröftet, verband er fich mit mehreren feiner Ministerialen, und in der Schweig, angesichts der Stammburg seines Saufes, ermordeten fie ben König an der Reuß, 1308. Johann, wegen seiner entseklichen That Parricida (Latermörder) genannt, floh mit seinen Selfern in alle Ferne und ift 1313 zu Pija als Flüchtling gestorben. Gegen Schuldige und Unschuldige wütete dann die Rache von Albrechts Tochter und Gemahlin. Doch meinte man im Reiche, Johann habe seine "Kains= that" nicht ohne Mitwissen mancher Fürsten ausgeführt, denen Albrechts Saupt zu hoch gewachsen. Denn Albrecht hatte gewaltig geherrscht, den Landfrieden gefchirmt, die Stadte gefordert, die Fürsten gedemutigt, feine tropigen Stände im Zaume gehalten, Steuern erhoben in einer Beije, wie man bisher es nicht fannte, und regiert, mehr im Sinne moderner Staats= flugheit als nach üblicher Art ber Lehnsherrschaften. Es war ein furcht= bares Verbrechen, dem er erlegen, eine Blutthat, die ärger mar als jener Königsmord gerade hundert Jahre früher (§ 167) und die da zeigen konnte, ju welcher Sohe in Deutschland die Berwilderung der Beifter gestiegen war.

#### 4. heinrich VII. von Lütelburg. 1308-1313.

\$ 214. In der blutigen Schlacht von Boringen (zwischen Köln und Neuß), 1288, wo der Bergog von Brabant in Verbindung mit den Kölner Bürgern gegen ben Grafen von Gelbern und feine Berbundeten, ben Rölner Erge bijchof und die Grafen von Naffau und Lütelburg, um die Limburger Erbfolge gestritten hatte, war auf letterer Seite ber tapfere Graf von Lütel: burg gefallen. Gein Cohn Beinrich mar diesem in der Grafichaft gefolgt, die ein kleines Gebiet am rauhen Arbennerwalde bildete, ein Mann, jo vorzüglich an Beist wie ausgezeichnet in jeder ritterlichen Ubung, ber den Landfrieden in seinen Grenzen so trefflich schütte, daß biefe mildeste Begend des Reiches für den Raufmann damals die sicherste mar. Gein Bruder Balduin hatte, fo lautet die herkommliche Erzählung, durch feinen flugen Arst, Peter Nichfpalter, beim Papite um bas erledigte Bistum Maing geworben; Peter aber, ber ben Papit von einer ichweren Rrantheit rettete, gewann baffelbe für fich felbit, verschaffte aber Balduin bald barauf Trier. Run fam die Erledigung des Raiserthrones, und da die weltlichen Wahler einstweilen nur einverstanden waren, wen sie nicht wählen wollten - j. B.

nicht den unruhigen Eberhard von Wirtenberg — so durften Balduin und Peter um jo mehr hoffen, im Einverständnis die Wahl zu lenken. Gin anderer Umstand noch begunftigte sie. Philipp der Schöne, König von Frantreich, hatte, wie oben (§ 213) gezeigt, Bonifatius VIII. und in ihm Das Pavittum von der alten Sohe herabgefturgt. Papit Clemens V., Bonifatius' zweiter Nachfolger, ein Franzose von Geburt, durch Philipp zu seiner Würde erhöht, ging nie nach Rom, sondern verlegte seit 1308 ben papstlichen Sit nach Avignon, woselbst er fast siebenzig Sahre verblieben ift. Bon der Zeit an stand das Papsttum im Dienste Frankreichs. Nun marb Philipp für seinen Bruder, Karl von Balois, um die deutsche Kaiserkrone, damit, wie er sagte, das Kaisertum von den Deutschen, auf die es der Papst übertragen habe, wieder an die urfprünglichen Inhaber, die Franken, und auf die Nachfolger Karls des Großen zurückfiele. Der Pavit mußte sich seinem tyrannischen Serricher fügen und diese Wahl empfehlen. Seimlich aber, da er selbst das französische Königshaus — bessen einer Zweig in Neavel herrschte und von da aus auch die ungarische Krone erworben hatte - nicht zu mächtig sehen wollte, trieb er die geistlichen Kurfürsten zu einer anderen Bahl. Nun brachte Peter Aichspalter Balduins Bruder, jenen Lütelburger Grafen Beinrich, in Borschlag und erwarb ihm auch die Stimmen ber anderen Bähler. Am Königsstuhl zu Rense, von wo der Schall eines Jagdhorns in vier Rurfürstenländern gehört werden konnte, \*) im Schatten der Nußbäume des Rheinthals, geschah die Wahl. So die Überlieferung. Die Geschichtsforschung unserer Tage weiß von alledem nur, daß durch das besondere Bemühen seines Bruders Balduin von Trier Seinrich von Lütelburg zu Rense zum König außersehen ward und daß auch der Erzbischof Peter von Mainz, nach seinem Geburtsort von Aspelt genannt, dem Grafen Seinrich seine Stimme aab, tropbem Clemens V. für Karl von Valois allen Ernstes eintrat.

§ 215. Das blutige Ende Abolfs von Nassau, noch mehr das Albrechts von Österreich, wobei Königsmord mit Verwandtenmord sich gepaart, hatten im Reiche einen erschütternden Sindruck hinterlassen. Es war Zeit, in sich zu gehen und nicht mehr bloß nach Grundsägen niedriger Habsucht zu verschuren. Und so faßte Seinrich VII., 1308—1313, seine Aufgabe: ein Kaiser zu sein im alten Sinne des Wortes, hoch stehend über den Parteien, Frieden und Gerechtigkeit verwaltend kraft seines geheiligten Ansehens als oberster Schiedsrichter der Christenheit. Um so mehr konnte auch er mit vollen Händen seinen Wählern schenken: er glaubte, in seiner Würde und seinem edeln Willen allein die Bürgschaft zu haben, sein Amt erfüllen zu können; und in der That hat er noch einmal das Kaisertum im vollsten Abel seines großen Beruses dargestellt.

§ 216. Und gerade ihm, der am wenigsten nach Hausmacht strebte, brachte ein günstiges Geschief sie im vollsten Maße. Noch immer waren seit Wenzels III. Tode (§ 212) in Böhmen Kämpfe um die Thronfolge. Nur eine ganz kleine Partei war für Österreich; die Macht besaß Seinrich von Kärnthen, der Wenzels älteste Schwester Anna zur Gemahlin hatte. Aber auch er war gehaßt und hielt seiner Frau jüngere Schwester, Elisabeth, auf die mehr und mehr sich die Hoffnungen der Böhmen wandten, in strensger Haft, ja wollte sie, wie man sagte, absichtlich unter ihrem Stande vers

<sup>\*)</sup> Sier, oberhalb Koblenz, stießen Köln, Trier, Mainz und die Pfalz nabe zu-fammen.

heiraten. Aber sie entkam, flüchtete zum Kaiser und rief seine Hilfe an. Dieser vermählte sie seinem jungen Sohne Johann und sandte denselben unter der Leitung Peters von Aspelt nach Böhmen, um das Königreich in Besit zu nehmen, das nun über ein Jahrhundert seinem Hause verblieb

und unter bemselben zu hohem Glanze gelangte.

§ 217. Dann waltete Beinrich des Landfriedens, verständigte fich mit ben ftolzen Söhnen König Albrechts, Leopold und Friedrich, und achtete ben alten Landfriedensbrecher Eberhard von Wirtenberg. Damit der Haß beruhigt und die Parteien verfohnt wären, ließ er im Dom zu Speyer fowohl Abolfs von Naffau Leiche als auch die Albrechts feierlich beiseten: so einte das Grab, was im Leben sich feindlich entgegengestanden. — Aber schon zog es ihn nach Italien, dem das Kaiseramt nach alter Anschauung nicht minder galt und dem es nicht minder not that als Deutschland. Sier war, seit durch den grimmigen Saß der Papfte die staufische Macht erlegen, alles in zuchtlosestem Treiben verwirrt und verwüstet; Guelfen und Ghibellinen nannten sich die Parteien, obwohl sie wenig mehr von den alten Merkmalen an sich trugen. Gesandte des aus Mailand vertriebenen Matteo Visconti forderten den König zum Zuge auf, auch die jetzt in Mailand herrschenden Torre fandten Boten; überall rufteten sich die Parteien auf des Herrschers Ankunft. Als ein Beiland des zerrissenen Staliens begrußte ihn der große Florentiner Dichter Dante. Go gog er, mit des Papstes Cinwilligung, über die Alpen; von allen Seiten kam ihm Zuzug; in Mailand, das ihn mit großem Gepränge empfangen, ward er mit ber eisernen Krone geschmückt. Als er aber in echt kaiserlichem Sinne erklärte, er komme für alle, nicht für diese oder jene Partei, so verbanden sich bald alle in ihren selbststücktigen Hoffnungen Getäuschten gegen ihn; die furchtbare viermonatige Belagerung von Brescia zeigte, daß der alte National= haß nicht erloschen sei; zulett fanden alle Gegner ihren leitenden Mittelspunkt in König Robert von Neapel, dem Enkel jenes Karl von Unjou, der einst Konradin gerichtet. Unterdessen war Beinrich nach Rom gekommen und hatte durch Abgesandte des in Avignon weilenden Papstes die Raiser= frone empfangen; war darauf vor Florenz gezogen, ohne diese mächtige Stadt unterwerfen zu können. Dann achtete er von dem treuen Pija aus den König Robert und bereitete im Bunde mit Friedrich von Sicilien (§ 176) einen Feldzug zu Wasser und zu Lande gegen ihn. Da gebot ihm der Papft, als willfähriges Werkzeug des frangofischen Königs, Stillftand, ja brobte mit dem Bann, wenn Beinrich ju gehorchen fich weigern follte. Der Kaiser ließ sich durch solches Drohen nicht beirren; er war auf bem Mariche gegen Neapel, als ihn der Tod ereilte. In Buon-Convento bei Siena war er gestorben, wie man allgemein glaubte, an Gift, das ihm ein Mönch im Spülfelch des heiligen Abendmahles gereicht, 1313. Zu Pifa ward er bestattet. Keine reinere und edlere Gestalt zeigt die Beschichte; selbst der Neid seiner Feinde hat keinen Flecken auf seinen Charakter geworfen. Dennoch liegt gerade in dieser Hoheit seines Strebens und in seinem tragischen Ausgange ber beutlichste Beweis, daß die Zeit des alten Kaifertums wie der mittelalterlichen Ideen überhaupt unwiederbringlich das hin war.

#### 5. Ludwig der Bayer. 1314-1347.

§ 218. Roch immer hielt sich bas habsburgisch-öfterreichische Haus für bas nächstberechtigte zur beutschen Krone. An seiner Spite standen da-

mals Friedrich der Schöne und Leopold, Söhne König Albrechts. beides ritterliche Herren, Feinde städtischer und bäuerlicher Freiheit. Schon bem Lütelburger Beinrich hatte Friedrich fich nur unmutig gefügt. Sett war das von jenem gegründete Saus neben dem habsburgischen emporgemachsen und brohte es sogar zu überflügeln. Da aber König 30-hann von Böhmen (§ 216), ber Sohn Heinrichs VII., erft ein 17jähriger Züngling war, so durfte die lügelburgische Partei nicht hoffen, ihn auf den Thron zu erheben. Sie mandte deshalb ihr Augenmerk auf bas mittels= bachische Saus, in welchem zwei Brüber, Pfalzgraf Rudolf zu Seibel= berg und Berzog Ludwig zu München in Oberbavern seit lange schon feind= lich sich gegenüberstanden. Letterer war ein tüchtiger, ritterlicher Mann und hatte erst kurzlich Friedrich dem Schönen von Ofterreich — einst ber Freund seiner Jugend, jest sein erbitterter Feind - an der Spite ber banrifchen Städte ein siegreiches Treffen bei Gamelsdorf, 1313, geliefert. Auf ihn lenkte man die Wahl, und wirklich vereinten fich im Dom zu Frankfurt auf ihn die Kurstimmen von Mainz, Trier, Böhmen, Sachsen= Lauenburg und Brandenburg. Man bezeichnete ihn als Ludwig IV. von Banern, 1314-1347.

§ 219. Aber am andern Ufer bes Mains hatte sich Friedrich ber Schone mit seinem Unhange eingefunden, unter welchem Pfalzgraf Rudolf, Ludwigs eigner Bruder, der Hervorragenoste war. Auch Friedrich hatte einige Stimmen für sich, besonders aber den Kölner Erzbischof. Diefer falbte ihn, da Ludwig ihm bereits auf dem Wege nach Nachen zuvorgekommen war, zu Bonn, während Ludwig einen Tag später zu Nachen vom Erzbischof von Trier gekrönt wurde. Bald standen sich beide Könige mit den Waffen gegen= über, ohne daß es jedoch in den nächsten Sahren zu einer ernstlichen Ent= scheidung tam. Bunachst fuchte ber Papft, ber schlimme Johann XXII., von dem abermaligen Zwift in Deutschland Ruten zu ziehen. Mit bisher un= erhörter Anmaßung erklärte er, bei streitiger Wahl stehe ihm nicht bloß die Entscheidung zu (§§ 141. 167), sondern sogar Verwaltung und Regierung des Reiches, wenigstens Staliens. Aber das Glück der Waffen entschied für Ludwig. Zuerst schlugen die Schweizer (§ 313) Friedrichs unruhigen. raftlos für ihn arbeitenden Bruder Leopold am Morgarten, 1315. Dann ward Friedrich selbst 1322 in der Schlacht von Ampfing oder Mühldorf am Inn, die er gewagt hatte, ohne feinen Bruder Leopold abzuwarten, geschlagen und gefangen genommen. Die Entscheidung dankte Ludwig dem rechtzeitigen Anrücken des Nürnberger Burggrafen, Friedrich IV. von Hohenzollern.\*) Friedrich der Schöne ward auf die Burg Trausnit an ber Naab gebracht. In fast vierjähriger Haft ergrauten, so erzählt man, seine blonden Locken, während seiner Gemahlin, einer aragonischen Königstochter, von den Thränen um ihn die Augen erblindeten. Indessen stritt sein Bruder, der tropige Leopold, für ihn weiter und schloß sich sogar dem König von Frankreich an, der selbst nach der deutschen Krone trachtete und fich dabei auf einzelne Kurfürsten, vor allem aber auf den in Avignon thronen= den Papft stütte, der jett, da Ludwig Miene machte, den Ghibellinen in Italien zu Silfe zu ziehen, Bann und Interdikt (§ 178) gegen Ludwig und seine Unhänger schleuberte. In dieser Rot bot der König seinem Gegner Friedrich felbst die Sand zur Verföhnung, entließ ihn, nachdem

<sup>\*)</sup> Die Gegenwart bes viel erwähnten Seifried Schweppermann ift nur bei Gamelsborf unbeftritten.

Friedrich der Königswürde entsagt, seiner Saft, verpflichtete ihn aber, wenn er Leopold und dessen Anhang nicht zum Frieden stimmen könne, sich ihm wieder zu stellen. Und treu seinem Wort kehrte Friedrich, da ihm dies nicht gelang, undekümmert um des Papstes Verbot und Jorn, zu Ludwig zurück; dieser aber hielt ihn fortan als seinen Freund, und wie einst in den Tagen der glücklichen Knadenzeit, teilte er mit ihm wieder Wohnung, Tisch und Lager; auch die Reichsgeschäfte führten beide eine Zeit lang gemeinsam. Doch starb Friedrich schon 1330; sein Bruder Leopold war bereits 1326

seinen rastlosen Anstrengungen erlegen. § 220. Ludwig von Bayern war nun Herr im Reich und unternahm im Sahre 1327 mit einem kleinen Söldnerheere seinen Römerzug. In Italien empfingen ihn die Ghibellinen, und mit ihrem Beistand gelangte er nach Rom. Hier nahm er die Raijertrone aus den Sanden des römischen Bolkes. erklärte ben Papft Johann XXII. für abgesetzt und erhob einen frommen Bettelmönch auf den Stuhl Petri. Aber Ludwigs Geldforderungen für feine Soldtruppen empörten die wankelmütigen Italiener gegen ihn, und fein Rückzug aus Rom und Stalien glich fast einer schimpflichen Flucht. Dennoch führte er eine Zeit lang seinen Kampf gegen den Papst von Avignon mutig weiter. Auf feiner Seite standen die um ihres Gelübdes ber Armut willen hart mighandelten Franziskaner = Bettelmonche (§ 186), und dieje besonders legten nun in Predigten und Schriften alle Schaben und Bebrechen der damaligen Kirche ohne Schonung bloß; Ludwig appellierte, wie schon Raiser Friedrich II. gethan (§ 173), an ein allgemeines Konzil, welches höher stehe benn ber Papst: und so trug dieser Kampf bereits viel dazu bei, daß die Überzeugung von der Notwendigkeit einer Reformation der Kirche unter den Völkern Raum gewann. Bald freilich zeigte sich Lud= wig unmännlich schwankend, zum Widerruf, zu jedem Zugeständnis, selbst zur Niederlegung seiner Krone bereit; auch sein Papft that demütig Buße und beugte fich vor Johann. Als es aber unter Johanns Nachfolger, dem milben und versöhnlichen Benedift XII., immer klarer zu Tage trat, daß ber Papft gang in der Gewalt des frangösischen Königs stehe und nicht nach= geben dürfe, felbst wenn er wollte, da ward der Unwillen in Deutschland allgemein, die Rurfürsten aber, durch des Papstes Anmagung in ihren eigen= sten Rechten gekränkt, erhoben sich zu einer mannhaften, entscheidenden That. Bei bem alten Königsstuhl zu Rense (§ 214) traten sie zusammen — nur der französisch gesinnte Johann von Böhmen sehlte — zu einem Kurverein, 1338, und beschworen: ein beutscher König habe seine Bürde allein von Gott und durch die Wahl der deutschen Kurfürsten; dem Papste stehe dabei keine Entscheidung, Bestätigung oder Verwerfung zu. Zum ersten Male feit langer Zeit hatten fie sich erinnert, mas fie deutscher Ehre und Unabhängigkeit schuldig waren. Ludwig aber ließ noch im selben Jahre burch ben Reichstag zu Frankfurt, auf dem nicht nur die Fürsten, sondern auch die Reichsritterschaft und die Städte vertreten waren, die Renser Beschlüsse bestätigen und erklären, daß der gewählte König auch zur Führung des Raisertitels berechtigt sei.

§ 221. Doch Ludwigs ungemessens Streben nach Vergrößerung seiner Hausmacht verletzte nur zu bald wieder die deutschen Fürsten. Schon 1324 hatte er Brandenburg nach dem Aussterben der Askanier (§ 195) an seinen Sohn Ludwig gegeben. Jest bot sich ihm auch die Gelegenheit, Inrol zu gewinnen. Diese Grafschaft nämlich hatte die Tochter Heinrichs von Karnthen (§ 216), Margarete Maultasch, so genannt von einem Schlosse

in Tyrol, ihrem ersten Gemahl, einem Sohne Rönig Johanns von Böhmen, zugebracht, mährend Rärnthen freilich den Ofterreichern überlaffen werden mußte. Die Che war keine glückliche. Margarete wandte sich von ihrem Gemahl ab, und der Raifer ließ eigenmächtig ihre Che trennen und vermählte 1342 Margarete mit feinem oben erwähnten Sohn Ludwig, bem er so auch Inrol erwarb. Hierdurch reizte er das mächtige lütelburgische Saus gegen fich; als er bann 1345 auch Solland, Seeland, Friegland und Bennegau als Erbe feiner Gemahlin, einer Avesnes (§ 212), an fich 30g, so emporte diese Ländergier alle Fürsten. Der Papst (Klemens VI.) bannte ihn von neuem, weil er durch die oben erwähnte Chescheidung in die Rechte des Oberhauptes der Kirche eingegriffen. Er entsetze ihn, gewann mehrere Kurfürsten für sich, und auf derselben Stelle, wo sie vor noch nicht langer Zeit die Unabhängigkeit der deutschen Königswahl beschworen hatten, zu Rense, koren diese ben jungen Freund des Papstes aus dem Lütelburger Saufe, Karl, Johanns von Böhmen Sohn. Ihn beschützte auch der französische König, während sich Ludwig in Deutschland besonders auf die von ihm stets begünstigten Städte stütte. Der Kampf war noch unentschieden, als Ludwig der Baner 1347 auf einer Barenjagd plötlich, vom Schlage getroffen, starb.

#### 6. Karl IV. von Böhmen (Lütelburg). 1346—1378.

§ 222. Rarl IV., ber Entel Beinrichs VII. aus bem lügelburgifch= böhmischen Sause, hatte seine Wahl durch große Versprechungen und Geldaeschenke von den Kurfürsten erkauft, hatte dem Papit geloben muffen, weder die Bestimmungen des Kurvereins von Rense (§ 220), noch die früheren Ansprüche der Kaiser auf Italien geltend zu machen, und nahm nun ebensowenig Anstand, auch den Städten große Berheißungen zu geben, um fie für sich zu gewinnen. Dennoch fehlte ihm, bem "Pfaffenkönig", lange Zeit die allgemeine Anerkennung. Vor allem wirkte ihm das wittels= bachisch=banrische Saus entgegen, an beffen Spite nun König Ludwigs Sohn, Ludwig von Brandenburg, ftand. Als nun Karl den Markgrafen Ludwig mit Bilfe der Feinde Brandenburgs bedrängte und einen plöglich auftretenden Bilger, der sich für den letten Askanier Baldemar ausgab (den falschen Waldemar), als Markgrafen von Brandenburg anerkannte, ba ftellten die Wittelsbacher in dem Grafen Bunther von Schwarzburg, einem geraden, ritterlichen Mann, einen Gegenkönig gegen Karl IV. auf. Ein neuer Bürgerfrieg follte nun, fo schien es, Deutschland verwüsten und das in einer Zeit, wo schon schweres Unheil das unglückliche Land heim= fuchte. Eine furchtbare Pest nämlich, der schwarze Tod genannt, ging durch die Länder Europas und wütete auch in den deutschen Gebieten. — In Deutschland war, da Karl IV. von ben bedeutenderen Reichsstädten noch immer nicht anerkannt wurde, alles voll Streit und Parteiung. Aber Karl gelangte durch Unterhandlungen weiter als durchs Schwert. Er vertrug sich mit Ludwig von Brandenburg, gab ben falschen Waldemar, ben er bisher unterstütt hatte, auf, und Bünther, nun von seinem Anhange verlaffen, ohnehin dem Tode sich nahe fühlend, gab gegen 22 000 Mark Silber seine Kronansprüche auf. Zwei Tage darauf war er tot, man glaubte, von feinen Feinden vergiftet, 1349. Dann gewann Rarl IV. auch die Städte. indem er auch ihnen die größten Rechte zugeftand.

§ 223. Karl IV. war also nun Alleinherrscher. Er hatte es sich viel Geld kosten lassen, um zum Ziele zu gelangen, hatte ohnehin dem Golde mehr

als bem Schwert vertraut. Kalt, überlegjam, fein und ichlau in feinen Unterhandlungen, gelehrt und geistreich, war er gleich fern von dem edlen Sinn feines Großvaters (§ 215) wie von dem abenteuerlichen Beift feines Baters (§ 271). Seine große Kunft mar, in einer Zeit, wo fast fein Fürst verstand, mit seinen Gintunften auszufommen, stets bei Belbe zu sein. So mehrte er durch beständigen Kauf und Erwerb seine Sausmacht, die sich zulett durch den ganzen Diten Deutschlands eritrecte (§ 272); ebensowenig aber trug er Bedenken, auch noch die letten Rechte und Ginfünfte des Reiches zu vergeben, vorausgesett, daß folch ein Sandel ihm Geld brachte. hielt er auf äußere Würde und Majestät. Auch Romfahrten hat er gemacht, aber mit geringer Begleitung und ohne den stolzen Ginn seiner Vorfahren. Er verkaufte auch hier, in Italien, die letten Reichsrechte, bald Städten, bald Tyrannen, empfing zu Rom die Kaijerkrone, 1355, blieb aber, wie er dem Papite veriprochen hatte, nur einen Tag, nicht einmal eine Nacht in Rom. Die römischen Patrioten, Männer wie der furz vorher getotete Cola Rienzi, ber sich voll prablerischen Stolzes ben Tribunen ber römischen Republik nannte, und Schwärmer für die alte Kaiserherrlichkeit wie der Dichter Petrarca, der wie einst Dante (§ 217) durch den Kaiser über Italien und die Christenheit Friede und Ordnung verbreitet jehen wollte, fühlten fich schwer getäuscht in diesem Berricher, der nicht im ent= ferntesten gesonnen war, eitlen Träumen untergegangener Größe zu huldigen.

§ 224. Für Deutschland aber hat Karl IV., von feiner erften Romfahrt zuruckgekehrt, eine folgenreiche Schöpfung ins Leben gerufen. Auf den Reichs= tagen zu Nürnberg und dann zu Met erließ er 1356 ein Reichsgrund= gefet, die jog. goldene Bulle. In der Überzeugung, daß für Deutich= land der rechtloje Zustand aufhören musse, ordnete er durch dieselbe zunächst die Wahl der deutschen Könige. Denn, jo beginnt die goldene Bulle, "Ein jeglich Reich, jo in ihm felbst uneins ift, wird zu Grunde geben. Denn seine Fürsten sind der Räuber Gesellen, darum hat Gott die Leuchten ihres Beiftes von ihrer Stelle gethan, fie find blinde Blindenleiter geworden und mit blinden Gedanken begehen sie viel Missethat." Durch die goldene Bulle wurden zunächst die sieben Kurfürsten bestimmt: die drei geistlichen von Maing, Trier und Roln (noch im Sinne bes alten Reiches als Erg-Kanzler für Deutschland, Burgund und Italien) und die vier weltlichen: ber Ronig von Bohmen als Ergichent, ber Pfalggraf bei Rhein als Ergtruchieß, ber Bergog von Sachien als Ergmarichall, und der Markaraf von Brandenburg als Ergkammerer.") Dieje Rurfürften wurden vor den übrigen Reichsfürsten durch besondere Ehren und Rechte ausgezeichnet. Ihre Länder sollten ftets ungeteilt auf den Erstgeborenen forterben; in benjelben jollten fie die hochite Berichtsbarkeit haben, von ihrem Rechtsjpruch follte man nicht einmal an den Raifer appellieren dürfen; fie erhielten in ihren Territorien das Müngrecht, die Bergwerke, den Judensoll, was alles bisher Regal, d. h. fonigliches Eigentum, geweien war; fie jollten alljährlich zum Rat des Königs sich versammeln. Als Wahlitadt ward Frankfurt, als Rronungestadt Machen bestimmt. Beiete gur Aufrechthaltung des Landfriedens ichloffen fich diesen Bestimmungen an. Des Papites

<sup>\*)</sup> Rurpfalz vertrat mithin von nun an das mittelsbachische Saus, bessen herzog: Liche Linie von der Kur ausgeschlossen blieb. Ebenio ward bei Sachien für Sachien: Bittenberg, nicht für Sachien: Lauenburg entschieden. In beiden Sausern war bisher das Kurrecht in den verschiedenen Linien streitig gewesen (z. B. § 219).

und seines angeblichen Bestätigungsrechtes war in ber goldenen Bulle mit feinem Worte gedacht. — Es war der erste Schritt zu einer neuen Ord= nung Deutschlands, die aber nicht weiter entwickelt worden ift. Die nächste Folge war nur die schrankenlose Landeshoheit der Kurfürsten, der auch bald

andere Fürsten nachstrebten.

§ 225. Rarl IV. hatte in feiner ganzen Regierung gezeigt, daß er ein praktischer Politiker sei und nicht gewillt, durch starres Festhalten an seinen Brundfäten sich Vorteile entgehen zu laffen, er scheute sich deshalb auch nicht, gegen die Bestimmungen seines gerühmtesten Werkes, ber golbenen Bulle, zu verftogen, als er feinem Sohne Bengel nach langen Bemühungen endlich wirklich die Wahl zu sichern wußte. Und als in Schwaben sich die Ritter wie die Städte, die sich jum schwäbischen Städtebunde geeint, gegen ben vom Könige begunftigten Eberhard von Wirtenberg zusammen= thaten, da erkannte ber Raifer, ber ftets mehr die größeren Fürsten benn Die Städte im Reiche begünftigt hatte, berfelben golbenen Bulle zuwider Diesen Städtebund an. Es waren schwere Sahre Diese letten seiner Regierung. Im Reich zeigte ber Städtefrieg 1377-1389 (§§ 302. 303), wie wenig doch Ordnung und Rube in Deutschland geschaffen sei. Rirche, wo eben die große Spaltung begann, ja fast in allen Ländern ber Christenheit schien alles in innerer Auflösung; von Often her brohten bie Türken über bas zerrüttete Europa hereinzubrechen, als Karl IV., schon lange hinsiechend, auf seinem Schlosse zu Prag starb, 1378. Für Böhmen wie für alle seine Erblande ein Bater, ist er dem Reiche — um den Ausspruch eines späteren Raisers, Maximilians I., zu benuten — ein Stiefvater aewesen, an Gesinnung mehr Böhme als Deutscher.

#### 7. Wenzel von Köhmen. 1378—1400. Ruprecht von der Pfalz. 1400 - 1410.

\$ 226. Wenzel, der seinem Bater Karl IV. folgte, war von diesem gelehrt erzogen und früh in die Regierungsgeschäfte eingeweiht; aber er war von heftigem, aufbrausendem Charafter, und nach und nach arteten seine Sitten zu mufter Robeit aus. Dennoch maren seine Anfänge gut und viel= verheißend. Er nahm sich der Beseitigung der Kirchenspaltung, ferner des Landfriedens, der Mungverbefferung eifrig an. Aber im füblichen Deutsch= land mutete noch der Städtefrieg; der große schwäbische Städtebund, verschiedene Ritterbunde wie die brimmenden Lowen, die von St. Beorg, St. Wilhelm und andere, endlich die aufftrebenden Fürften. wie Eberhard von Wirtenberg und (in den vorderen Landen) Leopold von Österreich, — alles stand sich hier feindlich gegenüber. Bei so schwerer Berwirrung blieb es erfolglos, wenn Wenzel, dem schon von seinem Bater gegebenen Beifpiel folgend, ernftlich um die Ordnung fich mubte, Deutschland in Kreise, "Parteien", wie man damals sagte (zunächst in vier), zu teilen und Schiedsgerichte für Streitigkeiten einzusepen begann. Es find dies die erften Unfänge einer Kreiseinteilung in Deutschland. Aber Ruhe ward darum mitnichten. Während die Schweizer bei Sempach, 1386, und bei Räfels, 1388, ihre Selbständigkeit verteidigten (§ 313), ward auch in Schwaben und am Rhein zwischen Städtern und Fürsten gekämpft. Doch hier war ber Erfolg auf ber Seite ber letteren. Bei Döffingen, 1388, siegte Eberhard von Wirtenberg, bei Worms im selben Jahre Ruprecht von ber Pfalz (§ 303). Der Raifer verbot nun zu Eger jede Ginung ber

Städte und verkundete einen allgemeinen Landfrieden, freilich ohne rechten

Erfolg, 1389.

§ 227. Bald aber gewann eine ungezügelte Wildheit mehr und mehr in Menzel die Oberhand. Mit seinen böhmischen Ständen zerfiel er und war einige Beit fogar Gefangener berfelben. Gegen Abel und Pfaffen in feinem Lande erbittert, übte er am liebsten schnelle, graufame Rache oder Gerechtigkeit: daher erzählte man von ihm, der Benker, den er seinen Gevattersmann nenne, sei sein liebster Begleiter. "Venceslaus alter Nero" schrieb man ihm einst an seine Thur: er aber, wie er denn weder des rasch treffenden Berstandes noch einiger Gelehrsamkeit entbehrte, schrieb darunter: "Si non fui adhuc, ero."\*) Der Jagdlust leidenschaftlich zugethan, war er stets von großen und wilden Doggen begleitet, von denen, wie man glaubte, seine erste Gemahlin zerriffen ward; ihren Beichtvater, den heiligen Re= pomuk, erzählte später die fromme Sage, ließ er von der Moldaubrücke fturzen, da jener ihm die Beichtgeheimnisse derselben nicht hätte verraten wollen. Vor allem aber war wüste Trunksucht sein Laster. Tropbem war er beim niederen Volke nicht unbeliebt, und erst die späteren Aufzeichnungen, besonders Geistlicher, gefallen sich darin, ihn als Tyrannen hin= zustellen.

§ 228. Reineswegs waren es seine unköniglichen Laster, die endlich seine Entsetzung durch die Kurfürsten herbeiführten, obwohl man natürlich dieselben zu betonen nicht unterließ. Die Grunde lagen vielmehr in der Ränkefucht des Erzbischofs von Mainz, in dem Mißtrauen der rheinischen Kurfürsten gegen die scheinbar zu Frankreich neigende Politik des Königs, in der durch florentinisches Gold genährten Unzufriedenheit der Fürften über Wenzels Maßnahmen in Italien. Dazu kamen die unklaren kirchlichen Verhältnisse. Seit Wenzels Regierungsantritt war die Kirche in ein Papsttum von Rom und ein Papittum von Avignon gespalten (§ 232). Diese Kirchentrennung zu beseitigen, kam Wenzel 1398 mit dem französischen Könige zu Reims zu= fammen. Beide verabredeten, beide Papfte zur Abdankung zu bringen, und natürlich war nun der in Deutschland anerkannte Papst Bonifas IX. eher gegen benn für Wenzel. Im August 1400 entsetzen die vier rheinischen Kurfürsten den König Wenzel zu Oberlahnstein, indem sie selbstsüchtige Zwecke schlecht mit dem Mantel der Tugend und Baterlandsliebe deckten. Gie warfen ihm seine Laster vor und vor allem, daß er den Galeazzo Visconti für 100000 Goldgulden als Herzog von Mailand und aller von hier aus eroberten Ortschaften bestätigt und fo, als ein "Entgliederer" des Reiches, Bebiete deffelben vergeben habe. Sie erklärten ihn für abgesetzt und koren aus ihrer Mitte den Pfalggrafen Ruprecht. Wenzel erkannte Diefen Beschluß natürlich nicht an, schien sich jedoch leicht über den Verlust der deutschen Krone zu trösten.

§ 229. Ruprecht von der Pfalz, 1400—1410, ein Wittelsbacher, war kein untüchtiger Mann, aber im Neich zu Ansehen zu kommen ist ihm nicht gelungen. Kaum daß er mit Wenzel noch einen matten, erfolglosen Krieg um die Krone führte. Dann schien es ihm besser, nach Italien zu ziehen und für sich zu gewinnen, was Wenzel hier vergeben hatte: aber von der neuen Kriegskunst der Bandenführer (Condottiere) geschlagen, kehrte er noch ärmer und ungeehrter zurück, als er gegangen. Bald galt er auch im Südwesten Deutschlands, wo er allein anerkannt gewesen, nichts mehr. Alle

<sup>\*) &</sup>quot;Wenzel, ein zweiter Nero." — ""War ich's bisher noch nicht, so werd' ich's.""

Macht raffte hier der gewaltthätige, ehrgeizige Erzbischof von Mainz, Johann von Nassau, "ber beifende Wolf", an sich, der aus Fürsten und Reichs= ftädten den Marbacher Bund zusammenbrachte "zu Schutz und Trutz gegen jedermann, wer es auch wäre" — eine Verbindung, die trotz aller formellen Bersicherungen boch nur gegen den König gerichtet sein konnte. Und so tief gefunten maren beide Ronige, daß fie bald wetteifernd um die Bunft diefes Bundes sich bemühten. Als Ruprecht endlich Miene machte, den Druck des Mainzers abzuschütteln und ihn nach Gebühr zu züchtigen, ereilte ihn der Tob. 1410.

§ 230. Die deutschen Buftande maren in völliger Auflösung: im gangen Norden Deutschlands, vom Rhein bis zur Elbe, lebte man wie außer dem Reich; im Diten hielten sich die größern Territorien: Brandenburg, Meißen, Böhmen, Ofterreich, gleichfalls in einem gesonderten, um das Reich unbefummerten Dafein; und in Franken und Schwaben war alles in Berwirrung. Dennoch traten um diese jett so entwertete Krone wieder drei Bewerber auf, alle brei noch bagu aus bem lütelburgifden Saufe. Wenzel von Bohmen hatte in feine Absetzung noch immer nicht gewilligt. Jost von Mähren, fein Better, mochte in feinem geizigen Ginn bas Reich immer noch für eine Einnahmequelle mehr halten und bemühte fich beshalb gleich= falls um die Krone. "Er galt für einen großen Mann", fagt ein alter Chronift, "aber es war nichts groß an ihm als sein Bart." Endlich trat Wenzels Bruder, Siegmund, ber von bes Baters Gebiet die Mart Branden= burg ererbt und durch Seirat Ungarn bekommen hatte, gleichfalls als Bewerber hervor. Auf ihn setten, die es noch mit dem Reiche wohlmeinten, ihre Hoffnung. Bu diesen gehörte der kluge und reichstreue Friedrich VI. pon Sohenzollern, der Burggraf von Rürnberg; und dem Gifer wie dem Beschicke dieses Mannes gelang es wirklich, die Wahl Siegmunds, wenngleich nur mit drei Kurstimmen, durchzusetzen, 1410. Glücklicherweise starb Sost um diese Zeit; und Wenzel ließ sich mit dem Titel eines römischen Königs abfinden. Run mählten auch die Kurfürsten, die sich von der ersten Wahl fern gehalten, Siegmund, 1411.

#### 8. Siegmund 1411—1437. Das Konzil zu Constanz. finstenkriege.

§ 231. Noch einmal ichien es, als könne eine Genesung in ben beutschen Buftanden eintreten. Siegmund, Rarls IV. zweiter Cohn, im besten Mannesalter, schön, ritterlich, hoch begabt und gebildet, brachte eine Saus= macht mit, die allein schon Achtung gebot: ihm gehörten die Kronen von Ungarn, Bosnien, Dalmatien, und in Deutschland die brandenburgi= ichen Marken. Indem er sich auf diese Sausmacht stütte, sich mit bem banrischen Saufe verständigte, Friedrich von Hohenzollern als innigsten Freund und Berater gebrauchte und auch sonst mit Klugheit und Geschick auftrat, schien es noch einmal möglich, wieder eine allgemeine Reichsordnung berzu-Außerdem aber trat er auch wie ein Kaiser wieder in die großen Fragen der Christenheit ein. Der Zustand der Kirche, die damals drei Päpste hatte, erheischte eine schleunige Reform, und war auch ber Kaiser in Deutschland jo gut wie machtlos, noch galt bei allen Böltern fein Titel als der höchste der Chriftenheit; und je weniger man von dem Papite hoffen durfte, umsomehr erinnerte man sich daran, daß der Kaiser das weltliche Oberschutzamt ber Rirche habe. Diefe seine Aufgabe ergriff Siegmund mit

Eifer, und so kam es, daß für kirchliche und Reichsangelegenheiten qualeich

das Constanzer Konzil, 1414—1418, berufen murde.

§ 232. Fast siebenzig Jahre mar, feit Philipp ber Schöne, König von Frankreich, den Papit Bonifag VIII. von feiner Sobe herabgefturgt, ber Git ber oberften firchlichen Gewalt in Avignon gewesen, 1308—1376 (bas jog. babnlonische Eril der Kirche). In dieser Zeit war das Ansehen des papit= lichen Hofes durch Sittenlosigkeit und Schwelgerei, durch Umterhandel und Gelderpressungen tief gesunken. Als endlich einmal wieder in Rom ein neuer Papit gemählt ward, zeigten sich viele Kardinale mit dieser Entichei= dung unzufrieden, stellten aus ihrer Mitte einen andern Papit auf, der sich bald wieder nach Avignon begab. So begann die Kirchenspaltung ober bas Schisma, 1378-1417. Beide Papite thaten fich gegenseitig mit ben ihnen anhängenden Ländern und Völkern — ihren Obedienzen — in den Bann, der Streit verwirrte die Gemüter der gläubigen Christenheit mehr und mehr, und da beide Papite Geld brauchten, so mehrten sich ebenso die Erpressungen und die schändlichen Künfte, womit man es erlistete. Dieser Beit gehörte jener Bonifag IX. (§ 228) an, welcher zuerst ben Ablag: handel, der jett zur Vergebung der Sünden um Geld berabignt, ins Große trieb und besonders aus Deutschland ungeheure Summen zusammenscharrte. Bei allen Einsichtigen und Wohlmeinenden erhob sich unter diesen Umständen laut und lauter der Ruf nach einem allgemeinen Ronzil. Gin foldes, behauptete man, das in seiner Versammlung die ganze Kirche darstelle, musse beshalb auch nach Christi Verheißung unmittelbar vom heiligen Beifte ge= leitet werben, sei mithin unfehlbar, ftebe über den streitenden Papiten und fei allein imftande, bie Reformation an Saupt und Gliebern gu vollziehen. Endlich entschlossen sich die Kardinäle in Rom wie in Avianon und beriefen ein solches Konzil nach Pifa, 1409. Dieses entsetze beide Päpste und mählte einen neuen; da aber jene nicht wichen, so hatte man nur das Übel verschlimmert und drei Papfte geschaffen, wie man um die= jelbe Zeit drei Kaifer hatte. — Dieje Verwirrung beichloß nun Siegmund zu schlichten. Da ber mächtigfte ber brei habernden Bapite, Johann XXIII. (Balthafar Coffa), vor ben Waffen bes jungen Königs von Neapel eben aus Rom hatte flüchten miffen und bei Siegmund Silfe suchte, so gelang es biefem, ihn zu bestimmen, ein neues Konzil, und zwar nach Conftanz, auf deutschem Boben, auszuschreiben.

§ 233. Das Rongil zu Conftang, 1414—1418, vereinte noch einmal bie gange abendländische Chriftenheit zu einer großen Gemeinschaft. Pralaten aus Italien, Deutschland, Frankreich, England, ben nordischen und öftlichen Reichen, zuletzt auch aus Spanien, kamen hier zusammen; selbst ber Patriarch des damals ichon von den Türken gefährdeten Konstantinopels schickte Bot-Unwesend waren ein Papit und ein Raiser, die meisten deutschen Reichsfürsten mit abligem Gefolge, bas an Bahl ber Diener und Pferde wetteiferte; Bejandte ber fremden Konige, jum Teil pringlichen Geblüts; Abgeordnete verschiedener Universitäten, besonders von Paris; Bertreter von Domtapiteln und Rlöftern; endlich eine ungahlige Menge von Wechslern, Raufleuten, Krämern, Abenteurern aller Art und aller Lander, Die in dem großen Menschenftrome ihr Glud juchten: bas alles in einer Zeit, die mehr benn irgend eine andere dem Außerlichen zugewandt, in augenblicklichem Benug und in fröhlicher Pracht ihre Befriedigung hafchte. Jest feierliche Sochämter und Prozessionen, jest Turniere und fürstliche Ginguge; bier prach tige Bijchofsgewande, Mitra und Infuln, dort der rote Sut der Kardinale,

der violette Talar der Doktoren, die schwarzen, braunen und weißen Rapuzen der Abte und Mönche; dazwischen der Gold- und Silberschmuck der Ritter. ihre wallenden Federbüsche, ihre von Schellen klingenden Gewande, ihre mit Decken gezierten Pferde, ihre Falken und Sunde; die Sprachen des Abendlandes durcheinander rauschend — das alles in eine enge, mittelalterliche Stadt und in ihre mit Belten bedeckte Umgebung zusammengebrängt, bot bas bunteste, belebteste Bild. Und auch die geiftlichen Geschäfte schien man gleich von Anfang mit Gifer zu erfassen. Die Bersammlung stimmte, um ben übermächtigen Ginfluß ber zahlreich erschienenen italienischen Geiftlichkeit zu brechen, nach Nationen. Man entsetzte den lasterhaften Johann XXIII., der durch schlaue Winkelzüge, zuletzt durch die Flucht, das Konzil aufzulösen versucht hatte, fand sich auch mit den beiden andern Baviten ab (Raiser Siegmund hatte, um den firchlichen Frieden so gewisser zu vermitteln, eine abenteuerliche und nicht ganz gefahrlose Reise nach Arggonien, Baris und London gemacht), ernannte zulett einen neuen Papit, Martin V., und stellte so die Einheit der Kirche glücklich wieder her. Aber man hatte nicht, wie Siegmund und die deutsche Nation gewollt, zuvor die Reform beraten und durchgeführt, und der neue Papst wußte denn auch das Konzil um die beste Frucht zu betrügen, indem er mit den einzelnen Nationen Ginzel= verträge abschloß. — Eine besondere Wichtigkeit aber hat das Konzil noch

durch die Verurteilung des Johann Sus erlangt.

§ 234. Johann Bus, geboren 1369, ein Böhme, hatte, als er bereits beliebter Prediger und Lehrer an der Universität Prag und Beichtvater der frommen Gemahlin König Wenzels mar, die Schriften bes englischen Reformators Wiclif kennen gelernt, hatte sich deren Grundfäße angeeignet und war als strenger Bufprediger, als kühner Tabler kirchlicher Mißbräuche und besonders des Ablakhandels aufgetreten. Zugleich hatte er, als eifriger Böhme, mahrend er Rektor ber Universität mar, ben böhmischen Stimmen das Übergewicht verschafft und war so den Deutschen, die deshalb die Universität verließen und meist nach Leipzig (Gründung der Universität noch im selben Jahre, 1409) manderten, verhaßt geworden. Der Bapst berief ihn zur Verantwortung vor sich, und als er nicht kam, ward er entsetzt und gebannt. Nun appellierte Sus an "ben beffer zu unterrichtenden Papft", wandte sich mit begeisterter Predigt ans Volk und berief sich auf Christus, das Saupt der unsichtbaren, mahren Kirche; fein Freund Sieronymus verbrannte eine papstliche Kreuzzugs- und Ablafbulle am Pranger. Immer tiefer ward die Kluft zwischen Sus und der bestehenden Kirche. Ausgestattet mit einem Geleitsbrief Siegmunds, der ihm sichere Sin= und Rückreise ver= bürgte, war Sus zur endlichen Entscheidung seiner Sache vor dem Konzil erschienen, ward aber bald nach seiner Antunft auf Befehl des Paustes verhaftet und in ein ekelhaftes, ungefundes Gefängnis geworfen. Siegmund, ber erst später ankam, war zwar über ben Bruch seines Geleits heftig erzürnt, überließ aber dann boch den Reger dem Urteilsspruch des Konzils. Diefes, zwar selbst auf Reform bedacht, wollte doch in keiner Beise die Unfehlbar= feit der Kirche und mithin (§ 232) des Konzils selber angezweifelt sehen: Sus aber berief sich auf die heilige Schrift und die altesten Kirchenväter. Und so weigerte er sich, die ihm vorgehaltenen oder aufgeburdeten Errtumer zu widerrusen. Da verdammte ihn das Konzil. Unter den fürchterlichsten Berwünschungen wurden ihm die Priesterweihen genommen, sein Leib dem Tobe und seine Seele bem Teufel übergeben. "Und ich, sprach Sus, befehle sie in die Sande meines Herrn Jesu Christi!" Betend, unter Pfalmen und

Lobgefängen, schritt er burch eine ungählige Menge jum Scheiterhaufen. Alls die Glut um ihn emporitieg, rief er laut: "Bater, in Deine Sande befehle ich meinen Geift!" aber als er es zum britten Male rief, ichlug ihm die Lohe ins Angesicht; man sah seine Lippen noch, wie im stillen Gebet, sich bewegen; dann senkte er das Saupt und starb, 6. Juli 1415. Seine Afche ward in den Rhein gestreut. Ein Jahr später endete fein Freund Hieronymus, nachdem er seinen durch die Angst ihm entpreften Widerruf zuruckgenommen, an berfelben Stelle und mit demfelben Mute. Rein Philosoph des Altertums, schrieb damals ein gelehrter Italiener, hat je den Tod mit solcher Standhaftigkeit erlitten, wie diese Manner. Sus aber hatte gefagt, hindeutend auf feinen Namen, der im Böhmischen Bans bedeutet: "die Gans ift ein schwaches und zahmes Tier und erhebt sich nicht zu hohem Fluge: aber ftarkere Bögel, Falken und Abler, werden nach ihr kommen und werden, sich hochschwingend, alle Schlingen durchbrechen."

§ 235. Die Böhmen, schon seit Jahren in inneren Unruhen und Aufstän= den gegen Wenzel verwildert, ergriff bei der Nachricht von dieser Hinrichtung ihres geliebten Lehrers wilder Born. Sie wandten sich nun um so bereit= williger den Lehren ihres Sus und seiner Freunde zu, deren Sauptforderung der Kelch beim Abendmahl ward. Die Erbitterung war um jo größer, da, wenn Benzel ftarb, ihm, bem Kinderlosen, Siegmund folgen mußte, bem die Böhmen den Bruch des freien Geleites und die Ermordung ihres Propheten vorwarfen. Gleich nach den ersten Aufständen der Susiten, an deren Spite der gewaltige Johann Biska von Trocnow trat, ftarb Wenzel, vom Schlag getroffen, 1419; und nun verwarfen die Böhmen Siegmund als seinen Nachfolger. Der Geist des Zornes, der Empörung, des religiösen Eifers ging durch das ganze Land. Prediger mit dem Relch in der Hand riefen zum Rampfe für Die heilige Sache, in ihren Fahnen flatterte gleich= falls das Bild des geheiligten Relches, von welchem sie auch den Parteinamen Utraquisten empfingen. \*) Bergebens führte Siegmund ungarische und Reichsheere gegen fie, vergebens predigten die papstlichen Legaten gegen die gefährlichen Reger das Kreuz. Zum ersten Male feit Jahrhunderten ftand für Religion und Baterland hier in diesem Sufitenfriege ein ganges Volk wieder in den Waffen, Bauern und Handwerker, nicht bloß der ritter= liche Stand. Vor dem Rollen ihrer Wagen, die sie nach alttestamentlicher Beife zu Wagenburgen um ihr Lager schlugen, vor dem Braufen ihrer begeisterten Rampfgefänge, vor ihren gerad geschmiedeten Senjen, vor ihren Reulen, Dreschslegeln und Morgensternen wichen alle Seere, oft che sie ihrer nur ansichtig wurden. Und so siegten sie unter dem nun gang erblindeten Biska in mancher Schlacht, am entschiedensten bei Deutschbrod, 1422. Der altberühmte Kriegsgeift schien von der deutschen Ration gewichen: es zeigte fich, wie gefährlich die zügellose Freiheit und Selbstsucht der einzelnen Fürsten und Städte war einem solchen Feinde gegenüber. Denn auch jett fam es, trop vieler Bersuche, weder zu einem dauernden Landfrieden noch zu gemeinsamen Magregeln. Einzelne unterhandelten, andere entzogen fich bem Reichsaufgebot, die Städte schoben die Fürsten, diese die Stadte vor; und wenn auch einmal ein buntgewürfeltes Reichsheer wirklich zusammenkam, fo floh es vor der Entscheidung; beim Passe von Taus, 1431, soll der pavit liche Legat, ein geborener englischer Königssohn, im Zorn über die Feigheit des Heeres die Reichsfahne zerriffen und die Feten den Fürsten vor die

<sup>\*)</sup> Weil sie das Abendmahl unter beiderlei Gestalt (sub utraque forma) forderten.

Füße geworfen haben — ohne Nugen — benn Mut und Ehre schien gewichen, und so wurde es offenbar, daß die deutsche Nation durch die Auslösung der Reichsverfassung auch um die letzte Tüchtigkeit gekommen war.

§ 236. Bei dieser Lage im Reich verlor Siegmund die Luft, daffelbe zu reformieren; er überließ es als einen unheilbaren Körper sich selbst und wandte seine Thätigkeit ausschließlich seinen Erblanden zu. Zwar empfing er auf einem Römerzuge, 1431—1433, sowohl die eiserne Krone der Lombarden zu Mailand, als die Raiserkrone zu Rom, aber, gleich seinen Vorfahren, benutte er seine hohe Würde nur noch, um für sich und seine Erblander Ruten zu ziehen. Philipp dem Guten aus dem zu hoher Macht erwachsenen burgundischen Gerzogshause konnte er nicht wehren, erst Lurem burg und Ramur, zulett auch gar Holland vom Reiche zu reißen. Dit feinem alten Freunde, Friedrich von Hohenzollern, dem er auf dem Konzil zu Constanz sein Kurfürstentum abgetreten hatte, war er gleichfalls seit lange zerfallen (§ 275). Was er für sein Haus an Macht erworben, das suchte er, da mit ihm das Haus der Lüzelburger ausstarb, seinem Schwiegersohn und einzigen Erben, Albrecht von Ofterreich, jugu= wenden. Das Konzil von Basel, 1431-1443 (1449), von dem die Bölker sich die Durchführung der zu Constanz vereitelten Reformation ver= sprachen, trat zwar sehr mutig gegen alle kirchlichen Mißbräuche in die Schranken; der Bapit aber wußte es nach Italien, erft nach Ferrara, dann nach Florenz zu verlegen, und auch der fühnste Teil der Bäter, der zurückblieb und einen neuen Papft mählte, ermattete zulett, und das Konzil zer= rann ohne Frucht.

Die Husten waren, nachdem sie ihren Führer Ziska durch den Tod verloren, 1424, unter sich in Parteien zerfallen, aber trottem blieben sie den deutschen Scharen überlegen und schlugen sie aus Böhmen hinaus, ja drangen in wilden Plünderungszügen tief in das deutsche Reich dis zur Donau, weit nach Bayern und Franken, nach Schlesien und Sachsen. Das Konzil von Basel vermittelte zulett zwischen der gemäßigten Partei der Böhmen, den Calixtinern, und Siegmund: die Prager Kompaktaten, 1433, gestatteten den Böhmen das Abendmahl unter beiderlei Gestalt zu nehmen, und durch den Vertrag von Iglau, 1436, ward Siegmund nun

endlich, kurz vor seinem Tode, von ihnen als König angenommen.

# 9. Die deutschen Kaiser aus dem habsburgischen Hause: Albrecht II. 1438—1439. Friedrich III. 1440—1493.

§ 237. Zwei Fürstenhäuser waren durch Siegmund zu hohem Ansehen gehoben worden; in der ersten Hälfte seiner Regierung die Hohenzollern, denen er die Kurwürde von Brandenburg zugewandt; in der späteren Hälfte die Habsburger, aus deren Stamm er seinen Schwiegersohn gewählt, und deren Erblande mit den seinen wie von selbst zu einem Ganzen sich schlossen. Diese beiden Häuser schienen dem Kaiserthron am nächsten zu stehen. Für Friedrich von Brandenburg sprach ein langes Leben voll Arbeiten und Aufopferung sir das Reich; für den in voller Manneskraft stehenden Albrecht von Österreich die Verwandtschaft mit Siegmund und die größere Hausmacht. Bei den Kursürsten aber siel für Albrecht ins Gewicht, daß seine von Siegmund ererbten Territorien außer Deutschland lagen, mithin die Thätigkeit des neugewählten Kaisers mehr diesen, weniger

bem Reiche zugewandt sein würde; und eben einen Kaiser, der das Reich fich felber überließe, wollte man. Go entichieben fich bie Kurfürsten für Albrecht II., 1438-1439, mit bem nun die ununterbrochene Reihe der Raifer aus öfterreichischem Saufe beginnt. Un fich mar Albrecht ein tüchtiger Mann, ebenso sparsam und bedächtig wie unternehmend und Die Ungarn, die anders bachten als die deutschen Wähler und ihren König für sich haben wollten, hatten sich zwar eidlich geloben lassen, Albrecht folle die Raijerkrone nicht ohne ihre Bewilligung annehmen; aber das Konzil Bafel vermittelte ihm ihre Beiftimmung. Albrechts furze Regierung hatte für Deutschland besonders Berftellung des Landfriedens im Auge, und man tam beshalb auf die schon unter den Lütelburgern gepflegte Thee zurud, das Reich in Kreise zu teilen: benn nach Rreisen konnte man eine Reichssteuer und ein Reichsaufgebot erheben, und diese waren für das Reich wie für Albrechts Erblande höchst nötig, da die Türken bereits gegen Ungarn und Deutschland vordrangen. Schon bezeichnete man die vier Kreise, in welche Deutschland mit Ausnahme von Ofterreich und Böhmen gerfallen follte; aber wieder waren es die Städte, die nicht mit Unrecht Abervorteilung fürchteten und ber neuen Ginrichtung widerstrebten. ftand mit einem öfterreichisch-ungarischen Seere gegen die Türken an der Theiß, da erkrankte er auf den Tod und starb, erft zweiundvierzig Jahre alt, ehe er noch fein Wien erreichen konnte, und ohne zu Aachen die Krone bekommen, ja ohne das deutsche Reich als Kaifer betreten zu haben. Er hinterließ das Andenken eines ehrenhaften, in seinem Glauben streng katholifchen Fürften, ber felten gelacht, feltener noch ben Degen von feiner Geite gethan hatte.

\$ 238. Immer schamloser trat die Selbstsucht der Kurfürsten hervor: jest mählten fie Albrechts II. Better, Friedrich von Steiermark, obwohl man ihn kannte und nichts Butes von ihm hoffen konnte. Friedrich III., 1440-1493, war ein Sonderling wunderlichster, steifster Art, ein Jungling mit bem Sinn eines Greisen, ein Mann von gahester Trägheit, ber weder felbst etwas that noch andere etwas für sich thun ließ, sondern wartete, bis die Erfolge ihm zureiften. Gehr papitlich gesonnen, einft Pilger nach Jerusalem, war er niemand willtommener als bem Papit, bem er benn auch alle Vorteile und Rechte, welche die deutsche Nation durch das Constanzer und Baseler Konzil erstritten, bereitwillig preisgab. Berfolgung weitaussehender Plane und babei Schwäche und Silflofigkeit in ben zunächstliegenden Dingen waren ihm eigentümlich. Unter ihm geschah im Reiche gar nichts. Man sprach zwar ohne Unterbrechung von bem Landfrieden, aber erft 1442 fam Friedrich zu einem erften Reichstage nach Deutschland, bann dauerte das alte blutige Fehderecht und die Zerrüttung fort bis 1466, bann griff man zu einem vom Raifer gebotenen Landfrieden auf 5 Jahre, bem niemand gehorchte; ebenjo marb ein oberftes Gericht im Reiche, ein Reichstammergericht, vorgeschlagen, aber vom Raiser selbst nicht angenommen. Zwar hat Friedrich III. auf einem Römerzuge auch die Raifertrone empfangen, 1452, fogar mit viel Pomp, aber ohne Ehren und

Rußen.

§ 239. Im Innern Deutschlands aber herrichte bie milbeste Bermirrung. Um für sein Saus wiederzugewinnen, was daffelbe furz vorher mährend des Ronzils von Conftang an die Edmeiger verloren (§ 313), rief ber Raifer felbst die wilden Kriegsbanden, die damals Frankreich verwüsteten, die Ur: magnacs (bie "armen Beden") gegen fie ins Land. Unter ber führung bes französischen Dauphins (Kronprinzen), der schon damals das linke Rheinufer als Frankreichs natürliche Grenze in Anspruch nahm, kamen fie. Durch ben Helbentod der 1600 Schweizer, Die bei St. Jakob an der Birs un= fern Bajel fielen (1444), hier abgeschreckt, warfen sich diese Raubscharen auf Schwaben und Eljaß und zogen erft nach gräßlichen Berwüftungen wieder ab. Der Raifer aber blieb noch langer in fruchtlosem Kampfe gegen Die Schweizer. — Unter ben verschiedenen Zweigen bes banrifden Saufes wütete Sag und Krieg. Der Hohenzoller Albrecht Achilles (§§ 276. 304) tummelte sich in langen Fehden gegen die füddeutschen Städte und gegen das bayrijche Haus. In Kurpfalz behauptete sich Friedrich der Siegreiche, trot Kaiser, Papit und Nachbarfürsten, so lange er lebte, in der Bewalt, die er widerrechtlich seinem Neffen entriffen (§ 248). In Thuringen und Meißen fampften die beiden Bruder Friedrich ber Sanft= mutige und Wilhelm einen langen erbitterten Rrieg gegeneinander (§ 261), und in Westfalen ward zwischen den Bürgern von Soest und bem Rölner Erzbischof die Soester Fehde (1444-1449) gestritten (§ 254). Alles dies geschah innerhalb weniger Jahrzehnte, und ohne daß der Raiser

vermocht und versucht hätte, dem Ubel zu steuern.

§ 240. Zugleich erbebte des Reiches Grundbau durch gewaltige Stöße von außen. Seit dem 14. Jahrhundert waren die Türken in Europa erschienen und bedrohten das morsche oftrömische Reich; bald drangen sie auch er= obernd gegen Ungarn vor. Schon 1396 hatte Siegmund an der Spike eines aus der ganzen abendländischen Chriftenheit gebildeten Beeres eine schwere Riederlage an der unteren Donau bei Nikopolis erlitten. Endlich, 1453, fiel Konstantinopel, und die Türken gründeten südlich von der Donau auf europäischem Boden ihr Reich. Immer häufiger überschwemmten fie Ungarn und brangen 1469 zum ersten Male bis über die beutschen Grenzen. Das Reich wie des Kaifers eigene Lande waren gefährdet: aber bei der allgemeinen Zerrüttung, bei der völligen Gleichgiltigkeit gegen das Reich, zu ber ber Kaifer felbst bas Beispiel gab, zog kein Reichsheer zur Berteidigung aus: man hielt Reichstag über Reichstag, ohne etwas zu beschließen\*), und wich den Türken wie einst den Susiten ohne Kampf und Ehre. — In Böhmen und Ungarn ftanden die Dinge nicht beffer für das Reich. Erst nach König Albrechts II. Tode war diesem ein Sohn geboren, Ladislaus Postumus (der Nachgeborene). Dieses Kindes Erbe hätte Friedrich III., der bei all seiner Untüchtigkeit gierig nach Land und in der Erwerbung besielben ebenso schlau wie gewissenlos war, gern an sich ge= zogen. Aber in beiden Ländern brachen Unruhen aus. Ladislaus starb jung, 1457, und nun bemächtigten sich eingeborne Männer der Berrschaft. In Böhmen, welches, obwohl meift von Slaven bewohnt, doch Reichsland war, erhob sich, auf die alten Utraquisten (§ 235) gestützt, König Georg von Podiebrad zu einer Macht, die allen deutschen Nachbarlanden ge= fährlich wurde; die Ungarn setten den klugen, glänzenden Matthias Cor= vinus auf den Thron, der zulett im Rampfe gegen Friedrich diefen fogar von Land und Leuten und aus seiner Sauptstadt Wien vertrieb und dieselbe besetzt hielt, bis er starb. Im Nordosten hatten sich Polen und Li= tauer unter bem Königshause der Jagiellonen geeinigt und bedrängten das Land des deutschen Ordens, über welchen sie schon 1410 bei Tannen= berg (§ 287) einen großen Sieg bavongetragen hatten und ben fie, ohne

<sup>\*)</sup> Besonders die Städte zeigten fich felbftsuchtig und lau.

baß Kaiser und Reich sich seiner annahmen, endlich 1466 völlig überwältigten. Slaven und Ungarn, so lange den Deutschen unterworsen, waren die Herren des Nstens und gefährliche Nachbarn des Reiches geworden. Im Norden ging Holstein an die Dänen verloren. Ein Glück war es, daß wenigstens in Brandenburg der Hohenzoller Friedrich II., genannt der Eiserne, mit Ernst an der Macht, die ihm sein Vater Friedrich I. hinterlassen, weiter baute und ein Bollwerk gegen das Vordringen der Slaven aufrichtete.

\$ 241. Der gefährlichste Feind aber erwuchs bem Reiche im Besten. Gin Seitenzweig ber frangösischen Königslinie, die Berzöge von Burgund (§ 252 Unm.), hatten fich durch Erbichaft und Eroberung in Befitz fast aller der Länder gesett, die einst Riederlothringen gebildet hatten; alle Länder um die Rheinmundung, die Maas- und Schelbegegend gehörten zu diesem Herzog-tum Burgund, das unter Herzog Karl dem Kühnen die höchste Macht erreichte. Diefer ftrebte fein Gebiet rheinaufwärts auszudehnen: alles, mas auf dem linken Ufer dieses deutschen Stromes lag, wurde von ihm mit welscher Herrschaft bedroht. Bom Erzbischof von Köln zu Bilfe gerufen, belagerte er 1474 die Stadt Neuß am Rhein, und nur dem heldenmütigen Widerstande diejer Stadt, die fechsundfunfzig Sturme abschlug und eine gehn= monatige Belagerung aushielt, und nicht dem trägen Zuzuge der Reichsarmee war es zu danken, daß dem Bergoge hier Salt geboten murbe. Denn, mas das schlimmste war, der Kaiser selbst war in geheimer Unterhandlung mit bem Reichsfeinde, ba es ihn geluftete, feinen Cohn Maximilian mit ber einzigen Tochter bes reichen Berzogs zu vermählen. Schon bas Jahr zuvor war er mit ihm in Trier zusammengekommen und hatte sich von ihm an Glanz und Pracht beschämen lassen. So rührte es ben Kaiser auch wenig, als Karl ber Kuhne die Schweizer angriff. Aber hier machte deutsche Tapferfeit weliche Prahlerei ju Schanden; Die Schweizer, Die vergebens beim Reiche um Hilse gebeten, schlugen allein das stolze Ritterheer bei Granson und bei Murten, 1476, und bei Nancy, 1477,\*) (§ 314) — Siege, die vom ganzen deutschen Volke die zur Ostsee hin mit lautem Jubel begrüßt wurden, aber feinem weniger willtommen waren als dem Raifer.

\$ 242. Gins gewann Friedrich burch feine trage Zähigkeit und ichleichende Berechnung: obwohl Deutschland tiefer gesunken war denn je zuvor und Friebrich felbst klagen mußte, daß in dem heiligen römischen Reich und sonderlich in beutschen Landen "vil vnrats gewalticlicher auch anderer vnziemlicher und vneerlicher anariff und beschedigung bescheen seind und noch tegliche gescheen mit romb, mord und brandt, davon das heilig reich, des wir ein merer genannt sein, gar schadlichen gemynnert" sei, und obwohl er, ber Kaiser, ber feinem Titel nach ein Weltbeherricher fein follte, aus feinem Erblande lange Beit verjagt, als Flüchtling im Reiche umberzog, fein Mahl in Städten und Alöstern nahm, wo man ihn umsonst bewirtete, ja gelegentlich mit einem Befpann Dufen seine Strafe fuhr; doch erweiterte er schließlich seine öfter= reichische Sausmacht. Denn wirflich ward fein Cohn Mar Gemahl ber Maria von Burgund, und die großen Gebiete Rarls des Ruhnen tamen jo, wenigstens zum Teil, an das österreichische Haus. Friedrichs III. Wort, bas er einst felber niedergeschrieben: "alles ertreich ift oftreich untertan" begann zur Wahrheit zu werden, als er nach langer, verderblicher Regierung

ftarb, 1493.

<sup>\*) &</sup>quot;Bei Granson verlor ich den Mut — bei Murten das Gut — bei Nancy das Blut".

#### 10. Maximilian. 1493-1519. Der emige Landfriede.

§ 243. Maximilian, ber feinem Bater schon im Jahre 1486 jum Nach= folger gegeben und in Frankfurt a. Di. gefront war, war von edler Befinnung und feiner Bildung. Wunderlich, liebenswürdig, vielfeitig, unermüdlich wie er war, hat man ihn wohl Deutschlands letten Ritter genannt. Seine hohe Bestalt, durch jede körperliche Ubung gestählt und gefräftigt, das mutige blaue Auge, die lang herabwallenden blonden Locken ließen ihn als ein echtes Königsbild erscheinen. Sein Mut ward oft zur Tollfühnheit; jo, wenn er den Baren in seiner Sohle aufsuchte und mit ihm famufte, wenn er in den Käfig des Löwen trat und ihn scheuchte, vor allem wenn er in den Inroler Alven Gemie und Steinbock bis zu den höchsten Velfenjpiken verfolgte. Auch Soldat war er, durch Anstrengungen und Entbehrungen nicht zu zermürben, und, wie sein Ahn Rudolf (§ 205), voll listiger Unschläge und neuer Erfindungen; er wußte seinen Sarnisch und sein Schwert jelbst zu schmieden und ist oft, den Speer auf der Schulter, zu Ruß vor seinen Landsknechten hergezogen. Bu feinen körperlichen Vorzügen gesellte fich eine umfassende geistige Bilbung, die ihm fein Bater hatte angedeihen lassen; so daß es einem so reich ausgestatteten Menschen wohl zustand, noch einmal an Karls des Groken Vorbild, an eine Erneuerung der alten Raijer= herrlichkeit zu denken. — Aber leider war sein Geist mehr abenteuerlichen Plänen, als dem Nächsten und Nötigsten zugewandt; und auch er fand

bald seine Thätigkeit mehr außer als in dem Reiche.

§ 244. Friedrich III. war noch nicht begraben, als die Türken schon wieder bis Laibach schweiften. In Italien verwickelte sich Maximilian durch seine zweite Vermählung mit Blanca Maria aus dem Hause Sforza, das in Mailand regierte, in neue Rriege und Streitigkeiten. Gben fingen (feit 1494) die Franzosen an, auch hier ehrgeizig und erobernd einzudringen. Begen die Türken münschte Maximilian die Kräfte des Reiches zur Ab= wehr heranziehen zu können, in Stalien suchte er, bald in Fehde und bald in Bundnis mit den Franzosen, zwischen den Mächten, die hier sich um die Berrichaft stritten, die Stellung der früheren Raiser wiedereinzunehmen; obwohl er weder je in Rom die Kaiserfrone erhalten, noch überhaupt hier mit glücklichem Erfolge gefämpft hat. Bu allen diefen Unternehmungen bedurfte er Truppen und Geld vom Reiche. Die deutschen Fürsten waren jonst nicht sehr bereit, solchen Forderungen zu entsprechen, diesmal zeigten fie sich geneigt, gegen Bedingungen Geld und Truppen zu gewähren. den Stürmen und dem Unglück der letten Zeiten (§ 239) war nämlich in Deutschland ein tüchtigeres Beschlecht, besonders vaterlandsliebender Rurfürsten erwachsen, die erkannten, daß dem Reiche eine endliche Ordnung dringend nötig fei. Go zeichneten sich vor allem aus: Berthold von Benneberg, Erzbischof von Maing, dann Friedrich der Weise von Sachsen, Johann Cicero von Brandenburg und auch Cherhard im Bart, der erste Herzog in Wirtenberg. Sie wollten eine Reform des Reiches: erflärlich, daß fie die Belegenheit, die sich ihnen bot, benutten, um dem König Bugeständnisse abzudringen. Die Reichsstände erklärten also ihre Bereitwilligfeit, den Raifer zu unterftugen, wenn er als Begenleiftung ein Reichsregi= ment, d. h. eine Mitregierung der Reichsstände, zulasse und ein oberftes Reichsgericht, bas von ihm unabhängig sei, einsete. Co war man auf bem Wege, eine durch die Stände, d. i. den fürstlichen Abel des Reiches, beschränkte Monarchie berzustellen, und auf dem Reichstage vom Worms,

1495, gestand Maximilian zwar noch nicht, wie gefordert, die Errichtung eines Reichsregimentes zu (erft 5 Jahre fpater zu Augsburg bewilligte er auch diese Forderung der Reformpartei), aber ein fog. ewiger Land: friede murbe verfündigt, fraft beijen nicht bloß auf Jahre, mie bei ben bisherigen Landfrieden, fondern für alle Zeit jede Selbsthilfe im Reiche verboten, also das seit Jahrhunderten geltende Fehderecht aufgehoben ward. Bur Entscheidung fich erhebender Streitigkeiten murde ein oberfter Gerichts= hof, das jog. Reichskammergericht, eingesett. Alle Jahre jollte, um über den Landfrieden, die Bollziehung der kammergerichtlichen Urteile und über des Reiches Wohl überhaupt zu wachen, ein Reichstag zusammentreten. Um aber das Kammergericht zu unterhalten und zugleich die Unfänge zu einer Reichswehr herzustellen, mußte zum ersten Male eine allgemeine Reichs= steuer ausgeschrieben werden, ber jog. gemeine Pfennig, und um den= felben zu beschaffen, mußten sowohl die eigentlichen Grenzen des deutschen Reiches gegen die Nebenlander scharfer wie bisher gezogen, als auch biefes selbst in übersichtliche Kreise geteilt werden. So kam man auf die schon lange besprochene Einteilung des Reiches in Kreise zurück, beren Zahl anfangs, 1500, auf 6, später, 1512, auf 10 festgesett wurde. Es waren die folgenden: der öfterreichische, der banrische, der schwähische, der frantische, der furrheinische, der oberrheinische, der burgundische, der niederrheinisch-westfälische, der niedersächsische, der obersächsische. Böhmen mit seinen Nebenländern, b. h. Mähren, Schlesien, Lausit, marb als flavisches Land nicht einbegriffen; von den deutschen Gebieten fehlte die Echweiz.

§ 245. Die Schweizer nämlich, ftolz und unabhängig geworben burch ihre Siege und mit bem Könige von Frankreich in Friede und Freundschaft, wollten zur Erhaltung des Reichskammergerichts nichts beisteuern. milian, der deshalb einen Krieg unternahm, konnte sie nicht überwinden und mußte ihre Unabhängigkeit anerkennen; damit begann auch die Lostrennung dieses Bliedes vom deutschen Reichskörper. Überhaupt schienen die neuen, wohlgemeinten Einrichtungen doch bald wieder wie Flugjand zu verwehen. Maximilian felbst haßte die Beschränfungen seiner Macht, die ihm das Reichs= regiment auflegte. Als im Jahre 1504 in dem wittelsbachischen Saufe um das Landshuter Erbe der jogenannte Pfälzerfrieg ausbrach, nahm Marimilian, nachdem der von ihm geächtete Kurfürst von der Pfalz von seinen zahlreichen Feinden besiegt und gedemütigt worden war, diese Belegenheit, bei ber er zum ersten Male seit langer Zeit wieder eine entscheidende Rolle in Deutschland gespielt hatte, mahr, um die 1495 und 1500 getroffenen Einrichtungen des Reichsregimentes und selbst auch des Reichstammergerichtes einschlafen zu laffen. Zwar nötigten ihn seine Geldverlegenheiten bald wieder gur Rachgiebigkeit gegen die Forderungen der Stände, aber in jeinem Bergen war er gegen die Reformbestrebungen, in denen er nur Versuche, die Königs: gewalt zu beschränken, sah. Er kummerte sich überhaupt ernstlich nur noch um seine öfterreichischen Interessen, seine italienischen Reldzüge und in den letten Sahren vor allem darum, wie er die Raiserfrone seinem Entel, Rarl I. von Spanien, zuwenden moge. Dennoch waren unter ihm im Reiche beffere Beiten angebrochen, und ber Grund zu einer beutschen Reichsverfassung gelegt.

### B. Hervorragende fürstenhäuser.

#### 1. Stellung der Landesherren im allgemeinen.

§ 246. Der ewige Landfriede beendigte eine innere Auflösung und Berfetung des Reiches, die kaum noch weiter geben konnte. Seit die Fürsten erblich geworden waren; seit aus den Reichslehen selbständige Länder (Territorien) sich gebildet hatten, und die Gaueinteilung aufgelöft war, nahmen die Reichsstände eine fast gang unabhängige Stellung ein. Diefe Reichsstände murden vorzugsweise burch die Fürsten gebildet; erft gegen den Schluß unserer Periode maren auch die Reichsstädte und die Reichs= ritterichaft durch Abgeordnete auf den Reichstagen vertreten. \*) Geit ben Beränderungen unter Maximilian (§ 244) hätte man das Reich, den Raifer an der Spite, ihm zur Seite die auf den Reichstagen sich versammelnden Reichsstände, fast wie eine ftanbische Monarchie betrachten fonnen. Aber leider verkam alles ichon in den ersten Anfängen. Die Fürsten sahen ihre Territorien längst als Eigentum an, was sich besonders in der Unsitte der Landesteilungen zeigte, Die fast regelmäßig vorgenommen wurden, wenn mehrere Söhne vorhanden waren. So wuchs die Zahl ber Landesgebiete immer mehr, und die Zersplitterung ging ins Kleine und Kleinfte. Zugleich famen feitens der Fürsten zahlreiche Berfuche vor, Städte und Ritter in ihrer Freiheit zu schädigen, sie zulett wohl ganz zu unterwerfen; wohingegen diese wieder voll Mut und Trotz sich ihrer Unabhängigkeit wehrten, oft fogar eine herausfordernde Stellung einnahmen. Aber auch die Fürsten fanden eine Schranke ihrer Gewalt in ihren Landskänden, d. i. ihren abhängigen (nicht reichsfreien) Städten, Adligen und Geistlichen; benn es wiederholte sich (§ 203) nun in den Territorien dasselbe im kleinen, was im Reiche im großen geschehen war: Abel und Städte strebten auch hier mehr und mehr zur Unabhängigkeit empor. Die Fürsten boten ihnen selbst Die Belegenheiten; benn Dieje brauchten, um mit angemeffenem Glang aufgutreten, oft auch um die Rosten eines muften Soflebens bestreiten gu konnen, um Kriege zu führen ober ihren Töchtern Hochzeiten auszurichten und Mit= giften zu geben, Geld, das mehr und mehr eine Macht wurde. Abgaben in Geld aber hatte das frühere Mittelalter nicht gekannt, es kannte nur persönliche Dienstleiftungen; die Fürsten hatten mithin weder die Macht noch das Recht, ohne weiteres solches zu erheben und mußten sich an den guten Willen ihrer Landstände wenden, mußten ihnen mit einer Bitte (Bebe in Nordbeutschland genannt) kommen, um von ihnen Geld zu erhalten. Dieses gewährten sie, aber nicht ohne Bedingungen für sich auszumachen, und so geschah es, daß sie sich öfter, zulett regelmäßig versammelten; daß sie als erstes Recht die Steuerbewilligung in Anspruch nahmen, dann häufig auch noch eine Beaufsichtigung über die Verwendung der bewilligten Gelber forderten; ja, daß fie bei jeder Abschließung neuer Bundniffe oder Verträge, bei jeder neuen Landesteilung gefragt sein wollten, geschweige bei Berkauf

<sup>\*)</sup> Die Reichsstädte wurden seit Rudolf von Habsburg oft berufen, da man ihrer Geldmittel bedurfte; förmlich aufgenommen wurden sie erst 1487. Sie ordneten sich nach zwei Bänken, der rheinischen Bank, wozu die Städte der Wetterau, des Essaß, Khüringens und Sachsens gehörten; und der sich bank, wozu die schwäbischen und franklichen Städte gehörten. — Die Kurfürsten gaben am Gitter der Fürsten ihre "Relation", diese ihre "Korrelation"; diese zusammen gingen an die Vertreter der Städte, welche dann erst um Instruktion nach Sause schreiben mußten. Widersprachen sie, so kam nichts zusambe. Wie schwerfällig, ja unmöglich war also ein gemeinsamer Beschluß!

ober Berpfändung einzelner Landesteile, was auch vorkam. So war also die Küritengewalt nach unten hin ebenjo gebunden, wie sie jelbit nach oben hin die Reichsgewalt band. Für Gelder, welche die Landstände bewilligten. ließen sich diese schließlich die landesherrlichen Rechte, Gerichtsbarkeiten, Zölle übertragen — und somit fielen fast alle Lasten auf die "armen Leut", vor= zugsweise auf die Bauern, die allmählich in einen namenlos elenden Zu= stand hinunter sanken. Und doch hatte auch der Ritter, der mit Geld nicht umzugehen verstand, ober ber Fürst, ber es nur um immer größere Opfer, aleichiam um jein Rapital; faufte, ebenjo wenig Segen von folder Bebrückuna.

§ 247. Dieje Berjetung bes Reiches in Territorialgewalten, und wieder die Zersetzung dieser nach unten hin, hatte in einer Beziehung ihr Gutes; fie nötigte den Mann, der sich auf allgemeine Ordnung nicht stützen konnte, nach altgermanischer Weise auf sich selber ganz allein zu stehen, Mut, Klugheit und Geistesgegenwart auszubilden; sie gab den kleinen Fürsten und Berren Gelegenheit, ihre Gebiete in eigentumlicher Weise zu regieren und hat ipater Wissenschaft und Kunft besonders gedeihen laffen. Auf der anderen Seite erwuchs aber noch viel mehr Robeit, Gewaltthätigkeit, Frevel und Graufamkeit aus diesem im großen ganzen rechtlosen Zustande, und wie er endlich das Reich an den Rand des Abgrunds führte, haben wir bereits zur Genüge gesehen.

Wir juchen nun in den folgenden Abschnitten ein Bild des also ver= änderten deutschen Reiches in seinen wichtigsten Territorien und regierenden Geschlechtern (Dynastieen) zu gewinnen, indem wir bei unserer Übersicht von

der unter Maximilian I. eingeführten Kreiseinteilung ausgehen.

#### 2. Der Anekreis und der obereheinische Greis. Das Pfalger Gans. haus Hassan-Oranien. haus Lothringen.

§ 248. In der Mitte des westlichen Deutschlands, wo von rechts der Nedar zwijchen Obitgarten und Rebenhügeln, ber Main durch reiche Frucht= gebreite und die Lahn unter Gels und Buich ihren Weg jum ichonen Rheine nehmen, wo von links die Rabe zwischen den dunklen Sohen des Donners= berges und Idarwaldes und die Mojel zwischen alten Burgen, Städten und Weinbergen hindurch sich gleichfalls zum Pheine winden: hier in den alten Kernlanden bes Reichs, einst den Bergogtumern Franken und Dberlothringen angehörig, freuzten sich zwei Kreise, der Kurfreis und der ober= rheinische. Der erfte umfaßte die Sauptgebiete ber vier Kurfürften von Maing, Trier, Roln und von der Pfalg. Die furpfälgische Refidens war Seidelberg am Nedar, und das Schloß dieser dem mittelsbachi= ichen Saufe angehörenden Berren hob sich, von rötlichem Stein erbaut, am Ruß bes machtigen, malbbedeckten Konigftuhls, gar lieblich aus bem Brun der Baume und blidte über eins der herrlichften Thaler Deutschlands, das hier gegen den Rhein hin weit sich öffnet. Das Pfalzgrafenamt, (§§ 82. 107 Unm.), ursprünglich für das Bergogtum Franken bestimmt, war von Raiser Friedrich II. an Ludwig von Banern (Bittelsbach) gegeben worden, deffen Entel jener Ludwig ber Strenge mar, ber gur Beit des Interregnums um ungegründeten Berdacht feine Gemahlin hinrichten ließ. Deffen Sohne waren Rudolf, der Pfalzgraf, und Ludwig, der fvätere deutsche Kaijer (§ 218). Von Rudolf leitete fich bas pfalzbaueriiche Saus ab, da Raifer Ludwig durch den Sausvertrag von Pavia 1329 den Gohnen beffelben, Ruprecht I. und Rudolf, die pfälzischen Länder und einem Entel beffelben

die Oberpfalz (den alten Nordgau, § 82) an dem Westabhange bes Böhmer Waldes überließ. Bon der Kurlinie ward schon 1386 die Uni= versität zu Seidelberg gestiftet. Ihr entstammte auch Ruprecht (III.), der von 1400—1410 deutscher König war (§ 229), ebenso jener Friedrich der Siegreiche (§ 239), der zur Zeit Kaiser Friedrichs III. an Stelle seines minderjährigen Reffen die Kurmurde sich angeeignet hatte und sie bem Raiser zum Trot bis zu seinem Tode 1476 behauptete — damals der ent= scheidende Serr in Westdeutschland. In seiner ruhmreichsten Schlacht, ber von Sedenheim, am Redar unweit Beidelberg, 1462, nahm er feine Feinde, den Grafen von Wirtenberg, den Markgrafen von Baden und den Bischof von Met, gefangen, bewirtete fie, fo berichtet die Sage, als fie aus langer harter Saft sich teuer gelöst, zulett dann prächtig auf seinem Seidelberger Schloß, ließ ihnen aber kein Brot zu den Speisen aufsepen. Als sie sich darüber wunderten, ließ er ihnen fagen: sie hatten seinen Bauern die Ernte verderbt und verbrannt, nun möchten sie sehen, wie es sich ohne Brot leben ließe. — Diese pfälzische Linie bes wittelsbachischen Saufes ging auch später ihren eigenen Weg; zur Reformationszeit trat sie mit Entschiedenheit dem evangelischen Bekenntnis bei, mährend die übrigen Wittelsbacher ebenso eifrig fatholisch blieben. \*)

§ 249. Rur = Maing erstreckte sich mit feinem Bebiete über gerftreute Landschaften, wie Aschaffenburg, Lorsch, das Sichsfeld, Erfurt (seit 1392 Univerfität) fein Mittelpunkt aber war die alte Römergrundung (§ 10), das "goldene Maing", wie es im Bolksmunde feines Reichtums megen ge= nannt ward, am Zusammenfluß von Main und Rhein, und zwar auf der linken Seite des letteren Fluffes gelegen, mit feinem prächtigen Dom, feinen festen Mauern und seiner regsamen Bevölkerung. Seit Bonifatius' Zeiten (§§ 64 ff.) war es der erste Bischofssit Deutschlands, und sein geistlicher Sprengel erstreckte sich von der Schweiz die zur Elbe. Der Stuhl war meist von den großen rheinischen Geschlechtern, am häufigsten von den Rassauern oder den ihnen verwandten Eppensteinern, besetzt. Aber auch die Stadt Mainz fam zu großer Blüte und gedieh durch die Tüchtigkeit und Freiheit ihrer Bürger. Doch erlitt biefelbe einen schweren Schlag, als fie für ihren vom Papft entfetten Erzbischof Diether, einen Berbundeten Friedrichs des Siegreichen (§ 248), wider deffen Begenbischof Abolf II. von Naffau, stritt. Durch Verrat wurde letterem ein Thor der Stadt geöffnet, 1462, er drang ein, und trot ber heldenmutigen Berteidigung ber Burger fiegte er, als er die Brandfackel in die Häuser der Kämpfenden werfen und einen Teil der Stadt in Ufche legen ließ; eine entsetliche Berheerung folgte, der Reichtum der Bürger war vernichtet, die reichsfreie Stadt, bisher der glan-

<sup>\*)</sup> Als die gerade Kurlinie 1559 erlosch, ging die Kur auf eine jüngere Linie, Pfalz-Simmern, über. Dieser entstammte der unglücksich Friedrich V., König von Böhmen, der im dreißigjährigen Kriege Land und Leute und auch die Kur einbüßte, welche letztere nun auf die herzogliche Linie, die Rachtommen Kaiser Ludwigs, überging. Doch destam mit dem westjälischen Frieden das pfälzische Haud die Kurwürde als die achte im Reiche zurück. Abermals waren jüngere Linien abgezweigt: Psalze Reuburg, die Autwürde von der Psalz verband, Psalze und diese 1685 mit dem Kurlande und der Kurwürde von der Psalz verband, Psalze ulzbach, die 1742 die neuburgischen Länder und 1777 auch die kurdagerischen erbte, Psalze ulzbach, die 1742 die neuburgischen Länder ihm mit dem schrift en Königshause verband und aus der die Könige Karl X.—XII. stammten, und Psalze Virkenseld, welche zuerft Zweibrücken 1731, dann die beiden, unter der sulzbachischen Linie vereinten Kurländer Psalz und Bayern nehst Tülich und Berg erbte, 1799, und für Bayern 1805 die Königswürde erwarb. Aus ihr entstammt das setzige bayerische Königshaus.

zenhiten eine, fank zur Landitadt herab. Daß unter Adolfs Nachfolger, 1477, zu Mainz ebenfalls eine Universität gegründet wurde, mar fein Erfak für bas, mas die Stadt verloren. Besonderes Unsehen genoffen die Rurfürften bann zu Bertholds (von Benneberg, § 244) und zu beffen Nachfolgers. Albrechts (von Brandenburg §§ 332 ff.), Zeiten.

§ 250. Kur-Trier, im jonnigen Belande ber Mojel gelegen, abwärts bis zum Rhein ausgedehnt, wo dem stolzen Ehrenbreitstein gegenüber Roblenz auf grunem Vorjprung zwischen Rhein und Mojelmundung fich erhebt, hatte in feiner Sauptstadt Trier gleichfalls einen Ort, bessen Gründung schon vor die Beiten der Römer fällt und beffen bischöflicher Stuhl ichon in apostolischer Beit entstanden sein jollte. Der Sprengel des Erzbistums umfaßte im weient= lichen bas alte Oberlothringen; auf seinen Stuhl stiegen vorzugsweise Blieder aus den großen rheinischen Geschlechtern. Much Trier hatte eine Universität, und die Stadt selbst lebte mit ihren Erzbischöfen meist in Freundschaft.

Unders war es in Kur-Köln. Auch Köln reicht in die Römerzeit (§ 9) und fein bijchöflicher Stuhl fast in bas apostolische Zeitalter gurud. Auf dem linken Rheinufer, schon in der Ebene, erhob sich das "heilige Röln" mit seinem wunderbar schönen, freilich unvollendeten Dome, seinen Kirchen und Kapellen, beren Jahl gleich den Tagen im Jahre war, wie mit seinen Myriaden von Beiligenleibern, ein "beutsches Rom", mit einer trutigen Bevölferung, reichem Sandel und mancher lieblichen, fröhlichen Poltsfitte. Das Territorium von Roln reichte in einem schmalen Streifen den Rhein hinab von Ling bis Raijerswerth; es gehörten ihm aber auch noch bedeutende Gebiete in Westfalen (§ 162) zu. Der Sprengel umfaßte das ehemalige Niederlothringen, bas Land ber Friesen und Sachien bis über die Weier. Die Refidenz der Erzbischöfe, die meift rheinischen Fürstengeschlechtern, benen von Mors, Sann, Berg, Wied u. a. entnommen wurden, war feit 1263 das von Kastanien umschattete Bonn, bessen "alter Boll" zugleich mit der malerischiten Aussicht die Schiffahrt des Rheins beherrichte. Seit Konrad von Sochstaden, dem Gründer des Doms (1248), wütete fast ununterbrochene Jehde zwijchen den Erzbischöfen und ber Stadt Roln, die ihrerieits wieder durch erbitterten Kampf der Geschlechter und Zünfte verwirrt ward. Dennoch gedieh Reichtum und Wohlstand, auch hier blühte ichon seit 1388 eine Universität, und das Erzstift ward nach der Reformation gerade wegen feiner Machtstellung von dem mächtigften fatholischen Fürstenhause Deutich tands fast wie Erbgut in Beschlag genommen. Mehr als 150 Jahre haben bayerische Prinzen hier ununterbrochen residiert, 1583—1761, nur kurze Zeit hat fich bann noch ein Diterreicher ber erzbischöflichen Macht in alter Ausbehnung zu erfreuen gehabt. — Durch Dieje brei furfürftlichen Erzbistümer hatte ber alte Reichsadel eine mächtige, einflugreiche Stellung in Teutichland, Die er mit allem Gifer festhielt und ausbeutete.

Bum Rurfreise gehörte auch bie Grafichaft Raffau. Das Saus Naffau stammte aus alter beutscher Zeit. Geit 1255 teilte es sich in zwei Linien: die walramiche und ottonische; aus ersterer stammte König Adolf von Raffau (§ 209); lettere erwarb feit bem 14. 3hd. bereits Befigungen im Lütelburgischen und Nordbrabant, und ihre Nachkommen, die naffauoranische Linie, nehmen fo spater in den Riederlanden eine bervorragende Stellung ein.\*) Durch Raifer Rarl IV. ward das Baus gefürstet.

<sup>\*)</sup> Mus ihr entstammte nämlich ein Braf Beinrich von Raifau, ber 1515 Claudia von Chalons beiratete, auf welche bas Furftentum Drange am linken Aboneufer ver-

\$ 251. Der oberrheinische Rreis erftredte fich von Bafel an auf bem linken Rheinufer abwärts und setzte sich nördlich von Mainz in den hessischen Bebieten fort. Er umfaßte also das lothringische Sügelland, die reiche Ebene zwischen Wasgau und Rhein, in die der Turm des Strafburger Domes als ein Bahrzeichen altdeutschen Runftsinns hineinragt, und die offnen Thäler ber Wetterau, ber oberen Lahn, ber Fulba, das weite Thalbeden von Kaffel bis die Waldberge, welche die Wefer befpült, im Norden die Grenze bildeten. Bu ihm gehörten die Bistumer Met, Toul, Berbun, Bafel, Straß= burg, Spener, Worms, die Abtei Fulda und viele fleinere geiftliche Territorien: viele freie Städte, unter ihnen vor allem das reiche, handels= thätige Frankfurt; außerbem viele fürstliche, gräfliche und reichsfreiherrliche Gebicte. Unter den Fürsten sind die Bergoge von Lothringen und die Landgrafen von Beffen die bedeutendsten. Seffen erscheint in der fruberen Zeit stets mit Thüringen verbunden. Nach dem Aussterben der thüringischen Landgrafen erhielt nach langen Streitigkeiten ein Seitenverwandter derfelben, Heinrich das Kind von Brabant, durch Avolf von Raffau 1292 Heffen (§ 259). Schon dieser teilte das Land unter seine Söhne; Erbteilungen und Wiedervereinigungen folgten hier, bis im 3. 1500 die verschiedenen Linien wieder vereinigt wurden und 1509 auf Landgraf Philipp ben Großmütigen famen, der fo einer der machtigften Fürsten Deutschlands ward.\*) - Das Herzogtum Lothringen war der Überrest des ehe= maligen Oberlothringens. Dieses war vom Kaiser Heinrich III. (§ 132) an einen Grafen Gerhard gegeben, ber fich weiblicherseits noch von ben Karolingern herleitete. Lon diesem stammen die Berzöge von Lothringen, die, in späterer Zeit mit dem Saufe Sabsburg verbunden, sich in bem lothringischabsburgischen Raiserhause von Biterreich noch jest fortsegen. \*\*) - Das Land, in feiner Ofthälfte an Sitte und Sprache beutsch, mar schon damals ein Ziel französischer Eroberungsgelüste.

Geit dem Tobe beffelben 1567 teilte fich bas Land wieder in Beffen Raffel, Seffen-Marburg, Seffen-Rheinfels und Seffen-Darmftadt, von benen jedoch Seffen-Rheinfels und Seffen Marburg ichon mit Philipps Gohnen wieder erloschen, Beffen Raffel mard 1803 Rurfürftentum und 1866 mit Preugen vereinigt. Seffen : Darmftadt marb 1806 jum Großherzogtum erhoben und mit Landstrichen fublich vom Main vergrößert.

erbt war. Ihr Sohn Renatus verband bieses Fürstentum mit den bereits früher ermorbenen niederländischen Besitzungen ber Familie. Deffen Erbe aus ber dillenbur: gifchen Linie, von Seinrichs Bruder Wilhelm ftammend, mar ber berühmte Bilbelm von Dranien, der Begründer der niederländischen Freiheit. Dessen jüngster Sohn, Friedrich Seinrich, beerbte seinen kinderlosen Bruder und bestimmte, daß, wenn sein Sohn, Wilhelm II., kinderlos stürbe, seine älteste Tochter, Luise Henriette, Gemahlin Frie: drich Bilhelms von Brandenburg, des großen Kursürsten, ihn beerben sollte. Wilhelms II. Sohn, der kinderlose Wilhelms III. (der berühmte König von England 1689—1702), stieß zwar dies Testament wieder um, doch bemächtigte sich, auf die älteren Ansprüche gestützt, nach seinem Tode König Friedrich I. von Preußen eines Teils dieser oranischen Erbschaft. Sinem Seitenzweige, Nassaudier von Preußen eines Teils dieser dalter (seit 1702) und die Könige der Niederlande (seit 1815). Nassau unter der von der diese diese der Niederlande (seit 1815). walramischen Linie, durch Napoleon vergrößert und zum Berzogtum erhoben, ward 1866 mit Breuken vereinigt.

<sup>\*\*)</sup> Lothringen kam burch Berheiratung an den bekannten König Kené von Neapel (Anjou). Sein Enkel, René II., der gegen Karl den Kühnen ftritt (§§ 241. 314), ift der Stifter des jüngeren lothringischen Hauses, bessen Hauptzweig im Lande fortregierte, mährend die Buisen in Frankreich als Nebenzweig fich gleichfalls von ihm ableiteten. End= lich, 1735, nach dem polnischen Thronfolgetriege, ward bas Land an den Schwiegervater Ludwigs XV., Stanislaus Lesczinsty, ehemaligen König von Polen, abgetreten, nach deffen Tode 1766 es mit Frankreich vereinigt murde. Der lette Berzog von Lothringen, Frang Stephan, Gemahl ber letten Sabsburgerin Maria Therefia und fpater beut-

#### 3. Der burgundische und der niederrheinisch-westfälische Kreis. Die Gäuser Burgund, Cleve, Oldenburg.

§ 252. Der burgundische Kreis war gebildet aus den Ländern, die von Karl dem Rühnen auf Maximilians und Marias Entel Rarl V. vererbt waren (§ 242). Er umfaßte das Land, das von der öben Eifel und dem wilden Ardenner Wald gegen das Meer sich abdacht, die fruchtbaren Niederlande, die von den reichen Wasseradern des hier viel= fach zerteilten Rheines, der Maas und der Schelde durchschnitten werden. Seine wichtigften Bestandteile waren: die Grafichaft (feit Karl IV., 1354, Berzogtum) Lügelburg mit Limburg, das Stammland eines ruhmreichen Berrichergeschlechtes (§ 214); das reiche Berzogtum Brabant, darin Bruffel mit feinem prächtigen Rathause und feiner Kathebrale, Löwen mit feiner berühmten Universität, Untwerpen mit feinem Belthandel, Mecheln und andere Städte; dann die Graffchaften Namur, Sennegau und Artois; ferner die Grafichaft Flandern, jum größten Teil französisches Lehen, doch mit niederdeutscher Bevölkerung; ein Land, das durch Damme und Deiche vor den verheerenden Sturmfluten des Meeres immer aufs neue wieder verteidigt werden mußte und aus dem die emfigen Be= wohner, oft durch wilde Durchbrüche der Fluten aus ihren Niederungen ver= trieben, als Kolonisten ihren Fleiß, ihre Sitten und ihre Rechte bis zum fernen Often, bis Brandenburg und Preußen, getragen haben (\$\$ 195. 197). In Flandern lagen Städte wie Brügge, dessen Bürgerinnen mit ihrer Pracht Königinnen verdunkelten; wie Gent, dessen Fabriken so zahlreich waren, daß man bes Mittags eine Glocke läutete, damit von den heimtehren= den Arbeitern die Kinder auf den Strafen im Gedräng nicht gertreten murden: wie Apern und viele andere, die fämtlich durch große Freiheiten und alte Rechte und Privilegien ihren Landesherren gegenüber fast unabhängig da= ftanden. In diesen Städten Flanderns und Brabants blühte neben dem höchsten Kunstfleiß auch Sinn für Volkspoesie, Baukunft, Malerei. — Beitere Teile des burgundischen Kreises bilbeten das Bergogtum Gelbern, ferner die Grafschaft Holland mit Seeland, das Bistum Utrecht, endlich die Länder Overnssel, Westfriesland und Gröningen, die erft spät ihre Unabhängigkeit an das Haus Burgund und Habsburg verloren. - Weit getrennt von diesen Ländern, westlich von ber Schweiz, gehörte infolge der burgundischen Erbschaft auch die Freigrafschaft Burgund (Die Franche Comté) zu diesem Kreise. — Der ganze burgundische Kreis war recht eigentlich erft dem Reiche wiedergewonnen durch die burgundische Erb= schaft der Habsburger (§ 242); da aber Karl V. ihn vom Reichsfammer= gericht ausnahm, so erhielt er badurch eine ahnlich getrennte Stellung vom Reich, wie die Schweiz sie hatte (§ 245)\*).

scher Raiser, ward mit Toscana entschädigt, bas bis auf Napoleons Zeit (1802) Setundogenitur von Ofterreich blieb. Der öftliche Teil von Lothringen ward im Frieden gu Frant-

furt 1871 von Frankreich wieder an das deutsche Reich guruckgegeben.

<sup>\*)</sup> Ein jüngerer Sohn König Johanns von Frankreich (1350-1364), Philipp ber Ruhne 1363-1404, vereinigte burch Berheiratung sein (frangosisches) Bergog-tum Burgund (Bourgogne) mit ber bem beutschen Reiche entriffenen Freigraficaft (Franche Comté) wie mit Flandern, Artois, Antwerpen 2c. Gein Cohn 30= hann ber Unerschrockene 1404-1419, war mit Margarete von Bayern vermählt; er war in die Parteitampfe am Sofe bes frangofischen Konigs Karls VI. tief verwickelt und endete burch Meuchelmord. Ihm folgte fein fluger, glangender Sohn, Philipp ber Gute 1419-1467. Er kaufte die Grafichaft Ramur, erbte Brabant und Limburg,

§ 253. Der niederrheinisch=westfälische Kreis lag noch zum Teil auf bem linken Ufer des Niederrheins. Sier gehörte bazu die alte Reichsstadt Machen, "des Reiches Stuhl", wie man fie nannte, Raifer Rarls Rleinob und Grabstätte, wo die Raiser gefront wurden; dann das lang an der Maas ausge= behnte Bistum Lüttich, ferner das Bergogtum Julich mit feinem ebenen, reichen Bauernlande, die Grafschaft Mors und andere kleinere Gebiete, unter ihnen auch Röln (die Stadt, getrennt vom Bistum). Das Bergog= tum Cleve lag auf beiden Seiten des Rheins, an der Lippemundung. Der größere Teil des Kreises aber lag auf dem rechten Ufer des Rheines. Zu= nächst das Berzogtum Berg, ein Sochland mit tief eingeschnittenen, engen Thälern, wo im Walde am aufgestaueten Bach die Eisenhämmer pochen und in taufend verstreuten, einsamen Säuschen der Webestuhl rauscht. Südlich trat es im Siebengebirg mit der stolzen Spite des Drachenfels gegen den Rhein vor; im Norden ward es begrenzt von der Grafichaft Mark, gleich= falls ein Bergland, reich an Rohlenlagern und Eisengruben, durchströmt von ber vielgewundenen Ruhr und ber braufenden Lenne, die unter der alten Raiferfeste Hohen-Syburg sich vereinen; nördlich zur Ebene geneigt, wo die Stadte Samm und Soeft noch ihr zugehörten und die Reichsstadt Dort= mund an fie grenzte. - Die vier lettgenannten Länder, Julich, Cleve, Berg, Mark, nebst ber Grafschaft Ravensberg waren am Ende unseres Zeitraums, 1511, durch die Bermählung Johanns III. von Cleve und Mark mit Maria von Julich, Berg und Ravensberg zu einem bedeutenden Ganzen vereint, das sich den mächtigsten Territorien im Reich gleichstellen founte. \*)

erwarb als Erbe feiner Mutter Margarete von Bayern (§ 221) Holland, Friesland, Seeland und Bennegau und endlich vom beutschen Raifer Siegmund bas Berzogtum Lütelburg. Seine Herrschaft mar damals die glanzenofte in Europa, seine Länder die reichsten, sein Sof ein Mufter ber feineren, ja überfeinerten ritterlichen Gitte und Stifette. Sein Sohn, Karl der Kühne 1467—1477, der Erbe alles dieses Glanzes, erwarb noch Geldern und Zütphen, unterwarf Lüttich und sann darauf, durch Kaiser Friedrich III. fich die Königskrone verleihen zu lassen (§ 241). Aber er erlag den Schweizern und endete bei Nancy 5. Januar 1477. Mit ihm erlosch das Haugund, und es kamen durch seine Tochter Maria diese gesamten Länder an das Haus Habsburg. Doch suchte Frankjeine Lochter Waria viese gesamten Lander an das Haus Habbeutrg. Woch juchte Frantzreich die französischen Tehen einzuziehen, was noch ein Streitpunkt zwischen Karl V. und Franz I. war; Bourgogne kam an Frankreich zurück, die Franche Comté zum burgundischen Kreise. Sbenzo beanspruchte Karl V. Geldern, wo nach Karls des Kühnen Tode das einheimische Herzogsgeschlecht wieder zur Serrschaft gekommen und nach dessen Sichnen Isos der Ferzog Wilhelm von Cleve gesolgt war, sür sich und den burgundischen Länderkreis: eine Erwerbung, die ihm auch 1543 gelang (§ 361).

\*) Zuerst wurden Cleve und Mark vereinigt. Das clevische Grafenhauß erzsteit Alls und seine Restummer sielen an die Rochkoumpa der clanischen Erstachten

losch 1368, und seine Besitzungen sielen an die Nachkommen der clevischen Erbtochter Margarete, die mit Adolf IV. von der Mark vermählt gewesen war. Die Grafen von ber Mark ftammen vom Schlof Altena an ber Lenne. Der Entel Diefes Baares, Abolf VI., ward vom Raifer Siegmund auf bem Rongil von Conftang 1417 jum Bergog von Cleve erhoben; er erwarb auch die Grafichaft Ravenftein an ber nieberländischen Grenze. Ihm entstammte jener obengenannte Johann III. 1521-1539. - Die Grafen von Berg, von Burg an der Bupper ausgegangen, erlofchen ichon 1348; ihr Erbbegrab: nis ist das prächtige Aloster Altenberge an der Dhün. Sine Erbtochter, Margarete, brachte das Recht auf diese Grafschaft ihrem Gemahl Otto IV. von Kavensderg zu, und durch die einzige Tochter dieses Paares kamen beide Länder an Jülich. Dieses frühere Grafenhaus war durch Kaiser Karl IV. zur herzoglichen Würde erhoben. Nachsbem anfangs nur ein Seitenzweig dieses Hauses in Berg regiert hatte, der durch König Wenzel 1380 den Serzogstitel von Berg erhielt, sielen, nachdem der jülichsche Hauptzweig erloschen, 1423, Berg und Ravensberg mit Julich zusammen, unter Abolf I. von Berg. Sein Reffe, Berhard II., war sein Erbe, beffen einziger Sohn war Wilhelm III., ber eine einzige Tochter hinterließ, jene obenerwähnte Maria, welche ihre Länder, Jülich,

8 254. Berg und Mark sowie das zum Stift Köln gehörende (§ 162) fog. Bergogtum Westfalen (im Sauerlande, um Arnsberg) lagen noch im beutschen Mittelgebirge. Nördlich von ihnen beginnt die niederdeutsche Tief= ebene, nur von dem weitreichenden Arm des Teutoburger Waldes durch= zogen, an den sich das Stift Paderborn, die Grafschaften Lippe, Ravensberg und Tecklenburg lehnten. Die Gbene selbst gewährt im Süden reiches Aderland; gegen Norden wird fie öder, weite Beiden, jumpfige Moore, oft von Balbern durchsett, beginnen. Diesen Charafter trägt das Münsterland, in welchem das alte Bistum Münster (§ 72) lag und die ehrwürdige Bischofsstadt mit stolzen Türmen und Mauern aus der Ebene stieg. Das Bistum umschloß mit seinem Ober= und Unterstift beinahe ganz das fleinere Bistum Osnabrück, dem wieder öftlich Minden an der Porta Westphalica folgte. — Alle diese westfälischen Gegenden sind, außer daß viel Wald gerobet und Land urbar gemacht ift, sich fast seit Jahrtau= senden gleich geblieben. Noch wie zu Tacitus' Zeit (§ 14) lebt hier der Bauer inmitten seines Hofes, seines Eichenkamps, seiner Feldgemarkung; wenig Städte, dagegen weitausgestreute Dorfer finden sich. Das Lehnswesen hatte hier nie rechten Boden gewonnen. Vom Reiche wußten diese Gegenden wenig oder gar nichts. Doch durchtobte auch sie manche Fehde, am wütenosten und ausgedehntesten die Soester Fehde 1444—1449. Erzbischof Dietrich von Köln (und Paderborn) wollte die damals ihm noch unterthänige Stadt Soeft zur Erlegung einer Steuer, des 10. Pfennigs. dringen. Diese verband sich mit dem Herzog von Cleve und mehreren west= fälischen Städten; jener mit den Bischöfen von Münfter und Hildesheim, mit dem Grafen von Naffau und anderen Herren. Die Fehde verwüftete Westfalen, doch hielten sich die Soester tapfer, schlugen jeden Sturm ab, und endlich überließ der Erzbischof die Stadt an Cleve und Mark (§ 253). - Nördlich vom Münsterlande, wo die Ems ihren langfamen Lauf nimmt, wird das Land immer öber, oft einer Wufte gleich; Sandsteppen und meilen-

Berg und Ravensberg, jenem Johann III. von Cleve, Mark und Ravenstein zubrachte. — Auf die ersteren Länder aber hatte einst Kaiser Friedrich III. dem Serzog Albrecht von Sachsen Amwartschaft erteilt; Kaiser Mazimilian hatte dies erst bestätigt, dann das Erbe auf Maria übertragen. Um das sächsische Saus zusriedenzustellen, vermählte Johann III. seine Tochter Sidylle mit dem Kurprinzen Johann Friedrich unter dem Bersprechen, daß, wenn sein Sohn Wilhelm ohne männliche Erben stürbe, die gesamten Länder an Sachsen fallen sollten. Dieser Wilhelm aber, 1539—1592 (§ 252 Ann.), vermählte sich, nachdem er sich vor Kaiser Karl V. gebeugt, mit einer äfterreichischen Errhervorin Worig Tochter des Vergeichten Sarl V. gebeugt, mit einer äfterreichischen Errhervorin Worig Tochter des Vergeichtschen Errhervorie I. Debei vor öfterreichischen Erzherzogin, Maria, Tochter bes römischen Königs Ferdinand I. Dabei mard ihm das Recht verliehen, welches später Maximilian II. und Rudolf II. bestätigten, daß seine Länder nie geteilt werden sollten und auch auf die weibliche Linie erben könnten. Sein Sohn Johann Wilhelm 1592-1609 ftarb finderlos, und diese bier vorgreifend behandelten Familienverhältniffe gaben Anlaß zum julich-clevischen Erbfolgestreit (§ 383). Gine Aberficht giebt nachfolgende Tabelle.

Wilhelm III.

Johann III. von Cleve, Mark und Ravenstein.

Maria von Jülich, Berg und Ravensberg.

Wilhelm 1539 - 1592. Gem .: Maria von Ofterreich.

Maria Cleonore. Minna. Johann Wilhelm Bem.: Albrecht Friedr. v. Preugen. Gem.: Philipp Ludw. v. Pfalg Reuburg. + 1609.

Anna. Gem.: Joh. Sigismund v. Brandenburg. von Pfalg: Neuburg.

Wolfgang Wilhelm

weite Moore beginnen, bis man an der untern Ems, wo die Leda mündet und der Fluß zum Dollart sich erweitert, eintritt in

bas meerentrungene Land voll Garten, Biefen, ben reichen Bohnsit tapferer Friefen,

in das üppige, herdenreiche Marschland von Ostfriesland (§§ 316 ff.). — Am linken User Weser sind dann noch zu nennen die Grafichaften Hoga und Diepholz, ja der Kreis erstreckt sich in der Grafschaft Schaumburg und im Vistum Verden noch auf das östliche Weseruser. Zu den Fürstenzgeschlechtern des Kreises zählten endlich auch noch die Grafen von Oldenzburg, eine Dynastie, die gleich den Häusern Nassau und Lothringen zu den ersten Fürstenthronen Europas emporgestiegen ist.\*)

#### 4. Der niederfächsische Kreis. Die Mecklenburger und Welfen.

§ 255. Der niedersächsische Kreis war der noch übrige Kern des alten Herzogtums Sachsen. Im Westen von der Weser begrenzt (doch vgl. § 254), griff er im Osten und Norden noch über die Elbe, indem er das ehemals flavische Mecklenburg und das altsächsische Holstein mitumfaßte. Im Süden reichte er mit den Fürstentümern Grubenhagen, Kalenberg und Göttingen und der am südlichsten von allen gelegenen Reichsstadt Mühlhausen noch über den Harz hinaus. Im allgemeinen aber bildete dies Gebirge die Grenze. Nördlich von seinen massigen, rundgewölbten Bers

Nachkommen des Stammvaters Christians I.) erbberechtigt. Trägerin dieser Ansprüche Nachkommen des Stammvaters Christians I.) erbberechtigt. Trägerin dieser Ansprüche Nachkommen des Stammvaters Christians I.) erbberechtigt. Trägerin dieser Ansprüche nach die Edisering den Kriegen in neuerer Zeit und zu Schleswig-Hossteins Lostrennung von Dänemark im Jahre 1864.

Bon der gottorpschen Linie giebt es gegenwärtig nur noch zwei Zweige: der älkere ist der kaiserlich Kemast der Wroßfürstin Anna, Tochter Peters des Großen. Der jüngere ist der großherzoglich olbensburgische. Alls nämlich Christian I. dänischer König ward, überließ er Oldenburg seinem Bruder Gerhard dem Streitbaren, † 1499. Die Nachtommen desselben erwarben noch das Budjadinger Land und Zeverland, starben aber 1667 mit dem klugen Anston Günther aus. Vis 1772 blieb Oldenburg unmittelbar unter den dänischen Königen. Dann tauschte es Christian VII. an den russischen Konssen. Dankter, dem Fürstbischof Friedrich August von Lübec, gleichfalls einem Bottorper, überließ. Kaiser Joseph II. erhob das Land zum Verzogtum und seit dem Wiener Kongreß ist das durch Besigerweiterungen noch ferner vergrößerte Gebiet Großherzogtum.

<sup>\*)</sup> Die Grafen von Olbenburg und Delmenhorst treten, nachdem Seinrichs bes Sömen Herzotten Serzogtum Sachsen aufgelöst worden (§ 162), als selbständige Landesherren herzot. Ihr kleines Gebiet lag westwärts der unteren Weser; später gewannen sie den größten Teil des Stedinger Landes. Vielsach zerteilt und in kleinen Fehden beschäftigt, wuchd das Heran. Erdlich kam unter Dietrich dem Klücklichen († 1440) alles oldend der eite Vill. von Schleswig-Holstein, zur dänischen Krone empschlen, die er selber ausgeschlagen. Die dänischen Stände wählten ihn 1448 zu ihrem Könige; 1460 folgte dieser seinem Oheim in Schleswig-Holstein, frei gewählt durch die Stände dieses Landes († 1481). Seine Enkel, König Christian III. († 1559) und Berzog Adolf († 1586), sind die Stammwäter, jener der königsichen oder glücksädischen der gottorpschen Linie. Der Mannsstamm der dänischen ist 1863 mit König Friedrich VII. ausgestorben. Bon der sondstamm der dänischen ist 1863 mit König Friedrich VII. ausgestorben. Bon der sondstamm der dänischen ist 1863 mit König Friedrich von König Friedrich III. es in eine unumschränkte Erdmennarchie verwandelte. Er gab 1665 ein Thronfolgegeseh, nach welchem seine männlichen Rachstommen und nach deren Aussterden (was 1863 mit dem Tode Friedrichs VII. eintrat) der Weiderswig-Holstein galt diese Erbsolge nicht, vielmehr war hier nach altem, stets anerkannztem Recht nur der Aannes stamm des oldenburgschen Gesanthauses (die männlichen Rachstonnnen des Stammwaters Christians I.) erbberechtigt. Trägerin dieser Unsprücke war die augustendurgsche Linie. Diese Unsstände sührten zu den Kriegen in neuerer Zeit und zu Schleswig-Holsteins Lostrennung von Tänemart im Jahre 1864.

gen beginnt reiches Tiefland, nur von den Vorläufern bes Harzes, wellenförmigen Söhenzügen, die meift herrlichen Buchenwald tragen, noch hie und da durchschnitten. Reich und fruchtbar ist besonders die gegen Magdeburg hin verbreitete Ebene, ebenso das Kalenbergische, im Winkel zwischen Weser und Leine. Ein fraftiger, wohlhabender Bauernstand bewohnt dieses Land. Nördlich von Braunschweig wird das Land ganz flach; Moore, Sichenwälder, Berftreute Dörfer leiten in die Lüneburger Beibe über, die, nur fparlich bebaut, sich gegen die Elbe hin erstreckt. Aber da, wo Elbe und Weser sast meerbusenartig sich erweitern und Ebbe und Flut schon merkbar wird, sind beibe Fluffe von einem umbeichten, überaus fetten Rand Marichlands ein= Den Gegensatz von Marich und Geest zeigt auch das gegenüber liegende Holstein. Während an ber Gee die stolzen freien Dithmarjen (§ 320) ihre reichen Marichlander (das angeschwemmte Tiefland) mannhaft gegen Fluten und Feinde ichutten, mar die armere Geeft (ber heidige mitt= lere Landruden) feit langit ben einheimischen Grafen von Solftein dienst= Der Diten des Landes trägt den allgemeinen Charafter der Ditjee= länder, den auch Medlenburg zeigt: die Hügel des jog. baltijch = uralischen Landhöhenzuges, die meift von Buchenwald umfranzten Landicen, die tief einschneidenden Buchten der Oftsee gewähren eine reiche Abwechslung. — In dem Kreise erhoben sich einzelne mächtige Reichsstädte, mit reich betürmten Mauern und hochragenden Kirchen. Un dem freundlichen Südabhange des Sarzes blickte Nordhausen in die "goldene Au" hinaus; an dem wilden, von Tannenwald umdunkelten Nordrande besselben Gebirgs lag das ehr= würdige Boslar, fast noch in die Sohen eingeklemmt, am Fuß ber alten Bergwerte des Rammelsberges; fern im Diten wiederholte Magdeburg an ber Abendieite der breitströmenden Elbe mit seinem Dom und seinen vielen Rirchen gleichsam noch einmal das Städtebild von Köln. Das Erzbistum Magdeburg lag teils um die Stadt her, weit die Elbe hinabreichend, teils in einzelnen Stücken (Querfurt, Halle, Züterbogk mit Kloster Jinna) im obersächsischen Kreise verstreut. Dft mit Magdeburg verbunden war bas alte und ehrwürdige Bistum Salberstadt. Die Innerste entlang 30g fich bas Bistum Sildesheim. Die Bischöfe in diesen Stiftern waren meist friegerische Herren, denen wie jenem Sildesheimer die Rüftkammer als beste Bibliothet galt. 3m Norden nahm das Ergstift Bremen den gangen Winkel zwischen Weser und Elbe ein; die Stadt Bremen war von ihrem Erzbischof fait gang unabhängig, ward aber Reichsitadt erft feit dem weit: fälischen Frieden (1648). Auch Samburg, jo reich und mächtig es war, ftand in einem loderen Abhangigkeitsverhaltniffe gu Solftein. Weit überflügelte diese beiden jedoch Lübeck als Reichsstadt und Haupt des Haniabundes. Unbedeutender bagegen waren die bischöflichen Gebiete von Lubed, Rageburg und Schwerin. Bor andern fleinen Dynaften ragten in biefem Rreife die Bergogshäufer ber Welfen, Medlenburger, Lauen= burger und Solfteiner hervor.

§ 256. Die Grafen von Solftein, bem Saufe ber Schauenburger entsproffen, hatten feit Raifer Lothar (§ 150) Wagrien, den önlichen, ur: iprünglich flavischen Teil des Landes, deutsch kolonisiert. Sierzu kam Stor= marn, bas mittlere Land. In tapferem Rampfe wehrten nie fich lange gegen bie itets verhaßte Danenherrichaft, Die endlich burch die Echlacht von Bornhöved 1227 (§ 257) gebrochen wurde. Auch die Soliteiner Grafen fpalteten fich in mehrere Linien; aus einer derfelben erhielt Braf Gerhard von der Königin Margarete von Dänemark, der Gründerin der jog. falmarischen Union (1397)\*), das Herzogtum Schleswig zu Lehen. Dieses behaupteten seine Nachkommen troß den Tänen. Zulett sielen alle holsteinischen Linien wieder zusammen und starben dann in Adolf VIII. 1459 aus. Nun wählten die Stände Schleswig-Holsteins den Neffen Adolfs VIII., Christian I. von Oldenburg, der bereits durch Adolfs Empfehlung Tänenkönig war, 1460 zu ihrem Herzoge, doch mit der Bedingung, daß die Lande Schleswig-Holstein ewig zusammen und ungeteilt bleiben sollten (§ 254 Ann.). — In Lauenburg, einem von Heinrich dem Löwen und vom Bistum Natseburg aus durch holländische und westfälische Kolonisten urbar und deutsch gemachten Lande, herrschten Askanier (§ 195), die sich von einem Enkel Albrechts des Bären, dem Sohne des zum Herzog von Sachsen erhobenen Bernhard (§ 162), Albrecht, ableiteten und sich deshalb Herzzöge von Sachsen Lauenburg nannten; sie beanspruchten neben Sachsen Wittenberg eine Kur (§ 224), die ihnen jedoch durch die goldene Bulle nicht zuerkannt wurde.\*\*)

§ 257. Mecklen burg hatte ein altslavisches Fürstenhaus, das von Seinzich dem Löwen (§ 156) mit dem einst von ihm unabhängig beherrschten Lande wieder belehnt worden war. Neben diesem bestand das sächsische Saus der Grafen von Schwerin. Seit dem 13. Jahrhundert kam das Land mit Sinwilligung Kaiser Friedrichs II. unter dänische Botmäßigkeit, dis ein Graf Seinrich von Schwerin in kühnem Überfall den Dänenkönig gefangen nahm, und dann die Schlacht von Bornhöved in Hossische Grafenlinie, und einige Fürsten wie Seinrich I. der Pilger, 1264—1302, der 26 Jahre im Morgenlande in Gefangenschaft schmachtete, und sein Heinrich der Löwe benannter Sohn, 1302—1329, sind hervorragendere Namen. Im Jahre 1348 verlieh Kaiser Karl IV. dem Hause, das ihm gegen den bayrischen Ludwig von Brandenburg half, den Herzogskitel. Erst gegen Ende unserer Periode sielen unter Seinrich III., dem Dicken († 1477), alle mecklenburgischen Lande zusammen.\*\*\*

Die wichtigste Familie aber im niedersächsischen Kreise war die der Welsen. Sie stammte von dem großen Sachsenherzog Heinrich dem Löwen (§ 152 ff.), der nach seinem Sturz (§ 162) wenigstens die Alode seines Hauses, die braunschweigischelüneburgischen Lande, rettete. Seine Söhne, unter denen Kaiser Otto IV. (§ 168) war, teilten, aber seine Eöhne, unter denen Kaiser Otto IV. (§ 168) war, teilten, aber seine Eöhne, unter denen Kaiser Dtto IV. (§ 168) war, teilten, aber seine Eöhne, unter denen Kaiser Dtto IV. (§ 168) war, teilten, aber seine Eöhne, Otto das Kind, vereinigte die gesamten Länder des Hauses wieder. Dieser nahm von Kaiser Friedrich II., der ihn lange vergeblich betämpft und Braunschweig belagert hatte, nach geschehener Aussöhnung, 1235, Braunschweig als Herzogtum zu Lehen (§ 172). Schon Ottos Söhne teilten (1267), und es entstanden nach und nach viele Linien (Braunschweig, Lünedurg, Grubenhagen, Göttingen u. s. w.). Stammvater der

\*\*\*) Das Saus teilte sich in die Linien Medlenburg und Werla, nach Seinrichs III. Tobe in Schwerin und Güstrow, die bis 1695 nebeneinander bestanden. Die beiden jest bestehenden Linien M. Schwerin und M. Strelit stammen ab von Abolf Friedrich († 1658).

<sup>\*)</sup> Sie vereinigte die drei nordischen Reiche Schweden, Norwegen und Dänemark.

\*\*) Das Land siel, nachdem das sehr verarmte Haus 1689 erloschen war, an Lünes burgs Celle (Sannover). 1815 kam es als Ausgleichung gegen die von Preußen an Kannover abgetretenen Länder an Preußen, welches es jedoch gegen das schwedische Pommern austauschte. Letzteres hatte Dänemark von Schweden gegen Norwegen erhalten. So kam Lauenburg an Dänemark; von diesem im Biener Frieden 1864 nebst Schleswigs solstein an Therreich und Preußen abgetreten, siel es durch den Gasteiner Vertrag vom 14. August 1865 an Preußen zurück.

späteren Welsen ist Ernst der Bekenner, † 1546. Durch die Teilung seiner beiden Söhne Seinrich und Wilhelm entstanden 1569 die gegenswärtigen Linien: die braunschweigisch-wolfenbüttelsche, die der deutsichen Geschichte ruhmreiche Selden verlieh, und die braunschweigisch-lüne burgische (hannöversche), die später 1692 zur Kurwürde, dann 1714 auf den englischen Königsthron gelangte und von 1815—1866 als ein beutsches Königshaus bestanden hat.\*)

## 5. Der oberfächsische Kreis. A. Die thüringischen Landgrafen. Das haus Mettin.

§ 258. Die ausgebehntesten und mannigsachsten Lande umfaßte unstreitig der obersächsische Kreis. Im Südwesten am Thüringer Wald beginnend, im Südosten vom Erzgebirge, im Nordwesten vom Harz begrenzt, zog er sich nordöstlich weit über die Elbe, dis er, Pommern mit begreisend, erst am baltischen Meere endete. Nur im westlichen Teile des Kreises behaupteten kleinere Gebiete sich selbständiger, so die Grafschaften Schwarzburg (§ 222), Reuß, Hohenstein, Mansfeld und die anhaltinischen Fürstentümer; sonst hatten die drei großen Territorien, die Kurfürstentümer Sachsen=Witten=berg (Meißen=Khüringen) und Brandenburg, dazu das Herzogtum Pommern das Übergewicht. Denn auch die Bistümer des Kreises, Naumburg (Zeiß), Merseburg, Meißen, Havelberg, Brandenburg, Lebus und Kammin, waren landesherrlich, nicht reichsfrei. Drei große Fürstenhäuser sind es, die hier hervortreten: das alte Thüringer Landgrafenhaus, die Wettiner und die Askanier oder Anhaltiner.

§ 259. Bon dem schönen Zuge des Hochkammes des Thüringer Waldes, über den der alte Landgrafenpfad, der Rennstieg\*\*) führt, senken sich frische Waldethäler sanft verlausend nach Norden und Osten, in denen der Köhler seinen Weiler schütt, der arme Mann sein Holzgerät schnitzt oder den gefangenen

<sup>\*)</sup> Stifter dieser jüngeren Linie Hannover ist der Sohn Ernst des Bekenners, Wilhelm. Schon er erwarb zu seinem Landeskeil die halbe Grasschaft Honz und ganz Diepholz (§ 254). Bon seinen 7 Söhnen durfte nur einer, Georg, heiraten, und auf diesen sielen die Landeskeile seiner Brüder, die inzwischen Krubenhagen, Kalenberg und Harburg erworben hatten, zusammen. Trozdem daß seine vier Söhne wieder teilten, vereinigte sich doch das, jest noch um Lauenburg (§ 256 Ann.) vergrößerte, Land, auf den Sohn des Jüngsten, Ernst Augusts, wieder. Dieser wußte Hannover, troz des Widerspruchs der älteren Linie von Braunschweig-Wolfenbittel, 1692 zum Kursfürstentum zu erheben. Derselbe Ernst August war mit einer Tochter des ungsücklichen Kriedrich V. von der Pfalz (§ 248 Ann. u. §§ 387 st.) vermählt, der eine Stuart, Tochter König Jakobs I. von England, zur Gattin gehabt hatte. Als mit Königin Anna 1714 in England die protestantische Linie des Haussch fatzt. Als mit Königin Anna 1714 in England die protestantische Linie des Haussch faus auf dem englischen Königse throne. Haugusts, Georg I., das hannöversche Haus auf dem englischen Königse throne. Dannover blieb nun das, freilich beginstigte, Nebensland bieser neuen englischen Könige. Das Land vergrößerte sich noch 1715 durch die Erwerbung der Bistümer Presmen und Berden und 1815, nach der französsischen Fremdherrschaft, durch Skitner Breiland, Hilbesheim, Dsnabrück, Meppen, Bentheim, Teile des Sichsselds, die ehemalige Neichsstadt Goslar; damals ward es Königreich. Als in England die Königin Wittoria zum Throne gelangte, kam Hannover, weil in deutschen Landen seine weibliche Erbsolge gilt, an ihren Oheim, den Herzog von Cumberland, der als Ernst August 1837—1851 der erste König von Hannover ward. Sein Sohn Georg V. nahm auf Literseichs Seite teil an dem Kriege von 1866 und verlor darüber Ihron und Reich an Preußen.

<sup>\*\*)</sup> Der Rennstieg ist's, die alte Landesscheibe, Die von der Werra bis zur Saale rennt, Und Recht und Sitte, Wildbann und Gejaibe Der Thüringer von dem der Franken trennt.

Bogel abrichtet, um als fleiner Sändler bamit weit in die Ferne gu gieben: hier lebt ein schöner, leicht gearteter Menschenschlag, voll Sangesluft und kecken Scherzes in fröhlicher Armut. Wo aber die Gbene sich im Rorden anschließt, am Bebirgsfaum, find liebliche Städte belegen, als Cifenach, Gotha, Weimar, wie geschaffen für tleine Fürstenhöfe, die Lebensheiterkeit mit Beift und Runft zu paaren wissen. Dies war das Gebiet der alten Landgrafen von Thüringen. Sie gehören der Sage nach einem eingewanderten rhein= frankischen Geschlecht, in der That wahrscheinlich einem einheimischen Cent= grafengeschlechte an, bas in feinen Stammgütern in ben "Lauben" nördlich vom Thüringer Wald unter den ersten franklischen Kaisern zuerst mit einem Ludwig im Barte hervortritt. Sein Sohn war jener verbrecherische Lud= wig ber Springer (§ 146), der im Einverständnis mit dem treulosen Weibe seines Nachbars, des Pfalzgrafen Friedrich von Weißenfels, diesen er= mordete und die Chebrecherin heimführte und der, der Sage nach, aus dem Turme des Giebichenfteines bei Halle in die Saale hinab den fühnen Sprung gewagt haben foll, um der Gefangenschaft zu entrinnen.\*) Er wird als Erbauer der stolzen Wartburg genannt, wie auch des in lieblicher Wald= einsamkeit gelegenen Rlofters Reinhardsbrunn, einer alten Rulturftätte Thüringer Landes, wo er am Abend feines Lebens feine Sünden zu buffen fuchte und wo fast alle seine Nachkommen ihr Erbbegräbnis fanden. Sein Sohn, wieder Ludwig geheißen, empfing vom Raifer Lothar das Landgrafen= amt, 1130, und sein Gebiet ward nach Rorden hin von der Sörsel bis zur Unstrut erweitert, so daß das alte Thüringen (§ 97) wiederhergestellt und stammgemäß geeinigt erschien. Im sagen= und sangreichen Lande hat Die Überlieferung fast um jeden diefer Fürsten anmutige Geschichten ge= iponnen. So um Ludwig II., den Gifernen, 1140-1172, den einst der Schmied in Ruhla eifern hämmerte, und der dann zum Staunen Raiser Rotbarts, seines Schwagers, in einer Nacht eine Mauer rings um sein Landarafenichloß aufführte, nicht aus Mörtel und Stein, sondern aus feinen ritterlichen Bafallen, denen fein eiferner Arm ehedem vor dem Pfluge Behorsam beigebracht. Er wie seine Nachkommen waren treue Anhänger der stausischen Sache. Auch die hessischen Länder waren an das Haus ge= kommen und wurden meist von jüngeren Sohnen regiert. Die Wartburg, welche unter Landgraf Hermann (§ 185) noch der Sitz der ritterlichen Berrlichkeit und des Minnegesangs gewesen war, ward unter feinem Sohne Ludwig IV., dem Beiligen, 1216-1227, und beffen Gemahlin, der bei= ligen Elisabeth (§ 180), fast zu einem Spital für Arme und Kranke. Doch lebt beiber Name in der Sage wie in der Geschichte fort: Ludwig war, bei staatsklugen Blanen, herrlich burch Gerechtigkeit, Milbe und Sittenreinheit, Elifabeth durch unbegrenzte Wohlthätigkeit und himmlische Demut. Nachdem Ludwig auf dem Kreuzzuge Kaiser Friedrichs II. (§ 171) in Stalien gestorben mar, erlosch ber Stamm; benn sein Sohn, Bermann II., gelangte faum zur Mündigkeit und ward von seinem Dheim, Beinrich Rafve

> Du sprichst mit Fug, fteigst Du auf jenem Raine: Die rechts, hie links! hie Deutschlands Gud, bort Nord! . . Benn hie ber Schnee schmilst, ftromt fein Bug gum Maine, Was bort zum Thal träuft, rinnt zur Elbe fort; Doch auch das Leben weiß den Pfad zu finden, Was Menschen trennt, das muß sie auch verbinden. (Viftor Scheffel.)

<sup>\*)</sup> Die Sage scheint aus ber Migbeutung seines Stammnamens, ber Salier (Franke), in Saltator, Springer, entstanden zu fein.

(§ 174), verdrängt, der als Gegenkönig des Kaisers Friedrich II. und seines Sohnes Konrad 1247 starb, ohne Erben zu hinterlassen. Gine Schwester Ludwigs IV. aber war mit einem Markgrafen von Meißen, einem Wet= tiner, vermählt gewesen, und ihr entstammte Beinrich ber Erlauchte von Meißen, ber nach blutigem Erbfolgefampf mit Bermanns II. hinter= laffener Schwester, Sophia von Brabant, Thuringen mit Meißen verband. Dem Sohne Sophiens, Beinrich dem Rinde von Brabant, blieben die hessischen Lande als besondere Landgrafschaft (§ 251). So war Thüringen an das Haus Wettin gefallen.

§ 260. Das Saus Wettin, das noch jest in den fächfischen Königen, Großherzögen und Berzögen dauert, stammt aus dem zwischen Saale, Bode und Harz gelegenen Schwabengau, ist also wohl, wie jo viele große Herrschergeschlechter Deutschlands, schwäbischen Ursprungs. Seinen Namen verdankt es der Burg Wettin an der Saale. Aus diesem Saufe, das zuerst unter den Ottonen hervortritt, vereinigte ein Markgraf Kon= sad zur Zeit Kaiser Lothars und Konrads III., der Vollender des Klosters auf bem Petersberge nördlich von Salle, fast alle hier im Often angelegten Marken (§ 109), das Ofterland, die Mark Landsberg, Gilenburg, Brehne, Meißen und beide Laufiten unter seiner Berrichaft, mithin fast mehr als ben Umfang bes heutigen Königreichs Sachsen. Es war fast das ganze Land, das von den Kämmen des Erzgebirgs nordwärts sich abdacht, das Die Elbe, nachdem fie die Kelsenwälle des Elbsandsteingebirges, der sächsischen Schweiz, durchbrochen, breit und ruhig durchfließt, und an welches östlich das Oberlausitzer Bergland sich anschließt: Gegenden, schon seitalters be= triebsam in Bergbau, Handel und Gewerbe. Die westlichen Flüsse, die Mulde, Pleife, Elster und Saale durchströmen in ihrem unteren Laufe ebenes. reiches Ackerland, in dem später Städte wie Leipzig, Halle sich erheben. Die Elbe begleiten südlich bis Meißen die Berge, an denen, wenngleich targ= lich, selbst noch die Rebe gedeihet. Auch jenseits dieses Flusses, wo in der Niederlausit sumpfige Niederung beginnt, lehnen sich an den Landrücken des Fläming noch reiche, von flandrischen Kolonisten gegründete Dörfer. Dies ganze Land, einst wendisch, dankt deutschen Einwanderern seine Rultur. tam nach mehr als hundertjähriger Zersplitterung und Teilung auf Sein= rich den Erlauchten 1221 bis 1288, der außer Thüringen (§ 259) auch das Pleifiner Land (Altenburg, Zwickau, Chemnik), bisher unmittel= bares Reichsaut, dazu erwarb.

§ 261. Heinrichs des Erlauchten Sohn war Albrecht der Ent= artete, ber mit einer Staufin, Raiser Friedrichs II. Tochter, Margarete, vermählt war, sie durch Untreue und Diishandlung zur Flucht brachte und dann seine und ihre Söhne, Friedrich den Freidigen und Diekmann, zu Gunften seines Baftards Apit enterben wollte und beshalb seine Länder an Abolf von Rassau verkaufte (§ 209). Die beiden Sohne aber behaupteten unter vielen Gefahren ihr angestammtes Land sowohl gegen König Abolf, als auch gegen Albrecht von Ofterreich, der es gleichfalls in Anipruch nahm, und beffen Truppen fie bei Lucka in ber Rähe von Altenburg ichlugen (§ 213). Als Friedrich vor dem Auszug zur Schlacht den Belm mit dem thuringischen Löwen sich auffeten ließ, sprach er, so erzählen Chroniken,

freudig: "Bind fest, bind heut mir brei Lande fest, oder feins!"

Seute bind ich fest Meiffen, Thuringen und Pleiffen, Und alles, mas meine Eltern je gewahrt, Co helfe mir Gott auf Diefer Mahrt!

Dieje Länder blieben fortan dem wettinischen Saufe. Im Jahre 1423 machte bajjelbe noch eine Erwerbung: es erlojch nämlich, 1422, bas Saus der Astanier in Cachjen-Dittenberg, bei welchem bie Rurwürde gewesen war. Raiser Siegmund verlieh dies Land samt der Kurwurde Friedrich dem Streitbaren von Meißen. Bon nun an nannte Diefer fich Rurfürst in Sachsen. Unter den Göhnen Friedrichs bes Streitbaren. Friedrich dem Canftmutigen und Wilhelm, entbrannte ein fünf Sahre währender, heftiger Bruderkampf 1445—1450. Friedrich machte barin seinem Beinamen Chre; benn als einer feiner Feldhauptleute ihm anbot, er wollte seine große Donnerbuchse auf Berzog Wilhelms Zelt richten und ihn mit einem Schuß zum Berrn aller Lande bes Saufes machen, iprach er: "Schieß wohin Du willst, nur triff meinen Bruder nicht". In Diesem Rriege hatte ein fachfischer Ritter, Rung von Raufungen, für Friedrich bedeutende Kostenaufwände gemacht und sah sich nicht nach Bunsch befriedigt. Go tam er auf den feden Bedanken, vom Altenburger Schloß des Kurfürsten Söhne, Ernst und Albrecht, mit Gewalt zu rauben, 1455. Dieser jog. fächfische Pringenraub schien gelingen zu wollen; aber ber jungere Bring entiprang bei einer Rast im Balde seinem Räuber, welchen wackere Röhler, nachdem sie ihn tüchtig "getrillt", dem Kurfürsten gefangen einbrachten; auch ber ältere Prinz ward gerettet, und Kunz von Kaufungen endete auf dem Blutgerüft. Bon diesen beiden Prinzen stammten die beiden jächfischen Linien: die altere, die Rurlinie, die ernestinische, die in Wittenberg residierte; und die jungere, die albertinische, die in Leipzig und Dresden ihre Site hatte. Die ältere Linie bildet das in der Reformationsgeschichte ruhmvoll hervortretende Kurfürstenhaus von Sachsen. Sein Glanz beginnt mit Friebrich bem Beifen 1486-1525, ber feine Refidenz Wittenberg zugleich gu einer Universität machte, 1502, zu jener Universität, an welche bald nachber Luther berufen ward. \*)

# 6. Der oberfächsische Kreis. B. Das haus Auhalt (Askanier). Brandenburg und Dommern.

§ 262. Der Askanier oder Anhaltiner, besonders des Ahnherrn des Saufes, Albrechts des Baren, ift schon oben (§§ 152. 156. 195) Ermäh= nung gethan. Bon den Söhnen Albrechts erhielt Otto I. ben größten Teil der Marken; ein anderer, Bernhard, erhielt nach Seinrichs des Lömen Sturze die Herzogswürde von Sachsen (§ 162), was jedoch von nun an taum mehr als ein Titel war. Er hinterließ zwei Sohne, Albrecht und Beinrich. Bon dem älteften ftammten die beiden Linien, die den bergog= lichen Titel von Sachsen beibehielten: Sachsen=Lauenburg (§ 256) und Cachfen-Wittenberg, welche lettere, nachdem fie gur Rurwurde erhoben

<sup>\*)</sup> Auf Friedrich ben Beifen folgt fein Bruber Johann ber Beftanbige, 1525-1532, auf biefen Johann Friedrich, 1532 - 1554, der nach dem fcmaltalbijchen Kriege die Kurwürde samt dem Wittenberger Kurfreise an Morig von Sachsen aus der jungeren Linie, der albertinischen, abtreten mußte. Bon Morig' Bruder August I. 1553—1586, stammten die späteren Kursürsten von Sachsen, von denen Friedrich August I. († 1733) 1697 zur katholischen Religion übertrat, als er unter dem Namen August II. König von Polen wurde. In dieser Würde folgte ihm sein Sohn als August III., 1733—1763. Des letzteren Enkel Friedrich August bekam im Jahre 1806 die Königswürde. Die altere (erneftinische) Linie blieb im Besit ber sachsen-thuringischen Lan-ber, und aus ihr find hervorgegangen bie Saufer Cachsen-Beimar-Gisenach und Cachfen:Coburg:(Botha; fpater zweigten fich Cachfen: Altenburg und Cachfen: Meiningen= Sildburghausen ab.

worden (§ 224), im Jahre 1422 erlosch, worauf ihre Länder, wie oben gezeigt, an das Haus Wettin fielen und mit Thüringen-Meißen verbunden wurden. Bon dem jungeren Cohn Bernhards, Beinrich, dagegen frammen die heutigen Bergoge von Anhalt, in denen das askanische Saus noch In mehrere Linien gespalten, die erst 1863 wieder in eine gu= fammengefallen find, beherrichten fie das fruchtbare alte Stammland ber Askanier am Nordostrande des Barges, bis zur Saale und Elbe hin, die

Begenden um Ballenstedt, Bernburg, Röthen und Deffau.

§ 263. Um bedeutenoften aber maren die von Albrecht des Bären älteftem Sohn abstammenden Markgrafen von Brandenburg. \*) Gie tolonifierten und beherrschten die weiten Ebenen, die östlich von der Elbe gegen Savel und Spree bis zur Oder, an dieser hinab und über sie hinaus, sich erstrecken. Ein flaches, eintoniges Land, mit grauen Sandstreden, burren Rieferwälbern, unscheinbaren Dörfern, auf den ersten Blick ganz arm und reizlos; doch thun fich in ber Landschaft an den flaren, fischreichen Geen und dem weit hingegoffenen, von Hügeln umfäumten Spiegel ber Ströme, besonders der Havel bei Botsbam, Brandenburg und Savelberg, gang unerwartet die herrlichsten Blicke von Schönheit und Größe auf, und langs ben Bluffen, besonders ber Ober, lohnt reicher Acker und Wiesengrund dem Fleiße des Landmanns. Dennoch hat im ganzen hier in den "Marken" die Natur wenig für den Menschen gethan. Wenn hier der Boden heute ebenfalls seinen reichen Ertrag bringt, so war es vonaltersher der beharrliche Fleiß, der einfache Berftand und die tropig geschloffene Billensftarte feiner Bewohner, die dies alles geschaffen. Denn jo erscheint der Charafter des hier wohnenden Menichen= ichlags, echte Kolonisten altsächsischer Stammesart (§ 99), die, slavisches Mischblut nicht überall verleugnend, an Schönheit und Poesie andern deut: ichen Stämmen nicht vergleichbar, boch in ihrer unscheinbaren Weise eine unzerstörbare Federkraft des geistigen und sittlichen Lebens besitzen. — Das Beschlecht ber Uskanier mar ein überaus prächtiges und stattliches. Ginft, jo erzählt eine alte Geschichte, waren neunzehn Markgrafen des Saufes zu= fammen auf dem Markarafenberge bei Rathenow und flagten einander, wie ihrer so viel seien, daß das Land sie kaum standesmäßig zu ernähren vermöchte. Wenige Jahrzehnte, und ber gange Stamm mar erlojden. Blanzende Serren waren aus ihrer Mitte hervorgegangen, die sich in Fehden gegen Die Rachbarn, besonders die streitsüchtigen Erzbischofe von Magdeburg, tummelten; die aber auch des Minnegejangs, der, feit in Schwaben die Ritter= harfe verklungen, in die Länder niederdeutscher Junge sich geflüchtet hatte, wohl kundig waren. So ein Otto IV. mit dem Pfeil, + 1309, und vor allem der glänzende Balbemar, der lette der brandenburgischen Astanier, der sich im blutigen Kanpfe fast aller seiner Rachbarn erwehrte und das askanische Banner hochhielt. Dann starb er plöglich 1319, erft 28 Jahre alt, und mit feinem jungen Reffen Beinrich bem Jungern, erloich bas Saus, 1320. Kaiser find aus ben brandenburgischen Askaniern nicht bervorgegangen, aber von den fürstlichen Geschlechtern im Reich war feins, faum das der Thüringer oder Babenberger, ansehnlicher gewesen.

<sup>\*)</sup> Sie folgen hier in ber Übersicht; jum Teil sind fie icon oben § 195 erwähnt. Otto I. 1170-1184. Otto II. 1184-1205 und fein Bruder Albrecht II. 1184-1220. Dann bes letteren zwei ausgezeichnete Gobne Johann I. 1220 - 1266 und Otto III. 1220 1267. Bon ihnen entstammten bie Linien Stenbal und Galgmebel mit gablreichen Gliedern, Die gemeinsam regierten und einen fehr verzweigten Stammbaum bilben.

§ 264. Un Brandenburg schloß sich nördlich und nordöstlich Vommern an, das in zwei breiten Armen das Saff und die Odermundungen umfaßte, und zu dessen linker Sand Rügen lag, die schöne grüne Infel, die mit dem Kreidefelsen von Arkona als lette Spite deutschen Landes in das nordische Meer hinaustritt und erft nach oft wiederholten Kämpfen den heidnischen Ranen und den Dänen hatte abgewonnen werden muffen (ihr felbständiges Fürstenhaus erlosch 1325, und die Insel fiel an Pommern). Pommern selbst ist in seiner Bodengestalt dem oben beschriebenen öftlichen Solstein und Medlenburg ähnlich, nur wird es rechtsseits der Ober einformiger, mit langer. flacher, von Dunen eingefäumter Meereskufte. Die befferen Safen, wie namentlich Stettin, liegen im westlichen Pommern. Die feste, tapfere Bevölkerung, die den flavischen Untergrund noch deutlicher als die der Marken erkennen läßt, ift auf der See nicht fremd, doch mehr an Pflug und Scholle gewöhnt. Seit 1295 teilten fich die Lande in Pommern=Bolgaft und Stettin. Ihr Herzogshaus war gleichfalls ursprünglich flavisch und seit Beinrichs des Löwen Fall, der zuerst das Land deutscher Serrschaft dauernd unterworfen (§ 196), lehnsabhängig von Brandenburg. Diesem Verhältnis fuchten sich die pommerichen Serzöge lange vergeblich zu entziehen, obwohl Brandenburg felbst wenig von dieser Lehnshoheit genoß. Als dieses fie endlich 1529 im Vertrag von Grimnit (zwischen Prenzlau und Eberswalde) aufgab, ward dafür die Erbfolge Brandenburgs beim etwaigen Erlöschen des pommerschen Hauses festgestellt.

### 7. Der schwäbische, bagrische und fränkische Kreis. Die Wirtenberger. Bähringer. Mittelsbacher.

§ 265. Der schwäbische Kreis reichte im Often bis zum Lech, ging nördlich von der Wörnitzmündung in einem Bogen zum Rocher und mittleren Neckar und ward im Guden und Westen von dem Rhein umfaßt. Inner= halb des großen Winkels, den letterer Fluß beschreibt, liegt ein kleinerer, ben der Schwarzwald und die rauhe Alb gegeneinander bilden, von diesem eingefaßt ist das Herzland des alten Schwabens, die deutsche Fürstenwiege, die Dichter= und Heldenheimat, das Neckarland. Am steilen Abfall der Alb liegen viele berühmte Burgen: so der Hohenzollern, Lichtenstein, Hohen-Urach; ferner, wie ber Dichter singt,

> aller ichwäb'ichen Berge ichonfter, Der auf bem foniglichen Gipfel fühn Der Sohenstaufen alte Stammburg trägt. Und weit umber, in milber Sonne Blang, Ein grünend, fruchtbar Land, gewundne Thäler, Bon Strömen schimmernd, herbenreiche Triften, Jagdluftig Baldgebirg und aus ber Tiefe Des nahen Klofters abendlich Geläut. Dann fernhin in ben Burgen, in ben Stäbten Besegnetes Geschlecht, treufeste Männer, Die Frauen aber sittig und verschämt, Ja, wie uns Walther") sang, ben Engeln gleich. (Uhland.)

Auch viele reiche, tropige Städte, dem schwäbischen Bund (§§ 302. 303) angehörig, lagen hier am Fuß des Gebirges. Jenseits bildet die rauhe Alb mit dem Bodensee und den Algäuer Alpen einen anderen nach Often sich öffnenden Winkel, die von der Donau durchströmte Hochebene Ober-

<sup>\*)</sup> Walther von der Vogelweide (§ 184).

schwabens. Hier befanden sich neben mächtigen Reichsftädten wie Ulm und Mugsburg befonders die geiftlichen Gebiete des Kreifes, die Bistumer von Conftang und Augsburg und die Abtei Kempten. Überhaupt bot der ganze Kreis das Bild buntefter Berfplitterung; zu den bereits ge= nannten Bebieten tamen die Grafichaften Sobengollern, Lichtenstein, Öttingen, Helfenstein u. a. und viele reichsunmittelbare ritterschaftliche Besitzungen; turz man zählte im schwäbischen Kreise 93 Stände. Um mächtigften aber murben im Nedarlande die Grafen von Wirtenberg, ein fehdeluftiges, aber vom Beifte feltener Sparfamkeit und Klugheit befeeltes Geschlecht. Dieses Fürstenhaus wird, wie so manches andere, zuerft in den unruhigen Tagen Kaiser Heinrichs IV. genannt (um 1090) mit einem Conradus de Wirtineberc. Diese Grafen von Wirtenberg spalteten sich in mehrere Linien. Bon ihnen zeichnete sich zuerft aus ein Ulrich mit bem Daumen, der zur Zeit des Interregnums die Grafschaft Urach am obern Neckar gewann. Sein Sohn Eberhard ber Erlauchte ift oben (§§ 207. 217) als hartnäckiger Widersacher erst Rudolfs, dann nach seiner Aussöhnung mit den Habsburgern, Adolfs und Heinrichs VII. genannt. Er hatte vom König Albrecht die Reichsvogtei über die schwähischen Städte erhalten, und es gelang ihm auch sonst, bedeutende Erwerbungen zu machen, so Asberg, einen Teil von Calw 2c. Sein Enkel war der vielbesungene Eberhard der Greiner, der alte Rauschebart, 1344—1392, der unter anderem den Rest von Tübingen und Calw erwarb. — Wieder ein Eberhard, der im Bart genannt (§ 244), der Gründer der Universität Tubingen 1477, erhielt vom Kaiser Maximilian für sein Saus ben Berzogstitel. \*)

§ 266. Aber auch an ben weftlichen Abhängen bes Schwarzwalbes, von ben frijchen, tannenumdunkelten Thälern diejes Gebirges und den hoch hinauf bebauten Bergen, die zur reichen Rheinebene blicken, ging ein ruhmreiches Geschlicht aus, das der Grafen von Zähringen. Auch sie treten zuerst unter Kaiser Heinrich IV. hervor. Ihre Stammburg war Zähringen nahe bei Freiburg an der Dreisam, doch erwarb ein Seitenzweig des Hauses die Burg Baben am Dosbach, nabe ben warmen Seilquellen, an benen ichon die Römer einen stattlichen Ort gegründet. Sie schlossen sich mit treuer Unhänglichkeit ben Staufern an und bekleibeten unter ihnen wichtige fürst= liche Amter. \*\*) Gin Markgraf Rudolf I. von Baben erweiterte die

<sup>\*)</sup> In biefen Machtverhältniffen blieb bas Geschlecht im allgemeinen, bis es 1805 gur Königsmurbe emporftieg. Das heute herrschende Saus ftammt von der Linie der Grafen von Mömpelgard (§ 314).

<sup>&</sup>quot;) Die älteren Zähringer sind besonders glangvoll. Schon unter Seinrich IV. tommt ein Berthold I. von Zähringen vor, der Serzog von Kärnthen wurde, doch dies Land bald wieder verlor. Sein Sohn Berthold II. gründete Freiburg im Breisgau nahe ber Burg Bahringen, bas fein jungerer Cohn, Ronrad, mit Stadt: recht begabte. Derfelbe Berthold II. trat an die Staufer feine Ansprüche auf die fcmabische Herzogswürde ab und erhielt bafür die Reichsvogtei über Zürich, die sich bald über ben größten Teil der Schweiz ausdehnte, samt der berzoglichen Würde in seinen Erblanden. Sier treten seine Nachfolger als Städtegründer auf: Berthold IV. gründete Erblanden. Hertklande; bessen Anchsolger als Städtegründer auf: Berthold I. gründete Freiburg im Nechtlande; bessen Berthold V. Bern u. a. Städte. Ein Sohn Bertholds I. war Hermann der Heilige, dessen gleichnamiger Sohn bereits im Besig des Schlosses Baden war. Auch dieser Zweig blied den Stausern treu ergeben und erhielt die Beroneser Mark und somit auch die Markgrassenwürde, die man später auf Baden übertrug. Die Hausgüter am Schwarzwalde wuchien durch Lausch und andere Erwerbungen. Markgraf Hermann VI. vermählte sich mit der letzten Badenbergerin und war eine Zeit lang Serzog von Österreich; sein Sohn, Friedrich "von Baden" oder "von Österreich" genannt, blutete mit Konradin auf dem Schafett (§ 176). Der jüngere Bruder Hermanns VI. ist jener oben im Tert genannte Rudolf I., der Baden erbte.

Stammgüter zur Zeit bes Interregnums bedeutend, schloß sich bann, nach furzem Widerstreben, eifrig der Sache Rudolfs von Sabsburg an und run= bete seine Besitzungen an der Murg und Pfing zu einem geschlossenen Terri= torium ab. Er fann als der zweite Uhnherr der Markgrafen von Baden gelten, deren Besitzungen fich in getrennten Stücken nördlich bis über die

Pfing und füdlich bis über das Wiesenthal erftrecten.\*)

8 267. Der banrische Rreis lehnte sich im Guben an die Abhange ber Tyroler Alpen, ja erreichte in seinem sudöstlichen Teile, dem Erzstifte Salzburg, den schneebedeckten Hochkamm derselben. Nordöstlich begrenzte ihn der Böhmer Wald und schied ihn von den Ländern flavischer Zunge. Von der Natur war er nicht sehr reich begünstigt. Das Land zwischen Donau und Alpen ist Sochebene, rauh und kalt, in der Nähe der sie durchschneidenden Flusse von großen Mösern (Hochmooren) durchzogen, der Kultur nicht günstig, von einem starren, abgeschlossenen Volksstamme bewohnt. Nördlich von der Donau freilich thun sich freundlichere Gelände auf; aber das Thal verengt sich bald, so daß selbst die Schiffahrt in älterer Zeit nicht gefahrlos blieb: und auch die mildere, landschaftlich schönere Oberpfalz ift von den Bergzügen des Jura, bes bayerichen und Böhmer Waldes eng zusammengeschränkt. Bu bem Kreise gehörten viele geiftliche Stifter, die Bistumer Freifing, Regens= burg, Paffau, vor allem aber das majestätisch von den Alpen umgürtete, am Fuß des sagenreichen Untersberg gelegene Salzburg; außerdem einige Grafschaften und reichsritterschaftliche Gebiete. Den Kern aber des Kreifes bilbete das Berzogtum Bayern unter dem Sause Wittelsbach. Daffelbe beginnt mit jenem von Barbarossa 1180 zum Herzog von Bayern erhobenen Otto von Wittelsbach (§§ 155. 162). Sohn und Entel beffelben ver= einigten die Besitzungen von großen aussterbenden altbayrischen Geschlechtern (den Bohburgern, Andechs, Bogen 2c.) mit dem an sich nicht sehr bedeutenden Herzogtum. Auch die Kheinpfalz war an das Haus gekommen, und von der hier sich abzweigenden Linie der Wittelsbacher ist oben (§ 248) die Rede gewesen. Einen plötlichen Zuwachs an Macht bekam das Herzogshaus, als aus ihm Ludwig der Bayer den deutschen Königsthron bestieg. Dieser erwarb, wie oben (§ 221) gezeigt, die Mart Brandenburg, ferner Sol= land, Seeland, Friesland und außerdem noch Tyrol. Alle diefe Erwerbungen gingen jedoch unter seinen Nachkommen wieder verloren.

§ 268. Wir gehen hier nur furz auf die Geschichte ber Mark Bran= benburg unter dem baprisch=wittelsbachischen Saufe ein. Diese gan= ber waren, seit 1320 hier das askanische Haus erloschen war (§ 263), herren= loses But geworden, nach welchem die Nachbarn — Mecklenburg, Braun= schweig, Pommern und besonders die dem alten Regentenhause entstammenden Anhaltiner (vgl. auch §§ 162, 262) — von allen Seiten zugegriffen hatten. König Ludwig ber Bayer, durch die Schlacht von Mühlborf 1322 (§ 219) Herr im Reiche geworden, zog zulett die Marken als eröffnetes Reichslehn ein und verlieh sie feinem Sohne, bem noch unmundigen Ludwig. Unter vielfachen Verwirrungen hat nun das baprische Haus von 1324 bis 1373 in den Marken regiert. Denn nicht bloß, daß diese Länder in der herren-

Sein Geschlecht teilte fich 1527 in die Linien Baben-Baben und Baben-Durlach;

jene, katholisch, starb 1771 aus, diese, protestantisch, vereinigte unter Karl Friedrich alle Länder des Sauses und erhielt 1806 die großherzogliche Bürde. \*) Durch die nächste Zeit dis zur Napoleonischen Serrschaft blieb dies im wesent-lichen der Besitzstand des Sauses; dann folgte das Aussteigen zur Kurwürde 1803, zur großberzoglichen 1806.

lofen Beit verkleinert maren, fondern beim Streit bes Raifers mit bem Papfte (§ 220) tam Bann und Interditt und im Gefolge beffelben ein fürchterlicher Einfall der Polen und der noch heidnischen Litauer über die Marken. Im Innern lösten sich die Bande der Ordnung, die Ritterschaft ward "ichlokgeseffen" (d. h. sie bauete oder erwarb eigene Burgen), ward übermutig und räuberisch, die Städte erhoben sich zu fast völliger Unabbängigkeit. Als später Markgraf Ludwig bes Baters Plane gemäß sich mit Margarete Maultasch vermählte (§ 221) und so Tyrol gewann, bann nach des Baters Tode an der Spitze der bayrischen Partei gegen die lütelburgische auftrat (§ 222), regte ihm der neue Kaiser Karl IV. in Brandenburg alle möglichen Feinde, die Unhaltiner, Mecklenburger (§ 257), den Erzbijchof von Magdeburg u. a. auf. Wieder kam blutige Berwirrung über die un= glücklichen Lande. In diesen Zeiten, 1348, trat ein Mann auf, ber sich für ben 1319 gestorbenen letten Askanier, Waldemar (§§ 222. 263.) ausgab — der faliche Balbemar genannt. Er ergahlte, fein Tob und Leichenbegananis seien Trug gewesen, da er um seines Gewissens willen als Pilger nach bem Morgenlande habe ziehen und in unbekannter Armut sterben wollen; jett jedoch sei er durch das Elend seines Landes bewegt worden, wieder hervor= zutreten. Er fand viel Anhang, und Karl IV. anerkannte ihn für echt, bis er sich 1349 mit Ludwig aussöhnte; dann gab er ihn als Abenteurer auf, boch ward jener nach seinem 1357 erfolgten Tode im Erbbegräbnis der Un= haltiner beigesett. Im Jahre 1351 trat Ludwig der Altere freiwillig die Marten an seine beiden jungeren Bruder Ludwig den Römer, 1351—1365, und Otto den Finner (Faulen), 1351—1373, ab und zog sich nach Oberbayern und Tyrol zurück. Von diesen Brüdern gewann Kaiser Karl IV., eine spätere Zwietracht im bayrischen Sause, die er selbst angeschürt, klug benutend, das Versprechen der Erbfolge in den Marken, die er 1373 von dem jungsten Bruder Otto, den er lange hintergangen und verächtlich behandelt hatte, durch den Vertrag von Fürstenwalde sich erzwang. Go kamen die Marken von dem baprischen an das lütelburgische Haus. — Die Linien des banrischen Berzogshauses bieten später nur das Schauspiel beständiger Rämpfe unter sich und gegen die Nachbarn; für die allgemeine Beschichte sind sie ohne Bedeutung. Erst 1506 vereinigte Herzog Albrecht IV. ber Beife die wichtigften banrischen Lande dauernd, und seine Sohne Wilhelm und Ludwig regierten dieselben als Berzöge gemeinsam. Die bayrischen Lande bleiben hinfort vereint, und Herrscher aus Wilhelms Geblüt sind ihre Bergoge. Die Stadt München, von Beinrich dem Lowen gegründet (§ 188), erhob sich erst durch Ludwig den Bayer zu größerer Bedeutung. Ingolitadt war die 1472 gegründete Universität der bayrischen Lande. \*)

§ 269. Bon bem ehemals großen Serzogtum Franken, bem Sauptlande des Reiches, welches den größten Teil des späteren furrheinischen und oberrheinischen Kreifes umfaßt hatte, war ber Rame nur dem öftlichften Teile geblieben, jenen Ländern, die zu beiden Seiten des Mains zwischen Rhon, Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Jura in den weitgeöffneten, milden und fruchtbaren Thälern der Rezat, Rednit und Pegnit, der 36, frantischen Saale und anderer Fluffe fich ausbreiteten. In diesem frankischen Rreife ragten brei geistliche Gebiete hervor mit ihren bischöflichen Residenzen: Eich = ftedt an der Altmubl, Burgburg (am Stein), deffen viele Turme mit bem schönen Belaut, beffen hochragende Refte und deffen Weinberge ber

<sup>\*)</sup> Im übrigen vergl. § 248 und Unmerfung.

prächtige Main wiederspiegelt, und Bamberg mit feinem ehrwürdigen Dom. Außerdem zählte der Kreis viele, fast überreiche Klöster und Abteien, acht fleinere Grafschaften und Berrichaften und fünf freie Reichsstädte, beren vornehmfte und aller beutschen Stadte Krone Rurnberg mar. Bu Raifer Beinrichs IV. Zeit gegründet, rasch emporgewachsen, durch Sandel bereichert, im Kampfe mit den umwohnenden Rittern und Dynasten erstarkt, durch manche innere Bewegung und Umwälzung zu bürgerlicher Freiheit gebildet, war fie besonders am Ende unserer Periode burch ihre Staatsmänner, Gelehrten, Maler, Bildhauer und Poeten hoch berühmt; die Lorenzer= und die Sebalbus= firche, das Rathaus, der schöne Brunnen und manches andere Denkmal bezeugten ben Reichtum wie die Runftblute biefer Stadt. Uber ihr ragte die alte kaiserliche Feste und am Aufgang zu ihr eine kleinere, von der ein welthistorisches Geschlecht, die Sohenzollern, ihren Ausgang zu Macht und Ruhm genommen haben. Diesen gehörten die beiden größten Territorien des Rreises, die Fürstentumer Anspach und Baireuth, denen nur noch die alte Graffchaft Senneberg am Sudfuß des Thuringer Balbes an Bedeutung sich vergleichen ließ.

#### 8. Die Lügelburger in Böhmen.

§ 270. Böhmen und die ihm angeschlossenen Länder Mähren, Lausitz und Schlesien waren nicht mit eingekreift, teils weil sie als slavischer Zunge zugehörig galten, teils weil zur Zeit der Kreiseinteilung diese Länder fast unabhängig und getrennt von Deutschland waren. Einst in der Urzeit deutsch (§ 9), dann von dem flavischen Stamme der Szechen besetzt, war Böhmen doch bald wieder ein Teil des deutschen Reiches geworden (§§ 77. 102) und vielsach von deutschen Slementen durchdrungen (§ 199). Als mit Ottokars (§§ 206. 216) Enkel, Wenzel III., das ruhmreiche Haus der Premysliden erloschen war, waren hier zwei Schwestern als Erbinnen vorhanden. Es ist oben (§ 216) gezeigt, wie sich die jüngere derselben, die Prinzessin Elisabeth, um Schutz und Beistand an Kaiser Heinrich VII. wandte, der die Gelegenheit, seinem Hause eine Königskrone zu gewinnen,

wahrnahm und fie mit seinem Sohne Johann vermählte.

§ 271. So tam das Lügelburger Saus auf ben böhmifchen Ronigs= thron, nachdem daffelbe bereits durch Beinrich VII. aus einem unbedeutenden Grafenhause Lothringens zu der höchsten weltlichen Würde der Christenheit emporgestiegen war. König Johann von Böhmen, sein Sohn, mar ein wunderlicher Mann. Sein Leben ift ein fortgesettes, abenteuerliches Wandern von Turnier zu Turnier, von Krieg zu Krieg, von Unterhandlung zu Unterhandlung. Bald finden wir ihn in Avignon, bald in Paris, dann am Rhein, in Preußen, Polen ober Ungarn, bann in Italien mit weiten Planen beschäftigt und fast am seltensten in seinem Böhmen. Und doch war sein unstätes Treiben, einige wichtige Erwerbungen in Schlesien abgerechnet, von nur geringen Erfolgen begleitet. Mit bem Raifer Ludwig bem Bayer, bem er einst den Sieg bei Mühldorf (§ 219) hatte erringen helfen, zerfiel er bald: und seit dieser die Che von Johanns Sohn mit Margarete Maultasch, der Erbin Tyrols, aufgelöft hatte (§ 221), herrschte zwischen beiden bittere Keindschaft. Bon ber Zeit an schlug sich Johann gang zum Papfte und jum Könige Frankreichs, an ben ihn ohnehin Berwandtschaft und Borliebe für französisches Wesen fesselten. Er war alt geworden und seit den letten Sahren erblindet. Sein Sohn Karl, am frangösischen Hofe erzogen und persönlicher Freund des Papstes, ward zum Raiser erwählt (§ 222).

aber die lütelburgische Partei im Reiche keinen Boben gewinnen konnte, so stützte sie sich ganz auf den französischen König und den Papst. So kam es, daß Bater und Sohn mit teilnahmen an dem Kriege zwischen England und Frankreich und an der blutigen Schlacht bei Erecy (nahe der Somme), 1346. Auch der alte Johann hatte in der Schlacht nicht sehlen wollen und sich deshalb auf seinem Schlachtroß von zwei Rittern in die Mitte nehmen und in das Getümmel führen lassen. Als nun, so heißt es, die französischen Ritter vor den englischen Armbrustschützen dahin sanken und er die Berwirrung wahrnahm, fragte er seine Getreuen, wie es stünde. "Übel, Herr, steht es um die Schlacht, denkt auf Eure Rettung!" erwiderten diese. Da sagte Johann: "Fern sei es, daß ein Böhmenkönig fliehen sollte: kein Lükelburger stirbt den Tod im Bett!", ließ sich hinleiten, wo der Kampf am heißesten war, und siel, seines Baters und Großvaters würdig (§§ 217. 214).

§ 272. Aus der mörderischen Schlacht entrann fein Sohn, Karl IV., verwundet und fam bald, wenn auch erst mit vielen listigen Künsten, zum an= erkannten Besitz der deutschen Kaiserkrone. Dankt ihm Deutschland außer ber golbenen Bulle (§ 224) wenig, so hat er besto mehr für seine Erb= lande, besonders für Böhmen, gethan, das er schon seit seinem 17. Jahre für seinen abenteuernden Bater regiert und geordnet hatte. Er erweiterte und befestigte Prag, schmudte es mit der unvergleichlichen Berrlichfeit seiner Dome, Klöfter, Brücken und Turme, gründete hier, 1348, Die erste beutsche Universität und machte diese seine Sauptstadt zum Glanzpunkte des miffenschaftlichen wie gewerbsthätigen Lebens in Deutschland. Raftlos mehrte er feine Erbländer; so gewann er ben nördlichen Teil ber Dberpfalz, vereinte Schlesien ganz mit Böhmen und erwarb endlich (§ 268) durch Rampf von bem letten bayrifchen Markgrafen, Otto, auch Brandenburg. Da aber wieder Brandenburg Ansprüche auf die Lehnsoberhoheit über Pom= mern und Medlenburg machte, so konnte man fagen, seine Erblande reichten in ununterbrochenem, breitem Zuge fast von der Donau bis zur Oftsee. Auf der Elbe und Ober, diesen großen, natürlichen Handelsstraßen des beutschen Ditens, gründete und hob er ben Schiffahrts-Berkehr; mit der Sanja trat er in freundschaftliche Beziehung und besuchte beshalb felbst bas Haupt berselben, Lübeck: das letzte Mal, daß — bis auf unsre Tage — ein beutscher Kaiser den niedersächsischen Rorden bereist hat. Den Marken besonders zeigte sich sein Walten segensreich. Beset und Ordnung kehrten in diefe gang muft gewordenen Lande wieder ein; an der Elbe erblühte Tangermunde, ber Lieblingsfit Rarls in feinen alten Tagen. Go ift er ein Segenspender für den deutschen Dften geworden, der ihm Pflege des Beistes wie der Landeskultur dankt: und hier hinterließ er einen ichoneren Namen benn im Reiche, als er, für seine Erbländer zu früh, 1378 zu Prag starb.

§ 273. Noch während seiner Lebzeiten hatte er, seinen großen Schöpfunzgen zum Schaben, eine Teilung seiner Erblande bestimmt. Wenzel, sein ältester Sohn (1378—1419), bekam Böhmen und Schlesien; die Lausip, Neumark und Luxemburg ein jüngerer Bruder Johann; Mähren kam an die beiden Vettern Wenzels, Jost und Prokop; Brandenburg siel an Siegmund, Kaiser Karls zweiten Sohn. Wenzel ließ bald seine Länder ebenso verwildern, wie er als Kaiser das Reich vernachlässigte (§ 227), und nicht lange, so zerrüttete der wildeste Verwandtenzwist diese noch kurz zuwor so wohl regierten Lande. Siegmund aber verpfandete, weil er für fernere Unternehmungen Geld brauchte, die brandenburgischen Marken bald

an seine Bettern, Jost und Prokop von Mähren. Ihm nämlich war burch feines Baters Klugheit die glanzende Aussicht eröffnet worden, zwei große Königreiche im Often Europas zu gewinnen. Ungarn und Polen waren bis 1382 ruhmvoll von Ludwig dem Großen beherrscht gewesen, ber jenem Saufe Anjou entsproffen war, das in Reapel einst die Staufer verbrängt hatte (§ 175). Ludwig hatte zwei Töchter hinterlassen, Maria und Sedwig, und Siegmund, ber mit Maria verlobt war, hoffte mit ihr beide Kronen zu gewinnen. Die Polen aber widerstrebten, machten Sedwig zu ihrer Königin, und diese reichte dem Großfürsten von Litauen, dem Wladislaus Jagiello, die Sand, der erst damals mit seinem Bolf zum Christentum übertrat. Dieser Uhnherr des mächtigen polnischen Königshauses der Jagiellonen mard später besonders dem deutschen Orden in Preußen ge= fährlich. Ungarn aber gewann Siegmund, wenngleich unter vielen Känipfen und Gefahren, zugleich mit ber Sand Marias. Von hier aus ward er, wie wir gesehen (§ 230), 1411 auf den deutschen Thron gehoben und räumte die Marken seinem treuen Freund Friedrich von Hohenzollern Als seine fühnen Verbesserungsplane für Rirche und Reich gescheitert waren, wandte er auch sein Streben nur noch seinen Erblanden zu. Wenzels kinderlosem Sinsterben, 1419, war er auch berechtigter Erbfolger in Böhmen, aber hier wehrten ihm die Susiten. Da er nur eine Tochter hatte, die mit dem Habsburger Albrecht von Ofterreich vermählt mar, so arbeitete er in den letten Zeiten seines Lebens, zumal er mit seinem Freunde Friedrich von Brandenburg (§ 236) zerfallen war, einzig für Mehrung und Erhöhung der Macht Albrechts. Er hatte noch die Freude, Böhmen unter seine Herrschaft zurückehren zu sehen (§ 236). Als er 1437 starb, vererbte er zwei Königsfronen auf bas habsburgifche Saus. es dieselben damals auch noch nicht behaupten, der Anlaß zur späteren Er= werbung war doch gegeben, und wohl darf man Siegmund einen Mitbe= gründer der habsburgischen Macht nennen. Doch ist auch die andere deutsche Großmacht, die der brandenburgischen Hohenzollern, zum Teil auf dem Boden der lütelburgischen Lande aufgewachsen. 9. Die Hohenzollern.

§ 274. In einem ber fconften Teile Schwabens (§ 265), nicht fern von den Stammsiken der Staufer und Welfen, stand und steht noch heute in erneuerter Pracht die Burg Sobenzollern, die Geburtsstätte eines ber mächtigften und ruhmvollsten Berricherhäuser ber Welt. Grafen von Bollern werden zuerst unter Kaifer Seinrich IV. genannt. Ein Zweig dieser Bollern - von Bechingen und Sigmaringen - blieb in ber Beimat, ward gur Zeit des 30 jährigen Krieges gefürstet und trat endlich 1849, nachdem ihm hohe Ehren und Würden gewährleistet waren, Land und Leute dem Bruderzweige ab, ber seinen Staat inzwischen zur Großmacht emporgehoben hatte. Klein waren auch dieses Bruderzweiges Anfänge. Wie die Zähringer, die Wittelsbacher und Sabsburger verdanken auch diese Sobenzollern ben Staufern, benen fie treu bienten, ihr erftes Aufwachsen. Bon ben Staufern er= hielten sie um 1190 das kaiserliche Amt eines Burggrafen von Nürn= berg; durch Seirat, Erb und Rauf mehrten fie ihre Guter in Franken, auf dem Bogtlande, in Ofterreich und felbst in Burgund; durch Klugheit und Tüchtigkeit begannen sie bald im Rate der deutschen Fürsten etwas zu gelten. Der eifrigen Bemühung eines hohenzollernschen Burggrafen bankte Rudolf

von Sabsburg seine Krone (§ 205) und gab beshalb biefem Saufe Erb= lichkeit in dem genannten Burggrafenamte auch in weiblicher Folge; der Tapferkeit seines Sohnes, Friedrichs IV., von beffen Rittern einer Friedrich ben Schönen gefangen einbrachte, bankte Ludwig ber Bayer ben entscheibenben Sieg bei Mühlborf, 1322 (§ 219). Immer hielten fich die Burggrafen treu zu den erwählten Kaisern, beren gleichsam geborne Rate und Feldsperren sie waren. Karl IV. bestätigte beshalb dem Geschlechte den Rang von Reichsfürsten und das Recht, die Bergwerke in ihrem Gebiet auszubeuten, ein Recht, das er fonft nur noch den Kurfürsten zugeftand. Schon teilte Burggraf Friedrich V. sein Land unter seine Söhne in den Teil auf dem Gebirg - Baireuth - und den Teil unter dem Gebirg -Anspach. Friedrich VI. aber vereinte nach des Bruders Tode beide Länder wieder in seiner Sand. Er diente Siegmund treu in den verwirrten unga= rischen Angelegenheiten; er half ihm durch Klugheit und Kühnheit zur deut= schen Kaiserkrone. Zum Dank dafür bestellte ihn Siegmund zum oberften Sauptmann, Verwefer und Statthalter ber Mark Brandenburg und wies dem Burggrafen die Summe von 100 000 Goldgulden, die er später noch um 50 000 vermehrte, auf die Marken an "für den Aufwand von Geld und Mühe, dem er zur Rettung des halbverlorenen Landes sich unterzog", 1411.

§ 275. So tam 1412 ber erfte Sohenzoller nach Brandenburg. Die Marten, die feit hundert Sahren in den Sanden dreier Fürstenhäuser ge= wefen waren (ber Askanier — 1320, ber Bayern — 1373 und ber Lütel= burger - 1411), waren burch die Schlaffheit und Ohnmacht ihrer Regenten in ben beklagenswertesten Zuftand geraten. Wenn irgendwo, so hatte hier das Rittertum alle Zügel der Zucht und des Gehorsams zerriffen. Friedrich schuf Ordnung, indem er die Schlöffer des Abels brach. Dann kehrte er zu Siegmund auf das Constanzer Konzil zuruck. Hier übergab ihm Siegmund die Marken 1415, ruckfaufbar, wie man damals häufig einen folden Handel zu schließen pflegte, um 400 000 Goldgulden. Im Jahre 1417 belehnte er ihn feierlich auf dem Markte von Constanz im Angesicht des ganzen Konzils mit diesen Ländern wie mit der Kurwürde. Und als dann das Jahr darauf, 1418, der Kaiser den Kurfürsten zum Statthalter und Berweser des römischen Reichs in Deutschland ernannte, da zweiselte niemand, daß der Hohenzoller ausersehen sei, die Macht und Stellung des Saufes Luxemburg, das dem Aussterben nabe war, auf fein Geschlecht gu vereinigen. So hoch ftand Friedrich bamals in Siegmunds Bunft. Beide Männer hatten noch einmal den Mut gehabt, zu glauben, es sei in Deutschland eine starte Obergewalt und durch eine folche wieder Ordnung im Innern und Macht nach außen möglich. Wie oben gezeigt, gab Siegmund mißmutig bald folche Gedanken auf. Friedrich aber kam bei ihm in Un= gnade, als er, gestütt auf die neu erworbene Macht, für sein Saus noch weiter ftrebte. Er verlobte feinen zweiten Cohn Friedrich mit der Tochter bes Polentönigs Wadislaus Jagiello (§ 273), und da diefer ohne Sohne war, glaubte er feinem Saufe in deffen weiten Landern die Erbfolge eröffnen zu können.\*) Siegmund, ber felbst einst auf die Krone Polens gehofft, ward eifersüchtig auf die zu hoch steigende Macht des Freundes. Das erite

<sup>\*)</sup> Bladislaus Jagiello bekam aus britter Che fpater noch Sohne, und ber gange Plan zerschlug sich.

Zeichen der Ungnade war, daß er nicht dem Hause Friedrichs, sondern den Wettinern den Kurfreis Wittenberg und die Kurwürde von Sachsen gab, als hier die Linie der Askanier 1422 erlosch, (§ 261). Auch später hinderte Siegmund den Hohenzollern mannigfach, selbst in den Angelegenheiten des Reiches, die dieser mit der alten Hingebung betrieb. Erst gegen Ende der Regierung Siegmunds, als dieser längst nur noch für die Habsburger

ftrebte und arbeitete, fam eine fühle Aussöhnung zustande.

§ 276. Nach Siegmunds Tode durfte Friedrich, geftütt auf die blühende Macht seines Saufes und seine Verdienste um das Reich, auf die Wahl zum deutschen König rechnen. Bum ersten Male standen in Deutschland die Säuser Sohenzollern und Sabsburg im Streben nach der oberften Bewalt fich ent= Wie und warum damals die Habsburger siegten, ift oben (§ 237) Friedrich starb 1440 nach langem, arbeitsvollem Leben, welches noch mehr dem Reich als seinem Brandenburg gegolten hatte. Er hatte seine Länder geteilt; in den Marken folgte sein zweiter Sohn Friedrich II. Eisenzahn 1440-1470 (nebst einem unbedeutenden jüngeren Bruder), in ben frankischen Fürstentumern ber ruhmlos gebliebene alteste Sohn, Johann der Alchymist, und Albrecht Achilles. - Friedrich II., fromm und fest, stellte in den Marken Zucht und Ordnung völlig wieder her, erwarb die Neumark, welche Siegmund dem deutschen Orden verpfändet hatte, zu Brandenburg zuruck und baute hier im Often des Reiches einen festen deut= schen Staat auf, welcher ben mährend Kaiser Friedrichs III. schlaffer Re= gierung weiter und weiter vordringenden Polen und Böhmen einen Damm entgegenwarf. Auch brach er die tropige Selbständigkeit der brandenburgischen Stadte, besonders die von Berlin-Cölln (§ 195), 1443, wo er den Grund zum kurfürstlichen Residenzschloß legte. Albrecht Achilles, tapfer, beredt, schlau, im Zweikampf nie, in der Schlacht selten besiegt, mit Narben an Sand, Jug, Besicht und Sals ganz überbeckt, war einer der gewaltigsten Fürsten seiner Zeit. "Frisch angerannt ist halb gefochten" war sein Wahl= Raftlos tummelte er sich in den frankischen Fehden, im Städtekrieg, im Rampf gegen die Bayern und Pfälzer (Friedrich den Siegreichen § 248) und diente nach des Baters Beispiel unablässig dem Reiche und selbst einem un= bankbaren Kaifer, obwohl er, vor der Wahl Friedrichs III., einst felber auf die deutsche Krone gehofft hatte. Da alle seine Brüder, auch Friedrich, erb= los starben, so vereinigte er alle hohenzollernschen Länder, die frankischen wie die brandenburgischen, 1470 — 1486. Als Kurfürst strebte er für regelmäßige Reichstage, für eine Reichsverfassung und ben Landfrieden. Für die hohenzollernschen Lande, in denen er strenges Recht und feste Ordnung pflegte, erließ er 1473 ein Hausgesetz, welches die Teilungen verhindern follte: dem ältesten Sohne übergab er die Marken, den beiden folgenden Anspach und Baireuth. So wurden drei Linien begründet, die aber teine weiteren Unterteilungen vornehmen follten. — Auf der Sohe ihrer Vorfahren, die über die Geschicke Deutschlands mit entschieden hatten, wußten sich die Rachkommen nicht zu halten. Sie fanken, schon von Albrechts Sohne, Johann Cicero 1486 bis 1499, an, zu zwar mächtigen, doch auf bas Reich nur noch wenig einwirkenden Territorialherren herab. Erst eine spätere Zeit sollte neue Macht und Chre auf den Namen der Sohenzollern bringen.

#### 10. Die habsburger. Der öfterreichische Breis.

§ 277. Der mächtige Alpenwall, ber im Guben Deutschland von Welsch= land trennt und im weiten Bogen auf die Ortlesspitze, ben Brenner und Die Gipfel des hohen Tauern wie auf seine Säulen sich ftutt, war schon seit der Bölkerwanderung von Stämmen deutscher Abkunft besetzt worden. Selbst über diese Scheibewand hinaus, die Thaler ber Gisach und Rieng, ber Paffeier und Etich hinab, erklang die deutsche Zunge, bis unterhalb Bogen mit der mehr und mehr fich jüdlich gestaltenden Natur auch allmählich die italienische Sprache und Volksart begann. Nördlich aber von diesem Wall, im weiten Längenthal des Inn und feinen Nebenthälern, wohnt in zahlreichen Dörfern und Gehöften, die oft bis an ben Schnee ber Ulpen emporsteigen, unvermischt und von fremder Sitte kaum berührt, ein Jägerund Sirtenvolk, abgehärtet, treu, tapfer und genügsam, in engsten Schranken bes Berkommens und des Glaubens, doch nicht ohne Sinn für vielgestaltigen Erwerb, der sie oft zu weiter Wanderung in die Ferne lockt. Hier, wie im Norden an der flachen Seekuste, hatte sich ein freier Bauernstand in altgermanischem, selbständigem Gemeindeleben behauptet. Dem banrischen Stamm entsprossen, sonderte sich der Inroler doch bald sprode und stolz, und es herrschte gegen den Nachbar eher Abneigung als Stammesfreund= ichaft. — Reben ber meist freien Bauernschaft jagen reichbegüterte geistliche Herren und einige große adlige Familien. Aus der Zahl der letteren heben sich bald die Grafen von Tyrol heraus, genannt nach dem alten Römer= ichloß Teriolis (Tyrol) über Meran. Als Dieses Geschlecht 1254 erloschen, kamen die Tyroler Lande an Meinhart III. von Görz, den Bater jenes Meinhart IV., bem Raifer Rudolf von Sabsburg für seine treue Silfe auch noch das Bergogtum Kärnthen verlieh (§ 207). Eprol und Kärnthen erbten fo auf Meinharts Sohn Seinrich von Karnthen (§ 216) und durch diesen auf seine Tochter, die mehrsach erwähnte Margarete Maul= tasch. Diese, nach ihrer Scheidung von ihrem ersten Gemahl mit Ludwig bem Altern von Bayern verheiratet (§ 268), hatte aus diefer Che nur einen Sohn, Meinhart. Derfelbe mar mit einer öfterreichischen Pringeffin vermählt, ftarb aber jung und kinderlos, und Margarete trat nun, früheren Berträgen gemäß, die Grafschaft Tyrol an Ofterreich ab, 1363. Dann blieb das Land unter einem Seitenzweige der Habsburger, bis es 1493 unter Raifer Maximilian zum Banzen ber öfterreichischen Länder geschlagen wurde. § 278. Bom hohen Tauern öffnen fich nach Diten hin die später fich

vereinenden Thäler der Mur und Drau, südlicher das Längenthal der Save. Die schneebedeckten Apenzüge, welche diese Thäler trennen und begleiten, sinken in ihrer weiteren Fortsetung zu sansten waldigen Hügelketten herunter, und so verlaufen Flüsse und Thäler in die große ungarische Ebene, über die Grenzen Dentschlands hinaus. Bon dem offenen Osten war in diese Thäler der Strom slavischer Volksart gedrungen, und dieselbe ist später von der deutschen wohl durchsett, doch nicht völlig überwunden worden. Seit Karl dem Großen (§§ 76. 82) und wieder seit den Ottonen bestanden hier Marken mit wechselnden Benennungen und Grenzen (§ 109). Aus ihnen hebt sich früh (§ 115) ein Herzogtum Kärnthen hervor. Doch scheidet sich bald wieder das Land nördlich des kärnthnisch steierischen Alpenzuges als Herzogtum Steiermark von diesem ab, während der Kame Kärnthen dem Drauthale verbleibt und sich südlich wieder gegen Krain (im oberen Savethale und am Karst) abgrenzt. Zwischen diesem weltlichen Ge-

biet lag viel geistliches, zu Salzburg, Aquileja und anderen Stiftern gehörig. Wohl die bedeutendsten weltlichen Herren waren die Herzöge von Steiersmark, die aber schon 1186 aussterben und ihr Land an die österreichischen Babenberger vererben. So war Steiermark früh ein mit Österreich vers

schwistertes Land geworden.

§ 279. Österreich selbst, b. i. bas Berzogtum im engeren Sinne, entstand aus der bayerischen Ditmark. Es ift das Land an beiden Ufern der Donau. burch die Ens in eine westliche und östliche Sälfte, das Land ob und unter der Ens, geteilt. Das fruchtbare, an Naturschönheiten reiche Land, von einem Strome durchflossen, der an Pracht dem Rheine kaum nachsteht, im Norden von den Terraffen Böhmens und Mährens, im Guden von ben Schneegipfeln der Alpen begrenzt, deren Ausläufer bald in maldigen Soben= zügen sich verflachen, bald inselartig aus der lachenden Ebene wieder auftauchen, bald wie Vorgebirge noch bis an die Donau vorspringen — war frühzeitig im vollsten Sinne beutscher Art zugeeignet, ward ber Schauplat ber Belbenfage, ber Schauplat von der Nibelungen Banderfahrt und ihren Rämpfen und war burch die Babenberger, das alte glanzende Berzogs= haus, denen auch Wien sein Aufblühen dankte (§ 188), deutscher Rolo= nisation, beutscher Rultur, beutscher Sprache und beutschem Liebe (§ 185) weit aufgethan. Der Bolksstamm, der hier wohnte, lebensluftigen, treuherzigen Sinnes, mar aus einem Zweige bes baprischen Stammes, wie die Inroler, zu eigengearteter Entwickelung gediehen. Auch war Ofterreich von Unfang an felbständiger zum Reiche gestellt als die übrigen Berzogtumer (§ 156).

§ 280. Das Haus ber Babenberger erlosch 1246 mit Friedrich bem Streitbaren. Wie darauf Ottokar von Böhmen hier herrschte; wie dann Rudolf von Habsburg ihn besiegte und diese Länder für das habsburgische Haus') gewann; wie dann dieser und sein Sohn Albrecht I. regierten, wie des letzteren Söhne Friedrich und Leopold, des Strebens ihrer Vorsahren eingedenk, um die deutsche Krone rangen; das alles die zur Mühldorfer Schlacht, 1322, ist zugleich Reichsgeschichte und als solche bereits erzählt (§§ 205—219). Von da an ist auch die österreichische

| *) Die Stammtafel der älteren Habsburger:<br>Rudolf von Habsburg † 1291. |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| λ                                                                        | lbrecht I. + 1308. Rudolf.                                                                                 |
|                                                                          | Zohannes Parricida.                                                                                        |
| Rubolf + 1307. Friedrich<br>(König von der Ichiene<br>Böhmen.) + 1330.   | Leopold Albrecht II. ber Weise † 1358, Otto.<br>† 1326. erwirbt Kärnthen und Krain 1335.                   |
| Rubolf IV. Margarete.<br>erbt Tyrol Gem.: Meinhart<br>1363. von Tyrol.   | Albrecht III. Leopold III. † 1386,<br>(österreichische Linie). erwirdt Triest.<br>(steiermärkische Linie). |
| Albrecht IV.    Albrecht V. als Raifer II. + 1439.                       | Wilhelm. Leopold IV. Ernft. Friedrich IV.<br>mit der leeren<br>Tasche + 1439.                              |
| Labislaus Poftunus + 1457.                                               | Kaiser Friedrich III. Albrecht VI. Siegmund<br>+ 1493. — tritt Lyvol<br>ab 1493,<br>+ 1496.                |

Geschichte länger benn ein Jahrhundert eine auf engen Kreis beschränkte Landesgeschichte. Doch bleiben die Besitzungen des Hauses Sabsburg, befonders burch glückliche Beiraten, in stätem Wachsen. Albrecht II., ein jungerer Cohn König Albrechts, erwarb von Ludwig dem Bayer Karnthen und Rrain (§ 221); von beffen Sohnen erwarb ber altere, Rudolf (ber Stifter), 1363 auf die oben (§ 277) angegebene Weise Tyrol; der jüngste, Leopold, gewann Triest. Bei den jett oft vorgenommenen Teilungen bekam Leopold die vorderen Lande — die alten Erbländer der Habsburger um den Bodensee, in der Schweiz, Schwaben und im Elsaß — und fiel gegen die Schweizer in der berühmten Schlacht bei Sempach, 1386 (§ 313). Unter seinen gahlreichen Söhnen und Albrechts III. Sohne, Albrecht IV., begannen von neuem Teilungen und Streitigkeiten; von ersteren ist besonders Friedrich, zubenannt mit der leeren Tasche, bemerkenswert, ber Tyrol und die vorderen Lande befaß, von denselben aber einen großen Teil an die Schweizer einbußte, weil er auf dem Konzil zu Constanz dem Papft Johann XXIII. zur Flucht behilflich war und beshalb vom Kaifer Siegmund in die Acht erklärt ward (§ 233). Albrechts IV. Sohn, Alsbrecht V., der wie Bater und Großvater zu Wien residierte, ward Kaiser Siegmunds Schwiegersohn und Erbe (§ 236) und 1438 deutscher Kaiser (als solcher II. § 237). Die beiden Königskronen aber, die Albrecht zuerst an bas habsburgifche Saus gebracht hatte, bie von Bohmen und Ungarn, gingen demfelben noch einmal verloren. Nach dem Tode des Georg von Podiebrad und bes Matthias Corvinus (§ 240) vereinigte fie Bladislaw, aus dem polnischen Königshause entsprossen. Das Haus Diterreich vermochte nur die Zusicherung ber Erbfolge in Ungarn zu erlangen, die burch Beirat bald noch mehr befestigt wurde.

§ 281. Kaifer Friedrich III. hatte indessen, so fehr er auch baheim von feinem Bruder, den Wienern und Matthias Corvinus bedrängt wurde, mit jäher Alugheit an der Macht ber Habsburger weiter gebaut. Nach dem finder= lofen Tobe feines Bruders bejaß er die gefamten öfterreichischen Länder, ausgenommen Tyrol. Auch dies vereinigte Maximilian 1493 mit den übrigen Erblanden, und bei ber bald erfolgenden Kreiseinteilung des Reiches faßte er die gefamten Lande, die das Haus Habsburg im Reiche besaß, so zers splittert sie lagen, in den einen österreichischen Kreis zusammen. Den Grund aber zu der europäischen Macht der Sabsburger legte die Vermählung Maximilians mit Maria von Burgund (§ 242). Aus biefer Che stammte Erzherzog Philipp, auf den die burgundischen Lande (§ 252 Unm.) vererbten. Derfelbe vermählte fich mit Johanna, ber Tochter Ferbinands des Katholischen von Aragonien und Sjabellas von Ca= ftilien. Auf ben älteften Cohn biefes Paares, Rarl I. - fpater als beutscher Raiser Rarl V. genannt - erbten väterlicherseits die burgundis ichen Lande, mutterlicherseits die fpanische Krone, zu der damals auch die von Reapel und Sicilien gehörte, so wie die Herrschaft der durch Columbus 1492 entdeckten neuen Welt. Der jüngere Sohn, Ferdinand, ward durch Maximilians Fürsorge mit Anna, der Tochter des Königs Wladislaw von Ungarn und Böhmen, vermählt, mahrend fich der Sohn Waria, der spätere König Ludwig, mit Maria, Ferdinands Schwester verheiratete. Ludwigs She blieb kinderlos, und als derjelbe 1526 in der Schlacht von Mohacz (an der Donau oberhalb der Draumündung) gegen bie Türken fiel, gingen die Rechtstitel auf Ungarn und Bohmen an Ferbinand über, dem sein Bruder Karl V. bereits die gesamten deutsche öfter

reichischen Länder abgetreten hatte. So entstand hier unter Ferdinand eine öftliche europäische Großmacht des Saufes Habsburg, wie unter Karl eine westliche entstanden war. Rein Fürstenhaus Europas konnte fich am Ausgange unseres Zeitabschnitts mit dem der Habsburger vergleichen. \*)

# C. Deutsches Volksleben in dieser Periode.

# 1. Ritter und Bauern. Raubrittertum. Ritterhünde.

§ 282. So wenig ruhmvoll die von uns durchwanderte Periode unserer Geschichte nach außen ist, so wichtig ist sie für die Entwickelung unseres Polkscharakters. Denn wenn auch die Grundzüge des deutschen Wesens durch alle Zeiten unverändert geblieben sind, so tritt doch gerade bie große Mannigfaltigkeit des Einzellebens, die Fülle freier und innerlich reicher Bildungen jett erst im deutschen Bolke recht hervor, und dies ist die Brundlage, auf der dann die Reformation erwachsen konnte. Wir beob-

achten diese Neugestaltung an allen Ständen.

Die poesievolle, schwungreiche Entwickelung des Rittertums (§§ 181-184) zur Zeit der Kreuzzüge, wo in ihm sich die christliche Kultur des Mittel= alters ausgeprägt und dargestellt hatte, war vorüber. Nach der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts begann in allen Ländern Europas ein schnelles Sinken bieses Standes. An die Stelle der früheren Überschwenglichkeiten im Gottesdienst und Frauendienst trat robe Selbstsucht, wilde Sitte und wüste Genufsucht. An den Söfen verstummte der ritterliche Minnegesang, benn felbst von des Raisers Sofe, schon zu Rudolfs Zeit, zogen die Sanger unbeschenkt und ungeehrt. Die große, allgemein zusammenhaltende Ibee des Rittertums, ein Stand zu fein, der die Ehre des Glaubens und der Sitte jedem Berächter gegenüber fampfend aufrecht zu erhalten habe, ging verloren. Dagegen reichte ber Blick bes abligen Berrn bald wenig über die engen Grenzen feines kleinen Gebietes, ja oft kaum über die vier Pfähle seines Dorfes und seiner Burg hinaus. Go murbe alles rober. Rober die Bewaffnung; an die Stelle der zierlichen Ring- und Kettenpanzer traten die schweren Plattenpanzer, die Roß und Mann fast niederzogen und im Rampfe mehr hinderten als ichütten; an die Stelle der schönen Kleiderpracht des 13. Jahrhunderts trat ein verderbter Geschmack, der sich in bunten Farben und fonderbarem Schnitt gefiel. Rober ward vor allem die Sitte: dem übertriebenen, oft gezierten Dienst ber Frauen folgte übermütige Berachtung berfelben; die Männer feierten ohne fie ihre muften Trinkgelage. Balt es aber am fürstlichen oder kaiferlichen Sofe aufzutreten, so mußte eine ebenso robe Pracht, ein Ginreiten mit vielen geschmückten Rossen und Die= nern, ben fehlenden inneren Gehalt des Lebens erfeten. Und fo feufate ber

Maximilian I. + 1519. Gem.: Maria von Burgund.

Philipp Gem .: Johanna von Spanien.

Ferdinand I. + 1564.

Maria. Gem.: Ludwig von Ungarn und Böhmen + 1526.

Margarete.

Aarl V. + 1558.

Gem.: Anna von Böhmen und Ungarn.

<sup>\*)</sup> Die Stammtafel ber fpateren Sabsburger ift folgenbe: Friedrich III. + 1493.

Ritter gewöhnlich nicht minder wie ber Fürst unter Schulden und Gelde verlegenheiten, und um so mehr mußte ber Bauer sich in Fronden und

Abgaben anstrengen, ihn zu erhalten.

§ 283. Denn die Freiheit und Gelbständigkeit der Dorfer, wie wir fie in ber alten Raiferzeit fanden, das heitere Leben derfelben, wie es 3. B. in Diter= reich gedieh, die weise Ginrichtung ber Schulgendorfer, wie wir sie in Brandenburg antrasen (§ 195), war dahin. Die Fürsten hatten in Geldverlegen-heiten die Gefälle und Ginkunfte ihrer Dörfer dem Adel überweisen muffen; biefer verband mit jolchen rechtlich erworbenen Unfprüchen Gewalt und Unterdrückung.\*) So ward die Bauernschaft fast durch gang Deutschland hörig und leibeigen und sank in Zustände der Armseligkeit herunter, wie sie bisher noch nie in Deutschland gewesen waren. Sie teilte mithin oder empfand ihrerseits am schwersten jedes Ungemach ihres Junkers. Der Ritter riß, je unabhängiger er sich zulett von dem Landesherrn machte, das Gehde= recht an sich, und seitdem tobten kleine Kriege unablässig durch die deutschen Länder. Da aber die Burgen schwer zu erobern waren, jo beschädigte man fich gegenseitig die Dörfer, um dem Feinde die Einnahmequellen abzuichneiben, "pochte sie aus", trieb die Viehherden fort, verderbte die Feldfrüchte, die Wein- und Obsternte, ja ruinierte manchmal sogar die Acter durch boswilliges Einfäen von wucherndem Unfraut auf lange Zeit hinaus. So ging über die "armen Leut" die ganze Schwere der Zeit; die Lebensluft erstarb, und seit man an den Husten die Macht auch des gemeinen Urms mahr= genommen, begannen Groll und Haß, zuletzt geheime Verbindungen unter bem Bauernstande sich zu verbreiten.

§ 284. Und boch war auch das Leben des Adels, der allein der "Freiheit" noch genoß, kein beneidenswertes. Außer Belagen mar es fast allein die Sagd, welche die Freude der müßigen, von Fehden nicht eingenommenen Tage bildete. Denn die gewaltigen Forsten, ja die oft wieder verwilderten ehemaligen Liegenschaften zerstörter Dörfer hegten noch Wild die Fülle; wenn nicht mehr den Ur und Elt, doch noch den Bären und Wolf und Rot- und Schwarzwild ohne Zahl, die der Bauer nicht erlegen durfte, auch wenn fie feinen durftigen Ader völlig verwufteten. Erichien ber Ritter gum Soffeit, fo marteten fein auch hier Belage, fürftliche Jagden im größten Stil und auch wohl noch Turniere, die als lette Refte edleren Rittertums geblieben waren, ja jest noch reicher in Formen und Bräuchen ausgebildet wurden. Aber nicht jeder adlige Ritter konnte den Unforderungen feines Standes genügen; oft herrichte bittere Armut hinter den Mauern einer engen Burg, wo ber Ritter oder eine gange Sippichaft mit einigen Knechten, einigen abgemagerten Roffen und einem Schwarm wilder Hunde haufte. Dann trieb oft die Verzweiflung, meist gepaart mit Robeit und frevelndem Sinne, zu ungerechtem Lebenserwerb, jum Leben "vom Stegreif." Bon der Warte spähte der Knecht nach den Kaufmannszugen, die auf der ichlechten Landstraße baberzogen ober auf bem Spiegel des Etroms beranglitten; fein Ruf trieb ben gierigen Saufen ju Roß; im Waldesdunkel, an den Soble wegen, an dem mit Retten gesperrten Bluß lauerte man, bis der Bug samt

<sup>\*)</sup> Bauernhöfe, auf Leben gegeben, finden sich früh: auch traten viele freie Männer in Schutzpflichtigfeit (§§ 58. 83); diese standen immer noch einen Grad hoher, als die eigent-lichen Horigen oder Leibeigenen (Hintersaffen). Grundherr über ein freies Eigentum aber war der Bauer in beiden Källen nicht; dies war der ritterliche Gutsbesiger, ein Kloster, Stift und dergleichen, von dem er als "Meier" zu "gemessenen oder ungemessenen" Dienften gesetzt war und selbst willfürlich ausgetrieben werden fonnte.

seinem Geleit niedergeworfen, überwältigt, die Waren geraubt und die Handelsherren in die Burgverließe zu schwerer Lösung und, blieb diese aus, zu martervollem Tode abgeführt waren. Wohl galt solch Gewerbe für unadlig, und edle Kaiser wie Rudolf von Habsburg, oft auch Landesfürsten oder mächtige Städte straften solche Raubritter mit dem Strang auf den Trümmern ihrer gebrochenen Festen; aber so lange kein mächtiger Arm durch das ganze Reich Ordnung schaffte, schossen solche Raubburgen wie gistige Pilze immer neu aus der Erde, wandte sich der heruntergekommene Abel

immer neu dieser letten Erwerbsquelle zu. § 285. Das Bild größter Zügellofigkeit bot 3. B. ber Abel ber bran= Denburgischen Lande. Ginft, unter ben Askaniern, hatte er nicht bas Recht gehabt — einige wenige Familien von hohem Adel ausgenommen — befestigte Burgen zu besiten; in der wilden Zeit unter den Bapern und Lütelburgern aber war auch der niedere Abel "schloßgesessen" geworden; er führte seine eigenen Fehden unter sich, gegen die Städte, gegen die benachbarten Landes= herren. Ein eigentliches Raubrittertum war dies nicht, aber eine unge-messene Ausdehnung des Fehderechts, welches doch nicht anders als mit Raub und Nahme geübt ward. Als der erste Hohenzoller in die Marken kam und Ordnung und Landfrieden herstellen wollte, trat gegen ihn das Bündnis ber Quipows auf, zweier Bruder, die viele Burgen befagen und an der Spite des Landadels — ber Putlite, Rochows, Bredows u. a. — standen. Sie meinten, dem "Tand von Rurnberg" bald die Wege weisen ju konnen, Friedrich I. aber brach ihren Trop, vor allem durch Bulver und Kanonen, durch die er ihre starken Mauern bald in Trümmer legte. Im Suden und Südwesten Deutschlands, in Schwaben und Franken, wo die Ritterschaft zum Teil reichsfrei war oder es zu werden strebte, stieß sie häufig mit den gleichfalls ihre Macht ausdehnenden Fürsten zusammen; so 3. B. mit Eber= hard bem Greiner, dem fühnen Wirtenberger Grafen (§§ 265. 303). Um ihre Macht und Unabhängigkeit zu wahren, schlossen auch sie unter sich Bundniffe. Es waren oft nur Turniergesellschaften, Die sich gufammen= thaten und sich durch besondere Feldzeichen und Wappen im Schilde aus= zeichneten; aber bald verfolgten sie fühnere Zwecke und boten Kaifer und Fürsten Sohn. Bu solchen gehörten in Schwaben die Martingvögel, bekannt als Teilnehmer an dem Überfall in Wildbad, 1367, ferner in spä= terer Zeit die Schlegler, deren drei "Könige" des Greiners Enkel 1395 zu Beimsheim ("Beimfen") gefangen nahm, in Seffen die Sterner; weiter find zu nennen die brimmenden Löwen, die von St. Georg und St. Wilhelm (§ 226). Außer ben Landesfürsten hatten fie die Feindichaft der streitbaren Städte zu bestehen; und mehrfach trieb ber Saß gegen lettere den Abel in vorübergehende Bündniffe mit den Fürsten. — Dies wilde Rittertum fank dahin nach der Erfindung des Schiefpulvers, dem auch die gewaltigsten Mauern nicht Widerstand leisten konnten; erft nachdem diese Erfindung sich verbreitet, konnte in der That und Wahrheit der ewige Landfrieden in Deutschland einziehen.

#### 2. Der deutschie Orden.

§ 286. Während der Templerorden in Frankreich schon 1311 grausam unterdrückt wurde und die Johanniter sich nach Rhodus, später nach Malta zu-rückzogen, begann für den deutschen Orden in seinen neuerwordenen Gebieten an der Ostsee (§ 187) noch eine glänzende Zeit. Das ganze 13. Jahrhundert sah hier furchtbare Kämpse der Ordensritter gegen die heidnische

Urbevölkerung, die Preußen. Nur dem fortdauernden Zuzuge deutscher Kreuzfahrer bankte ber Orden endlich ben Sieg. So mar hier ein Land gewonnen und kolonisiert (§ 197), das zwar nordisch rauh, voller Seen, Sümpfe und Urwälder, doch dem Ackerbau und der Schiffahrt günstig war und bald die Beimat eines tüchtigen, tapferen beutschen Sinnes wurde, "ein Schild des Reiches" gegen den flavischen Often. Da dem Orden im Morgen= lande seine Aufgabe schwand, so war schon 1309 der Ordensmeister nach der Marienburg auf dem rechten Nogat-Ufer, die aufs prächtigste ausgebaut war, übergesiedelt. Das 14. Jahrhundert hindurch hielt sich der Orden in seiner Macht und Blüte. Unter dem Ordensmeister ftanden die Ordenskomture an der Spite von Ordenshäusern, die anfangs gewöhnlich zu 12, fpäter oft zu 30-50 Rittern einen fog. Konvent bilbeten. Die Ordensregel ward streng beobachtet und der Geist christlicher Zucht und ritterlicher Tapferkeit bewahrt. Der Orden mar der Landesherr in den er= oberten Gebieten, die sich westlich bis gegen die Oder, öftlich bis Narwa und Reval erstreckten. Die Verwaltung war ebel und menichlich, der Bauer reich, die Städte blühend und das Land durch Straßen aufgeschlossen. Sunderte von Schiffen voll Getreide gingen alljährlich aus dem Safen Danzigs nach England und den Niederlanden. Besonders unter dem großen Hochmeister Winrich von Kniprode († 1382) blühte der Orden und mit ihm bas Orbensland. Die Städte, die hier erwuchsen, maren entweder vom Orden felbst gegründet wie 3. B. Thorn und Rulm, oder von andern beutschen Städten wie z. B. Elbing von Lübeck. Sie wurden zahlreich und bedeutend, schlossen sich zum Teil der Hansa an und begannen all= mählich nach völliger Unabhängigkeit von dem Orden, ihrem Landesherrn, zu streben, um eine ähnliche Stellung einzunehmen, wie die deutschen freien Reichsstädte.

§ 287. Dies war der erste Schritt zum Verderben des Ordensstaates. Mit den deutschen Kolonisten und Bauern waren auch viele Ablige ins Land gezogen, die, ohne selber Ordensbrüder zu fein, in die Dienste des Ordens traten und von diesem Lehen erwarben; auch altpreußische und polnische Familien standen in Lehnsverhältniffen oder hatten noch freien Alodialbesit; aus diesen Bestandteilen erwuchs der Landadel, der den Orden als Landesherrn anerkannte, aber bald in dieselben wilden Bahnen geriet, wie der deutsche Abel (§ 284). Der Orden selbst, reich und übermütig, gab in sich gleichfalls der Zerrüttung von Sitte und Zucht Raum. So lösten sich auch hier die inneren Bande der Ordnung auf. Doch hielt sich der Staat in seinem Bestande, so lange es noch heidnische Rachbarn zu befänpfen gab. Alls aber, wie oben erzählt (§ 273), der Großfürst von Litauen, Wladislaus Jagiello, mit der Sand der jungen Königin Sedwig Polen gewann und nun mit seinem Bolte jum Christentum übertrat, wandte sich bas Blud. Es entstand unter ihm eine neue flavische Macht, die sich mit dem alten Stammeshaß gegen die Berrichaft ber Deutschen an den jo wichtigen Strommundungen und Meeresfüsten fehrte. Dit einem Seer von mehr als 160000 Mann, barunter nach farmatischer Weise ungeheure Reitermassen. 30g Wadislaus gegen den Orden, der ihm unter dem Sodmeister Ulrich von Jungingen entgegentrat. Es tam jur blutigen Edilacht von Sannen: berg nahe den Quellen der Drewenz und Alle, da wo die Gebiete der Weichsel und des Pregel sich berühren, 1410. Unter Gewitter, Sturm und Regenfluten rangen die Ritter, ihres Ordens und des deutschen Ramens würdig; tapfer kämpfend fiel der Sochmeister und die vornehmsten Romture,

und erft nach heißem Widerstand entschied sich die Niederlage des Orbens. § 288. Wohl stand diesmal noch ein Seld und Retter auf, Beinrich von Plauen, der die Marienburg vor Eroberung bewahrte und sogar einen Frieden erlangte, der dem Orden fast sein fämtliches Gebiet wieder verichaffte, aber zur Bezahlung der Kriegskoften und zur Auslösung der Gefan= genen brauchte der Orden Geld, mußte drückende Steuern auflegen und konnte dies nur, indem er den Städten und dem Landadel ständische Mitregierung einräumte. Diese hofften nun, des deutschen Sinnes vergeffend, größere Ungebundenheit unter polnischer Sobeit, und wieder aufs neue ichlich sich ber Verrat ins Land. Dazu wuchs im Orden felbst die Auflösung der Ordnung und der Sinn der Auflehnung. Selbst Beinrich von Plauen war der Buchtlosigkeit der Seinen zum Opfer gefallen. Von den Raisern war keine Hilfe zu erwarten, weder von Siegmund, noch später von Friedrich III. So begann zulett ein offener Aufstand des Landadels und der Städte. Der Orden, um die Söldner zu bezahlen, die er in Dienst nehmen mußte, fah sich genötigt, diesen seine Burgen, seine lette Zuflucht, zu verpfänden; und die Pfandinhaber verkauften dieselben wieder dem König von Polen. Endlich verließ 1457 der Ordensmeifter Ludwig von Erlichshaufen mit weinenden Augen die Marienburg, die von den Soldtruppen nicht eingelöft werden konnte. Noch eine Zeit lang dauerte der Kampf gegen die Polen und die mit ihnen verbundenen Empörer; endlich entichloß sich der Orden zu dem Frieden von Thorn, 1466, durch welchen er gang Westpreußen. bas Bistum Ermeland, die Städte Elbing und Thorn an Polen geben und den Überrest seines Landes von Polen zu Lehen nehmen mußte. der Herrlichkeit des Ordens war es aus, ebenso mit der Blüte des Landes, das unter der Herrschaft Polens nie mehr sich erholte. Dagegen wuchs die Clavenmacht im Diten. Es war die Aufgabe des brandenburgischen Staates, berfelben fich entgegen zu ftemmen (§ 276); und biefer hat frater auch wirklich das Ordensland Preußen und von ihm feinen verwandelten Ramen gewonnen, den er zu neuen Ehren erhoben hat.

§ 289. Auch jetzt noch ertrug der Orden nur mit Widerwillen die polnische Oberhoheit. Er glaubte mehr Teilnahme im Reich zu gewinnen, wenn er hinfort seine Sochmeister aus den großen fürstlichen Geschlechtern Deutschlands wählte. So stellte er zuerst einen kursächsischen Prinzen an seine Spitze, darnach 1511 einen brandenburgischen, einen Enkel Albrecht Achilles' (§ 276), gleichfalls Albrecht geheißen. Doch auch diese Maßeregel fruchtete nichts. Albrecht vermochte nicht einmal, seinen Vetter Joachim I. von Brandenburg zu thätiger Silse herbeizuziehen, so lange er auch die Juldigung an Polen verweigerte. Da ihm vom Reich keine Aussicht auf Unterstützung blieb, so unterwarf er sich endlich der polnischen Lehnshoheit, verwandelte aber zugleich das Ordensland in ein weltliches, erbliches Gerzogtum; eine Umwandlung, die mit der Einführung der Resormation in seinem Lande zusammensiel (§ 351).

# 3. Deutsches Städtemesen im 14. und 15. Inhrhundert. Meisternesang.

§ 290. Sehen wir also am Ausgange des Mittelalters einen raschen Verfall des Rittertums und des Adels, so hebt sich dagegen mit um so frischerem Ausschwung das Bürgertum. Die deutschen Städte (§§ 188—190) waren zwar im 13. Jahrhundert reich aufgeblüht, doch ersolgte ihre

eigentumlichite und bedeutendite Entwickelung erft in unferer Periode. Die Rechte, die anfangs der Landesherr - in den Reichsstädten der Raiser, in ben andern ber Landesfürft - besessen hatte und die er durch jeine Burg= grafen und Bögte hatte ausüben laffen, waren bei Geldverlegenheiten und anderen Bedrängniffen derfelben meift auf friedlichem Wege von den Städten abaeloft und für sich erworben worden, so daß diese zu gang freien Gemeinmeien erwachien maren. Sie maren fleine Republiken mit eigener Regierung und Verwaltung. Noch war dieselbe aristofratisch, d. h. von wenigen her= porragenden Geschlechtern, die Patricier, die Ehrbaren genannt, ausgeübt, die allein zu Richtern (Schöffen) befähigt waren und den Rat besetzten. Ihnen ichlossen sich aber jest die wohlhabenderen Einwohner, Kaufleute, Grundbesitzer, größere Gewerbtreibende an, erlangten mit ihnen gleiche Rechte und bilbeten mit ihnen das Altbürgertum, die Ratsgemeinde, im Gegenjat zu der niederen Bürgergemeinde. Noch unter diesem aristofratischen Regiment beginnt die Blüte und die Macht der Städte. Durch den immer weiter sich entfaltenden Sandel (§ 191) erwarben sie Reichtümer, burch weise Sparfamkeit in der Verwaltung und Regierung sicherten und mehrten fie dieselben. So besaken sie die Macht des Geldes, welche den Fürsten und dem Abel meift abging. Gie begannen ihre Grenzen auch über ihre Mauern auszudehnen, benachbarte Ortichaften in ihr städtisches Unterthanen= verhältnis zu ziehen und diefen Besitz ebenfalls gegen Gehde und Raub zu behaupten und zu beschirmen. Diejes jog. Pfahlburgertum drohte aus den Städten kleine Territorien zu machen, die allmählich Rittern und Fürsten über den Kopf machjen mußten. Um so mehr wurden sie von letteren ge= haßt. Un bem Raifer aber fanden fie feinen Ruchalt mehr, benn fich felbit genug, durch ihre Ginungen ftart, entzogen fich die Städte auch bald den Laften und den Pflichten des Reichs und führten, wie die anderen fleinen Bewalten, ein felbitfüchtig-vereinzeltes Dafein.

§ 291. Schon im 13. Jahrhundert nun beginnen fait in allen Städten innere Berfaffungstämpfe, die fich im 14. entwickeln und enticheiden. Die Gemeinen, b. h. die handwerktreibende, angesessene Bürgerschaft, die je nach Den einzelnen Beschäftigungen in Zünfte abgeteilt waren, begannen, mohlhabend und voll Selbstgefühl, nach einer Teilnahme am städtischen Regiment zu streben. Dft auch erregte Stolz und Barte der Geschlechter eine im ftillen um fich greifende Erbitterung. Wohl alle Städte wiffen deshalb von blutigen Aufftänden und Rämpfen zu erzählen. Fait überall aber endeten diese Bewegungen damit, daß die Zünfte wirklich Sitz und Stimme im Rat und Schöffengericht ber Stadt gewannen. An einzelnen Orten wie in Evever, Bürich, Augsburg ward einfach eine Teilung der Gewalt zwiichen den Geichlechtern und Gemeinen vorgenommen, indem lettere nicht nur im eigentlich regierenden engeren Rat der Stadt fagen, sondern oft allein für fich einen größeren Rat bilbeten.\*) Un anderen Orten wie in Regensburg wurden die Geschlechter geradezu ausgetrieben, oder unter der Bedingung geduldet, daß sie mit in die Zünfte eintraten; nur in wenigen wie in Nurnberg blieben die Geichlechter an der Epige der Stadt. Rach diesen allges meinen Grundzügen gestaltete fich Die innere Berfaffung ber Etabte burch aang Deutschland in jener freien Mannigfaltigfeit, die ein Merkmal des deutichen Lebens ift.

<sup>\*)</sup> Ein Berhältnis, bas fich mit bem fleinen und großen Rat ber beutigen Schweiserfantone vergleichen läßt.

\$ 292. Mit dem 15. Sahrhundert tritt, nach mehreren vereitelten Bestrebun= gen und nach den ersten leidenschaftlichen Bewegungen, in den deutschen Städten im allgemeinen eine Zeit der Ruhe, des Glanzes, des Genuffes ein, in welcher fich das bürgerliche Leben in voller Behaglichkeit entfaltet. Verkehr und Reichtum flüchteten sich hinter die festen Mauern, denn die Städte blieben Inhaberinnen des Handels, der trot der wilden Zeiten einen immer größeren Aufschwung nahm und durch die jährlich wiederkehrenden Meisen belebt wurde. Bum Schutz besselben wurden gewaffnete Soldner gehalten, um Sandelszüge zu beden und Friedensstörungen zu ftrafen; mehr noch waren Die Bürger selbst in allen Ständen waffentuchtig und kampfbereit. Oft erwarben die Städte bis weit in die Ferne hinaus Burgen, um ihre Land= ftragen zu schützen; ihr Weichbild, selbst wenn es meilenweit sich behnte, umfaßten sie mit Wall und Graben, einer Landwehr, und die Zugänge zu demfelben sicherten sie durch Warten und Bergfriede (Türme). Stadt selbst umschlossen tiefe, oft doppelte Gräben, hinter biefen steinerne Mauern mit Zinnen und Türmen, welche die frühere ärmlichere Paliffaden= befestigung ersetten. Innerhalb war der Raum beschränkt, doch waren die freien Plate mit öffentlichen Gebäuden, Kirchen und vor allem mit prächti= gen Rathäufern geziert. Lettere, im gotischen Stil (§ 190) aufgeführt, bilden mit ihren Lauben, Galericen und Säulengängen noch heute die Zierde alter Städte, so in Braunschweig, Lübeck, Nachen, Nürnberg, Köln und an anderen Orten. Der Kirchen, Klöster und Kapellen war überall eine große Menge, teils von der Stadt felbst, teils von den in ihr lebenden geistlichen Genoffenschaften errichtet, die durch fromme Stiftungen zu Reichtum gelangt maren; lateinische Schulen schlossen sich frühzeitig an und förderten gelehrte Bildung. Die Straßen wurden fpäter fast überall gepflastert, oft sogar schon mit frijch rinnenden Wafferleitungen versehen. Die Saufer kehrten meift ben Giebel zur Straße und hatten einen weit nach innen vertieften Sof. Anfangs waren sie unscheinbar, von Fachwerk mit sehr einfachem Gerät im Innern. Doch wuchs auch hier die Pracht und Zierde. Soch, mit turmartigen Dächern, die mit Läden und Luken durchbrochen waren, stiegen sie auf, denn die großen Böden waren meift auch die Warenspeicher. höheren Stockwerke ragten über das oft massive Erdgeschoß ein wenig her= aus, zierliche Erker sprangen noch weiter vor; das Gebalt des Hauses prangte mit frommen Sprüchen und Schnikwerk, die Eden und Nijchen mit Holzbildern, das Eingangsthor mit dem Wappenschilde des Geschlechtes. So bot ein folches Saus schon von außen, wie es in die Straße gleichsam überhing, einen etwas dunkeln, doch zugleich auch ungemein kunstreichen Anblick dar. Den Eintretenden nahm ein großer Hausflur auf, um welchen Treppen und Galerieen liefen; er biente, wie der von den Hintergebäuden umschloffene Sof, in Geschäftshäusern zum Sandel und Berkauf; die Wohnzimmer lagen hinten binaus oder in den oberen Stockwerken. So wohnte man beschränkt, doch nicht ohne Zier und Bequemlichkeit. Nur wenn in die engen, labyrinthisch sich windenden Baffen verwüstend eine Feuersbrunft schlug, oder über die dumpfe Luft die Peft sich lagerte — dann zeigten sich die Schrecken des städtischen Lebens.

§ 293. Sandwerf und Industrie, Gewerbe und Manufaktur, Runftfertigkeit und Runft gedieben in diesen Räumen; die Waffenschmiede, die Goldarbeiter, Maler und Bildhauer machten mit ihren Namen zugleich die Laterstadt berühmt, emfige Belehrte, oft schon Laien — nicht bloß mehr Beistliche wie einst - forschten und schrieben die Chroniken ihrer Stadt und ihrer

Beit. Die ratsmännischen Geschlechter, ber auf Sandel und Brundbesit ftolze Stadtadel, hatte feine Baftereien, Tange, feine Waffenverbindungen, feine Schmäuse bei ben Wahlen, an denen später die Abgeordneten der Zünfte teilnahmen. Aber auch das Sandwerf, fest in Gilde und Zunft geichloffen, hatte feinen Stolz und feine Freuden: Fahnen, Abzeichen, befondere Bräuche, unterschieden jedes einzelne, an Schmäusen und Gastereien bei Meistersitzungen und Umichlagen fehlte es auch hier nicht. Der Einzelne, von seiner Zunft getragen und geschirmt, konnte auch nur gemeinsam mit ihr etwas gelten; seine Thätigkeit also gehörte ihr und zugleich dem großen Gemeinwesen, ohne welches wieder die Zunft nichts war, nämlich der Stadt. So beugte sich die Selbstsucht größeren Zwecken, die Bewinnsucht dem Opferfinn für das Ganze. Wie jedes Sandwert für feinen Borteil forgte 3. B. Die Überzahl der Meister abhielt, so war es auf der anderen Seite auch auf die tüchtige, ehrenhafte Haltung seiner Glieder bedacht. — Für alle Stände waren die firchlichen Feste, besonders die des Stadtheiligen, der feine feierlichen, prangenden Umzüge erhielt. Außerdem aber brachte jedes Fest seine besondere Freude: Ditern die Palmen, das Ditergelächter, die erften Frühlingsausflüge; Pfingften die Maien und ber Frühling überhaupt die Maigrafenfeste, bei benen ein schöner, mit Laubgewinden umkrangter Jüngling aus dem Wald — nach altem Glauben als Sieger über den Winter - einzog in die Stadt; ein Fest, das sich später in das waffenfrohe Schütenfest verwandelte, bei dem der Burger mit seiner gefürchteten Urmbruft sich übte. Fronleichnam brachte seine Prozessionen, Weihnachten die hell erleuchteten Strafen, Fastnacht die ausgelassenen Schwänke und Narrenzüge. Freuderüftig, ohne Ermüdung mar dies Beichlecht; Sanger und Spielleute, Gaukler und Tänzer waren gern gesehene Gafte. Auch die Frauen hatten ihre Feste; so zogen zu Köln am Johannisabend die Weiber und Madchen an den Rhein, warfen Blumen in seine Flut und schöpften Waffer, das für besonders heilfam galt; in Braunschweig sammelten am bestimmten Tage die Frauen im Walde Kräuter zu besonders geweihten Zwecken. Zur Mäßigung der Prunklust und des Aufwandes mußte oft der Rat einschreiten. Desaleichen sorgten strenge Erlasse für Bucht und Ordnung, was um fo nötiger war, ba das tropige Geschlecht gur Gelbitbilfe und Gewaltthat auch in Städten nur zu geneigt war, und selbst in die ichonfte Sitte störend die Robeit sich drängte.

\$ 294. Gin kluger und feiner italienischer Schriftsteller, erft Bebeim= schreiber des Konzils zu Bafel (§ 236), dann Kanzler Raifer Friedrichs III., dann Kardinal und endlich gar Papit, Pius II., einst Aneas Enlvius genannt, giebt um die Mitte bes 15. Jahrhunderts eine preisende Schilderung der damaligen deutschen Städte. Es seien hier nur einzelne bezeich= nende Büge feines Bildes hervorgehoben. "Nachen, der alte Git des Reiches, hat einen Palast mit den Steinbildern der Raiser und einen an Reliquien reichen Tempel. Über Kölns Pracht an Rirchen und Burgerhäusern, seinen Reichtum, seine Wehrhaftigkeit geht nichts in Europa. Um prachtvoll gebauten alten Mainz ift nur die Enge der Baffen zu tadeln. Worms, obwohl fleiner, ift die anmutigite Stadt. Epeners abgebrannter Dom entsteht schöner wieder aus der Afche und umschließt die Grabbenk mäler ber Raifer. Strafburg, von Ranalen burdrogen, gleicht Benedig, boch ift es angenehmer und gefünder; es hat einen Dom aus Quaderiteinen, beffen einer, vollendeter Turm jein bewunderungswürdiges Saupt in den Wolfen birgt; des Stadthauses, der Burgerwohnungen brauchte fich fein

Fürst zu ichamen. Bajels Chrbarkeit und Burgerzucht fteht im Preise ber gangen Belt. Much Bern und Zurich find reiche, wehrhafte Städte. Mugsburg ift ichon, wohlhabend und gut verwaltet. Prachtig ift Salg= burg; reich an Beiligtumern und frommen Erinnerungen Regensburg. Bor allem herrlich aber ift Wien; vom Stephansturm äußerten bosnische Besandte, er allein sei mehr wert als ihr ganges Königreich; die Häuser find steinern mit weiten Rellern, die Fenster mit Blas versehen (damals noch ein seltener Lucus); innen prunkendes Gerät, singende Bogel; boch sind Die Sitten üppig und gewalthätig. - Im ehemaligen Clavenlande erhebt nich Breglau, aus Ziegeln erbaut, doch mächtig und ein goldener Bijchoffit. Danzig in Preußen ift fo ftreitbar zu Lande und zu Waffer, baß wohl 50000(?) Krieger von ihm auszichen. Prag ist Florenz an Pracht vergleichbar und halb beutsch. Alle Städte aber im Rorden übertrifft Lübed an hohem Gebäu und prächtigen Kirchen; sein Ansehen steht so hoch, daß auf seinen Wink drei mächtige Reiche des Nordens ihre Serricher annehmen ober verstoßen" (§ 298). Auch die Städte Medlenburgs, Rieberiachiens, Westfalens, Flanderns werden gepriesen; "in Thuringen zeichnet sich Erfurt, am Main Frankfurt aus. Im Frankenlande ragt neben den bijchöflichen Orten, Bamberg, Ajchaffenburg und Würzburg, vor allem Nürn= berg hervor; wenn man von Niederfranken kommt und diese herrliche Stadt von ferne erblickt, zeigt sie sich in mahrhaft majestätischem Glanze, der beim Eintritt in die Ihore durch die Schönheit ihrer Straßen und die Nettig= feit ihrer Häuser noch vermehrt wird. Die Kirchen von St. Sebald und St. Lorenz find ehrwürdig und prachtvoll, die faiserliche Burg blickt stolz und fest herab, die Bürgerhäuser scheinen für Fürsten erbaut; wahrlich, die Könige Schottlands würden wünschen, wie mittlere Bürger von Rürnberg zu wohnen. Im Schwabenlande ift Ulm die Königin an städtischer Zier; auch im Bagerlande find angenehme Orte. — In Wahrheit kann man behaupten, daß fein Bolt in Europa reinlichere und luftiger belegene Städte bewohnt als das deutsche; ihr Unsehen ist so neu, als seien sie erst gestern erbaut. Durch Sandel häufen fie Reichtum; tein Gastmahl, bei dem nicht aus filbernen Befäßen getrunken wird, teine Burgerin, die nicht Goldgeschmeide trägt. Dazu find die Bürger wehrhaft, jeder einzelne hat gleichsam eine Rüftfammer im Saufe. Die Knaben in diesem Lande lernen eher reiten als sprechen und siten beim stärtsten Lauf der Pferde unbeweglich im Sattel; der Mann aber trägt die Waffen so leicht wie seine Blieder. die Rüftfammern der Deutschen gesehen, muß die Waffenvorräte anderer verlachen." "Wahrlich Ihr könntet noch", ruft er den Deutschen zu, "Gerren der Welt sein wie ehedem, ohne Eure Bielherrschaft, über die vonjeher alle weisen Leute ihr Miffallen bezeugt haben". — So achtunggebietend zeigte sich, trop des Verfalls des Reiches, das deutsche Burgertum dem Fremden.

§ 295. Seit das höfische Leben entartet, das Rittertum in Roheit versumten war, flüchtete sich auch das geistige Leben in die Städte. Der höfische ritterliche Minnegesang war verstummt; dagegen erhob sich, meist von Geistlichen und Gelehrten ausgehend, die lehrhafte, moralisch und auch satirisch strafende Poesie, deren befannteste Werte der welsche Gast (1216), die Besichenheit des Freidant (1229), der Renner (1300) und Sebastian Brants Rarrenschiff (1494) sind. Aber nicht lange, so hatten sich auch die Handwerfer der edlen Kunst des Singens bemächtigt; nur daß sie diesielbe, wie ihr Handwerf, nach engen Regeln und zunstmäßig einrichteten.

So entstand die Meisterfängerkunst. Iwar entbehrt sie der freien Zierlichteit des Minnegejangs; aber es spricht sich doch der fromme und fröhliche Sinn der wackeren Handwerksmeister, die in einigen Städten sogar ihre Sigungen auf dem Rathause oder in der Kirche halten durften, in ihr aus. Sie blühte besonders in Süddeutschland, am frühesten in Mainz, wo der geseierte Frauenlod den Übergang vom Minnegesang zum Meistergesang bildet, später auch in Straßburg, Ulm, vor allem aber in dem kunstreichen Nürnberg. Leonhard Nunnenbeck der Weber, Michel Behaim u. a. sind nicht so bekannt wie Hans Sachs, der Schuhmacher von Nürnberg, den man freisich sichon der nächsten Periode zurechnen muß, auch nicht streng mehr zu den Meistersängern zählen darf. Doch hat überhaupt der Meisterzgesang unsere Periode überdauert und sich das 16. und 17. Fahrhundert hindurch, in Ulm sogar dis 1839, gehalten.

#### 4. Die deutsche gansa.

§ 296. Bu einer Zeit, wo in Deutschland der Ginzelne burch fich nichts, burch die Gemeinschaft, der er angehörte, alles war, wo namentlich im städtischen Leben die gesamte Fortentwicklung gebunden war an die Bliederung ber Bürgerschaft in Bruderschaften und Zunfte, in Gilben ober, wie man fie mit einem niederdeutschen Worte nannte, Sansen, mußten die deutschen Raufleute, die sich des Handels wegen vorübergehend im Auslande nieder= ließen, von selbst auf den Abschluß solcher Verbindungen, durch welche sie sich gegenseitig Schut und Forderung gewährten, geführt werden. Um frühften bildeten eine folche Gemeinschaft die "geeinigten Gotlandsfahrer bes römischen Reiches", d. h. die deutschen Kaufleute, welche die Insel Gotland besuchten, pon mo man ben lebhafteiten Sandel nach allen Ditieefüsten, bejonders aber nach Riga und Nowgorod, und mittels biefer Städte nach dem rufflichen Binnenlande trieb. Eine ähnliche Sanja hatten die Kölner und andere niederbeutiche Kaufleute in England. Rleinere bestanden in den Riederlanden und an andern Orten. Alle biefe aber überflügelte ein Bund niederbeuticher Städte, beffen Saupt: und Mittelpunkt Lubed war und der feit dem 14. Jahr: hundert fich die deutiche Sanja zu nennen begann. Bon den jog. wenbiichen Städten, Lübeck, Rostock, Wismar, Stralfund, Greifswald und von bem gotländischen Bunde geht er aus und nötigt die anderen Berbindungen gulet ihres eigenen Vorteils wegen gum Beitritt. ftimmter Unfangspunkt beffelben lagt fich nicht feitstellen; denn der 1241 amiichen Lübed und Samburg geichloffene Bertrag, ben man lange als Beginn ber Sanja angesehen hat, bezweckt nur die Sicherung des Berkehrs swiften Elbe und Travenfindung und ift von gang vorübergehender Bedeutung. Wohl aber ift das ganze Verhältnis Lübecks zu Samburg, wie es fich im Laufe des 13. Sahrhunderts herausbildete, die Dlünzverträge beider Stadte, ihre Bemühungen, die Verbindung zwiichen Trave und Elbe, d. h. zwiichen Oft: und Weit: (Nord:) Gee zu sichern, ihr Zusammenhalten im Auslande, für ben Ausbau des Bundes der "gemeinen Raufleute aus dem romifchen Reiche von Alemannien" entscheidend geworden. Gie ordneten fich im 14. Jahrhundert nach drei Dritteln: 1) Das lubifch wendische mit gubed, Wis mar, Rostod, Stralfund, Greifswald, Stettin u. a.; ihnen ichlosien fich die Binnenitadte Brandenburg, Berlin Cölln, Frankfurt a. D. D., Tangermunde. felbit Breslau an; 2) bas weitfälisch preukische Trittel mit Roln, Socit, Portmund, Müniter, Minden; ihm ichloffen fich einerseits die hollan: biich-feelandischen Städte, felbit Uniterdam an, andererieits die vreußischen,

wie Ihorn, Elbing, Danzig, Culm, Königsberg, Braunsberg\*); 3) das gotländische Trittel umfaßte die Teutschen auf Gotland, in Riga, Torpat, Reval und anderen Städten Livlands und Esthlands. Hamburg und Bremen nahmen anfangs eine besondere Stellung in diesem Bunde ein; später ging Hamburg zu dem wendischen Trittel, Bremen, das lange Zeit außerhalb der Hanja gestanden, dann wieder Aufnahme gesunden hatte, bilbete mit Braunschweig, Magdeburg, Haberstadt, Goslar, Hannover, Göttingen, Hilbesheim, Halle, Nordhausen, Mühlhausen, Ersurt ein neues, das sächsische Viertel. Man spricht fortan von den vier Vierteln oder Tuartieren der Hansa, denen Bestand und Borort freilich nicht unverändert geblieben sind.\*\*

§ 297. Die wichtigste aller dieser Städte blieb Lübeck, der beständige Lorort des Bundes. Sier wurden die großen Hansatage gehalten, in regelmäßi= gen Zeiträumen oder auch wenn eine augenblickliche Not es forderte. Un die größeren Städte, die jelbständig auf diesen Tagfatungen erichienen, schlossen sich als hintere Orte die kleineren Städte an und ließen sich von ihnen vertreten: jo die meisten brandenburgischen Städte durch Rostock. Sie nahmen auf diese Weise an dem Schutz der Gesamtheit wie an allen Rechten 3weck des Bundes war einmütiges Auftreten bem Auslande aegenüber, von dem man so viel Sandelsvorteile als möglich zu erreichen fuchte; ferner Sicherung der Handelsstraßen vor Räubereien, Anlegung neuer Verbindungen zu Land und Waffer, gemeinsame Mahregeln über Münze, Gewicht, über Strand= und Stavelrecht u. bal.; endlich Beichützung der Ordnung und aristofratischen Geschlechter-Berrichaft (§ 290) in den Städten selbst. Die für den Schutz des Handels notwendig erscheinenden Aufwände bectte man durch eine gemeinfame Abgabe, das Pfundgeld, und in Rriegs= fällen hatten die einzelnen Städte Kontingente zu stellen an Mannschaft und Schiffen, welch lettere übrigens damals zugleich Sandels- und Kriegsichiffe waren. So konnte die Sanja bald als die gewaltigite Macht in den nordischen Meeren auftreten. Was einst Beinrich der Löwe schon erstrebt hatte, eine Herrschaft Deutschlands über den gesamten europäischen Norden, das hat die Sanja erreicht, auf eigene Sand, ohne Unterstützung des Reiches, um das fie dann freilich auch ihrerseits unbekümmert blieb. Sie hat es erreicht meist durch die Macht des Geldes bei den stets geldbedürftigen Fürsten, durch die Kluaheit ihrer Unterhandlungen, in schlimmeren Fällen durch Absverrung und Berfagung des Handels gegen auswärtige Mächte, wie durch Berhanfung (Ausschließung aus dem Bunde) gegen ungehorsame Bundesglieder, auch, wo es not that, durch das Schwert.

§ 298. Vergebens bemühten sich die dänischen Könige als die mächtigsten im skandinavischen Norden, die Übermacht der Hans au brechen. Durch innere Unruhen bedroht, mußten sie mehrsach selbst die Silse derselben anrusen, um sich auf dem Throne zu erhalten, und diese durch immer neue Handelse vorteile erkausen. Waldemar III. Atterdag landete 1361 in Gotland, schlug in offener Schlacht die Gotländer — 1800 sielen —, nahm Wisdy und bemächtigte sich großer Neichtümer. Gotland kam unter dänische Herzichaft. Da beschlossen die wendischen Städte, Lübeck voran, Rache. Die

") Als Bororte ericeinen später Lübed im wendischen; Köln im rheinischen;

Braunschweig im sächsischen; Danzig im preußischen Quartier.

<sup>\*)</sup> Woher die Berbindung der preußischen mit den westfälischen Städten kommt, ist nicht sicher. Die Unnahme, sie rühre daher, daß Preußens Deutschtum zum Teil auf niederländische westfälischer Kolonisation beruhte, wird bestritten, scheint aber noch immer die einsachste Erklärung.

Könige von Schweben und Norwegen traten ihnen bei, geichrecht von ihren eigenen Bolfern, welche ber Sanja nicht entbehren fonnten. Der Burgemeister von Lübed, Johann Wittenborg, belagerte vergeblich Belfingborg, da griff Waldemar die unbemachte Flotte an und bereitete ihr eine Riederlage (1362). Die Wittenborg mit jeinem Kopf bugte. Die Städte mußten nich gum Frieden bequemen. Als aber der Danentonig fich immer neue Abergriffe erlaubte, ba regte fich - trot Raifer und Papit, die der Dane für fich anrief - die ganze deutiche Sanja. Auf einem Städtetage zu Roln (1367) beichloß man den gemeinsamen Krieg. Lon Seeland bis Livland, von Briel und Amsterdam bis nach Riga und Dorpat, ja bis Breslau und Krakau regten sich die Städte gegen den ifandinavischen Rorden. Gine große Flotte - Deutschland hat bis auf uniere Tage eine gleiche nicht gesehen - jam= melte fich, ichrectte Norwegen zum Frieden, frügte in Schweden den Ihron des Mecklenburgers Albrecht, eroberte und verwüstete 1368 Ropenhagen. Walbemar hatte fich mit feinen Schapen aus feinem Reiche geflüchtet. ichloffen 1370 die danischen Stände einen Frieden mit der Sanja, durch welchen lettere auf lange Zeit eine Urt Dberherrichaft über Danemart erhielt, die es vermöge feiner Machtstellung auch über die fandinavischen Reiche thatsächlich übte.

§ 299. Die Sanja beherrichte fortan den gangen nordischen Sandel. In Norwegen hatte fie in der Etadt Bergen ein vollständig deutsches Etadt: viertel, und die (stets unverheirateten) Raufleute lebten hier in Uppigkeit, in stolzem Übermut, mit felrjamen Sitten und roben Spielen. Gie führten ein: Getreibe, Bier, Leinmand, wollene Tuche und die fostbaren Baren bes Gubens (§ 192); fie holten bagegen Welle, gefalzenes Pleisch und Gifche, Schiffsbauholg u. bgl. Un den Ruften Echonens trieben fie ben Berings: fang ausschließlich und brachten dem halben Guropa diese bei den häungen Kastenzeiten so unentbehrlichen Gische zu. Außerdem führten sie aus Schweden Metalle und die andern Nordlandsprodufte aus. In Rugland bildete das mächtige Nowgorod, von dem es hieß: "Wer kann gegen Gott und Nowgorod?" ben Stapelplat; man holte Leder, Honig, Wachs gegen niederländische Tuche und andere Erzeugniffe deutschen Gewerhsleißes. In Eng= land, ju London, hatten bie Sanjeaten ihre eigene Riederlagung, ben Stahlhof; man faufte hier vorzugsweise Wolle, später, als die englische Fabrifation felbständig murde, feine Tuche ein und brachte den Englandern, mas ber Norden und Guden dem Meniden gemahrte. Im Gudweiten bilbeten die ebenjo handelsthätigen Riederlander (§ 252) die Grenze des Sanja-Berfehrs und vermittelten ben Sandel nach dem Guden, nach Grantreich, Spanien, Portugal und Italien. Lettere Länder blieben deshalb von ber Sansa wenig besucht.

§ 300. So stand die Hans im 14. und 15. Jahrhundert mächtig und blühend da und bewies allein schon, daß, ob auch das Reich versiel, doch deutsche Kraft und Unternehmungslust lebendig blieben. Aber es traten je langer je mehr die Mängel, die ein solcher Bund stets zeigen muß, Uneinigkeit, Seldüsucht einzelner Glieder, Schwerfalligkeit in gemeinsamen Maßregeln, hervor. Und so zeigte sich doch, wie schlimm es war, daß diesen einzeln so herrelichen Kraften die zusammensasiende Reichsmacht sehlte. Schon ge zen das Ende des 15. Jahrhunderts beginnt der Versall der deutschen Hansa. All mahlich überstügelten die niederlandischen Stadte, geschust von den burgun dischen Herzsögen, dann von den Habsburgern, die "Oterlinge", und als dann die Entdeckung des Seeweges nach Ostindien, die Auffindung Amerikas dem Handel neue Bahnen wies, da war es mit der Hansas Gerrlichkeit vor

bei. Und wie der Glanz verblich, zerrann der Bund, unmerklich fast, wie er sich gebildet.

#### 5. Der rheinische und der schwähische Städtebund.

§ 301. Neben diesem großen Städtebunde, ber das ganze handeltreibende Nordbeutschland in weitester Ausbehnung umfaßte, bildeten sich im Reiche je nach Not und Bedürfnis noch andere städtische Bündnisse. Go kommen in Niedersachsen, Westfalen, der Wetterau zeitweilige Bundniffe vor, die jedoch für die allgemeine deutsche Geschichte ohne weitere Wichtigkeit sind. Dagegen bildete sich am Rhein entlang fast mit der Sansa gleichzeitig der sogenannte rheinische Städtebund. Gegen ungerechte Zölle, die auf den Rhein gelegt wurden, traten 1254 unter der Führung des edlen Arnold Walpot die Städte Mainz, Worms und Oppenheim zuerst zu einem Bunde zusammen. Der (Interregnum-) König Bilhelm von Holland bestätigte denfelben. Er umfaßte vorzugsweise Bafel, Strafburg, Worms, Speyer, Mainz, Röln und Frankfurt; neben diesen aber eine Reihe Städte zweiten Ranges bis Wesel hinab, teils Rheinstädte wie Freiburg, Breisach, Bingen, Oberwefel, Boppart, Bonn, Reuß; teils tiefer landeinwärts liegende Orte wie Oppenheim, Fulda, Gelnhausen, vorübergehend selbst die ferner gelegenen Regensburg, Nürnberg, Colmar, Met, Trier u. a. Sogar die benachbarten Fürsten schlossen sich ihm und dem von ihm begründeten Landfrieden an; fo die Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, die Berzöge von Bayern, ber Pfalzgraf, die Grafen von Wirtenberg u. a. m. Aber, da der ganze Bund locker, seine Glieder zu weit voneinander gedehnt waren, da er seine Kriege mit Söldnern führte, so war seine Bedeutung bald dahin. Er überdauerte das 14. Jahrhundert nicht, und seine Reste schlossen sich an den bebeutenderen schwäbischen Städtebund an.

§ 302. In den Städten Guddeutschlands ward bas Unabhängigkeits= gefühl durch den Sinblick auf die Schweiz angefacht, wo ebenfalls Burger und Bauern den fürstlichen Trot gebrochen hatten. Daß Ludwig der Bayer die Städte als seine Hauptstütze angesehen, sie auf alle Beise begünstigt und felbst Unlaß zur Grundung eines ichwäbischen Städtebundes gegeben hatte, war ihrem Aufstreben nur förderlich. Seit nun die Städte den Kaifer Ludwig auf dem Fürstentage zu Frankfurt 1338 (§ 220) so mannhaft unterftütt hatten, erhob sich in den hellsten Röpfen unter ihren Leitern der Gedanke, dem Raifer die Macht wiederherstellen zu helfen und dann als feine Stände in einer Art Reichsverfaffung auch ferner feine Stüte zu bleiben. Aber für folche vaterländische Plane war der folgende Kaiser Karl IV. (§ 225) nicht der Mann. Raum zur Alleinherrschaft gelangt, begann er Reichsitädte an fürstliche und geiftliche Herren zu verpfänden. Besonders aber verlieh er dem Grafen Eberhard von Wirtenberg, zubenannt ber Rauschebart oder der Greiner, mit der Reichsvogtei über Schwaben eine Urt Unrecht auf die dortigen Städte. Später war die goldene Bulle den Städten ungünstig, indem sie ihnen das sog. Psahlbürgerrecht untersagte und ihre Einungen verbot. Als nun gar Karl IV., um seinem Sohn Wenzel die Krone zuzuwenden, wieder Städte und städtische Rechte an Kurfürsten und Fürsten verlieh und wieder besonders Gberhard begünstigte, fam es im Jahre 1376 jum jog. fchwäbischen Städtefriege, in bem 17 schwäbische Städte zur Aufrechterhaltung ihrer Freiheiten sich verbündeten.\*)

<sup>\*)</sup> Es waren zunächft, 4. Zuli 1376, die 14: Ulm, Conftanz, Überlingen, Ravensburg, Lindau, St. Gallen, Wangen, Buchhorn, Reutlingen, Rot=

Bei Reutlingen schlugen sie im heißen Kampfe Sberhards Sohn, Ulrich, an dessen Seite die Blüte der schwäbischen und frankischen Ritterschaft fiel, 1377.

"Wie haben da die Gerber so meisterhaft gegerbt, Bie haben da die Färber so purpurrot gefärbt."

Ulrich selbst entrann mit Not, aber schlimmer als die von den Bürgern empfangene Wunde traf ihn des alten Rauschebarts Hohn, der das Tischtuch

zwischen ihm und sich entzwei schnitt.

§ 303. Der Städtebund ward nun von Wenzel anerkannt und ein vor= läufiger Friede geschlossen; er schien sich jogar anfangs der Städte schützend anzunehmen. In der That aber reizte er nur die Fürsten gegen die Städte, die Städte gegen die Fürsten, um jo über beide zu herrschen. Die Berwirrung zu mehren, that sich auch der Adel, der nach völliger Ungebunden= heit strebte, in Bundniffe gusammen, die feindlich gegen Stadte wie Fürsten auftraten. In Schwaben bestand ber Bund ber Martingvögel, später der Schlegler. So herrschte Verwirrung überall. Nun verlieh Wenzel die Reichsvoatei über Schwaben an Leopold III. von Literreich, der die verlorene Macht seines Saufes in der Schweiz, im Elfaß und Schwaben her= zustellen suchte. Die Schweizer Städte, in ihrer Freiheit bedroht, näherten sich den Städten des schwäbischen Bundes, die indessen auf 37 angewachsen waren. Leopold aber, inzwischen der Reichsvogtei in Schwaben wieder ent= fleibet, wußte die schwäbischen Städte wenigstens von einer thatsächlichen Hilfeleistung abzuhalten, als er 1386 gegen die Schweizer zog. Und doch erlitt er die Niederlage von Sempach und fand hier felbit seinen Tod. Dieser Sieg der Schweizer hob auch den Mut der schwäbischen Städte mächtig gegen ihre fürstlichen Nachbarn, die jetzt alle gegen ihre wachsende Macht verschworen waren. Da geschah es, daß die Wittelsbacher Gerren den Erzbischof Piligrin von Salzburg, den Berbündeten der Städte, treulos fingen. So entbrannte ber Kampf: Der große Städtefrieg, 1388. Bang Süddeutschland füllte fich mit Fehde, Mord, Raub und Berwüftung. Banern und Franken hielten fich die Burger oben; in Schwaben tam es bei Döffingen zur Schlacht gegen Gberhard ben Greiner und feinen Sohn Ulrich. Die Bürger belagerten den Kirchhof des Ortes, der von Leuten des Grafen Eberhard besetzt war, als der Greiner zum Entsatze der Seinen nahte. Wacker stritten die Städter gegen das Ritterheer, nicht minder gewaltig Ulrich, der die Reutlinger Riederlage auszuweben hatte; er fiel, und ichon wankte das fürstliche Seer; da rief der alte Rauschebart: "Der gefallen, ift wie ein anderer Mann!" und als die Schlacht am heißeiten ftand, fiel "gleißende Wolf", der Bunnensteiner mit seiner Ritterschar, in das Bürgerheer\*); benn an diesen Tagen machten Fürsten und Ritter, sonst selbst einander bitter feind, gemeinsame Sache gegen die noch verhafteren Städte - und so erlagen die Bürger in furchtbarer Niederlage, durch welche des Bundes Macht gebrochen wurde. — Dann jank der ähnliche Städkebund ber Frankfurter und ber Wetterau; Die Soldner ber rheinischen Stadte, ein verrufenes, zuchtloses Besindel, trieb das Schwert des nachmaligen Rönigs Ruprecht von der Pfalz (§ 229) auseinander, der auf einmal 60 dieser Befellen in den Kalköfen verbrennen ließ. Auf dem Tage von Eger 1389

weil, Memmingen, Biberach, Iony und Leutfirch, zu benen frater noch Kaufbeuren, Weil und Kempten kamen. Um 1. Jan. 1877 ichloß fich auch Eftlingen, an, andere Städte folgten bald

<sup>\*)</sup> So melden spätere Berichte, die altesten Aberlieferungen nennen als die Ritter welche ben Sieg gewinnen halfen, die Herren von Bitich und Werner von Rosenseld.

verbot dann König Wenzel, uneingedenk früherer Zusagen, förmlich jede

Einung der Städte.

§ 304. Go endigten die Städtebunde Subdeutschlands, schneller und ruhmloser als die nordbeutsche Hansa. Doch blieben die einzelnen sübdeutschen Stadte noch lange Bierden des deutschen Lebens (§ 294). 60 Jahre fpater noch, 1449, fonnten fie einen neuen großen Städtefrieg gegen den ftreitbarften Fürsten der Zeit, Albrecht Achilles (§ 239), führen und gingen nicht un= chrenvoll aus demielben hervor. Doch zeigten sich auch bei biefen Reichs städten die üblen Geiten eines nur locker gefügten Bundesmejens. Gine hinderte die andere und jede die Besamtheit durch Bölle und Stapelrechte, Die die einzelnen sich eifersuchtig zu verschaffen und zu bewahren trachteten. Die meisten erlahmten nach und nach, andere zogen die Ruhe und Sicherheit bringende fürstliche Herrichaft der teuren und bedrohten Reichsfreiheit vor. Und so ift am Ausgang des Mittelalters die Blütezeit auch der füddeutschen Städte meift porüber.

# 6. Der Holkscharakter mährend des 14. und 15. Jahrhunderts.

§ 305. Das ritterliche Leben war in Barbarei entartet, das bäuerliche in Knechtschaft versunken (§ 283). Nur wo die Waffen noch geführt wurden, blieb auch ein lebenswerteres Dasein. Und so hatte es besser als der arme Bauer jogar ber reifige Knecht auf ben Burgen, ber in feines Junkers Sold stand. Er gehörte wenigstens nicht zu den Niedergetretenen, sondern im Gegenteil, ihm winkte Kampf, Beute, Genuß. Die alte deutsche Tapfer= keit blieb in diesen Leuten lebendig; auch manches rührende Beispiel von Treue und Singebung bis in den Job weiß die Beschichte zu erzählen. -Undere diefes Standes zogen wohl ein wanderndes Leben vor. Seit bem 13. Jahrhundert ward der Krieg nicht bloß mehr mit dem Aufgebot der Bafallen geführt, die sich von einigen reisigen Knechten begleiten ließen; man nahm Soldner in Dienst, die aus dem Waffenhandwerk eine Lebens= aufgabe machten. Auch folch ein Leben, das Leben eines "frummen Lands= fnechts", winkte nun dem Mutigen und Starken, sobald er sich nur Harnisch, Gleve und das lange Schlachtschwert anschaffen konnte. Diese wüsten Scharen waren es, die den Krieg vor allem mit jener unmenschlichen Berwüftung führten, wie wir mehrfach gefehen haben, die aber auf der anderen Seite auch einen gewissen ritterlichen Sinn, Luft an Rampf, Abenteuer und Bejang, wenngleich in roherer Gestalt, im Volke lebendig erhielten. Fast jede Waffenthat fand bei ihnen auch ihr Lied; die Lust am Wandern, der fröhliche Scherz, die kecke Spottlust tonten darin wieder.

§ 306. Das Wandern oder "Fahren" war überhaupt in der willfürlichen und ordnungslosen Beit eine Auskunft für alle diejenigen, die daheim engen und armfeligen Berhältniffen entgehen wollten. Die Belden volksbeliebter Schwänke und Etreiche find folche Fahrende; jo der Pfaff von Ralenberg im füdlichen, der Till Eulenspiegel im nördlichen Deutschland. Es wimmelte von solchen Leuten. Denn nicht blok ber Sandwerksburich mußte ordnungsmäßig nach den Regeln seiner Zunft eine Zeit lang wandern; viele erforen das "Baganten= Leben" freiwillig und für immer. Fahrende Ritter, fahrende Dionche, fahrende Gelehrte und Schüler, fahrende Frauen, Gautler, Narren und Bauner burchschwärmten das Land. Sie alle hatten nach mittelalter= licher Art ihre besonderen Bräuche, Trachten, Ausdrücke, Rangstufen u. f. w. Bu ihnen famen feit 1100 vereinzelt, feit Raifer Siegmunds Zeiten in größeren Saufen die Zigeuner, die man als Kinder des fremden Manytens anstaunte.

§ 307. Der Wanderluft aber gesellte sich bas Lied. Nicht mehr jener funstmäßige Minnegesang (§ 184), das echte Bolkslied erwuchs. Die edelsten unter diesen Liedern find vom Scheiden und Meiden, von treuer Liebe, von Seimweh und Wanderluft. "Inspruck, ich muß dich lassen" — "So viel Stern am Himmel stehen" — "Es stund eine Linde im tiefen Thal" - bas find folche Bolkslieder, von benen niemand den Dichter nennen kann, weil sie zugleich mit der Melodie im Volke selber, gleich ungepflegten und doch dustenden Waldblumen, erwachsen sind. Wie solche Lieder entstanden, erzählt uns die "Limburger Chronik", eine der frühesten deutsch geschrie-benen, die wir haben. Oft heißt es: "In der Zeit do sang und pfiffe man dieses Lied". Bon dem Ursprung solcher Lieder erzählt sie 3. B.:

Zu disser zeit, funf oder Sechs Jahr davor, war auf dem Mayn ein Münch Barfüser Ordens, der ward von den Leuten aussätzig, vnd war nit rein. Der machte die besten lieder vnd reihen in der welt von gedicht vnd melodeyen, dass im Niemand vf Reinesstrom oder in dissen landen wol gleichen mochte. Vnd was er sung, das sungen die Leut alle gern vnd alle Meister pfiffen, vnd andere Spielleut furten den gesang vnd das Gedicht. Er sang dis Lied:

> Ich binn aussgezehlet, Mann weisset mich armen vor die thür, Vntreuw Ich spür Nun zu allen zeiten.

Item sang Er:

May, May, die wunnigliche zeit Menniglichen Freude geit Ohn mir. Wer mainte das?

Dern lied vnd widergesang machte Er gar viel, vnd war das alles lustiglich zu hören.

Zu diesen Liedern kamen die frischen Trinklieder und launigen Wein= segen und Handwerkssprüche. Aber auch die Pilger auf den Bittsahrten hatten ihre Tieder, und bald entstand neben dem alten lateinischen Rirchenslied auch das deutsche. Noch sang man in diesen Kreisen des Bolkes auch bie alten Belbenlieder vom gehörnten Sigfried, vom Dietrich von Bern und vom treuen Silbebrand; man jang sie bis über die Zeiten Luthers hinaus. In Nordbeutschland dagegen erfreute man sich mehr an den gleichfalls uralten, luftigen und spöttischen Beschichten vom schlauen Reinicke dem Fuchs, die plattbeutich geschrieben waren; plattbeutiche Bolkslieder kamen dazu; unten, bei ber Beschichte ber Dithmarfen, wird eine Probe berselben gegeben werden. \*)

§ 308. So fehlte es nicht an Sang und Rlang, an Spiel und Scher; im beutschen Leben. Selbst die höheren Stände zogen den derben Wit des Bolkes der garten Ritterpoesie vor, und der Sofnarr ward eine unent: behrliche Person und von seinem Fürsten oft höher gehalten als Gelehrte und Minnefanger. Doch fann nicht übergangen werden, daß in allen Stanben die Sitten leichtfertiger und lockerer wurden. Die alte ehrbare Tracht verschwand schon mit dem 13. Jahrhundert; bunte, eng anichließende (Be wänder trugen die Manner, nicht mehr in Schleier und Ropibinde gudtig verhüllt gungen die Weiber und Madden einher. Die Moden wurden zuletzt

<sup>\*)</sup> Man febe überhaupt bie angeführten Lieber ale Gprachproben ber betreffenden Periode an (vergl. §§ 89. 90. 183. 184).

läppisch und eitel; die Männer trugen an den furzen Röcken, die kaum über den Gürtel gingen, hoch aufgepauschte, mit Perlen und Goldborten besette Urmel, oder folde, die mit wehenden Zipfeln bis fast auf den Boden her= abreichten. Die Beinfleiber in grellen Farben, etwa das eine Bein blau, das andere rot; die Schuhe und Stiefel lang geschnäbelt, so daß wohl junge Ritter vor der Schlacht die unbequemen langen Spiken erft abhieben; die Saume der sammetnen und brokatenen Gewänder bei Dannern und Frauen oft mit Schellen besetzt, die bei jedem Schritte klangen; jo gingen Die höheren Stände in Städten und an Höfen eitel und bunt einher. Auch Die Beiftlichen versanken in Weltluft. Die Kirche war jo entartet, besonders seit die Päpste in Avignon selbst das bose Beispiel gaben und seit das Edisma die Gemüter verwirrte, daß die Geistlichen - Bischofe, Abte. Domherren, Raylane - oft nur die reichen Pfründen verzehrten, höchstens die Ceremonieen des Gottesdienstes übten, im übrigen aber an allen sitten= lojen Freuden der Zeit teilnahmen. Es wird geflagt, daß fie die geift= liche Tracht ablegen und in demselben eitlen Kleiderput einhergehen, wie die Weltlichen; daß sie mit dem Falken auf der Sand zur Jago reiten; daß fie um schnöder Gelogier, ja um eines Tak Bieres willen Bann und Interdift verhängen; daß sie nicht Frieden bringen, sondern das Schwert. So ritt 3. B. auf dem Ronzil von Constanz der Erzbischof von Mainz vom Ropf bis jum Fuß geharnischt ein. — Bahrend jo die eine Sälfte des Bolfes unter namenloser Armseligkeit seufzte, schien die andere, bevorrechtete, in wüster Genufiucht alles Lebensernstes zu vergessen. Konnte man sich doch burch einige äußere Ceremonieen, die oft selbst mehr einem heiteren Spiele alichen, mit leichter Buße oder noch leichter zu erwerbendem Ablaß mit der Kirche und, wenn man nur wollte und konnte, auch mit seinem Gewissen abfinden.

§ 309. Wie änderte sich aber plötlich dies Bild des wüsten Lebens, wenn die Kunde kam, eine jener Seuchen, wie sie das Mittelalter nur zu oft brachte, sei im Anzuge. So als 1348—1350 die furchtbarste Pest, von der wir Kunde haben, der schwarze Tod, durch die Länder ging. Er kam vom Morgenlande durch Italien herauf und raffte an manchen Orten die halbe, oft die ganze Bevölkerung hin. Man fand auf dem Meere Schiffe mit reicher Ladung steuerlos treiben, weil die ganze Mannschaft ausgestorben war. So schritt die Seuche durch Teutschland, durch das elende Landvolk, durch die engen, gedrängten Straßen der Städte dahin, überall Entschen verbreitend. Da kam über die Lölker ein ebenso ungestümer maßloser Geist der Buße: Geistler-Gestellschaften (Flagellanten) zogen umher, die sich mit scharfer Geistel den Rücken zersleischen. So schildert sie eine Chronik der damaligen Zeit:\*)

Zum ersten: sü hettent die kostbersten fanen von semetdüchern, ruch und glat, und von baldecken die besten die man haben möchte, der hettent sü vil lihte 10 oder 8 oder 6 und vil lihte alse manig gewünden kertzen. die trug man vor, wo sü in die stete oder in dorfer gingent, und sturmede alle glocken gegen in, und gingent den fanen nauch ie zwen und zwen mit enander, und hettent alle mentel an und hüteline uffe mit roten crützen, und sungent zwene oder viere eine[n] leis vor und sungent in die andern noch.

So sü alsus in die kierchen koment, so knüw[et]ent sü nider und sungent:

Jhesus wart gelabet mit gallen,

Des sullen wir an ein krütze vallen.

<sup>\*)</sup> Der Priefter Friedrich (Fritsche) Closener, beffen Strafburger Chronik 1362 vollendet marb.

zú dem worte fielent sü alle krutzewis uf die erde daz es klaperte. so sü ein wile also gelogent, so hub ir vorsenger an und sang:

> Nû hebent uf die üwern hende, Daz got dis grosze sterben wende!

so stundent [su] uf. Daz dotent su dri stunt.

Wenne sü nu woltent búszen, alse nantent sü daz geischeln, daz waz zum tage zume minsten zwei mole, früge und spoete, so zogetent sü zu velde us, und lüte man die glocken, und sametent sü sich und gingent ie zwen und zwen iren leich singende, alse do vor geseit ist. und so sü koment an die geischelstat, so zugent sü sich us barfus untze in die brüch und dotent kietele oder andere wisze duch umbe sich, die reichetent von dem gürtel untz uf die fusze, und so sü woltent anvohen zu buszende, so leiten sü sich nieder an einen witen ring. — die wile gingent die brudere um den ring ie zwen und zwene und geischeltent sich mit geischeln von riemen, die hettent knöpfe vornan, darin worent nolden gestecket, und schlugent sich uber ire rücke, daz maniger sere blütete. —

Tief aber ging die Buße nicht. Als die Plage vorüber war: "hub die Welt wieder an, fröhlich zu fein, und die Menichen machten ihnen neue

Rleider und sangen neue Weisen".

§ 310. Bu gleicher Zeit wandte fich der Bolksgrimm gegen die Juden, die man als Urheber der Peit, als die Bergifter der Brunnen anklagte, Taujende Diefer Unglücklichen fielen in Maing, Frankfurt, Stragburg 2c. unter den Sanden der mutenden Menge, oder famen in ihren brennenden Gebauden, in die man sie einsperrte, um. Denn der Jude war tief verachtet und gehaßt; ausgeschloffen von aller menichlichen Gemeinschaft und fait von jedem Rechte, flammerte er fich um so ängitlicher an Geldgewinn, und wenn man ihn hafte, konnte man ihn doch nicht entbehren. Go kamen immer von neuem Judenverfolgungen: es brauchte nur ein wahnfinniges Gerücht gu entstehen, Juden hatten ein Christenkind geraubt und geschlachtet, die heilige Softie (den Leib des Herrn) durchstochen u. f. m. - und eine graufame, ichonungsloje Verfolgung war da. Überhaupt war der Aberglauben und die Dumpsheit der Gemüter groß. Geichichten von Zaubereien wurden cbenjo oft erzählt, wie geglaubt; die Wunder, welche die Rirche dagegen fette, waren kaum minder abgeschmackt und widerlich. Andere Schrecken tamen bazu, die herben Gegenfate ber Zeit zu mehren. Wo io ielten offent: liches Recht zu finden war, da ichaffte man es sich mit Gewalt, und ielbit bas Bericht, bas einst gebührender Weise öffentlich vor allem Bolt beim Schein der Conne gegeben und genommen ward, hüllte nich jest in Nacht und Beimlichkeit. Die heilige Reme war "auf roter Erde", in Weite falen, besonders zu Saufe. Ginft ein öffentliches, fradtisches Gericht, wie es auch in anderen Stadten 3. B. in Braunichweig vorkommt, war ne später allgemeiner verbreitet, aber auch ausgeartet. Unter ihren Freigragen hielt fie ihre Sitzungen beimlich und nächtlich. Unerfannte Femboten luben den Angeflagten; verhüllte Richter, Freischoffen, aus der Zahl der "Biffen den" genommen, iprachen das Recht, oft an graufigen, oden Plagen, oft auch an alter Dingitatte 3. B. an der Linde bei Dortmund. Der Spruch ward vollstredt, auch wenn der Schuldige fich nicht gestellt oder fich ju entziehen gewußt hatte. Der Dolch mit dem Zeichen der Teme verfundete bei der gefundenen Leiche, wie ficher aus dem Duntel der rachende Urm getroffen. Schredliche Zeit, wo felbit das Necht fich wie das Verbrechen fleidete!

§ 311. Und doch verbreitete sich in stillen Kreisen fast unmerklich ein neuer evangelischer Sinn, der aber von den Gewalten der Kirche wie von den entarteten Orden heftig verfolgt ward. Solchen Sinn nährten z. B. die Brüder vom gemeinschaftlichen Leben und die Lollharden am Rhein und in den Niederlanden. Auch einzelne fromme Prediger, wie Tauler in Strasburg, leiteten zu den fast vergessenen Duellen des Christenlebens zurück. Manche dieser stillen echten Christen haben ihren Glauben durch Kerkerhaft und Tod besiegelt; aber sie haben die Keime neuen sittlichen Lebens gespslanzt, die in der nachsolgenden Reformationszeit fruchtbringend aufgegangen sind.

# 7. Die Schweizer.

§ 312. Un den Ufern des Vierwaldstätter Sees, in welchen aus engem Felsenthal vom schneebedeckten Gotthard her die brausende Reuß sich stürzt und über dem der Pilatus, der Rigi, der Haken und der Mythen= ftein — hier umtleidet mit dem Grun der Wiesen und Walder, dort abgeschrofft in jähen Wänden — emporragen, war von der Natur selbst gleich fam der Ausgangspunkt eines eignen geschlossenen Gemeinwesens gebildet. Die gleichen Felsgebirge, welche das Urner Thal begleiten, sepen sich mit steilem Abfalle in der Bucht von Uri fort; bei Brunnen öffnet sich in den vielverzackten See der prächtige Thalkessel von Schwy3; am Busen von Buochs vorüber gelangen wir bann in ben Stanzer See, aus bem eine schmale Straße in den fast völlig abgetrennten See von Alpnach führt, von dem aus fich der Weg zu den Zwillingsthälern von Unterwalden aufthut; gegenüber dem Stanzer See erstreckt sich der von Rufnacht nach Rordost, und wo am Ausflusse des schmal gewordenen Beckens die Reuß flacheren Gefilden zueilt, bindet das alte Luzern den ganzen Verkehr der jog. Waldstätte in eine Ader zusammen. — Dberhalb des Sees war zu= nächst aus freien und unfreien Leuten, meist Ansiedlern der Abtei Zürich. die große Markgenoffenschaft Uri zusammengewachsen, deren Bewohnern König Beinrich, der Sohn Friedrichs II. (§ 172), einen Freiheitsbrief verlieh, wie Schwyz einen solchen aus den Händen des Baters selbst erhielt; aber die "Leute in den Bergen", wie die von Unterwalden hießen, standen noch unter ber Botmäßigkeit der Grafen von Sabsburg. Schon ihre Lebensweise als Hirten, Jäger und Schiffer brachte sie zum Streben nach teckerer Selbständigkeit; es trug und hob sie das Vorbild und später die thatkräftige Unterstützung jener Nachbargaue, die sich erst kürzlich von den Grafenrechten der Habsburger gelöft. Als der gebannte Friedrich II. auf dem Ronzil von Lyon (§ 173) vom Papste entsetzt war, trennte sich die eine Linie der Sabsburger von ihm, mahrend die Balbstätte treu an Raifer und Reich hielten und jene gemeinsam bekämpften. Doch zulet unterlagen sie alle den Sabsburgern, nur Uri blieb unangefochten in feiner Selbständigkeit. Als gar mit Rudolf von Habsburg dieses Grafenhaus selbst auf den Kaiser= thron stieg, zeigte sich der kluge Berr nur bereit, den altberechtigten Urnern ihren Freiheitsbrief zu beftätigen; über die andern, die "von seinen Ländern wie mit einem Reg" rings umgarnt und eingeschloffen waren, suchte er wie später auch sein Sohn, König Albrecht, die alten Grafenrechte in eine völlige Landeshoheit umzuwandeln. Biel und Schönes weiß nun die Sage zu berichten von dem Druck der Bögte, die Albrecht ins Land gefandt, von Beflers Tyrannei, vom Schwur auf dem Rütli, ferner von Tells Apfelschuß, von seinem rettenden Sprung aus dem Kahn auf die Felsenvlatte und wie

er in der hohlen Gasse bei Küßnacht den Landvogt mit seinem sicheren Pfeil erlegte. Die ehrwürdige Sage erzählt so, und unser großer Tichter hat es im unsterblichen Werke besungen. Aber der Ansang eines edlen und tüchtigen Volkes bedarf nicht der schmückenden Verschönerung. Es genügt zu wissen, daß die Männer aus den drei Orten vielmehr schon am 1. August 1291 ein ewiges Bündnis unter sich schlossen, das als Beginn der Schweizer Sidzen offenschaft zu betrachten ist. Es war ursprünglich nur eine Erneuerung der alten Verbindung unter den Staufern, die sie aber noch nicht aus der Obergewalt des Hadsburgers Albrecht, vollends seit dieser selbst Kaiser geworden, zu entheben vermochte. Erst durch Heinrich VII., den Lüßelburger, dann durch Ludwig von Bayern, die beide gegen das österreichische Haus standen, wurden diese Sidgenossen wirklich der persönlichen Abhängigkeit von demselben los und ledig.

§ 313. Dafür schlossen sie sich getreulich an Ludwig an, und jo fam es, daß der finstere Leopold, Friedrichs des Schönen Bruder (§ 219), mit einem Ritterheere gegen fie gog. Bei bem Bag am Morgarten in Bug, 1315, bestanden die Schweizer Bauern zu fuß mit ihren Sellebarden, Morgensternen und langen Schlachtschwerten wie mit herabgewälzten und geschleuberten großen Steinen die geharnischten Ritter, die sich mit schwerem Verluste gu= rudziehen mußten; und Ludwig bestätigte ben zu Brunnen in Schwif von neuem geschloffenen Bund der Eidgenoffen, die von nun an erst als vollständig frei gelten können. Bald trat demfelben Lugern 1332 gu, bas in noch engeren Abhängigfeitsverhältniffen zu ben Sabsburgern gestanden; 1351 die freie Reichsstadt Burich, 1352 Glarus, das bisher meist bem Kloster Säckingen (§ 61) unterthänig gewesen, bann Zug; endlich 1353 folgte die Reichsstadt Bern, der im Jahre 1339 in der Schlacht bei Lauven die Eidaenoffen gegen den benachbarten Adel Rettung gebracht hatten. Diese acht alten Orte bilbeten die ursprüngliche Gidgenoffenschaft. — Als, furg vor dem großen Städtekriege (§ 303), ber tapfere und ritterliche Leopold III. von Diterreich noch einmal versuchte, die Schweizer in das alte Dienstverhaltnis zurud zu zwingen, fam es am 9. Juli 1386 zur Schlacht von Cempach in Lugern. Die Blüte bes öfterreichischen und ichwabischen Abels folgte ber habsburgischen Fahne. Die Ritter waren vom Rok gestiegen und hatten einen schweren Schlachthaufen mit ihren vorge= streckten Lanzen gebildet; gegenüber auf der Bobe am Saum des Waldes standen die Gidgenoffen; ehe sie zum Angriff stürmten, sanken sie auf die Knie zum Gebet; dann liefen sie her; aber lange schwankten sie an der eisernen Mauer auf und ab, ohne einbrechen zu können. Da ersah den Moment, fo ergählt ein altes Lied, ein Mann von Unterwalden, Arnold von Winkelried, und rief: "Treue, liebe Gidgenoffen, forgt für mein Weib und Rind, jo will ich euch eine Gaffe machen"; und damit umfaßte er, jo weit er greifen konnte, die Langenspigen, druckte fie in feine Bruft und fank mit ihnen zu Boden\*): über ihn hinmeg, "wie Wirbel mublend, Stoß auf

<sup>\*)</sup> Hiemit do tett er fassen
ein arm voll spiess behend:
den sinen macht er ein gassen,
sin leben hatt ein end.
he er hat eins löwen mut;
sin mannlich dapfer sterben
was den vier waltstetten gut.

Stoß, Schweizer Sturmgewalt". — Da sanken die Ritter, die in ihrer schweren Küstung sich nicht retten konnten, unter dem Schwert und Kolben des Bauern, da sank Leopold selber, und Trauer war sast auf allen Schlössern des süddeutsichen Adels. Zwei Jahre nachher ersochten die Glarner einen neuen Sieg über das österreichische Seer bei Räfels in Glarus, 9. April 1388. Fortan waren die Eidgenossen gefürchtet weit und breit. Alls später Friedrich von Dsterreich auf dem Constanzer Konzil dem Papst zur Flucht geholsen (§ 233) und Kaiser Siegmund ihn dasür geächtet hatte, waren vor allem die raschen Schweizer gegen ihren Erbseind auf und entrissen ihm das Land bis gegen den Rhein, den ganzen Aargau, darinnen auch die alten habsburgischen Stammsiße. — So wuchs die Siegenossensichaft durch das ganze 15. Jahrhundert an Macht und Chre. Neuer Ruhm erblühte ihr durch den Tag von St. Jakob an der Birs 1444 (§ 239). Es gleichen in diesen Zeiten die Schweizer den alten Selden von Athen und Sparta, die Leben und alles an die Freiheit zu sehen freudig ents

ichlossen waren.

§ 314. Um höchsten stieg ihr Ruhm, als Rarl ber Rühne von Bur= aund (§ 241) auch fie zu unterwerfen trachtete. Diefer, ein hochmütiger, glän= zender Fürst, voll chrgeiziger, ja abenteuerlicher Plane, war einer ber ersten Herricher, die ein stehendes, wohl einererciertes Beer errichteten. Schon hatte er eine königliche Macht; da verpfändete ihm auch noch ein österreichischer Bergog, Sigismund, die jog. vorderen Lande, Elfaß, Sundgau, Breis: gau. So begann er mit seinem Gebiet von der einen Seite Die Gidge= nossen, von der anderen Lothringen, wonach er gleichfalls strebte, zu um= Dagegen reiste und unterstütte der König von Frankreich, der listige Ludwig XI., die Schweizer. Als Karl bann immer weiter um sich ariff, als seine Boate im Cliak und Breisgan auch die Schweizer schä-Digten, als er über einen deutschen Fürstensohn, den Grafen von Wirtenberg in Mömpelgard, um ihn zu schrecken, das Richtschwert schwingen ließ: da durften die Schweizer wohl für ihre Freiheit erbangen. Sie schlossen unter Bermittlung Ludwigs XI. ein Bündnis mit den Städten im Elfaß und mit dem Serzog René von Lothringen und zogen sich so den Saß Rarls zu, der nun den Lothringer vertrieb und mit einem unvergleich= lich prächtigen und zahlreichen Seere — aus Riederländern, Burgundern und Italienern bestehend - gegen bie Schweizer "Bauern" gog. Uberwältigte er diese, so gedachte er von Italien wie von der Rordsee her die Eroberung Deutschlands zu beginnen. Mus feinem oberen Lande Burgund brach er über die Pässe des Jura herein. Tapfer widerstand ihm schon bas Schloß Granjon am Neuenburger See, bis endlich die Bejagung, man jagte, durch falsche Versprechungen getäuscht, sich ergab und theils nacht an Baume gehängt, teils im Gee ertrantt ward. Bereits aber waren bie Eidgenoffen im Anzuge. Begen fie, die faum ein Dritteil seiner Starte hatten, ftutte fich Rarl mit bem rechten Flügel auf ben Gee, mit bem lin= fen auf das Juragebirge. Go fam es am 2. Marg 1476 hier bei Gran= jon zur Schlacht. Schon heminten die schwerfälligen Rittermassen kaum noch das stürmische Unlaufen der Schweizer, als von den Bergen das Horn des "Stiers von Uri" herüber tonte und aus den Weinbergen und Behölzen immer neue kleine Haufen der Echweizer auftauchten. Da fiel statt des vorhergehenden Abermutes entjetliches Grauen über das Burgunder= heer, in wilder Alucht zerrannen die Scharen und ließen das an allen

Berrlichkeiten, an Gold und Seibe und Edelsteinen überreiche Lager in ben Bänden ber Sieger. — Karl burftete nach Rache, und icon nach brei Monaten stand er mit einem noch größeren Seere im Feld. Von Laufanne aus zog er gegen Bern. Aber wieder erging durch alle Lande ber Schweizer ber Landsturm, "von den Hütten zur Seite des ewigen Gifes, bis wo die Mare in ben Rhein fällt," famen die Manner. Bei Murten am Gee trafen fie ben Herzog, ber bas von Bernern heldenmütig verteibigte Städtchen vergebens berannte, am 22. Juni 1476. Wieder, nach dem gewohnten Schlacht= gebet und der Ermahnung untereinander — "Jedermann solle die Augen auf und die Händ' hart zuthun, wacker und männlich einhauen" — unter= liefen die Schweizer die Geschütze und den Schlachthaufen des Feindes mit unwiderstehlicher Gewalt. Die Waffenehre retteten diesmal die Burgunder durch mannhaften Kampf, aber um so blutiger ward die Niederlage. Boten mit siegverkundenden Zweigen eilten in alle Städte der Schweizer und bald meldete allgemeines Freudengeläute bis hoch in die Alven den ruhmvollen Sieg\*). Das ganze beutsche Volk feierte benselben mit als einen Sieg

> \*) Do es ward an dem morgen frû, da ruckt man vast gen Murten zû durch einen grünen walde. des wurden die in Murten fro, den herzogen fand man gewaltig do: da hûb sich ein slachen balde.

Si warten sich eine cleine rast: darnach sach man si fliechen vast; gar vil die wurden erstochen der fussknecht und der kürisser. das veld lag voller glen und sper, die an in wurden zerbrochen.

Einer floch her, der ander hin, do er meint wol verborgen sin: man tot si in den hürsten: kein grösser not sach ich nie me; eine grosse schar lüf in den se, wie wol si nit was dürsten.

Si wåten drin biss an das kinn; dennocht schoss man vast zå in, al ob si enten weren; man schift zå in und slug si ze tod, der se der ward von blåte rot; jemerlich hort man si pleren.

Gar vil die clummen uf die böum, wiewol ir nieman mocht haben göum: man schoss sie als die kregen; man stachs mit spiessen über ab; ir gefider in kein hilfe gab; der wind mocht si nit wegen.

Die slacht wert uf zwo ganze mil: dazwüschen lagen Walchen vil zerhowen und zerstochen. des danken gote frü und spat, dass er der fromen gesellen tod zü Granson hat gerechen!

Veit Webers Lied.

über die "Walchen", denn in Karl war ein Feind deutscher Art wie deutscher Freiheit gedemütigt. "Die deutschen Ruten thäten ihm weh." Der Herzog war von dem Tage an wie zerstört im Gemüt. Als die Schweizer, dem Herzog René von Lothringen zur Wiedergewinnung seines Landes behilslich, noch einmal gegen ihn ins Feld zogen, trasen sie dei Nancy 5. Jan. 1477 nur noch das Schattenbild seiner alten Größe. Hier siel der stolze Herzog auf der Flucht durch die Hand eines Schweizers; nur mit Mühe erkannte man den von Blut und Sis entstellten Leichnam.

§ 315. Die Freiheit ber Schweizer, der Ruhm ihrer unüberwindlichen Rriegsart stand nun fest. Denn die Giege über Ofterreich und Burgund hatten gezeigt, wie überlegen ein leichtbewegliches Fußvolt den unbehilflichen, schwer= gevanzerten Rittern war. Fortan begann die Schweizer Infanterie überall. besonders von den italienischen Fürsten und den französischen Königen, in Dienste begehrt zu werden. Tausende verließen von da an die Beimat, fuchten in fremdem Sold Beute und Genuß und trugen den Ruhm ihrer Waffen auf alle Schlachtfelder Staliens. Bei Marignano 1515, wo fie gegen ben französischen König Frang I. kämpften, thaten fie, obwohl endlich besiegt, Bunder der Tapferkeit, und davon bezaubert schloß Franz mit ihnen den fogenannten ewigen Frieden 1516, durch welchen sie ein Jahr= geld bezogen, dafür aber dem Könige gestatteten, in ihren Landen zu wer= ben. Durch diese fremden Kriegsdienste, das Reislaufen, wie man's nannte, wurden aber die alten biederen Sitten der Schweizer, die Einfalt und Treue zerrüttet, und fremde Untugend drang auch in die Alpenthäler. Zum beutschen Reich übrigens gehörten die Schweizer seit 1499 nur noch dem Namen nach (§ 245).

#### 8. Friesen und Aithmarsen.

§ 316. Ahnlich, wie im Hochgebirg an der Südgrenze Deutschlands, so erhielt sich auch an dem flachen Küstensaume des äußersten Nordrandes unseres Baterlandes ein Rest altgermanischer (§ 15) bäuerlicher Gemein= freiheit. Bo die norddeutsche Tiefebene, einst ohne Zweifel Meeresboden, von der fturmischen Nordsee begrenzt wird, liegt, im langen Saume die Rufte begleitend, ber fette, fruchtbare Streifen des Marschlandes. Bom Meere seit undenklichen Zeiten angespült, bleibt es ein unsicheres Beschenk desselben; immer wurde es die wiederkehrende Flut überschwemmen, wenn nicht die Menschenhand fünstliche Bollwerke, die sogenannten Deiche, gegen die See gezogen. Sie bildeten einen langen Ring, der ohne Unterbrechung von Texel an bis über die Eider hinausreicht, der sich in die weiten Flußmundungen der Ems, Jade, Wefer, Elbe und Giber auf beiden Seiten tief hineinzieht und welcher, wo ein Fluß oder Bach durchgelassen werden muß, feine fünftlich gebauten, vor ber Flut fich felbst schließenden Siele hat. Immerwährend dauert hier der Rampf des Menschen gegen das Element; oft nimmt eine Springflut, welche die Deiche übersteigt und durchbricht, in einem Angriff, was der Mensch seit Jahrhunderten geborgen glaubte: fo riß 1287 zuerst ber Dollart ein, 1511 ber Jadebusen, andere fürchterliche Überschwemmungen nicht zu erwähnen. Städte und Dörfer, taufende von Actern und Wiesen mit Menschen und Herben begruben in folden Schreckenszeiten die Fluten. Langsam aber beginnt dann ber Menfch wieder den geduldigen Kampf. Das Meer läßt bei jeder Ebbe ben Boden hart an den Rusten mit fruchtbarem Schlamm bedeckt zurück, und wenn

sich mit diesem der Schlamm, den die mündenden Süswasser-Flüsse absetzen, mischt, so entsteht eine fette Erde, der sog. Schlick; allmählich erhöht sich dieser Grund, der nun seltener, zulest von der regelmäßigen Flut gar nicht mehr überschwemmt wird; es erscheint dann auf ihm als erste Vezgrünung der sonderbare Krücksuß (salicornia herdacea), später die blaublühende Sülte (aster tripolium), zulest der saftreiche, seine Queller oder Andel (Glyceria maritima). Nun weiß der Mensch, daß es Zeit ist zu erwerben; es wird durch einen neuen Deich dies Gebiet zum Lande gezogen, und ein Strick fruchtbarer Marsch ist gewonnen, ein Polder einz

aedämmt.

§ 317. Auch diese Kämpfe des Menschen gegen die Natur gehören zur Geschichte, sind gewiß nicht minder anziehend und sind edler, als die er mit bem Schwert in der Sand gegen seinesgleichen führt. In einen solchen Kampf war seit uralten Zeiten das Volk der Friesen gestellt. Karl ber Große hatte ihnen deshalb jede fernere Heerfahrt erlassen (§ 73). So hatte sich auch bei ihnen das Lehnsverhältnis nicht ausgebildet. friesischen Bauern lebten in altgermanischer Gemeinfreiheit, wenige edle Beschlechter unter ihnen, ohne der Freiheit gefährlich zu sein. Es waltete jeder Bau und in ihm jede Gemeinde der eigenen Angelegenheiten; sie nahm ihr Recht von dem heimischen Richter, dem Ajega, nach heimischen Gesetzen, die man Willfüren nannte.\*) In den Landen der Friesen, die zum Reich gehörten, hatten Bischöfe die Grafenrechte (§ 82); im Westen der Bischof von Utrecht, weiter östlich der Bischof von Münster und der Erzbischof von Bremen. Diese konnten nicht daran benken, das Grafenamt, wie es überall jett im Reiche geschah, in eine landesherrliche Gewalt umzugestalten. Dennoch sahen sich auch die Friesen von benachbarten Fürsten bald vielfach bedrängt und so schlossen sie, wie die Schweizer in ihren Bergen, eine Eidgenoffenschaft, den Bund ber fieben friefischen Seelande, um ihre Freiheit zu mahren. Es waren die folgenden: Westfriesland, ber Wefter= gau, ber Oftergau, Drente, Gröningen, Emben (Ditfriegland) und Rüftringen.

§ 318. Weiter öftlich reihten sich an sie mit ähnlich bewahrter Freiheit und Eigentümlichkeit die Stedinger an der unteren Weser und die Dith= marfen an der Bestküste Solsteins von der Elbe bis zur Gider - eritere nicht reine Friesen, sondern mit sächsischen Elementen untermischt, lettere Sachsen, die ebenfalls die Gemeinfreiheit bewahrt hatten; noch nördlicher über die Eider hinaus wohnten und wohnen noch heute Nordfriesen, mit eigentümlicher, friesischer Sprache, die noch jett bort lebt. Lettere bestanden zuerft einen Rampf gegen König Abel von Danemart, der fie unter fein Joch zwingen wollte. Alls berfelbe gegen sie zog, schwuren sie, der Danenfonig folle fterben ober jeder Friese in seiner eblen Freiheit untergeben; und 1252 schlugen sie sein Heer an der Eider, und ein Mann von der Iniel Pelworm spaltete dem Tyrannen, der durch Brudermord auf den Ihron gekommen, mit der Art den Kopf. Wenige Jahre nachher erlag gegen die Westfriesen am anderen Ende des friesischen Mecresiaumes König Wilhelm von Holland (§ 204), der seine Grafenrechte über fie zur Landeshoheit ausbehnen wollte und, wie die Sabsburger im Schwyzerlande, Zwingburgen baute. Bei einem Winterfeldzuge - benn nur durch das Winter

<sup>\*)</sup> Der vielgenannte Upftalsbom, füblich von Aurich, war aber keine alte Gerichtsftätte, sondern seit dem 12. Jahrh. ein Ort für Bereinstage einzelner Landdistrifte zwichen Zuiderfee und Weser.

eis ober die Sommerdürre wird das Friesenland zugänglich; sobald Tauwetter oder Regengüsse einfallen, ist der schwere, zähe Marschboden sür Mann, Roß und Wagen ein unüberwindliches Hemmunis — bei einem Winterseldzuge brach er mit Roß und Rüstung durch das Sis und ward, wie dort König Abel, von den Friesen erschlagen. Die edlen Nordsriesen unterlagen freilich schon im 14. Jahrhundert der Dänenherrschaft, nachdem das Meer 1354 in der großen "Manntränke" die Deiche durchbrochen und das Land entvölkert hatte; sie beugte das gewaltige Slement, nicht der Landessseind. Auch dei den Westsriesen brach eine solche Überschwemmung den Freiheitstroß; sie unterwarfen sich den Grasen von Holland, doch blieben sie

freie ("wohlgeborene") Männer.

§ 319. Lange schon vorher, in heldenmütigem, aber unglücklichem Kampfe, waren die Stedinger erlegen. Gie gehörten unter den Grafenbann bes Erzbischofs von Bremen, der mit seinen Nachbarn, den Grafen von Olden= burg u. a., schon lange lüstern nach ihrem Lande war. Da geschah es, daß ein Streit ausbrach gegen die habgierige Geiftlichkeit. Ginem Priester schien der Beichtpfennig, den eine Bauerfrau gegeben, zu geringe; beim heiligen Abendmahle steckte er ihr denselben statt der Sostie in den Mund. Die Frau erschraf und glaubte, ber Leib des Beren habe fich ihrer Gunde wegen in Stein verwandelt; erst zu Haus spie sie ihn auf ein reines Tuch aus. Da erkannte man den Frevel, und der erzürnte Mann erschlug den Priefter mit der Art. Dann trieb man alle Geiftlichen aus dem Lande. Abgeschmackte Gerüchte von heidnischer Zauberei und Greueln wurden nun über den wackern Stamm durch Konrad von Marburg (§ 180) und seine Dominifaner nach Rom berichtet, ber Papft sprach Bann und Interdift aus, und ein Kreuzzug ward gepredigt. Gern benutten diese Gelegenheit die benachbarten Fürsten und Berren, die Freiheit des fleinen Bolfes zu brechen. Der Erzbischof von Bremen, die Bischöfe von Münster, Lübeck, Rateburg, die Grafen von Holland, Cleve, Oldenburg, Lippe zogen mit einem muten= den Kreuzheere unter dem Serzoge von Brabant gegen den heldenmütigen Stamm. Da schwuren die Stedinger: es gezieme ihnen eher zweimal zu sterben, als zu leben zum Spotte und Schimpf gottloser Priefter! Und so fiel fast ber gange Stamm im Selbenkampfe bei Altenesch unterhalb Bremen, Der Reft beugte sich fürstlicher, meist oldenburgischer Serrschaft (§ 254 Anm.). Der Zusammenhang ber freien Bauergemeinden, ber von Terel bis fast zur Insel Sylt ging, war nun unterbrochen. Die Drentner, die lange einen blutigen Rampf gegen die Utrechter Bischöfe gekampft hatten, schlossen bald darauf einen Vergleich und bauten zur Gühne ein Kloster auf der Stelle, wo sie einen im Sumpf versunkenen Bischof fkalpiert und zu Tode gemartert hatten. Sonft aber blieben Wefter= und Oftergauer, Gröninger, Emdner und Rüftringer eisenfest bei der Berteidigung ihres Landes und ihrer alten Freiheit. Als wieder ein Graf Wilhelm IV. von Holland, ein Verwandter König Ludwigs des Bayern, gegen sie zog, fand auch er von den Waffen der Friefen den Tod, 1345. Seine Länder nahm König Ludwig (§ 221), und so lange in Holland und Hennegau das barrische Saus gebot, hatten die Seelande Frieden. Leider entwickelten fich nun im Innern heftige Parteiungen. So ward zwar vorübergehend eine Berrichaft der hollandischen Grafen möglich, aber auf die Dauer widerstrebten alle Friesen dem fremden Joche. Gelbit als später die Brafichaft Solland an die burgundischen Berzöge kam, standen sie doch nur in einem lockeren Abhängig= keitsverhältnisse, selbst zu Karl dem Rühnen. Von diesem kamen sie an

Maximilian, der die Grafschaften westlich der Ems an das sächsische Haus übertrug. Im ritterlichen Kampse gegen dieses wehrte sich besonders Oststiesland, wo ein Mann aus dem alten Häuptlingsgeschlecht der Eirksen an die Spize getreten war; aber endlich mußten sich alle diese Lande dem jungen Karl V. unterwerfen, an welchen Herzog Georg von Sachsen seine Unsprüche verkauft hatte, 1515. So endete mit dem Schluß des Mittelalters die Selbständigkeit der friesischen Sidgenossen, nachdem sie Kämpse für dieselbe bestanden, die sich würdig denen der Schweizer an die Seite stellen. Nur Ostsriesland erhielt sich selbständig unter dem schon durch Kaiser Friedrich III. zu reichsgrässischer Würde gelangenden Haus der Eirksena. Als Rest aber der alten Volksfreiheit blieb ein fräftiges, selbständiges Gemeindeleben in allen friesischen Landen.

§ 320. Mit gleichem Selbenmut ftritten bie fächsischen Dithmarfen in Weftholstein für ihre Freiheit. Bei ihnen übte der Erzbischof von Bremen die Grafenrechte, und auf dieses Rechtsverhaltnis gestütt, widerstrebten fie befonders der Dänenherrschaft, die durch Walbemar II. über sie kam (§ 170). Nachdem aber die Schlacht bei Bornhoved 1227, die durch ihren Abertritt von den Dänen zu den Deutschen entschieden ward, Dänemarks Macht gebrochen (§ 257) und Holstein wie Dithmarsen wieder frei gemacht hatte, blieben sie in ihren Gauen und Kirchspielen unter ihren alten strengen, ehren= festen Rechten freie Männer, die stets die Baffe, bas altsächsische Beil und das furze Schwert, trotig gegen jede Ungebühr brauchten. Die Edelleute, die noch im Lande waren, setzten sie mit den Bauern zu gleichem Recht und dulbeten auch nur Bögte des Bremer Erzbischofs, wenn diese aus ihrer eigenen Mitte genommen waren. Doch entbrannten auch hier Kämpfe mit ben fürstlichen Nachbarn. Graf Gerhard ber Große von Solstein überzog mit den Berzögen von Medlenburg und anderen fürftlichen Berren ihr Land, 1319. Schon umlagerten sie die geschreckten Dithmarsen in der Kirche von Olbenwörben, schon legten sie Feuer an das Gebäude, schon baten die Dithmarfen um Gnade: aber als diese unmenschlich versagt, das Feuer nur höher geschürt ward und schon das Blei von dem Dache auf die Verzweis felnden troff, da überlegten sie, daß, muffe man einmal sterben, es besier fei, den Feind mit in den Tod zu reißen, brachen wild hervor auf das unvorsichtige, schon zur Plünderung zerstreute Abelsheer und gelangten aus Todesnot zu blutigem Siege und endlich, 1323, zu ehrenvollem Frieden. - Fast hundert Jahre später (1404) erschlugen sie den von einem nach ihrem Lande unternommenen Plünderungszuge heimkehrenden Bergog Berhard von Schleswig, an ber Guber-Samme, einem der wenigen Gingange in Dithmarfen, die zwischen Moraft und Sumpf fich öffnen. Geit Schleswig - Holftein ben Danenkönig Chriftian I. jum Berricher gewählt hatte, wuchs die Befahr für die Dithmarfen. Der Kaifer Friedrich III., auch hier deutsche Freiheit, deutsches Recht preisgebend, belehnte Christian I. mit dem Lande "Dyetmarn", 1473, als "einem herrenlosen, seiner Freiheit mißbrauchenden Lande". Zwar widerrief der Kaiser später, als ihm sein Vorteil anders riet, die Besehnung (die Dithmarsen hatten sie nie anerstannt), und Christian I. starb über die unerledigte Frage hin, seine Söhne aber, Johann, König von Dänemark, Schweden und Norwegen und Herzog von Schleswig-Solftein, und Friedrich, Mitherzog von Schleswig Solftein, unternahmen 1500 einen neuen Eroberungszug in ihr Land. Bu ihrem gablreichen Beere hatten fie noch die fog, große Barde, eine jener Soloner: banden, wie fie damals häufig waren, fürchterlich durch ihre Greuel wie

durch ihre Kriegskunft, in Dienst genommen. Biele Ritter und Gbelleute vermehrten das übermütige Seer; mit herrlichem Waffenschmuck, mit üppigster Bracht, gleich jenem Karl von Burgund, zogen die Herren bei ftarkem Frost in das Land ein, wie zum leichten Spiel gegen den "Bauer". Sie nahmen Meldorf, den wichtigsten Ort des Landes, metelten die zurückgebliebenen Wehrlosen nieder und wollten von da über Semmingstedt auf Seide ziehen (17. Februar 1500); die Garde voran unter dem Rufe: "Wahr bi, Buer, de Garde, de kumt!" — Unterdessen war Tauwetter eingefallen, und die Dithmarfen hatten vor Semmingstedt beim "Dufendduwelswarf", wo die Marsch am tiefsten und nur auf einem aufgeweichten, an beiden Seiten mit Gräben versehenen Kahrwege zugänglich war, quer über ben Weg eine Schanze gezogen, hinter ber etwa 1000 tapfere Dlanner lagen. Vor diesem unerwarteten Semmnis stockte der langsame, von Wagen und Reitern begleitete Bug; die Dithmarfen loften ihre Geschüte in den bichten Knäuel, brachen, sich selbst ermunternd, hervor, von keinem Harnisch beschwert und mit ihren langen Springstöcken leicht über die Gräben setend. Bald, je mehr bas Danenheer sich in dem grundlosen Boben wie festgepflanzt fah. fam ihm (wie's dort bei Granson und Murten ergangen) Entsetzen und Grauen an; die Dithmarsen aber würgten wie einst Arminius' Krieger unter ben verhaßten Drängern; Weiber und Jungfrauen kämpften mit und feuerten an. "Bahr di, Garbe, de Buer, de kumt!" hieß es nun; die Melborfer zogen die Schleusen, daß die Fluten, vom Nordwestwind getrieben, alle Wege bedeckten; die Feinde — "sie seegen nichts Anderes vor ehren Ogen als den unersettlichen Leventfreter, den Dooth" - fanken ins Berberben; kaum ent= kamen König Johann und Berzog Friedrich der entjeglichen Bernichtung. Die Blüte des dänischen und schleswig=holsteinischen Abels lag unter den Toten.\*) — Die also herrlich verteidigte Freiheit bewahrten sie noch in

Isbrand dat is ein framer man, de will wol bi loven staen. He gaf dem lande eine wise ler to Hemmingstede, all vor de dör: Legget juw ein lüttik hier under den wall, dat juw nemant hier scheten schal. Und leget de spere wat bi juw neder unde latet se teen bewesten vör. Dat horeden woll dordehalf hundert man. de gingen de groten garden an. De buren repen averlud: Schlaet de bugden garden dod. Se schlogen de bugden garden dod. de ruter quam in groter nod. de ruter grep einen schnellen rad, he wolde up riden na der stad. It ward en averst belegt dat pass, de buren schlogen, wat dar was. Se gingen ein weinig wat mank de wagen, dar funden se saden unde braden: - "Segget dem konige gude nacht, he heft uns braden höner gebracht: Tastet to, gi lewen gesten dit gift uns koning Hans tom besten! Gistern weren se alle rike, nu steken se hier in dem schlicke; gistern vörden se einen hogen mod, nu hacken en de raven de ogen ut.

<sup>\*)</sup> Ein plattbeutsches Lied feierte bamals ben Sieg also:

vie folgende Zeit hinüber. Erft 1559 erlagen sie, durch Parteiungen zerspalten, von Kaiser und Reich verlassen, endlich doch der holsteinischen und so, mittelbar, auch der dänischen Serrschaft; doch nicht ohne einen letzten rühmlichen Kampf und nicht ohne die Verbürgung solcher Zustände, wie sie so tapferen, freien Männern zufamen.

#### 9. Wissenschaften und Erfindungen des späteren Mittelalters.

§ 321. Bis in das 14. Jahrhundert hinein waren die Wiffenichaften gang und gar abhängig von der Rirche; was man von Geschichte, Naturwiffen= ichaften und bergleichen fannte und betrieb, mußte eine Beziehung gewinnen zu den Vorstellungen des katholischen Christentums. Um die Glaubenslehre der Kirche vor dem mehr und mehr grübelnden und unterjuchenden Ver= stande zu begründen und zu rechtfertigen, entstand eine besondere theologische Wiffenschaft, die Scholastlf, in welcher Männer hervorragen wie die Italiener Unselmus und Thomas von Aquino, oder wie der deutsche Albertus Magnus in Köln, von deffen geheimnisvollem Wiffen, feiner "weißen Magie", jo manche Bundersage ging. Dieje Scholaftif, Die anfangs dem ernften firch= lichen Denken diente, versank gegen Ende des Mittelalters entweder in geichmackloje Spitfindigkeiten oder begann jogar ichon zweifelnd fich felbit gegen Die Kirchenlehre zu kehren. Wie dann aber mit dem 14. und 15. Jahr= hundert allgemein ein Suchen nach neuen Bedanken und Lebenswegen eintrat, jo wandte man bald auch eine größere Aufmerksamkeit auf die Natur und begann ihre Gesetze zu untersuchen. Doch war man dabei nicht frei von abergläubischen Zwecken. Wenn sich der Forschergeist des Menschen dem erhabenen Anblick des gestirnten Simmels zuwandte, jo fuchte er weniger die wissenschaftliche Kunde von den Himmelskörpern und ihrer Bewegung, wie die Aftronomie sie lehrt, sondern er hoffte aus dem Stande derfelben gu= fünftige Geschicke lesen zu können und brachte sie mit dem Schickfale der Menschen in geheimnisvolle Verbindung: er bildete die Aftrologie. Wenn er lernte, die Stoffe in ihre Elemente zu icheiden und aus deren Verbindung neue Stoffe zu gewinnen, b. h. wenn ihm, besonders nach bem Borgange ber Araber, die ersten Ibeen ber Chemie aufgingen, fo suchte er in abergläubischer Anwendung biefer Biffenschaft die Runft zu finden, den Stein ber Weisen zu erzeugen, ein verjüngendes Lebenselirier zu gewinnen, oder por allem das Gold, das begehrte Gut diefer Welt, herzustellen: er trieb Aldimie. Gelbst die Anfänge mathematischer Biffenschaft, der Geometrie und Algebra, wie sie ebenfalls dem Abendlande von den Arabern übermittelt wurden, blieben nicht frei von abenteuerlichem Disbrauch. So verband sich die Rindheit ber Wiffenschaft noch mit dem ganzen wuften Wefen von Zauberei und Geisterbeschwörung, an welchem das sinkende Mittelalter so großes Gefallen fand.

§ 322. Erst allmählich begann ein helleres Licht der Erkenntnis zu tagen. Vor allem wirkte dazu die Buchdruckerkunst. Sie ist eine deutsche Ersindung, und eine schönere Perle in der deutschen Ehrenkrone giebt es kaum. Als Bedingung und Vorbereitung geht ihr eine andere Kunst, die Folzichneideskunst, voran. Man schnitt in Holz die beliebten Kartenblätter, indem man die Figuren in erhabener Arbeit ausschniste und sie, mit Karbe überzogen, abdruckte. Diese Ersindung wandte man auch bald auf Heiligenbilder an; denn da das Volk weder schrieb noch las, so waren solche aneinandergesitzte Vilder gleichsam die Vibel der Armen. Man ichnitt dann Unterschriften barunter, Namen und Verslein; dann mit Veglassung der Vilder, schnitt

man gange Täfelchen voll Schrift und fügte fo aus einzelnen Seiten ichon ein Buch zusammen. Doch den großen erfinderischen Gedanken, die Lettern (Buchitaben) einzeln auszuschneiden, und aus ihnen Wort und Schrift zusammenzuseten, faßte zuerst Johannes genannt Butenberg, ein Mainzer aus dem patricischen Geschlechte der Bensfleisch, der aus seiner Baterstadt burch eine jener Bewegungen ber Zünfte (§ 291) vertrieben, nach Straß= burg gewandert war, wo er die Buchdruckerkunst nach vielen vergeblichen Versuchen, etwa um 1440, erfand. Es machte viele Dube, das richtige Material, aus welchem die zum Drucken bestimmten Buchstaben bestehen follten, aufzufinden; weder die alten von Solz genügten, noch die aus bem zu weichen Blei. Da es ihm an Vermögen fehlte, verband er sich in Mainz, wohin er etwa 1445 zurückgekehrt war, mit seinem Landsmann 30= hann Fuft. Der Gehilfe beffelben, der gewandte Bucherabichreiber und Beichner Peter Schöffer, den Fust später zu seinem Schwiegersohn machte, erfand die zu den Lettern geeignete Metallmischung, sowie die Buchdrucker= schwärze. So erschien um 1455 das erste große, in Deutschland gedruckte Buch, eine prächtige lateinische Bibel, mit herrlicher Vollendung schon im ersten Anbeginn der Runft. Um die Vorteile der Erfindung ward freilich Gutenberg durch seinen Gehilfen Fust gebracht, ber sich gegen seine zu for= bernde Schuld die ganze Druckerei zusprechen ließ; er verband sich jedoch später mit einem anderen und druckte auf eigene Sand.

§ 323. Als 1462 die Stadt Mainz durch Adolf von Nassau erobert wurde (§ 249), ward die bisher als Geheimnis geübte Kunst durch die sich zer= ftreuenden Gehilfen in alle Welt getragen; und schon am Ende des 15. Jahr= hunderts nahmen die Sauptvölker des gebildeten Europas, besonders Italiener, Franzosen und Engländer wetteifernd mit den Deutschen an den Segnungen Diefer Erfindung teil. Früher waren alle Bücher, die man hatte, auf bem teuern Pergament, meist von Mönchen, abgeschrieben worden (oft sehr zier= lich, mit kostbaren Malereien und Zeichnungen), und deshalb stets ein Lurus= artikel der Reichen gewesen. Dagegen drang nun ein Buch, auf Papier gedrudt, leicht in alle Schichten der Bevolkerung, benn es ward maffenhaft vervielfältigt und war billiger zu haben. Nächst den Erbauungsbüchern waren es die Schriften der Römer und Griechen, ihre Dichter, Geschichts= schreiber und Philosophen (man hatte sie, bis auf wenige, im Mittelalter ganz vergessen gehabt), die nun wieder allgemein verbreitet wurden. Rach= bem Konstantinopel gefallen und das einst fo blübende Griechenland gang unter die Türkenherrschaft gekommen war, hatten flüchtige Griechen die Beistes= werte ihrer großen Vorfahren nach Stalien gebracht, wo schon früh aufgeklärte Köpfe dem Studium derfelben sich zugewandt hatten. Bon hier aus verbreiteten sich diese Altertumsstudien, die Studien des Humanismus, wie man sie nannte, über Deutschland, Frankreich, England und weiter und trugen mächtig dazu bei, daß ein feinerer Beschmack, ein erleuchteteres Denken aufwuchs, welches der roben, monchischen Unwissenheit zu spotten begann. Die Buchdruckerfunft brach den Bann eines blinden firchlichen Glaubens, und selbst die Censur, die bald von Rom aus als Begengewicht aufgestellt ward, konnte diesen nicht mehr stüten.

§ 324. Wie die Mönchsklöster vor der Buchdruckerkunst, so sanken die Ritterburgen vor der Erfindung des Schießpulvers dahin, und so waren am Schluß unseres Abschnittes die wüsten Auswüchse des Mittelalters — einst gesunde Triche — welf und morsch geworden. Es ist nicht ausgemacht, ob die Kenntnis des Pulvers nicht vielleicht schon durch die großen Mon-

golenwanderungen im 13. Jahrhundert (§ 174) von den Chinesen, die diese wie manche andere Ersindung schon lange zuvor gemacht hatten, zu den Europäern gekommen sei. Auch die Araber kannten bereits das Pulver, die Mischung von Salpeter, Kohle und Schwesel, aber beide Völker stellten sie mehlig, nicht körnerweis dar, und dies scheint eben der neue Gedanke des deutschen Franziskaner-Mönches, Verthold Schwarz (Konstantin Anckliver) aus Freidurg oder Mainz, gewesen zu sein, 1354(?), den man gewöhnlich als den Ersinder des Schießpulvers nennt. Dieser gab sich in seinem Ladoratorium alchimistischen Studien hin und erkannte, wie erzählt wird, durch Zusall die furchtbare Gewalt jener körnigen Mischung, die, durch einen hineinfallenden Funken entzündet, mit schrecklichem Krachen die Keule aus dem eisernen Mörser gegen die Decke warf. Doch gehört der Gebrauch der Feuergeschütze schon der Zeit vor Verthold Schwarz an. Schon im Ansang des 14. Jahrhunderts bedienten sich die Araber in Spanien derselben und durch sie scheint ihre Anwendung auch weiter verbreitet zu sein, wenigstens sollen nach glaubwürdigen Angaben die Engländer in der Schlacht bei Erech, 1346, (§ 271) bereits Feuergeschütze gehabt haben.

§ 325. Für die Kriegsgeschichte schuf die Unwendung des Schiefpulvers eine neue Periode. Nicht bloß, daß nun die Infanterie wieder die Sauptwaffe wurde; man mußte sich überhaupt an größere Kunst (Taktik) sowohl in offener Schlacht als bei Anlegung, Verteidigung oder Bestürmung befestigter Orte gewöhnen. Dan goß zuerft schwere Kanonen, aus benen man Stein= fugeln schleuderte, sog. Donnerbuchsen oder Kartaunen, wie sie 3. B. Augsburg schon im großen Städtefriege (§ 303) anwandte. Dann ging man zu eifernen Rugeln über und goß nun die leichteren Feldschlangen. die man in die offene Schlacht mitführen konnte. Dann kam die Muskete auf, die der einzelne Mann handhabte, beim Abfeuern aber noch auf eine Gabel auflegte, die er zu diesem Behufe mit sich trug. Diese Gewehre feuerte man bis zum Ende unserer Periode nur durch Lunten ab; erst mit bem Ende des 16. Jahrhunderts kommen die Feuer- und Radichlöffer auf. - Wohl schien die Erfindung des Schiefpulvers nur zum Berberben erfonnen, und doch ward fie eine Wohlthat. Das alleinige Unrecht des Ritters auf den Rrieg ging durch fie verloren, benn feine Brunne (§ 182), feine Arm= und Beinschienen schützten mehr gegen die furchtbare Gewalt der Feuer= waffe. Von ihr begleitet, brach Friedrich, der erfte Sohenzoller, die Schlöffer seiner trotigen Junker mit ihren 14 Schuh dicken Mauern (§ 275); von ihr unterstützt, rang das leichte, mutige Fußvolk der Schweizer gegen die schweren Ritter Karls des Kühnen und Franz I. Lange grollte die Ritterschaft solcher unadligen Kriegführung; aber fie felbst hatte längst den rechten Abel in der Gefinnung abgethan; und es war ein Segen, daß auch feine Formen zergingen. Die Zeit nahte heran, wo das Burgertum als immer bedeutsamerer Stand in die Entwickelung unseres Volkes eintreten sollte.

### Vierte Periode.

Dom Auftreten Luthers bis zum westfälischen Frieden. Bon 1517 — 1648. Auflösung des Reiches, Beginn eines neuen geistigen Lebens.

### Deutsche Reformationsgeschichte.

A. Reformation der Kirche.

#### 1. Die neue Beit. Das haus habsburg in seiner Weltstellung.

§ 326. Während im Laufe des 15. Jahrhunderts die Gewalt der Terri= torialherren in Deutschland immer größere Festigkeit und Ausbehnung gewann und die Reformpartei sich mühte, auf Grund des Gewordenen dem zerfallenden Reiche eine neue Verfassung zu geben, war eine neue Zeit, vielen unvermerkt. für alle Bölker heraufgezogen. Noch bestand das Papsttum in der Allgemalt, die ihm das Mittelalter verliehen, ja die Kämpfe gegen die Konzilien schienen es nur gestärkt, nur gehoben zu haben — es war doch ein morscher Bau, auf dem es ruhte, und der Geift der neuen Zeit unabläffig geschäftig, ihn zu Falle zu bringen. Durfte man so die mittelalterlichen Ideen in der Kirche noch nicht für überwunden ansehen, im Staate und im Verkehr waren sie das sicher. Es geschah damals, daß in Fankreich, in Spanien, in England an Stelle bes mittelalterlichen Lehnsstaates die absolute Monarchie sich erhob, daß die Entdedung des Seeweges nach Oftindien durch die Portugiesen (1498), die Entdeckung von Amerika durch Columbus (1492) dem Handel neue Bahnen wies und einen vollkommenen Umschwung aller Verkehrs= verhältnisse in Europa hervorrief. Das war die Zeit, wo an die Spite Deutschlands, ja Europas, das Haus Habsburg treten follte (§ 281). Auf ben Entel Maximilians, ben jungen Rarl I. von Spanien, mußten gu= sammenfallen: Die burgundischen Lande, die vereinigten Kronen von Spanien und Neapel, die beutscheöfterreichischen Lande, an welche ber Unschluß von Böhmen und Ungarn gleichfalls bevorstand. Und als wäre es damit nicht genug, auch die neue Welt, welche Columbus entdeckt, ein unabsehbares, goldreiches, zu gewinnbringender Seefahrt und Kolonisation einladendes Ländergebiet, lag dem jungen Habsburger zu Füßen: in der That, ein Reich, in welchem "die Sonne nicht unterging". Nur eine Macht bestand in Europa, die es magte, dem Übergewichte diefer spanisch-ofter= reichischen Weltmacht entgegenzutreten: es war Frankreich unter bem gleichfalls noch jungen, glänzenden, ehrgeizigen Frang I., ber fowohl einen Teil der alten Erbschaft Karls des Kühnen als französisches Lehen in Anspruch nahm, als auch in Italien, wo er bas Berzogtum Mailand zu behaupten, seine Rechte auf Reapel geltend zu machen bestrebt mar, der spanischen Herrschaft die Spitze bot. Außer Frankreich war es nur die fremde, barbarische Macht der Türken, welche, seitdem sie Konstantinopel erobert, die östlichen Länder der Habsburger, Ungarn und Österreich, zu be-drohen wagte. Obwohl sie als die Feinde der Christenheit galten, so trug doch bald nachher, und von da an zwei Jahrhundertehindurch, Frankreich fein Bedenken, sich mit ihnen gegen die habsburgische Übermacht in Europa zu verbünden. Solches war die Weltlage, als in Deutschland Luther auftrat und die große Geistesbewegung der Reformation ihren Anfang nahm.

8 327. Raifer Maximilian ftarb 1519, und fünf Monate hindurch blieb das beutsche Reich ohne Kaiser. Die Rurfürsten waren nicht ohne ichwere Sorgen in Bezug auf ben neu zu erwählenden Herricher. Denn neben Karl I., bem spanischen König, den aber die habsburgische Abstammung und das fast hundertjährige Serkommen, aus diesem Hause ben Kaiser zu mählen, zu empfehlen schienen, bewarb sich auch der französische König Franz I. um die Krone. Beide waren Fremde — denn auch Karl sprach fein ander Deutsch als sein Niederländisch und war in seinem ganzen Wesen ein Bur= gunder, also Welscher, - beide an unbedingte Macht des Herrichers und an blinden Gehorfam des Unterthanen gewöhnt, beide ohne rechtes Berg für Deutschlands Interessen, nur bemüht mit der deutschen auch die faiserliche Krone zu gewinnen. Unter den Kurfürsten strebte einer, der stolze Joachim I. von Brandenburg, felbit nach der Krone; ein anderer, der milde und vorsichtige Friedrich ber Weise von Sachsen, dem eine vaterländisch geionnene Partei die Krone antrug, fühlte sich nicht mächtig genug und ichlug fie aus; und fo, da die Volksitimme in Deutschland fich lebhaft gegen ben französischen Herrscher aussprach, entschieden sich endlich, Juni 1519, die Kurfürsten für Karl, der nun im Oftober 1520 als Karl V. (1520—1556) zu Nachen die deutsche Krone empfing.

§ 328. Zum ersten Male also wieder seit langer Zeit saß die deutsche Kaiserkrone auf dem Haupte des mächtigsten Fürsten in Europa. Aber diese Gewalt kam dem deutschen Volk wenig mehr zu gut; die Ehre des Hauses Habburg war nicht ohne weiteres auch deutsche Ehre. Es stand nur mit einem Fuße auf deutschem Boden; mit dem andern stützte es sich auf seine fremden Länder, und nur zu oft diente das Reich dem Vorteil dieser außers deutschen Gebiete der österreichischen Monarchie, die etwas ganz anderes war als das deutsche Reich. Karl V. war in der Zeit seiner größten Macht ein Serr der Welt, aber kein deutscher Kaiser im echten Sinne des

Worts mehr.

2. Reich und Kirche.

§ 329. Die Kurfürsten hatten gemeint, Karl durch eine Wahlkapitulation binden zu können, und so war die Verfassung des Reiches noch verwickelter und die Macht des Oberhauptes noch beschräfter geworden, als sie bereits war. Man war auf das im Jahre 1500 eingesetzt Reichsregiment (§ 244) zurückgegangen, das aus 20 Beisitern bestand, die aus den Kurfürsten und Kürsten wie aus Abgeordneten der Reichsstädte sich zusammensetzen und die siber alle Reichssachen zu beraten und mit zu beschließen hatten. Dieses Reichsregiment — man hatte die Mitglieder um 2 vom Kaiser ernannte Beisiter auf 22 vermehrt — das in Rürnberg residierte, bildete gleichsam einen Senat, der Deutschland, wenngleich sehr schwerfällig, zu regieren suchte. Aber noch nicht einmal war es möglich, den allgemeinen Landsrieden aufrecht zu erhalten. Das bewies um diese Zeit die hildesheimsche Stiftsesehde, die um persönliche Interessen des unter sich aufs heftigste entzweiten welsischen Haufes gekännst wurde und, da sast alle kleineren Dunasien der Rachbarschaft sich mit an ihr beteiligten, ganz Niedersachien mit Kampf und Berwüstung erfüllte, 1519—1523.\*) — Gleiche Gewaltsamkeiten gingen

<sup>\*)</sup> Die Serzöge von Braunschweig und Kalenberg, die bei Soltau geschlagen wurden (28. Juni 1519), blieben später durch kaiserliche Begünstigung doch im Vorreil, und es mußte ihnen das sog. große Stift Sildesheim (d. i. der weitlich gelegene größere Teil des bischöflichen Territoriums) ausgeliesert werden, das dann im Jösäbrigen Kriege durch Tilly der Kirche wieder restituiert wurde.

in Bürttemberg vor sich. Nach bem greisen Cberhard im Bart (§ 265) war der muste Eberhard der Jüngere gefolgt, und nach dessen Vertreibung der noch minderjährige, leidenschaftliche und zügellose Ulrich von Württem= berg. Seine verschwenderische Regierung lastete mit gleicher Schwere auf dem Adel, den Städten wie auf dem Bauernstande. Unter letterem bildete sich schon damals eine Verschwörung, der arme Konrad genannt, der von bitterem Scherz - fie nannten sich von Nirgendheim und hatten, wie fie fagten, ihre Güter auf dem Sungerberge — zu furchtbarem Ernst des Aufstandes und der Verwüftung überging. Aber auch die anderen Stände er= hoben sich, und 1514 mußte Ulrich sich zum Tübinger Bertrag verstehen, durch welchen sein Regiment beschränkt wurde. Die Bauern wurden dann mit blutiger Strenge zum Behorsam gebracht. Bald jedoch entzweite sich Ulrich mit dem schwäbischen Bunde. Dieser war nicht mehr wie einst (§ 302) ein Bund republikanischer Städte, sondern bestand, feit er burch Raiser Friedrich III. zum Schutz des Landfriedens wieder erneut war, aus Städten und Fürsten gemeinsam, von denen jett die letteren, besonders die bayerischen Herzöge, das Übergewicht hatten. Die Schwester dieser, Sabina, seine Gemahlin, hatte Ulrich mißhandelt, so daß sie ihm entfloh, und einen Herrn Sans von Sutten, um deffen Weib er, wie man ihm nachsate, in ehebrecherischer Liebe buhlte, mit eigener Sand erschlagen. Zweimal ward der Berzog vom Raiser geächtet, ohne daß er sich sehr darum gesorgt hätte, ja er wagte es fogar, 1519, die freie Reichsstadt Reutlingen zu überfallen und zu einer württembergischen Landstadt zu machen. Run war alles gegen ihn; ber Kaiser hatte ihn geächtet, die Reichsritterschaft war durch Ulrichs von Sutten mächtige Beredsamkeit gespornt, und der ganze schwäbische Bund griff zu den Waffen. So verlor Ulrich von Württemberg 1519 fein Land und konnte es, trop mehrerer Versuche und tropdem daß ihm sein Volk die Treue bewahrte, nicht dauernd wiedergewinnen. Der Bund übergab es bann dem Raifer, diefer aber überließ es seinem Bruder Ferdinand. Ulrich selbst lebte heimatlos von der Gastfreundschaft anderer Fürsten.

§ 330. Chrenhaft und patriotisch dachten und handelten zwar beim Beginn unserer Periode manche deutsche Kurfürsten; aber ihr Einfluß, so bedeutend er war, hatte doch nicht weiter gereicht, als dem Reiche den ewigen Land= frieden und die Kreiseinteilung zu geben, die ersten Anfänge wenigstens eines äußerlich gesicherten Zustandes (§ 244). Wie groß das Gewimmel felbständiger kleiner Gewalten außer ihnen bis zum Reichsabt und Reichs= ritter hinunter war, ist schon gezeigt worden (§ 202). Für die Ausbreitung der Reformation hat dies Verhältnis ebenso vorteilhaft wie nachteilig gewirft; vorteilhaft, weil keine durchgreifende Unterdrückung möglich war, wenn einzelne Landesherren und Städte der Reformation sich annahmen; nachteilig, weil ebensowenig eine große Entscheidung der ganzen Nation und des ganzen Reiches mehr möglich war, wie dies in England, Schweden, Dänemark geschah, wo bereits ein Königswille vorhanden war, der dem gemeinsamen Entschluß ber Nation eine einige Richtung gab. Zu guter wie schlechter Entscheidung durch die Reichsverfassung gelähmt, unterlag Deutsch= land durch die Reformation nur größeren Spaltungen und Gegenfäten, und da lettere nicht zugleich auch eine politische Umgestaltung im Reich zu bewirken vermochte, so stieg in Deutschland die innere Verwirrung und Macht= losigkeit — bei scheinbarem äußeren Gedeihen — auf den Givfel, während in berjelben Zeit andere Staaten, besonders aber Frankreich, immer fester zur Einheit eines mächtigen Königsstaates sich zusammenschlossen. Doch um

den Preis seiner alten Macht, die bisher als die erste gegolten im Abendelande, kaufte nun Deutschland eine um so reichere Entwickelung seines geistigen Lebens. Das Denken gewann an Schärfe und Tiefe, das Gemüt an Innigkeit, und wo fortan der Druck der Not am schwersten empfunden ward, da blieb auch Gottvertrauen und sittlicher Ernst am festesten und reinsten.

§ 331. Schlimmer aber noch als das Reich war die andere Lebensmacht des Mittelalters entartet. Die Kirche, nach der alten Auffassung eine allgemeine, katholische, hatte am meisten durch das Schisma in ihrem Ansehen gelitten (§ 232). Um die schweren Mißbräuche zu beseitigen, hatte man die allgemeinen Konzilien gehalten; man hatte gehofft, zu einer Reformation an Saupt und Gliedern zu gelangen. Diese Bestrebungen waren mißlungen; nur die Einheit der Kirche war wieder hergestellt worden. Aber sie schien nur wieder aufgerichtet, um mit um fo größerer Gewalt größere Diiß= bräuche zu erneuern. Nicht nur, daß die fittlich verworfensten Papite (ein Merander VI.) dieser Periode nach den Konzilien angehören; auch in Lehre und Leben bestand in voller Uppigkeit so manches, was sich mit dem Ginn des Evangeliums nicht vereinigen ließ. Manche Lehren, wie die vom Fege= feuer, die Lehre vom Priesteramt, von den sieben Sakramenten, ließen sich schwer oder gar nicht auf den Urquell christlicher Erkenntnis, auf das neue Testament, zurücksühren und konnten dann nur aus der schwankenden Tra= dition der Kirche (der Überlieferung in Lehre und Herkommen) gerecht= fertigt werden; andere standen offenbar im Widerspruche zur Lehre und Ubung der ersten Kirche: so die Verfagung des Laienkelches (§ 235), die Lehre von der Berdienftlichkeit der guten Werke als Fasten, Wallfahrten, Büßungen aller Art und die Lehre vom Ablaß. Diese lettere besonders hatte sich im Lauf der Jahrhunderte in schreckenerregender Weise von aller driftlichen Grundlage entfernt und war dahin ausgebildet worden, daß allerdings für Beld geradezu Gundenvergebung ausgeboten murde. — Frei= lich war gegen diese und ähnliche Mikbräuche die Stimme wahrer Christen nie gang verstummt; aber sie hatten entweder fein Behör gefunden, oder als Martyrer auf Scheiterhaufen und in Kerkern geendet. Daß die Sitten ber hohen und niederen Geistlichkeit entartet waren, die Klöster nicht mehr wie einst die Site der Rultur, jondern jett der Dummheit und Uppigkeit, war seit lange kein Geheimnis mehr; lange vor Luther hatten Lieder und Schwänke bes Volkes niemand mehr als Pfaffen, Monche und die leicht= finnigen Übungen der Kirche zur Zielscheibe des Spottes gemacht. Die beginnenden Studien bes Sumanismus (§ 323) flärten endlich die Ginficht und den Geschmack ber Bornehmen und ber Gebildeten auf; ja fie machten häufig gerade auf Papfte, Kardinale und Pralaten den lebhafteiten Gindruck und fanden in ihnen ihre eifrigften Begunftiger. Dann übte die neue Bildung dahin ihren Ginfluß, daß diese im stillen den Aberglauben der Menge verlachten, der ihnen so manchen Borteil brachte, ja, daß sie oft zu völlig heidnischem Unglauben übergingen. Gine sittliche Wiedergeburt der Gemüter aber konnte diese neue Bildung nicht bewirken; auf die Maffe des Bolkes blieb sie ohne Einfluß. Hier fand man sich mit den leicht erfüllbaren, bei teren Formen der Rirche ab, rief die Mutter Maria und die Beiligen fleißig an — und lebte im übrigen ein Leben, das alles höheren geiftigen, alles tieferen sittlichen Inhalts bar war. Dies war der damalige Zunand der Kirche, der gegen die viel würdigere, wenngleich finiter mondniche Benalt ber alten römischen Kirche aus dem 11. und 12. Jahrhundert (88 131. 138) ben schroffften Gegensat bilbete.

#### 3. D. Martin Luther.

(Beb. 10. Nov. 1483, gest. 18. febr. 1546.)

§ 332. Noch hielten verständige, wohlmeinende Männer eine gründliche Verbesserung der Rirche für ebenso notwendig, wie der Zeit nach ferne. Da brach die große Begebenheit, seit der Bölkerwanderung die größte in der Bejchichte, überraschend schnell und mächtig herein. Es war in den letten Zeiten Maximilians, als Leo X. Papft war in Rom; da ließ der Erzbischof Albrecht von Mainz, nach vorher getroffenem Übereinkommen mit dem Papste, in seinem Sprengel einen Ablaß ausbieten. Das Ercianis war an sich kein neues und ungewohntes. Aber der Ablakträmer, ein Dominifaner-Monch, Johann Tetel, trieb fein Beschäft mit besonderer Unverschämtheit; er rühmte sich, durch seine Indulgenzen mehr Seelen in den Himmel gebracht zu haben als fämtliche Apostel mit ihrer Predigt. So fam er auch nach dem damals magdeburgischen (§ 255) Züterbogt, unweit der von Friedrich dem Weisen (§ 261) gestifteten jungen Universität Wittenberg. Sier war ein Professor der Theologie, D. Martin Luther, der, weil er zugleich Mönch und Priefter war, im Beichtftuhl von dem Un= wefen einen Begriff bekam, welches der schändliche Sandel in den verwirrten Gemütern des armen Volkes anrichtete. Dem frommen, ernsten Manne entbrannte darüber das Herz; am 31. Oktober 1517 schlug er, nach da= maliger Gelehrtenfitte, 95 Sate (Thefen) an die Schloffirche von Wittenberg an, um folche gegen jedermann zu verteidigen. Diefelben behaupteten, Gott allein habe die Vergebung der Sünden, die nur durch wahre Buße erworben werde; der Papst erteile nur, wie jeder Priester, im Namen Gottes den Buffertigen und Gläubigen Absolution. In seiner gegenwärtigen Gestalt aber sei der Ablaß unchriftlich und gegen die echte Lehre der katholischen Kirche, werde auch ohne rechtes Vorwissen des Papstes also ausgeboten; "denn dieser werde lieber St. Peters Dom — zu deffen prachtvollem Bau ein Teil des Ablakgeldes bestimmt war - zu Bulver verbrennen, als ihn aufbauen mit Haut und Haar, Fleisch und Knochen feiner Herde." — Das Werk war begonnen in schlichtem Bewußtsein des Rechts, ohne daß der demütige Mann damals ahnte, wohin es führen würde.

§ 333. D. Martin Luther war erwachsen aus der Mitte des Bolks. das sich sein frommes, treues Berg besser und reiner bewahrt hatte benn die Gewaltigen der Zeit. Er mar eines Bergmannes Sohn von Mansfeld am Harz, geboren zu Gisleben, 10. Nov. 1483. Dufter, tahl und mit schwarzen Schlacken beschüttet find die Berge, die das obe Thal jeiner Seimat einschließen; ärmlich war das Saus, in dem das Kind seine ersten Spiele spielte; hart und unbarmherzig die Zucht bei den Eltern wie in der Schule. Co wuchs der Knabe mit dem wundervollen, tiefen Geifte heran, bis zum 14. Jahre; bann thaten ihn, ba er gute Baben verriet, die Eltern auf die lateinische Schule, zuerst zu den Lollbrüdern nach Magdeburg, dann zu mütterlichen Verwandten nach Gifenach. Es war die Zucht ber Not und der Entbehrung, die hier der Jüngling durchmachte; aber der Druck mehrte die Kraft. Da er 18 Jahr alt war (1501), ging er zur Univer= fität nach Erfurt. Der Bater, der inzwischen wohlhabend geworden, wollte, daß er die Rechte studiere und es zu hohen Dingen bringe. Aber der Jüngling, der auf der Bibliothet der Universität die Bibel kennen ge= lernt, folgte einem andern Zuge seines Bergens; es stimmte ihn ernft, daß

ihm ein Freund auf gewaltsame Weise entrissen ward, daß der Blit hart bei ihm einschlug, daß lebensgefährliche Krankheit ihn dem Iode nahe brachte. So erwachte in ihm die Angst um seine Seligkeit, und die Frage, wie er bestehen solle vor Gott, wenn er jest plöslich stürbe. Er hatte eine tüchtige, sittenreine Jugend verlebt; aber in seiner Brust wie in jeder ernstgestimmten Menschenseele blieb zwischen ihm und dem ewigen Richter doch gar manches ungeschlichtet. Die Mittel, welche die Kirche zur Beruhigung bot, genügten diesem sich ängstenden zarten Gewissen nicht; zulest suchte er Rettung in jenem völligen Bruch mit dem irdischen Leben, den die alte Kirche anriet. Er ging ins Kloster und verließ die Welt, weil er an sich

selbst verzweifelte.

§ 334. So war er Mönch geworden (Augustiner-Mönch zu Erfurt 1505) und ließ es sich auch, nach seinem eigenen Bekenntnis, blutsauer werden. Aber auch in den icharfften Bugungen des Klofters fand er lange die Ruhe nicht; bis er endlich an der Hand der heiligen Schrift wie seines Ordensheiligen, bes St. Augustin, zu der Aberzeugung gelangte, die sich ihm in den Worten des Apostels Paulus zusammenfaßte, daß der Mensch gerecht werde nicht durch des Gesetzes Werk, durch äußerliches Thun, sondern durch den Glauben, durch die innere Gewißheit, daß uns Gott um Chrifti willen unfere Gunden vergeben hat und immer aufs neue vergiebt, wenn wir bußfertig zu ihm tommen. — Da drang die Ruhe in feine durchstürmte Seele, bald auch jene Seiterfeit, die ihn spater mitten unter welterschütternden Befahren harmlos wie ein Kind scherzen und schlummern ließ. Gein Orbens= Bifar, Staupit, ber ihm in seinen inneren Kämpfen ein treuer Leiter gewesen, empfahl ihn bald darauf als Universitätslehrer nach Wittenberg (1508). Sier wartete seiner ein größerer Wirfungsfreis durch Lehre und Predigt; auch gab ihm eine Reise nach Rom, die er im Auftrage seines Ordens machte (1510),\*) schon damals einen Einblick in die tiese Entsitt= lichung des päpitlichen Wesens. Aber als ein frommer Katholik hätte er, wohl entrustet über manche Digbräuche, doch ohne Bruch mit der Kirche, gelebt und gelehrt in unscheinbarer Stille bis an fein Ende, - hatte nicht eine höhere Sand ihm die Aufgabe zugeteilt, die zu losen er, ohne es zu wiffen, allein gewaltig genug war.

§ 335. Denn jene 95 Thejen gegen ben Ablaß hatten "in vier Wochen schier die ganze Christenheit durchlausen, als wären die Engel selbst Botenläuser." Sie waren ein Wort zur rechten Zeit, ein kühnes Zeugnis wider eine Entheiligung des Göttlichen, dem alle sittlichen Geister freudig zustimmten. Daß ein plumpes Gebelfer dagegen entstand, von Texel selbst, Wimpina in Frankfurt, Sylvester Prierias, vor allem aber von D. Eck aus Ingolstadt, schärfte, erweiterte, vertieste den Streit. Denn Luther in seinem männlichen, tapfern Mut fürchtete sich nicht, den Kanups, der für ihn mit dem Lose des Hus enden konnte, gegen jedermann aufzunehmen und auszusechten. "Hier bin ich zu Wittenberg, D. Martinus Luther, und ist etwa ein Repermeiner, der sich Eisen zu sreißen zu zerreißen verdünkt, den lasse ich wissen, daß er hab sicher Geleit, offene Thor, freie Herberg und Kost darinnen, durch gnädige Zusagung des löblichen und driftlichen Fürsten, Ferzog Friedrich, Kursürsten zu Sachsen." So warf er den gestlichen Febehandschuh

den Widersachern hin.

§ 336. Die Sache fam vor den Papit Leo X., einen weltflugen, funits

<sup>\*)</sup> So die gewöhnliche Annahme. Bielleicht erft 1511.

finnigen Mann, ber geneigt war, bas gange für Dionchagegant zu halten. Er berief Luther nach Rom. Doch da sein Kurfürst wie seine Universität für ihn vermittelten, beauftragte ber Papft seinen gerade in Deutschland weilenden Legaten Thomas de Vio von Gaëta (Cardinalis Cajetanus genannt). Luther zu verhören und zum Widerruf zu bewegen. Der forderte ihn zu einer Besprechung nach Augsburg, 1518. Der Kardinal, um den Ablaß zu verteidigen, berief sich auf die Kirchenväter, Luther dagegen auf die heilige Schrift. Nach drei vergeblichen Gesprächen verlangte der Legat barsch und furz einen Widerruf — oder Luther solle ihm nicht mehr vor das Un= gesicht kommen. "Die deutsche Bestie mit den tiefsinnigen Augen und wunderlichen Spekulationen im Kopfe jei ihm unheimlich gewesen," bekannte er nachmals. Und Luther: "Der geiftliche Berr verstünde fich auf die Schrift wie der Ejel aufs Sarfen." Da man aber Luthern warnte, ber Kardinal werde ihn aufheben und nach Rom führen lassen, so entfloh er bei Nacht zu Roß durch ein Pförtchen in der Stadtmauer, nachdem er eine Bertei= digungsschrift "an den beiser zu unterrichtenden Papft" hinterlassen, und fehrte nach Wittenberg zurück. Schwerer zog es sich nun über ihm zusam= men. Der Legat forderte im Namen des Papstes, der Kurfürst solle Luthern ausliefern oder doch aus Wittenberg und Sachsen verweisen. Dieser schwantte wirklich; aber edle Freunde vermittelten und standen dem Bedrängten treu gur Ceite; gu Diefen gehörte befonders ber junge Philippus Delanch= thon (geb. 1497 zu Bretten, öftlich von Karleruhe, damals vfälzisch), ein Licht der deutschen Wissenschaft, erft fürzlich nach Wittenberg berufen; dann Karlstadt, Jonas, Spalatin, Hieronymus Schurf u. a. Auch der Rurfürft, welcher fürchtete, durch die Verbannung des geliebten Lehrers seiner Universität zu schaden, ward ihm täglich günstiger. Denn schon war Luther ber Mann des deutschen Bolfes geworden. Überall las man feine Flugichriften, die jest nicht mehr den Ablaßhandel allein anfochten; der Kaufmann auf seinen Reisen, ber Student auf seiner Wanderung führte sie; an Fürsten= höfen wie auf den Gaffen, auf dem Markt wie in den Klöstern disputierte man über ihn und seine kühnen Worte. Der Papst, der bei der bevorstehenden Kaiserwahl den Kurfürsten für sich gewinnen wollte, schickte einen flügeren und milderen Bermittler, den Freiherrn von Miltig, welcher Luther nach Altenburg zu einer neuen Besprechung entbot (Januar 1519). Sier bekannte jener felbst, nicht mit einem Seer von 25 000 Mann getraue er sich, Luthern aus Deutschland zu führen; benn wo er einen gefunden für den Papit, da seien sicherlich drei für Luther gewesen. Der feine Mann aber bat Luthern, den Frieden der Kirche nicht zu zerreißen; und dieser, dem oft selbst bangte, "es möge das Lied, das er angehoben, ihm zu hoch gehen," willigte um des Friedens willen darein, des Streites zu schweigen, wenn seine Gegner auch schwiegen.

#### 4. Der Reichstag 3n Worms. 1521.

§ 337. Unter den Gegnern befand sich auch D. Ec aus Ingolstadt, der in der Bestreitung und Besiegung Luthers ganz besondere Ehre zu erwerben gemeint hatte. Natürlich war ihm wenig mit dem von dem päpstlichen Bevollmächtigten entbotenen Frieden gedient, und er erneute deshalb den Streit. Seit länger nämlich mit Luthers Freund Karlstadt (D. Bodenstein aus Karlstadt) in wissenschaftlichem Streit, hatte er diesen aufgesordert, ihre Sache, wie damals üblich, durch einen gelehrten Wettkamps, durch eine Disputation, zu entscheiden. Karlstadt hatte sich dazu bereit erklärt, und

Ed griff nun in feinen Thefen, über die zu Leipzig bisputiert werben follte, vor allem Luther an. Sich fo "paden" zu laffen, mar Luther unerträglich, fein tapferer Sinn ließ es ihm nicht anders zu, als fich dem Streite zu stellen. "Es hat mir folche wetterwendische, hinterliftige Briffe nicht wollen gebühren zu verachten, noch die Wahrheit in solchem Spott steden zu lassen." Zu Leipzig auf ber Pleißenburg in Gegenwart des Herzogs Georg von Sachsen (albertinischer Linie § 261) fand die Disputation drei Wochen hindurch statt, 1519. Sier fampfte der riesige Ed mit seiner ehernen Stimme und seiner fuchsgleichen Gewandtheit im Ausbiegen und Entichlüpfen mit allen Gründen der alten Scholaftit (§ 321) für die bis her geltenden, von Karlstadt und Luther als irrtumlich bezeichneten Lehren über das Ansehen des Pavites. Ihm gegenüber stand der, damals noch schmächtige, unansehnliche Luther, mit keinem anderen Vorzuge ausgerüftet, als bem Bewußtiein ber Mahrheit. Der Ausgang blieb, wie bei jolchen Wortgefechten immer, unontichieden. Aber eine Wendung hatte ber Streit genommen, die für Luther hochbedeutend ward. Ect fuchte gewiffe Behaup: tungen Luthers damit niederzuichlagen, daß er sie huntische Reperei nannte; worauf Luther entgegnete: Unter den Artifeln des Bus, welche vom Constanzer Konzil verdammt worden, seien einige ganz christlich und evangelisch. Dieje Behauptung mar für die damalige Zeit, die in den Konzilien die Kirche und in der Kirche die unmittelbare Wirkung des heiligen Beifies fah. jo unerhört, daß der Bergog Georg fluchend mit jeinem gewöhnlichen Schwur: "Das walt die Sucht!" vom Sit auffuhr. In der That hatte Luther da=

mit den Grund der beitehenden Kirche angegriffen.

§ 338. Für Luther war fortan weder Kirche noch Kirchenväter, weder Tradition noch Konzil im Glauben bindend: er erkannte nur noch eine Richt= ichnur: die heilige Schrift, und begann an ihr allein zu meifen, mas echt oder unecht fei in Lehre und Brauch der Rirche. Und nun fiel's ihm wie Schuppen von den Augen. Und was er erfannte, jagte er in mutigen, gewaltigen Worten bem gangen beutichen Bolfe, ja ber gangen Chriftenheit, joweit fie's hören wollte. Im Jahre 1520 erichienen Die beiden Schriften: "Un den driftlichen Abel beutider Ration von des driftlichen Standes Befferung"; und "Bon ber babylonischen Gefangenichaft ber Kirche". In der erfteren wandte er fich an den rührigen, ihm gang zugethanen Reichsadel, beffen eifrigste Führer ein Frang von Sidingen und Ulrich von Sutten maren: er schilbert den Migbrauch, der in Rom mit der deutschen Geduld getrieben werbe; er fordert gewaltig auf zur Abstellung der ichweren Echaden im firche lichen Weien. Denn jeder Chrift fei gefflichen Standes, fein Unterichied fei zwischen Laien und Priestern. In der andern greift er die Lehre von den fieben Sakramenten an, fordert den Relch für die Laien und fatt auface drungener Satungen und Belübbe driftliche Freiheit für alle. Dieje Schriften waren Feldzügen gegen Rom gleich: wie Feuer und Beift erfaßten guthers Worte die Gemüter des deutichen Bolfes. Doch ließ er noch einmal fich durch Miltit zur Nachgiebigkeit gegen den Pavit bewegen und ichrieb eine Edrift: "Bon der Freiheit eines Christenmenichen" im veriohnenden, er habenften Ginne driftlicher Denfart. Diese fandte er an den Papit mit einem beldenmütigen Zuichreiben. Richt Leo fei Echuld an dem Berderben der Rirche; "da figeit du, beiliger Bater Leo, wie ein Echaf unter ben Wölfen und gleich Daniel unter ben Lowen und wie Ezechiel unter ben Storpionen. Was kannft du einiger wider jo viel Ungebeuer? . . . Ter römische Stuhl ift dein und beinesgleichen nicht wert, fondern der boie Geift

sollte Papst sein, der auch gewißlich mehr denn du in diesem Babylon

regiert". \*)

\$339. Schon aber war es zu spät zur Versöhnung. Eck hatte nicht geruht, die er in Rom eine Bannbulle ausgewirft, die er nun triumphierend diesseits der Alpen verbreitete; in einigen Orten am Rhein verbrannte man Luthers Bücher. Da schwoll ihm das Herz, er zweiselte nicht mehr, daß der Papst der Antichrist sei; und er zog mit Lehrern und Studenten von Wittenberg hinaus vors Elsterthor und verbrannte dort die Bannbulle (10. Dezember 1520). Damit war die Scheidung von der römischen Kirche auf immer vollbracht. — Während der Zeit, da nach Max' Tode noch sein Kaiser im Reiche gekoren war (§ 327), war Luthers Landessürft, Friedrich von Sachsen, Reichsverweser in Niederdeutschland. Dieser Umstand war sür Luthers Sache günstig; denn mehr und mehr neigte sich der evangelisch fromme, nur allem stürmischen Versahren abgeneigte Herr Zuthern zu. Im Oktober 1520 empfing Karl von Spanien, nun Karl V. genannt, zu Aachen die deutsche Krone und kam im Frühlinge 1521 zum ersten Male ins Reich, um einen großen Reichstag zu Worms abzuhalten, auf welchem viele Reichsangelegen-

heiten, aber auch die firchlichen Sachen geschlichtet werden follten.

§ 340. Stattlich zeigte fich auf Diejem Tage bem jungen Raifer bas deutsche Reich hier vereinigt, im vollen altertumlichen Glanze. Die meisten Rur= fürsten waren zugegen und eine große Zahl Fürsten, Berren und Prälaten. Auch zwei pavitliche Nuntien — der verschlagenste und geschäftigste hieß Alean= der — waren erschienen mit der Forderung, daß den gebannten Reger Luther zugleich des Reiches Strafe treffe. Aber die deutschen Stände setzen es durch, da es deutschen Sitten zuwiderlaufe, jemanden ungehört zu verdammen, daß Luther unter freiem Geleit zum Reichstag beschieden werde. Der Reichs= herold ritt gen Wittenberg, ihn zu entbieten. — Wohl warnte mancher mit dem Sinweis auf Sus' Beschick. Aber Luther erwiderte: "Ift auch Sus zu Asche worden, so ist boch die Wahrheit nicht verbrannt." In seinem kleinen hölzernen Rollwägelchen, von zwei Bauernpferden gezogen, des Reiches Berold im Wappenrock, auf dem der Doppeladler prangte, voraus, zwei Freunde und ein Ordensbruder ihm zur Seite; so brach er auf. Bon allen Seiten ftromte es zu, den Mann zu feben, der ein Mann Gottes und des Volkes zugleich mar. In Weimar traf er die Boten, welche das kaiserliche Mandat, daß Luthers Schriften verdammt seien, überall anschlagen sollten. Der Reichsherold fragte ihn: "Berr Doktor, wollt ihr fortziehen?" Er antwortete: "Ja, unangesehen, daß man mich hat in den Bann gethan und dies in allen Städten publizieret, so will ich doch fortziehen und mich bes faiserlichen Geleites halten." Man warnte ihn, er gehe zum Scheiterhaufen. "Und wenn fie gleich ein Feuer machten, das zwischen Wittenberg und Worms bis gen Himmel reichte, so will ich im Namen des Herrn erscheinen und dem Behemoth\*\*) in sein Maul zwischen seine großen Zähne treten und Christum bekennen und denselben walten lassen." Zu Diora, einem Dorf

<sup>\*)</sup> Nach den "Neudrucken deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrh." Nr. 18 in der Luthers Schrift "Bon der Frenhent enniß Christen menschen" nach der Ausgabe von 1520 wortgetreu sich abgedruckt findet, lauten die Worte: "da siezstu henliger vatter Leo, wie eyn schaff vnter den wolffen, vnd glench Daniel unter den lawen, vnnd mit Ezechiel unter den socrpion, Was kanstu enniger widder fo viel wilder wunder?" . . . "der Romischen stuel ist denner vnnd dennis glenchen nit werd, honderun der böße genst sollt baptk son, der auch gewisslich mehr denn du ynn der Babylonen regiert."

\*\*) Der widerchristlichen Gewalt, Siob 40.

bei Eisenach, von wo seine Familie entstammte, predigte er unter des Torses Linde, denn keine Kirche wollte den Volksandrang faisen. Schwere Kranksheit warf ihn darnieder, aber er raffte sich auf und zog weiter. Allmählich näherte er sich dem schönen Rhein, dem in den Heldenliedern gevriesenen Worms, das jetzt einen andern Trachenkämpfer als einst den edlen Siegfried in seinen Mauern erwartete. Dem gewaltigen Sickingen, der ihn im Namen des Mönches Glapion, der des Kaisers Beichtvater war, aufforderte, zu ihm nach der Ebernburg zu kommen, um dort zu verhandeln, erwiderte er: "Hat des Kaisers Beichtvater etwas mit mir zu reden, so kann er solches zu Worms wohl thun" und zog weiter. Schon war er Worms nahe, da kam ihm von treuer Freundeshand aus der Umgebung seines Kurfürsten die letzte Warnung, doch Luther: "Und wenn so viel Teusel in Worms wären, als Ziegel auf den Dächern, so will ich doch hinein gehen." Und wie er einzog, regte sich der ganze Ort, als gelte es die Ankunft eines mächtigen Königs zu sehen.

§ 341. Es war wie eine neue Jugend über das deutsche Volk gekommen, das in dieser wunderbaren Bewegung eine andere, eine höhere Seele bekommen zu haben schien. Nicht mehr bloß für einen Stand, etwa den ritterlichen oder den geistlichen, geschah hier Großes: der Höchte auf dem Kaiserthron und der lette Bauer, der hinter dem Pfluge ging, oder der ärmite Landsknecht, der am Thore Wache stand — jeder wußte, daß, was da geschah, ihn mit angehe. Das deutsche Volk seit Jahrhunderten gewaltiam zerrissen, in seinen unteren Schichten schnöde zu Boden getreten — hier durchdrang es ganz und groß ein gemeinsames neues Leben, dem sich nicht der Krastzausbruch der Bölkerwanderung, nicht die schwärmerische Begeisterung der Kreuzzüge auch nur im entserntesten vergleichen mochte: — jest "der große Held und Wundermann", wie ihn Luther wünschte, auf dem Ihron, wie vor dem Ihron im Volk ein geistiger Held — und Deutschland konnte einer Wiedergeburt entgegensehen, die all seine Schwerzen vergessen machte und sie

in lautere Freuden verkehrte.

§ 342. Es jollte anders kommen. Auf bem Thron faß ein kalter Fremdling, zwar noch ein Züngling an Jahren, aber ichon ein Meister in welicher Berechnung. Seine Plane gingen auf fein hispanisches Weltreich, auf neue Eroberungen in Italien, - er durfte es weder mit dem fatholischen (Bewiffen feiner Belichen noch mit dem Papit verderben. Ohnehin hat nie eine Uhnung deutscher Begeisterung, deutscher Gemutstiefe feine Seele angeweht; er mochte über den Dionch, der nun in glanzender Fürstenversamm: lung vor ihm dastand, ähnlich denken, wie jener Cardinalis Cajetanus. "Der soll mich nicht zum Reger machen" sprach er, als er ihn vor sich sah. Luther, von jo viel Blanz einen Augenblick geblendet, trat am ersten Tage ichnichtern und befangen auf; als er dann aber wieder erichien, 18. April 1521, und nach langerer Erklarung herrifch um eine furze bundige Antwort angegangen ward, ob er widerrufen wolle oder nicht, ivrach er: "Go will ich denn eine geben, die weder Hörner noch Zähne haben foll,") namlich also: es sei benn, daß ich durch Zeugnis der heiligen Edrift oder mit flaren und hellen Gründen überwunden werde . . . io bin ich gefangen in meinem Gewiffen in Gottes Wort, und fann und mag darum nicht widerrufen, weil weder ficher noch geraten ift, etwas gegen das Gewiffen zu thun. Die steh' ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen." Er batte

<sup>\*)</sup> d. h. feine Klaufeln und Umidweife.

viele Herzen, nicht bloß des Volkes, gewonnen. Sein Kurfürst war stolz auf ihn, der junge, rasche, heißblütige Landgraf Philipp von Hessen (§ 251) besuchte ihn noch an demselden Tage, und ein Herzog aus dem braunschweigischen Hause schiedte ihm einen Krug Eindecker Viers zur Erquickung. Der Kaiser hielt ihm das Geleit. Aber als Luther abgereist war, folgte ihm bald auch des Reiches Acht. Doch zugleich reichten die Städte 101 Beschwerden über kirchliche Mißstände ein; ein Zeichen, daß auch sie die Notwendigkeit einer Resormation erkannten. Im übrigen verbot das Wormser Edikt, mit dem der Reichstag schloß, jede weitere Verbreiztung der neuen Lehre.

§ 343. Luther war bereits in Sicherheit. Durch die Fürforge seines Kurfürsten war er im Thüringer Walde von geharnischen Rittern aufgehoben und nach der Wartburg bei Eisenach (§§ 185. 259) geführt worden. Hier sahr lang verborgen als Ritter George lebend, begann er in der Stille unter mancherlei Ansechtungen des Leibes und der Seele seine Bibelüberssehung, die edelste Gabe, die er seinem Volke bieten konnte; ihrem Inhalt nach der Quell verjüngenden Lebens, in ihrer Sprache nicht minder der Be-

ginn einer neuen Zeit für deutsches Reden und Denken.

#### 5. Bewegungen der Schmärmer. Der Bauernkrieg. 1525.

§ 344. Die große Bewegung, vom Throne abgewiesen, geriet nun zum Teil in verhängnisvolle Bahnen. Noch während Luther auf der Wartburg war, kamen nach Wittenberg Sandwerker aus Zwickau, welche außer bem Recht, das Luther für jeden Chriften in Anspruch genommen, die Bibel aus sich selbst zu erklären, sich auf eine besondere prophetische Erleuchtung beriefen, welche die Kindertaufe verwarfen, die Gütergemeinschaft und ein Reich Gottes auf Erden, einen Staat von bloß Wiedergeborenen einführen wollten. Melanchthon schwankte ihnen gegenüber. Karlstadt schloß sich ihnen an. Bald genügte ihnen ein langjames und behutsames Abstellen alter kirchlicher Formen, wie es in Wittenberg schon begonnen hatte, nicht mehr: man beichloß mit Gewalt die "beidnischen Greuel", als Messe, Priesterschmuck, Bilder und Bildfäulen in den Kirchen, kurz alles, was an den katholischen Gottesdienst erinnerte, abzuthun. Die Verwüstung, die nun folgte, brohte Luthers reines Werk den schlimmsten Leidenschaften preiszugeben. Luther war gegen jede Gewalt. "Das Wort hat Himmel und Erde geschaffen und alle Dinge, das muß es thun und nicht wir armen Gunder." Die Nachricht von diesem Bilderfturm rief ihn deshalb von der Wartburg gurud; er kam noch "im Reitergemande", das Schwert an der Seite (was ihm in Jena mit zwei Schweizer Studenten ein heiteres Abenteuer bereitete), und ichrieb noch auf dem Wege seinem Kurfürsten, der ihn hatte zurückhalten wollen, einen heldenmütigen Brief (§ 423), darin es hieß: "Ich komme gen Witten= berg in gar viel einem höhern Schutz, denn des Rurfürsten. — Ja ich halt, ich wollt Kurfürstliche Gnaden mehr schützen, denn sie mich schützen könnte". Denn "wer am meisten gleubt, der wird hie am meisten schützen". Und in dieses seines Beistes Kraft bändigte er wirklich bald den Sturm, Oftern 1522.

§ 345. Aber gefährlicher gärte es in Süddeutschland. Die Gestalt des Reichs war von Mishbräuchen nicht minder entstellt, als die der Kirche, und es lag nahe, auch auf dem staatlichen Gebiet eine Reformation zu wünschen. Kaiser Karl V. wollte auch in Deutschland, wie in seinen Riederlanden und Spanien,

die ständische Selbständigkeit beugen und die Gewalt der Krone stärken. Deshalb ward schon auf dem Neichstage zu Worms das Reichsregiment (§ 329) in einer Weise umgestaltet, daß der Kaiser wieder mehr Einfluß erhielt. Trat so der Kaiser der Fürstengewalt hemmend in den Weg, so nicht minder der besonders in Schwaben und Franken mächtige Stand der Reichsritter, deren Selbständigkeit ebenfalls durch die wachsende Landeszewalt der Fürsten sich bedroht sah. Franz von Sickingen war der debeutendste dieser Männer, die am Rhein und in Franken vor allem zahlreich und mächtig waren. Sie hatten sich Luther, der sich ja an sie mit einer besonderen Schrift (§ 338) gewandt hatte, freudig angeschlossen. Ulrich von Hutten, ein abenteuernder, seuriger Mann (§ 329), der jetzt mit der Feder, wie einst vor Zeiten die Ritter mit dem Schwert, seine mannigsachen Fehden bestand, unterstützte Luthers Werk mit geistreichen Schriften voll Spott und Hohn gegen seine Widersacher:

"Umb Wahrheit ich ficht, niemand mich abricht, es brech oder gang, gots geift mich bezwang."

"Ich hab's gewagt," war sein Wahlspruch, mit dem er gegen jegliche Ge= waltthat stritt. — Sickingen faßte Plane eines großen allgemeinen Um= fturzes, besonders der geistlichen Kürstengewalt; ja er mochte an eine Umbildung des Reiches im einheitlicheren Sinne denken. Im Jahre 1522 brach er mit geworbenen Söldnern gegen den Erzbischof von Trier los. Aber er vermochte nicht die schöne Stadt zu erobern, mußte mit Berluft gurud und ward bald von den ihm benachbarten Fürsten, dem Erzbischof von Trier, dem Kurfürsten von der Pfalz und dem Landgrafen von Beffen, auf seiner eigenen Burg, dem Landstuhl in der Pfalz, belagert. Ihre Kartaunen und Reldschlangen legten seine 20 Schuh dicken Mauern bald in Schutt; ihm felbst schleuderte, als er am Walle stand, eine einschlagende Rugel eine Palifiade in den Leib. Der kühne, tropige Mann lag im Todeskampfe, als die fürstlichen Sieger in feine Burg einzogen und achtungsvoll den Sterbenden noch gruften, 1523. Mit ihm fielen die weitverzweigten Plane der Reichsritter= schaft. Ulrich von Sutten schlevpte seinen siechen Leib heimatlos nach der Schweiz und starb auf der Insel Ufnau im Züricher See noch in demselben Tahre.

\$ 346. Aber nicht nur die Gerren waren mit Beränderungsplänen umgegangen, auch die "armen Leut", vor allem der füddeutsche Bauernstand. Unendlich kläglich war das Geschick dieses Standes in der wilden Zeit des 14. und 15. Jahrhunderts gewesen (§ 283). Run waren die Zeiten friedlicher, wohlhabender und lebensmutiger geworden. Der füddeutsche Bauer grenzte mit dem Schweizer, der in stolzer Freiheit und Behäbigkeit ihm ein verlockendes Vorbild bot, welches er, wenn er nur wollte, auch erreichen Budem zogen alljährlich aus der Bauern Mitte viel junge Leute als Landsknechte in die Welt, halfen des Kaifers Siege in Italien erkämpfen, freuten sich der Beute und Freiheit, so lange es ging; und beimgefehrt, brachten sie nicht mehr den alten, knechtisch fügsamen, sondern einen ritterlich stolzen Sinn in die Mitte ihres Dorfes zurück. So waren ichon mehrere heimliche Berichwörungen (der "Bundichuh", der "arme Konrad") unter den füddeutschen Bauern gebildet worden, ehe die Reformation begann. nun fam Luthers Prediat von der evangelischen Freiheit, und das Berlangen ergriff sie, auch ihren äußeren Zustand zu besiern.

§ 347. Im Anfange bes Jahres 1525 erhoben sich die Bauern in Schwaben und in Franken; es sammelten sich bewaffnete Saufen, die aber noch gemäßigt verfuhren. Zu gleicher Zeit fiel Ulrich von Württemberg (§ 329) mit 6000 Schweizer Söldnern wieder in fein Land, ohne es behaupten zu tonnen. Unterdeffen verftärften fich die Bauern. Reue Saufen am Dben= wald und im Neckarthal bilbeten fich, bann ging ber Aufstand ben Main hinauf, und links vom Rhein, im Eljaß, der Pfalz und Lothringen, erhob sich das Bolk; bald war das alte Land zwischen den vier Wäldern\*) im hellen Aufstande. Biele Saufen, meist unter ehemaligen Geistlichen ober Führern aus ihrer eigenen Mitte, hatten sich gebildet. Auch die kleineren Stadte waren ihnen zugethan. Durch Bapern, bis nach Salzburg, Tyrol und Steiermark hinein regte sich ber unterste Stand. Anfangs maren bie Forderungen der Bauern, die sie in 12 Artikeln aufgestellt hatten, im gangen mäßig und gerecht, und selbst Luther riet Fürsten und Berren, sich um des Friedens willen ein Billiges gefallen zu laffen. Aber bald, im Ubermut des ersten Sieges, gingen sie weiter; die verwegensten unter ihren Führern faßten wie einst die Reichsritter den Gedanken, das ganze Reich umzugestalten. Einen Kaiser wollte man an der Spite lassen, aber sonst Fürsten, Ritter, geistliche Herren, Burgen und Klöster abthun; das nannten sie in ihrer Sprache das Evangelium handhaben.

§ 348. Balb folgten von den zügellos werdenden Massen unmenschliche Grausamkeiten: den Grafen von Selfenstein, der zu Weinsberg saß, nahmen sie gefangen und jagten ihn in die Speere; dann hausten sie in den Klöstern und Schlössern Schwabens und Frankens mit Brand und Raub. Sie ersoberten Seilbronn und wollten es zur Hauptstadt ihres neuen Neiches machen. Die fränkischen Bauern zwangen einen Neichsritter, Göt von Berlichingen mit der eisernen Jand, an ihre Spitze zu treten; aber auch dieser konnte keine Ordnung herstellen. Es drohte die fürchterlichste Umwälzung im Neich. Da ermannten sich Fürsten und Städte, und der Truchseß von Waldburg, der Feldhauptmann des schwäbischen Bundes, trieb die ungeübten Haufen zuerst im Algau, dann im Segau nach leichtem Kampf auseinander. Dann schlug er den Neckarhausen, während der stärkste, der fränkisch-odenwäldische, von ihm in Verbindung mit den Kursürsten von der Pfalz und Trier vernichtet wurde. Kast noch unmenschlicher wie einst die Bauern selbst wütete

dann die Rache der fürstlichen und geistlichen Sieger.

§ 349. Um bieselbe Zeit fanden ähnliche Bewegungen in Thüringen statt, nur daß sie hier mehr von einem einzigen, verwegenen Manne ausgingen und geleitet wurden. Dies war Thomas Münzer, ein Gelehrter, der nach abenteuerlichem Wandern ganz den Gedanken der Reformation sich hingegeben hatte, aber wie Karlstadt in die schwärmerisch wilden Ausartungen derselben geraten war. Ihm war Luther zu unentschieden. Laut und frech predigte er gegen den "Dr. Lügner, gegen das geistlose, sanst lebende Fleisch zu Wittenderg". Sine neue geistliche und weltliche Ordnung der Dinge sollte andrechen; alle Stände, alles Vermögen gleich werden; nur die prophetische Erleuchtung fortan das Scepter sühren. Mit solcher Predigt gewann er die leichtbewegliche Menge; er setzte sich zuerst in Allstedt in Thüringen sest, dann ging er nach vorübergehendem Ausenthalt in dem damals schon von der Bewegung der Bauern aufgewühlten Süddeutschland nach Mühlshausen (§ 255), wo inzwischen die niederen Bürgerklassen die Macht des

<sup>\*)</sup> Dem Basgau, bem Böhmer und bem Thuringer Balbe und bem Algau.

Rates gebrochen und eine feinen Zielen gunftige Verfaffungsanderung burchgeführt hatten. Sier begann er nun sein himmlisches Jerusalem auf Erden aufzurichten. Zwischen Barg und Thuringer Wald fielen ihm die Bauern Die Ruinen verbrannter Klöfter am Jug beider Gebirge (Paulinzelle, Walkenried) bezeichnen die Ausdehnung der damaligen Berwüftung. Aber nun traten ihm ohne Unterschied ihrer religiosen Unsichten die Fürsten entgegen. Johann von Sachjen, seit wenig Tagen Kurfürst (§ 351), und Philipp von Seisen, beide der Reformation zugethan, Heinrich von Braunschweig und Georg von Sachjen, beibe ebenjo bittere Feinde der= selben, führten reisiges Volk gegen Münzers Bauern. Umionit entflammte Münzer, ber Mann "mit dem Schwert Gibeonis", in wildbegeisterter Rede auf den Regenbogen weisend, der eben am Simmel stand, die Gemüter der Seinen, die bei Frankenhausen eine Wagenburg geichlagen hatten. Leicht trieben die Fürsten den Heerhaufen auseinander; Münger selbst, auf der Flucht gefangen, dann gefoltert, endete auf dem Blutgeruft 1525. Seitdem kehrte Deutschland zu innerer Ordnung zurück; der Bauernstand aber hatte sein Los eher verschlimmert als verbessert.

Das wuste Wesen, das neun Sahr später die Wiedertäufer, ebenfalls eine schwärmerische Sekte, zu Münster unter ihrem Führer Johann von Lenden trieben, 1534, war noch einmal ein — in seiner Erscheinung über-

aus widerliches — Nachspiel dieser wilden Greignisse.

#### 6. Bildung der evangelischen Landeskirchen. Reichstag zu Augsburg, 1530. Schmalkaldischer Bund.

§ 350. Luther hatte gegen die "räuberischen und mörderischen Bauern" zulest geschrieben, sie seien wie die tollen Sunde und wie solche musse man fie behandeln. Go hatte er fein Werk, die Reformation, von dem ihren, der Revolution und Schwärmerei, geschieden. Doch mäßigte er von nun an um so mehr seine Predigt; sein Ziel ward, eine neue Ordnung, eine evangelifche Kirche, aufzubauen. Dabei maren es einzelne Landesherren, die sich der Reformation annahmen und sie, wenngleich nicht so herrlich, wie man anfangs gehofft, jum Safen führten. Bor allem thaten dies die edlen fächsischen Kurfürsten (§ 261 Anm.). Friedrich der Beise, unter beffen Regierung, in beffen Universitätsstadt die Reformation begonnen, hatte bem Werk freien Lauf gelaffen, ba, wenn die Sache aus Gott mare, Menschen sie nicht dämpfen könnten. Der gutige, friedjame Fürst", wie ihn Luther nennt, mar 1525, sich allein Chrifti feines Beilandes getröftend, gestorben.

§ 351. 3hm folgte fein Bruder, Johann, der Beständige gubenannt, welcher der Reformation mit Entschiedenheit hingegeben war, 1525—1532. Schon unter seiner Regierung ward nach Luthers Rat und Ordnung eine fächsische Landestirche gebildet; Luther ichrieb für ben Jugendunterricht seinen großen und kleinen Katechismus, 1529, und allmählich bildeten fich nun auch in anderen Gebieten evangelische Landesfirchen, indem die Rechte der ebemaligen Bischöfe nun auf den Landesfürsten übertragen wurden. Mit großer Entichiedenheit ergriff die Sache der Reformation der Landgraf Philipp von Beffen (§ 251). Ferner war unter ben erften Fürften, Die übertraten, ber Deutsch- Drbensmeister, Albrecht von Brandenburg, ber mit ber Einführung der Reformation das Deutsch Ordensland zum erblichen Bergogtum Preußen umgestaltete, bas er, wie ichon fruber gezeigt (§ 289), aufs neue von Polen zu Leben nahm. Er gab zugleich bas Beilpiel einer er folgreichen Gäkularifation, d. h. der Umwandlung geiftlichen Gebietes, an beffen Spike man burch Wahl getreten, in ein eignes, erbliches Land; ein Beispiel, welches manchen Erzbischof und Bischof loden mußte, Ahnliches

zu persuchen.

§ 352. Denn es trieb die Landesherren nicht immer bloß innere Überzeugung zum Anschluß an die Reformation: überall wurden die reichen Kirchen= güter, besonders die Klöster, eingezogen, und nicht immer wurden sie, wie man aussprach, zu wohlthätigen Zwecken für Kirchen und Schulen verwendet; oft halfen sie die bodenlosen Rassen verschwenderischer Fürstenhöfe wieder Wenn so nicht verkannt werden barf, daß sich, wie an alles Menschenwerk, auch an die Reformation einzelnes Ungerechte und Mangel= hafte hängte, so folgte boch in allen Ländern, wo sie Burzel faßte, eine freudige, fromme Stimmung im Volk, es folgten beffere Schulen, ernstere Bucht des Lebens, es kam jener Geift bibelfester Chrfamkeit, der von da an über zwei Sahrhunderte im deutschen Bürger- und Bauernstande dauerte. Besonders in Norddeutschland schritt die Reformation rasch vorwärts. Zeit war für die ungehinderte Ausbreitung derselben im Reiche gunftig. Der Kaiser hatte bald nach bem Reichstage von Worms Deutschland verlassen, um in Italien dem französischen Könige Franz I. entgegenzutreten. Bis 1525 regierte jener schwerfällig zusammengesette Reichsrat (§ 329) in seinem Namen, der doch nicht wirksam in den einzelnen deutschen Ländern eingreifen konnte. Seit 1525 bekam des Raisers Bruder, Ferdinand von Diterreich, mehr Einfluß auf die Leitung des Reichs. Dieser aber, seit 1526 König von Ungarn und Böhmen (boch vgl. § 281), ward von den Türken in den eigenen öfterreichischen Erblanden bedrängt; 1529 ftanden diese zum ersten Male vor Wien. In dieser Türkengefahr bedurfte das Saus Diterreich der Hilfe des Reiches; um sie zu erlangen, durfte man wenigstens vor= läufig auch die Unhänger der Reformation nicht zurückstoßen.

§ 353. Dennoch waren seitens des römischen Stuhls Versuche gemacht, den Fortichritten der neuen Lehre entgegenzuwirken. Auf den glänzenden, wohl bis zum Leichtsinn prachtliebenden Leo X. war ein sittenstrenger, ehrenwerter Papit, Sabrian VI., gefolgt (1521), der freilich mit feinen Berfuchen, selber den römischen Hof zu reformieren, scheiterte und bald starb (1523). Klemens VII., ein Neffe Leos X., mehr französisch als kaiserlich gesinnt, suchte der Reformation mit Staatskunst Abbruch zu thun. Sein Legat Campeggi wußte 1524 gu Regensburg die banrifden Bergoge (§ 268), den gang spanisch gebildeten, spanisch redenden und denkenden Ferdinand von Ofterreich und die meisten süddeutschen Bischöfe zu einem Bunde zu vereinen, in welchem sie sich Schutz versprachen und ihre Länder der religiösen Neuerung verschlossen. — Dagegen kamen die Häupter der Lutherischen nach manchen Vorverhandlungen Anfang 1526 in Gotha zusammen. Hier gaben sich Johann von Sachsen und Philipp von Sessen die Hand darauf, das göttliche Wort zu schützen; zu Torgau ward dann 1526 ein Bund geichlossen, dem bald Lüneburg, Grubenhagen, Medlenburg, Anhalt, Mansfeld, Magdeburg und Preußen beitraten. Luther widerriet wie immer jeden Bewaltichritt. Doch trat der Bund, die ihm gunftigen Zeit= umftande fühn benutend, auf dem nächsten Reichstage zu Speper 1526 bereits jo stark auf, daß der gunftige Reichstagsabschied gefaßt ward: In Sachen des Wormjer Editts (§ 342) folle jeder Stand "fo leben, regieren und es halten, wie ein jeder folches gegen Bott und Raiferliche Majeftat hoffet und vertraut zu verantworten" — ein Beschluß, der in seiner Unbestimmtheit der Reformation kein Hindernis in den Weg legte.

§ 354. Bald aber änderte sich die günstige Lage. Raiser Karl V. hatte 1525 in der Schlacht von Pavia seinen Gegner, Ronig Frang, besiegt und gefangen genommen. Als dieser zu Madrid 1526 bann einen bemütigenden Frieden geschlossen hatte und losgegeben war, verbündete er sich alsbald heimlich mit dem Pavite, dem Karls Übermacht in Italien drückend war. und jo begann der Krieg aufs neue. Da war 1527 ein faiserliches Beer, bestehend aus beutschen, meist lutherisch gesinnten Landsknechten, unter bem Connetable von Bourbon auf Rom gerückt, hatte die Stadt erobert (wobei Bourbon fiel) und ben Papit in der Engelsburg belagert. Vor Klemens' VII. Augen äfften die Landsknechte die papitlichen Prozessionen und Ceremonieen nach und riefen ihm spottend hinauf, Luther solle Papst werden! — Durch Karls V. Siege bedrängt, schloß Franz I. zum zweiten Mal Frieben, ju Cambrai an ber oberen Schelbe, 1529, und Rarl empfing am 24. Februar 1530, seinem Geburtstage und dem Siegestage von Pavia, zu Bologna vom Papit die Raiserkrone. Jest hatte er Zeit, sich wieder Deutschland zuzuwenden. Schon die Aussicht auf sein Kommen gab der römisch-katholischen (bagrisch-österreichischen) Partei, die sich indessen noch im stillen gerüstet und verstärft hatte, Mut, entschlossener aufzutreten. mals zu Speger 1529 ward auf einem Reichstage beichloffen, das Wormier Ebift (§ 342) sei strenger burchzuführen, mithin ber Reformation Einhalt zu thun. Gegen diesen Beichluß protestierten 19 Reichsstände, Sachien und Beffen voran, da in Glaubensjachen Stimmenmehrheit nicht entscheiden und binden könne; von nun an hießen die Anhänger der Reformation Protestanten.

§ 355. Der Raiser hatte auf den Sommer 1530 einen Reichstag nach Augsburg ausgeschrieben. Dieser kam in noch stolzerer Pracht zustande, als der zu Worms neun Jahre früher. Auch Luthers Landesfürst, ebenso seine theologischen Freunde, besonders Melanchthon, zogen dabin; nur er, als in des Reiches Acht, blieb zu Coburg zurück, ichwer in Kümmernis und doch freudig in seinem Glauben. Biel protestantische Fürsten maren zugegen. Schon zeigte fich ber neue Beift auch außerlich; als des Papites Legat, den Segen spendend einzog, blieb manches Haupt bedeckt; auch an der Prozesfion, die am Fronleichnamstage ber Kaifer mitmachen wollte, weigerten fich protestantische Serren teilzunehmen. Ch' solle man ihm den Rovs vom Rumpf ichlagen, meinte der Markgraf Georg von Unipach. "Myn werde Fürste, nit Kopp af, nit Kopp af," sagte besänftigend in seinem Nieder: ländisch der Raiser, der ein behutsames Auftreten liebte. — Am 25. Juni legten hier die Protestanten ihr Glaubensbekenntnis vor: die jog. Confessio Augustana, die seitdem als der Hauptausdruck des protestantischen Bekenntnisses gegolten hat. Die Schrift, von Melanchthon mild, flar und gemäßigt abgefaßt, legte dar, in welchen Punften man mit den Katholiken stimme, in welchen man abweiche. Der Raiser ließ durch Ed eine Widerlegung (Confutatio) auffeten, und obwohl Melanchthon eine Begenschrift (Apologia) bagegen einreichen wollte, erklarte der Raiser die Sache für geschlossen. Dismutig entfernten sich viele der anweienden Fürsten, besonders der entschloffene, ichon längit kampffertige Philipp von Beffen, noch vor Schluß des Reichstags. Der Raifer ebenfalls nufmutig geworden, brobte im Reichstagsabichied mit ftrengen Magregeln. Das Reichskammergericht begann mit Prozenen wegen eingezogener Rirchenauter gegen protestantische Fürsten vorzugehen. Go trennte man fich uneiniger denn zuvor.

§ 356. Noch zu Ende desselben Jahres traten die Häupter der Protestanten zu Schmalkalden in Thüringen zusammen und schlossen hier am letten Tage des Jahres 1530 den schmalkaldischen Bund auf 6 Jahre, dem alsdald viele Fürsten und Städte beitraten. Der Kaiser, den seine spanischen Angelegenheiten wieder aus Deutschland riesen, ließ zuwor 1531 seinen Bruder Ferdinand zum römischen König wählen, trot des Protestes, den Sachsen einlegte. Allein da das bayrische Haus mit der Wahl unzufrieden war, so zersielen die Hauptgegner der Protestanten unter sich selbst. Auch drohte neue Türkengefahr. So ging Karl V. gern auf die vom Kurfürsten Friedrich von der Pfalz gebotene Vermittlung ein, und noch ehe es zum Kriege gekommen, ward 1532 der Kürnberger Keligionsfrieden gesichlossen. Beide Parteien gelobten, nichts gegeneinander zu thun, dis ein allgemeines Konzil, auf welches man allseitig hoffte, die religiösen Fragen entschieden habe.

# 7. Hom Mürnberger Religionsfrieden (1532) bis zu Luthers Tod (1546).

§ 357. Von nun an begann auf länger als ein Sahrzehnt eine fehr alückliche und erfolgreiche Zeit für die Reformation. Zu den Ländern, die bereits reformiert hatten, trat 1534 Bürttemberg bingu. Der vertriebene Berzog Ulrich (§§ 329. 347) hatte sich zu dem Landgrafen Philipp von Seffen begeben, der, von Frankreich, Ofterreichs Erbfeind, mit Beld unterftutt, gegen den Statthalter Ferdinands von Ofterreich zog (der schwäbische Bund hatte sich aufgelöst), ihn bei Laufen am Neckar 1534 schlug und den Erzherzog im Frieden zu Kaban an ber Eger nötigte, das Land an Ulrich heraus= zugeben. Die Herzen seines Boltes hatten sich in der langen Trennung dem angestammten Berzog treu bewahrt, dieser gab ihm als Gegengeschenk die Reformation: die Kriegskosten bezahlte er von dem eingezogenen Kirchengut und schloß sich dem schmalkaldischen Bunde an. — Im Jahre 1535 starb ber Kurfürst Joachim I. von Brandenburg (ein Sohn Johann Ciceros, § 276), der bis an fein Ende ein grimmiger Feind Luthers und der Reformation gewesen war. Seine Söhne teilten nach des Vaters Bestimmung das Land: der jüngere, Johann, von Küstrin genannt, führte in seinen Ländern (Neumark, Kottbus, Peits) die Reformation sogleich ein; der ältere Bruder, Kurfürst Joachim II. (1535—1571) zögerte bis 1539, wo auch er übertrat. Go bekannten sich bereits zwei Kurfürsten zur neuen Lehre. Im Jahre 1539 starb auch ber alte Herzog Georg von Sachsen (§ 337), gleichfalls ein heftiger Gegner Luthers; sein ihm nachfolgender Bruder Seinrich (1539—1541) reformierte alsbald auch diese Länder samt ihren wichtigen Städten Leivzig und Dresden. Cbenfo waren Pommern, Anhalt, Die Städte Augsburg, Frantfurt am Main und Samburg feit 1536 in ben Bund eingetreten; bald folgten noch die Oberpfalz und andere Länder mehr.

§ 358. Im Jahre 1537 ward der schmalkaldische Bund auf 6 Jahre erneuert. An seiner Spize standen noch Sachsen und Sessen; im ersteren Lande regierte seit 1532 der fromme Johann Friedrich. Fast alle protestantischen Fürsten gehörten dem Bunde an. Vergebens schlossen die bayrischen Serzöge und König Ferdinand nehst den Erzbischösen von Mainz und Salzburg und anderen geistlichen und weltlichen Fürsten dagegen das dem Schmalkaldener Bunde nachgebildete Nürnberger Bündnis, 1538. Immer mehr Fürsten traten zur Reformation und dem schmalkaldischen Bunde. Selbst der Kursfürst von Mainz, beständig in Geldverlegenheiten und von dem guten

Willen seiner Landstände abhängig, mußte in seinen Stiftslanden zu Magde= burg und Salle (§ 255) der Reformation freien Lauf laffen. Much der Bergog Wilhelm von Cleve, Julich und Berg (§ 253 Unm.) begann Bu reformieren; ja fogar ber Rurfürft Bermann von Roln rief Melanch thon zu sich, ließ evangelisch predigen und strebte sein Erzbistum zu reformieren und zu fäkularisieren. Noch hielt in Nordbeutschland ber alte wiste Bergog Beinrich der Jungere von Braunschweig gornig den Schmal= kalbenern entgegen. Nach einem maßlos erbitterten Schriftenstreit, an bem sich auch Luther beteiligte, und nachdem Beinrich die freien, bereits pro= testantischen Städte Braunschweig und Goslar angegriffen hatte, überfielen die Säupter bes Bundes, Johann Friedrich von Sachien und Philipp von Seffen den Herzog, vertrieben ihn 1542 aus seinem Lande — auch hier ward nun die Reformation eingeführt — und als er 1545 zurückzutehren versuchte, ward er geschlagen und gefangen genommen. Gelbit ber römische König Ferdinand zeigte sich nicht mehr so feindlich wie ehedem. Nur Bapern hielt unter den weltlichen Fürsten damals allein noch den

Katholizismus im Reiche aufrecht.

§ 359. Luther, der große protestantische Lehrer und Kirchengründer jeines Volkes, hatte sich in diesen letten Jahrzehnten mehr auf jeinen engen Wittenberger Kreis zuruchgezogen. Noch war er ein ruftiger Kämpfer, und an Kampf und Streit hat es ihm auch in diejen Jahren nicht geschlt, aber seine Hauptarbeit war jett doch der Aufbau einer neuen Ordnung an Stelle ber alten, die er zertrümmert, und dieser Aufgabe hat er sich denn auch mit aller Kraft gewidmet. Seit 1525 verheiratet, hatte er Freud und Leid des häuslichen Lebens in reichem Maß erfahren, war jest im Kreis seiner Freunde und Familie ber heiter icherzende Mann, aus beffen Munde Sprüche bes Tieffinns wie ber findlichsten Beiterfeit gingen; dann wieder ber geift= liche Rater und Freund mächtiger Fürsten nah und fern, ober der zurnende Clias, ber mit prophetisch eiferndem Worte Digbrauch und Irrlehre traf. Er fab fein Werk über Deutschlands Grenzen hinausmachien: Schweben, Danemart, Norwegen hatten fich feiner Lehre angeschloffen, in ben Dieberlanden, England und Frankreich hatte fie zahlreiche Martyrer gefunden. Bleichwohl mar feine Seele oft von Schmerzen und bangen Uhnungen um= fangen; mochte es fein, weil fein Werk sich nicht fo rein und göttlich hatte durchführen laffen, als er einst es gehofft hatte, und weil er fah, wie Bier nach Kirchengut und andere unlautere Neigungen häufig nicht minder wirkten als der reine Eifer für Gottes Wort; oder mochte es fein, weil er die Sitten bes Boltes, welches in diefer wohlhäbigen Zeit an weltlichem Bergnügen, an üppigem Kleiderichmuck hing, nicht so durch das Evangelium umgestaltet erblicte, wie er gehofft hatte; mochte endlich Kränklichkeit des gebrechlichen Leibes mit zur Verstimmung beitragen. Dennoch erhob sich fein Beift immer wieder zu fiegesfroher Gewißheit; ftolg und demutig zugleich, war er nicht im Zweifel, "daß er ein auserwähltes Rüftzeug Gottes fei, im Simmel, auf Erden und in der Sölle wohlbefannt." Die Macht seiner Berfönlichkeit entschied so sehr, daß seine Rirche ihm auf dem Weg, den er eingeschlagen, in unbedingtem Gehorsam folgte. Go war sein Alter herange naht, immermehr ließen die Verhältnisse sich so an, als werde es zu einem großen Bruche, zu einer Entscheidung durch die Waffen kommen. Luther riet, fo lange er konnte, zum Frieden, ja - jo weit es nicht die Lehre angebe - gur völligen Unterwerfung unter ben Kaifer; er wenigstens wunichte einen Krieg um des Glaubens willen nicht zu erleben. — Der Wunsch ift ihm erhort worden. Von seinen alten Landesherren, den Grafen von Mansfeld, ward er, um einen Erhichaftsstreit zu schlichten, nach Eisleben berusen. Dort erstrankte er und verschied in der Nacht vom 18. Februar 1546, noch im letten Todeskampse bezeugend, wie er freudig sterbe auf alles, was er gelehrt. Sein Leichenzug nach Wittenberg ward ein Trauerzug des ganzen Lolkes; es war, als sühlten alle, daß an Hoheit des Geistes, an Kraft des Charakters wie an nachhaltiger Wirkung auf Deutschlands innerstes Leben nie seinesgleichen gewesen in unserer Geschichte.

# 8. Der schmalkaldische Krieg, 1546—1547. Der Augsburger Religionsfrieden, 1555.

§ 360. Kaiser Karl V. hatte unterdessen Deutschland abermals neun Jahre hindurch nicht besucht. Er hatte 1535 einen glücklichen Zug gegen die türksischen Seeräuber von Tunis ausgeführt, dann einen dritten Krieg gegen Franz I. 1536 bis 1538 gekämpft und dann in Gent den letzten ständischen Widerstand seiner Niederländer gebrochen. Während all dieser Zeit schien ihm Nachsicht gegen die protestantischen Stände ratsam. Zugleich drängte er den Papst, endlich zur Schlichtung aller religiösen Wirren das langverbeißene Konzil zu berusen — was dieser unter immer neuen Vorwänden vermied. So zögerte der Kaiser geslissentlich die Entscheidung die zu günstizgerer Gelegenheit hin, ja er und sein Bruder Ferdinand ließen unter dem Scheine der Versöhnung in Deutschland mehrere Acligionsgespräche halten (zu Hegensburg, 1541. Schon standen protestantischerseits Melanchthon, andererseits edle, mildgesinnte Katholisen sast im Begriff sich die Handthon, andererseits edle, mildgesinnte Katholisen sast im Begriff sich die Handthon, dereichen, als hier der Papst, dort Luther und der Kurfürst von Sachsen den Versöhnungsversuch, dem sie nicht traueten, zum Scheitern brachten. Abers

mals vertagte man die Entscheidung.

§ 361. Karl V. ging nach Italien und unternahm von bort aus einen Bug gegen die Seerauber von Algier, 1541, ber aber diesmal unglüdlich ausfiel. Run erklärte 1542 Franz I. an Karl V. zum vierten Male ben Krieg. Auf Seiten des ersteren stand auch ein deutscher Fürst, der Berzog Wilhelm von Cleve, der gegen Karl V. das Berzogtum Gelbern zu behaupten Zugleich erfüllte ben Raifer die Reformation, die in Cleve bereits fuchte. geschehen, in Köln versucht war (§ 358), mit Sorge für seine Niederlande, die er katholisch erhalten wollte und die er immer schärfer von Deutschland sonderte. Deshalb kam er 1543 von Italien wieder nach Deutschland und ichlug mit allen Schrecken der Berwüftung, die seine spanischen Truppen verbreiteten, das clevische Land. Herzog Wilhelm mußte sich demütigen und allen Anjprüchen auf Geldern sowie der Reformation entjagen. Durch seine Vermählung mit einer Tochter des römischen Königs Ferdinand (§ 253 Unm.) ward er bann gang für die öfterreichijchen Intereffen gewonnen. - Begen die übrigen Protestanten trat Rarl noch immer behutsam auf. Im folgenden Jahre gelang es ihm jogar noch, durch perfonliche Liebenswürdigkeit auf bem Reichstag zu Speper auch die Schmaltaldner zum Reichsfriege gegen Frankreich zu bewegen; mit der gesamten Reichsmacht und im Bunde mit Beinrich VIII. von England rückte er nun bis nahe vor Paris und bebrangte Frang I. jo hart, daß diefer ben Frieden von Crespy ichloß, 1544. Run erft hatte Karl freie Sand. Die Zeit der Rudfichten war vorüber, jest konnte er, wie er ichon lange geplant, in Deutschland die Einheit der Rirche nötigenfalls mit Gewalt herstellen und auch hier — was ihm in Spanien ichon in feiner Jugend gelungen war — bie reichsftanbische Gelbit=

ständiakeit brechen.

§ 362. Ihm gegenüber waren die Schmalfaldner uneinig, mächtige protestantische Fürsten, wie die Kurfürsten von Brandenburg und Pfalz, nicht Teil= nehmer des Bundes. Im Dezember 1545 ward endlich zu Trient ein Kongil eröffnet. Der Raifer verlangte nun 1546 auf bem Reichstage gu Regens= burg, daß die protestantischen Fürsten dasselbe beichicken sollten. aber auf der welschen Seite der Alpen (§ 277) zusammentrat und gleich mit feindseligen Schritten gegen die Protestanten begann, jo weigerten fich Heffen wie Sachien, dies zu thun. Run ichloß der Kaiser ein Bundnis mit dem Papst, der ihm Geld und Soldaten zusagte, begann selbst Truppen zusammenzuziehen, und als dann sowohl die oberdeutschen Städte — unter bem flugen und entichloffenen Cebaftian Schartlin - als auch ber Aurfürst von Sachien und der Landgraf von Besien ein Beer jammelten, ba ächtete ber Raifer die beiden Saupter bes ichmalkalbischen Bundes als pflicht= und eidbrüchige Rebellen. Nicht als ein Kampf gegen die pro= testantische Sache jollte der Krieg ericheinen, und in der That gelang es der flugen Politif des Raijers, die meisten protestantischen Fürsten, wie den Rurfürsten von der Pfalz, Joachim II. von Brandenburg, feinen Bruder Johann, die Serzöge von Mecklenburg und Pommern dem Kriege fern zu halten. Dennoch hatte man leicht des Kaisers geringe Truppen, die langiam aus Stalien und ben Niederlanden heranzogen, besiegen fonnen, hatte der mutige Rat Schärtlins, ber auf ichnellen Angriff brang, die Uneinigkeit ober die Gemiffensbedenken ber beiben Fürsten überwogen. Gie hatten 47000 Mann und ichones Geschütz beisammen. Dennoch thaten sie nichts als mußig vor Ingolftadt liegen und zwischen Rördlingen und Ulm hin- und herziehen, bis der Herbst fam und der Kaiser seine Truppen vereint hatte. Da brachte ein unerwartetes Ereignis ben Rurfürften von Cachien gur ichnellen Seimfehr.

§ 363. Denn der gefährlichste Feind erstand den Protestanten in ihrer eigenen Mitte. Der junge Bergog Morit von Cachien, ein ehrgeiziger, flug und weithin rechnender Fürft, mar 1541 feinem Later Beinrich in den fachfischen Ländern albertinischer Linie gefolgt. Vor dem jungen Löwen, ben er an feiner Tafel fiten habe, moge der Kurfürst sich hüten, foll Luther einit von ihm geweisigat haben. Morit war mit feinem Better, Johann Friedrich, längst veruneinigt, war dem ichmalkalbischen Bunde nicht beigetreten, hatte unter dem Kaifer gegen die Turten und Frangoien rubmvoll gefochten und war auch jett im beimlichen Ginverständnis mit demielben. Ploglich war er in Aurjachsen eingefallen und hatte fast bas gange Land beiett. Gilig fehrte Johann Friedrich gurud; Rurfürst und Landgraf ichieden unter gegen-

seitigen Vorwürfen.

§ 364. Run beeilten fich die oberdeutichen Fürsten und Städte, mochten ne eine feindliche ober bloß zuwartende Stellung zum Kaifer eingenommen baben, seine Berzeihung mit ichweren Dviern zu erfaufen. Ulrich von Wurttemberg marf fich ihm gu Gufen; mit Thranen in den Augen bat Fried: rich von ber Pfalg um Bergeihung; alle Stadte unterwarfen fich, Augsburg entließ ben Schärtlin, ber am längsten ben Raiferlichen Abbruch gethan, des Dienftes. Bang Guddeutschland gehorchte bedingungslos wieder dem Raiser. Auch in Roln endigte nun mit dem Rudtritt des vom Pavite gebannten und abgesetten Rurfüriten Bermann die begonnene Reformation völlia.

§ 365. Indeffen hatte Johann Friedrich fein Land guruderobert und Morit felbst in Bedrängnis gebracht. Darüber kam der Frühling 1547 heran. Che der Kurfürst es ahnte, stand Karl V. mit einem starken Seer an den bömischen Grenggebirgen und brach in Sachsen ein. Mit ihm war Morit von Sachien, unter ihm befehligte Alba, der fpater in den Riederlanden sich so furchtbar machte. Über Plauen, Altenburg rückte er, ohne Wider= stand zu finden, bis zur Elbe vor, bann zog er am linken Ufer stromab= marts. Muf bem rechten Elbufer, in der Rahe von Muhlberg, ftand mit ungenügenden Streitfräften — es waren faum 6000 Mann, die er den 29000 des Kaisers entacgenzustellen hatte — der Kurfürst, der sich durch den Fluß vor einem schnellen Angriff geborgen glaubte. So brach der Morgen des 24. April an. Über dem Flusse lag der Nebel. Schon in ber Dämmerung schwammen spanische Soldaten, ben Degen zwischen ben Bähnen, hinüber und holten von drüben Kähne, um auch das Kukvolk überzuseken. Der Kaiser mit den Reitern passierte den Strom durch eine Furt, welche ihm ein Mühlberger Bürger gezwungen zeigte. Es war ein Sonntag und Johann Friedrich nach seiner frommen Weise in der Kirche. Als der Gottesdienst beendet war, folgte der Kurfürst seinem schon nach Wittenberg abziehenden Fufvolk, auch die Reiterei, die einen Augenblick Miene gemacht hatte, den Übergang der Kaiserlichen zu hindern, schloß sich an, denn ihr Herr wollte keine Schlacht. Da warf sich Alba und Morit von Sachsen, denen bald die Sauptmacht unter dem Raifer folgte, auf den zurückziehenden Keind. Vor den überlegenen Massen stoben Reiterei wie Fugvolk ausein= Die ganze Schlacht war bald nur eine Klucht über die Lochauer Seide. Der Kurfürst, so schweren Leibes, daß er nur mit Mühe zu Pferde steigen konnte, floh mit, ward eingeholt, wehrte sich heldenmütig, erhielt einen Sieb quer übers Besicht und gab sich endlich gefangen. Der Raiser, vor den er geführt ward, ließ ihn ftreng an; als Befangenen führte er ihn dann vor Wittenberg, das er zu belagern begann. Diese alte Sauptstadt des Protestantismus ward aber von des Rurfürsten Gemahlin Sibylle aus dem clevischen Saufe (§ 253 Anm.) heldenmütig verteibigt. Sier vor Wittenberg war es, wo Karl. V. dem Kurfürsten als einem Hochverräter das Todesurteil sprechen ließ. Ruhig empfing es Johann Friedrich, jest im Dulden eben fo groß und ehrfurchtgebietend, wie vorhin im Sandeln langsam und unentschloffen.

§ 366. Bur Vollstreckung des Urteils schritt der Kaiser nicht. Dafür daß der Rurfürst in die Übergabe Wittenbergs willigte, wandelte er die Todes= ftrafe in ewiges Gefängnis. So unterwarf sich bas Land und die Haupt= stadt: kriegerische Gigenschaften hatte das Luthertum im Bolke nicht geweckt, wohl aber dieselbe Beharrlichkeit im Dulden, wie sie der Kurfürst bewies. Karl V. zeigte sich klug, gemäßigt, ja großmütig. Weder störte er, wie einzelne seiner Begleiter rieten, Luthers Grabesruhe — er that den schönen Ausspruch: er führe nicht mit den Toten, nur mit den Lebenden Krieg noch hob er den lutherischen Gottesdienst auf. Johann Friedrich trat den chemaligen Kurfreis mit Wittenberg an Morit ab, auf den ber Raifer auch bald die Kurwürde übertrug; es blieben der älteren Linie nur noch

die thüringischen Besitzungen.

Des Kaifers Truppen unterwarfen dann schnell ganz Nordbeutschland; nur Magdeburg widerstand noch. Philipp von Seffen, jett gang ent= mutigt, ließ über feine Unterwerfung unterhandeln: Morit von Sachfen, sein Schwiegersohn, und Joachim II. von Brandenburg wurden ihm

Bürgen für eine gnäbige Aufnahme beim Kaifer. Bu Salle warf sich Philipp zu Fußen Karls V., aber, wie erzählt wird, noch jo leichten Sinns, daß der Raiser ihm zurief: "Well, ich zall ju leren lachen!" In der That forderte Alba am Abend seinen Degen. Umsonst fuhr Joachim im Zorne auf, berief sich Morit auf gegebene Versprechungen. Karl V. führte nun beibe fürstliche Gefangene mit sich im Reich umber, aber behandelte Philipp, den er nach Mecheln gefangen setzte, strenger als Johann Friedrich, den er achten gelernt und den er bei sich behielt. Da das Trienter Konzil nach furzem Zusammensein wieder auseinander gegangen war, jo erließ der Raiser eine Berfügung, wie es einstweilen in religiojen Dingen gehalten werden folle, das Angsburger Interim, 1548, das den Protestanten wenig mehr als Laienkelch und Priesterehe ließ. Besonders in Oberdeutschland führte er es mit Strenge durch, aber Sunderte von frommen Beistlichen gingen lieber mit Weib und Rind ins Elend, als daß fie ihren Glauben verleug= neten. - In Nordbeutschland widersetten Bremen und Magdeburg sich mit den Waffen; lettere Stadt besonders ward ein Zufluchtsort aller um der protestantischen Lehre willen Bedrängten. Der Kaiser ächtete sie und

übertrug Morit und Joachim II. die Ausführung dieser Acht.

§ 367. Karl V. schien nun auch in Deutschland erreicht zu haben, was in allen feinen Ländern fein Biel gewesen: die Aufrichtung einer unumschränkten Herrschermacht. Die deutschen Fürsten mochten nun erkennen, auf wie schwachen Füßen die von ihnen so köstlich gehaltene Unabhängigkeit stand, wie sie, wenig zusammenhaltend, jeder größeren, fühn angreifenden Macht unterliegen mußten. Aber war es nun ein Segen, daß die Raisermacht endlich wiederhergestellt war? In diesem Falle keineswegs. Denn was Karl V. brachte, das war die spanische Fremdherrschaft, die das Land mit entsetzlich verwilderten Truppen erfüllte, deutschem Recht und deutscher Sitte Hohn sprach, vor allem unter bes Kaisers eigenen Augen — zunächst in fübbeutschen Städten, besonders hart in Constanz — die Reformation niedertrat. Diefer Befahr gegenüber war ber Gelbitändigkeitssinn ber beutschen Fürsten ein hohes But; um so mehr, da in vielen von ihnen der Beist des Evangeliums wirklich lebendig war. Gine Reihe von edlen, frommen Serren zierten damals deutsche Fürstenthrone: jo ein Ernst von Lüneburg und etwas fpater Beinrichs des Jungern (§ 358) Sohn, Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, der Gründer der Universität Helmstedt (1576), ferner ein Wolfgang von Anhalt, der "ausrichtige" Chriftoph von Württemberg, Illrichs Sohn; auch des römischen Königs Ferdinand Cohn, der spätere deutsche Raifer Maximilian II., zeigte schon als Pring einen hohen sittlichen Charafter und große Hinneigung zur Reformation. Richt minder war Rechtsgefühl und religiöser Mut im Bolk lebendig. Un dem allen fand der papit= liche wie der spanische Ginfluß einen stillen, beharrlichen Widerstand. Run trat der Kaiser gar mit dem Plane hervor, seinen Sohn, den finsteren Philipp, zu seinem Nachfolger im Reich und die Raiserfrone in seinem Saufe erblich zu machen. Dadurch verlette er auch seinen Bruder Gerdinand. Aber erft in Morit von Sachsen erstand der deutschen Sache ein

Morit war kein frommer Charafter, aber doch dem Protestantismus zugethan und fühlte sich durch den Borwurf, seinen (Blauben verraten zu haben, gedrückt; ichon das Interim hatte er nicht ohne Umanderung in feinem Lande eingeführt. Ihn beleidigte feine migbrauchte Burgichaft und Die fortwährende harte Befangenschaft seines Schwiegervaters Philipp. Am

meisten jedoch emporte ihn die Berrschaft der spanischen Feldherrn und Staats= männer, eines Alba und Granvella, benen Deutschlands Fürsten preisgegeben waren; er vor allen fühlte sich berufen, die fürstliche Unabhängigkeit zu verteidigen. Dabei verfuhr er mit den Mitteln welicher Sinterhaltiafeit und Verstellung, wie sie der Kaiser selber zu üben gewohnt war. Und hier übertraf der Schüler den Meister. Die Ausführung der Acht gegen Magde= burg, mit der er betraut ward, gab ihm Gelegenheit, ohne daß der Raifer Berdacht schöpfte, um diese Stadt ein bedeutendes Beer zu sammeln. Gin Bündnis, bessen Spite acgen den Kaiser gerichtet mar, unter den protestan= tischen Fürsten herzustellen, gelang um so leichter, als gerade damals Karl V. in Dberdeutschland streng gegen den Protestantismus vorging. Die branden= burgifchen Fürften, Wilhelm von Seffen, des gefangenen Landgrafen Cohn, ein Bergog von Medlenburg ichlossen einen Bund mit Morit. Der französische König, Heinrich II., schon mit den Vorbereitungen zu einem Kriege gegen Karl beschäftigt, verständigte sich schnell mit den Fürsten. Für einen Krieg gegen den Kaiser versprach er ihnen bedeutende Geldzah= lungen, dagegen willigten die Fürsten darein, daß der frangösische Könia die frangösisch redenden Reichsstädte an seiner Grenze, Cambrai, Det, Toul und Verdun, unter seine Herrschaft bringe. So zeugte bose That neues Boje und, vom Berrat beutscher Fürsten unterftützt, begannen die ersten Eroberungen Frankreichs an der westlichen Reichsgrenze.

§ 368. Als alle Vorkehrungen mit bewunderungswürdiger Vorsicht und Geheimhaltung getroffen waren, brach Morik plöklich gegen den Kaiser auf (März 1552). Zu ihm gesellte sich noch Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Culmbach, ein berühmter Söldnerführer, ber alle wilden und streitlustigen Abenteurer in Deutschland an sich zog. Im Fluge durch= eilten sie Deutschland und so ungedeckt fanden sie Tyrol, daß sie, nach Er= stürmung der Chrenberger Rlaufe (bei Füssen am oberen Lech), Karl V. zu Innsbruck fast gefangen genommen bätten; krank ließ sich dieser in einer Sänfte über die ichneebedeckten Alven flüchten. — Der Raifer mußte nach= geben: fein Bruder Ferdinand, der insgeheim Morit' Planen Vorschub leistete, damit die Nachfolge im Reich nicht ihm und seinen Kindern entgehe, vermittelte bald darauf den Paffauer Vertrag 1552, durch welchen vor= läufig den Protestanten freie Religionsübung zugesichert und die gefangenen Fürsten losgegeben wurden. Drei Jahre nachher kam der Augsburger Religionsfriede zustande (25. Sept. 1555). Derfelbe gewährte den Landesherren Acligionsfreiheit und das Recht, in ihren Gebieten zu refor= mieren. Unterthanen, die sich nicht fügen wollten, sollten auswandern dürfen. Rur jollten geistliche Stifter nicht jäkularisiert werden können; wenn ein geist= licher Fürst zur Reformation übertrete, so folle er sein Erzbistum, Bistum oder dergl. aufgeben. Diese Klausel, die Ferdinand von Ofterreich noch ein= zuschieben gewußt hatte, nannte man ben geiftlichen Borbehalt (reservatum ecclesiasticum). Im übrigen wurden katholische und protestantische Stände - boch von lettern nur diejenigen, die die Augsburger Konfession bekannten — in allen Rechten gleichgestellt.

§ 369. Moris von Cachjen hatte diefen Religionsfrieden nicht mehr er= lebt. Sein ehemaliger Waffengeführte, Albrecht Alcibiades, mar auch nach dem Paffauer Bertrage mit seinen Söldnerbanden noch brandschatend und verwüstend durch Deutschland gezogen. Zuerst hatte er sich für einen Verbundeten des französischen Königs ausgegeben und hatte bann, als Karl V. einen vergeblichen Bug zur Wiedereroberung von Met machte, sich wieder

auf bes letteren Seite gestellt. Endlich brachten feine Räubereien fast alle Fürsten gegen ihn auf. Mit Beinrich dem Jüngern von Braunschweig, beffen Länder Albrecht plunderte, verband fich Moris. Bei Sievershaufen (unfern Sannover) fam es zu einer blutigen Schlacht, 9. Juli 1553, in der zwei Söhne Heinrichs und auch Morit zum Tode verwundet wurden. Große Plane gingen mit ihm zu Grabe. Es folgte ihm fein Bruder August, und noch lange hindurch hielt sich das sächsische Kurhaus an der Spite bes nordbeutschen Protestantismus. — Auch Karl V. 30g sich vom Schauplate zurud, nachdem er seine Riederlande, die er fast gang vom Reiche gelöst (§ 252), seinem Sohne Philipp II. übergeben hatte. Ebenso hatte Rarl 1542 das ihm benachbarte und unter einem jehr befreundeten Fürstenhause stehende Lothringen aus dem deutschen Reichsverbande entlassen. So bröckelten, unter stürmischen Bewegungen im Innern, bereits die äußeren Teile vom alten Reiche los, durch die Schuld bes Kaijers und der Fürsten ielbst. - Im Jahre 1556 legte bann Karl V. die Kaiserkrone nieder, die nun auf seinen Bruder Ferdinand, 1558-1564, überging. Er starb in der Einsamkeit des Klosters St. Juste (in Estremadura nördlich vom Jajo), wohin er sich zurückgezogen hatte, im Jahre 1558.

#### 9. Die Schweizer Reformation. Streitigkeiten innerhalb des Protestantismus.

§ 370. Die Schweiz, obwohl politisch schon fast gang vom Reiche geichieden (§ 245), blieb doch, soweit sie deutscher Zunge zugehörte, im geistigen Leben eng mit ihm verbunden. So ging denn auch dort eine Reformation, fast gleichzeitig mit der deutschen, aber im ganzen unabhängig von der= selben, vor. Suldrich Zwingli, geboren 1. Januar 1484, ein in den alten Sprachen gebilbeter, heiterer, flarer und frommer Mann, hatte in feiner Pfarrstelle ju Glarus ichon vor Luthers Auftreten gegen manche Migbräuche und als Schweizer besonders gegen das Reislaufen (§ 315) gepredigt. Dann nach dem berühmten Walljahrtsorte Maria Einfiedeln in Schwyz berufen, hatte er Wallfahrten, Ablaß, Scelenmeffen und dergleichen ange-Seit 1519 Prediger zu Burich, begann er offen mit reforma= torischen Ideen hervorzutreten, die denen Luthers nahe verwandt waren, nur die Abendmahlslehre ward von ihm unterschieden aufgefaßt. Un Diefer Abweichung scheiterte durch die Strenge Luthers, der bei dem Religions= gefprach zu Marburg 1529 die dargebotene Bruderhand 3minglis gurud: wies, ein näheres Einverständnis der Edweizer mit den deutschen Protestanten, welches Philipp von Sessen gern herbeigeführt hatte. Auch zum ichmalfaldischen Bunde wurden fie deshalb nicht zugezogen, und jo blieb die Entfremdung Deutschlands und der Schweiz, obwohl der Protestantismus beide Länder leicht wieder einander hätte näher bringen können. Der Heformation in Burich folgte Bern, Cantt Gallen, Bajel, Glarus, Appenzell, Schaffhaufen und andere Städte und Rantone. Bald überwog die neue Lehre im ganzen Lande, nur die Urfantone, Ediwys, Uri, Untermalben, Zug und Luzern blieben bei ber alten Mirche. Zuern reiste man fich gegenseitig; endlich erfolgte ein Bruch in ber Eidgenoffenichaft. Die protestantischen Städte verboten die Zufuhr ins Gebirge. Bon der Not getrieben, brachen nun die Bewohner der Waldorte beraus, nahe vor Burich bei Rappel fam es 11. Oftober 1531 zur Schlacht. Die wenig zum Rampf vorbereiteten Protestanten wurden beffegt und Zwingli, der als Keldprediger mit dem Banner von Zürich ausgezogen, erschlagen. Auch durch

die Schweiz ging fortan eine Scheidung katholischer und reformierter Staaten.

\$ 371. Im allgemeinen schlossen sich der Schweizer Lehre auch die benachbarten oberdeutschen Städte, 3. B. Lindau, Constanz, Strafburg, an. Einen größeren Ginfluß aber gewann die Schweizer Reformation erft, als fie in Benf eine tiefere Durchbildung erhielt. In Diefer welichen Stadt des ehe= maligen Königreichs Burgund, die unter savonischem Ginfluß gestanden, hatte sich zugleich mit der im Bunde mit Bern und Freiburg erkämpsten Unabhängigkeit die Reformation ausgebreitet. Ein Franzose Zean Cauvin (Calvin, 1509—1564), geb. zu Noyon in der Picardie und auf den Uni= versitäten Frankreichs, besonders zu Paris, juristisch und theologisch gebildet. hatte, als er mit den Schriften der deutschen Reformatoren befannt murde, bas Evangelium mit hohem Gifer ergriffen, selbst alsbald ein bewunderungs= würdig icharffinniges System der Lehre aufgestellt (das im Abendmahle sich mehr Luthers Auffassung näherte, sonst aber in einigen wesentlichen Punkten, 3. B. in der Lehre von der unbedingten Gnadenwahl, sich unterschied) und hatte dann für diesen seinen Glauben Verfolgung leiden und sein Vaterland verlassen müssen. Nach unftätem Irren am Rhein und in Italien bereitete ihm die Begeisterung feiner Unhänger in Genf eine bleibende Stätte (feit 1536). Durch die strenge, oft finstere und unerbittliche, immer aber vom heiligsten Ernst getragene Festigkeit seines Wesens wie seiner Lehre ward ein neues Bekenntnis gegründet, das calvinistische (reformierte), wie man es im Unterschiede von dem lutherischen nannte. — Zu Calvins Lehre bekannte sich bald ber größte Teil ber Schweiz. In Frankreich fand sie zahlreiche Anhänger, die Hugenotten. Sie verbreitete sich den Rhein hinab und ward in der Pfalz (feit 1559), dann auch in Bremen, Seffen= Raffel und Anhalt herrichend. Bu ihr bekannten sich die Riederlande, nachdem fie sich von der spanischen Berrichaft Philipps II. losgemacht. Sie ward in Schottland ganz im strengsten Sinne Calvins durch John Knor unter der leichtfertigen Königin Maria Stuart eingeführt; und felbst die englische Kirche richtete sich, wenngleich nicht in der Verfassung, so doch in der Lehre nach Calvin.

Der Calvinismus unterschied sich nicht unwesentlich vom Luthertum. Besonders trug die Kirchenverfassung desselben ein eigentümliches Gepräge. Die Gemeinde selbst mählte ihre Kirchenältesten (Presbyter), diese wieder die Geiftlichen. Go fam ein gewiffer republikanischer Beift der Un= abhängigkeit in diese Gemeinden, der sich auch in Deutschland, soweit die reformierte Kirche sich verbreitete, geltend machte. Da die reformierte Un= schauung ihre Vorbilder am liebsten dem alten Testament entnahm, so ward diefer Kirche auch bald ein Beift strengen Selbenmutes, eisernen Tropes eigen, wie es der Charafter des alttestamentlichen Israels mar. Sie zeigte sich überall als die kanipffertige, rasch zum Schwert bereite, im Gegensat gegen die gah und still dulbende lutherische Rirche. Diese gewann mehr Unhang in den germanischen, jene in den romanischen Teilen Guropas

(\$ 89).

§ 373. Zwischen beiben Schwesterkirchen aber entbrannte bald ein undriftlicher, blinder Saß, welcher selbst noch die letten Tage Melanchthons (+ 1560) verbitterte, der umsonst sich muhete, den Frieden zu erhalten. Ohnehin ge= wöhnte man sich immer mehr und mehr, das Wesen des Protestantismus in der Lehre (dem Dogma) zu schen, und je weniger sich eine Formel finden ließ, die alle Geister befriedigte — die doch durch Luther auf Selb=

ständigkeit des Forschens und der Schriftauslegung hingewiesen waren — um so mehr häuften sich die gegenseitigen Anseindungen um der Lehre willen; Verfetzerungen, Bannflüche, Vertreibungen und Verfolgungen Andersgläubiger nahmen überhand. In solche gehässige Zerrüttungen ging die Begeisterung der Reformation über und lähmte so sich selbst die Schwingen.

### B. Die Zeit der österreichisch-spanischen (habsburgischen) Monarchie und des dreißigjährigen Krieges.

#### 1. Die Weltlage.

Bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts war die Refor= mation durch ganz Europa im Fortschreiten geblieben. Aber nun erhob fich der Katholizismus mit neuer Kraft, je mehr die erste, frische Begeisterung für das Evangelium und die Freiheit des Geiftes nachließ. Auf dem Kongil von Trient (1545-1563) ichloß er seine firchliche Lehre mit aller Schärfe gegen die protestantische ab. So in sich gesammelt und aller halben Freunde entledigt, von vielen Schaden ber früheren Zeiten gereinigt, unter der Guh= rung von Papiten, die nicht mehr wie Leo X., Klemens VII., Paul III. eher italienische Fürsten benn Saupter ber Rirche waren, begann ber Ratholizismus den Rampf gegen die neue Lehre. Die furchtbare Einrichtung der Glaubensgerichte, die Inquisition (§ 180), ward wieder erneut, von Rom aus eingeschärft und bald mit ihrer mörderischen Thätigkeit über den Suden Europas ausgebreitet, wo fie den Retern ungahlige Scheiterhaufen baute. Endlich entstand um diefelbe Zeit, 1540, ber Jefuitenorden, geftiftet von dem Spanier Ignaz Loyola, zuerst in der schwärmerischen Absicht der Heidenbekehrung, bald jedoch nur der Bekämpfung der Reformation gewidmet. Dadurch, daß die Zesuiten Schulen gründeten, an den Universis täten die Lehrstühle, an den Sofen die Beichtstühle zu gewinnen wußten, wurden sie bald von mächtigem Einfluß auf hoch und gering. Bald faßten sie auch in Deutschland, und zwar zuerst an der bagrischen Universität Ingol= stadt, festen Rug und begannen einen langen, beharrlichen, schleichenden Kampf gegen die weitere Berbreitung der Reformation.

§ 375. Der große Führer aber in diesem Kampse gegen die Reformation wie gegen jede freiere Entwickelung der Völker war der spanische Habsburger, der fanatische und despotische Philipp II., 1556—1598, der Sohn Karls V., auf welchen die niederländischen, italienischen und spanischen Bestungen jenes mächtigen Herrschers übergegangen waren. Sein Leben, ein sortgesetzter Kamps gegen alles, was Regung eines freieren Geistes war, berührt freilich Deutschland nur von serne: aber ganz Europa war seit der Resormation gleichsam ein gemeinsamer Körper geworden, in welchem sein Glied leiden konnte, ohne daß es die anderen mitempsanden; es ward nicht mehr bloß um Macht und Herrichaft einzelner Staaten, sondern um religiöse und volitische Freiheit aller gerungen. Es fragte sich, ob die spanische österreichische (habsburgische) Weltmonarchie, die seit einem Jahrhundert im Entstehen war, siegen und jene höchsten Güter der Völker unterliegen sollten, oder ob Licht und Recht dem alten bösen Feinde gegenüber das Feld behalten

und das göttliche Wort bestehen würde.

§ 376. Deutschland, durch seine politische und firchliche Zerriffenheit gelähmt, nahm an diesem Weltkampfe keinen Teil mehr. Es hatte wohl die Reformation geistig erzeugen können; sie politisch zu schützen war es nicht im-

stande. Den ersten Kampf gegen Philipp II. nahmen die Niederländer auf; einen Kampf, dem Deutschland mußig zusah und jo die lette Belegen= heit verlor, dieses als burgundischer Kreis (§ 252) noch zum Reich ge= hörige, aber schon sehr losgelockerte wichtige Reichsglied, von welchem aus Deutschland am überseeischen Weltverkehr zunächst und am leichtesten teil= nchmen konnte, sich wieder fest zu verbinden. Die Niederlande hatten sich gegen die schweren Bedrückungen Philipps II. emport. Sie rangen um ihre altverbürgten Rechte, ihre religiofe Freiheit, felbst um ihren Bohlstand, ben das spanische Steuerspstem mit Vernichtung bedrohte. Ihre Vorkämpfer, Egmont und Hoorn, hatten durch Albas (§ 365) Inrannei auf dem Blutgerüft geendet (1568); unter dem fühnen, schweigsamen und bedachten Wilhelm von Dranien, einem deutschen Fürstensohne (§ 250 Unm.), setzten fie den Freiheitskampf fort, gründeten 1579 ihre Utrechter Union und erflärten sich 1581 für völlig unabhängig vom spanischen Reiche. Durch Philipps Feldherren hart bedrängt, wandten fie fich zu wiederholten Malen an Raifer und Reich um Silfe. Als diese ausblieb, riefen sie die fremden Mächte an und thaten schließlich das Beste selbst. Aber dieses hoch= wichtige Kuftenland mit seinen Safen und Sandelspläten, das Mündungs= land des herrlichsten deutschen Stromes war von nun an für Deutschland perloren.

§ 377. Den Beruf, die Freiheit Europas vor dem spanischen Joche und die Reformation vor der fatholischen Überwältigung zu schützen, übernahm England unter feiner großen Königin Elijabeth (1558-1603). Diefe ichirmte auch die Freiheit der Niederländer, und an ihren Kuften scheiterte Philipps II. "unüberwindliche Armada". Bon ber Zeit an ward England neben den Niederlanden die seeherrschende Macht, und selbst in den deutschen Dieeren, der Nord- und Ditjee, wich ihnen der deutsche Sandel und Ginfluß. Neben Elisabeth und die Niederlande trat später als Befämpfer der spa= nischen Übermacht auch der kluge und unternehmende König von Frankreich, Beinrich IV., 1589—1610. Der vereinigten Macht dieser Berrscher und Bolfer unterlag die Macht Philipps II. Gein Land war öbe, seine Raffen bankerott, die Zukunft Spaniens vielleicht auf immer zerstört, als er 1598 starb.

§ 378. Deutschland spicaelte in engeren Grenzen die Rämpfe wieder, die Europa zerriffen. Die katholischen Staaten: Ofterreich, Bayern, die geiftlichen Bebiete, lehnten sich an Spanien; die protestantischen zerfielen in zwei ge= trennte Fattionen. Die lutherischen Rurfürsten, Brandenburg und Sachien, dienten dem faiserlichen, dem habsburgischen Interesse. Rräftiger. weitsichtiger, zum Handeln entschlossener waren die Calvinisten. Un der Epite diefer meift rheinischen und füddeutschen Fürsten ftand das pfälgische. ieiner Abkunft nach wittelsbachische (§ 248) Rurhaus, neben ihm die Nachfommen Philipps des Großmütigen (§ 251), die Landgrafen von Seffen Raffel. Gie bildeten den Begenfat gegen den tatholischenfterreichischen Einfluß. Aber beide Parteien waren zu felbständigem Sandeln zu ohnmächtig und lehnten sich in verderblicher Weise an die Fremden. Seit Karl V. ohne Bedenken spanische und päpstliche Hilfe (§ 362) ins Reich gerusen, hatten and die Protestanten, Moris' Vorbild (§ 367) befolgend, sich auf Frankreich, England und die Niederlande zu ftüten begonnen. Gie nahmen auch wohl vereinzelt in Condottierenzügen an den Kämpfen in den Riederlanden und Frantreich teil. Aber überall erschienen fie nur als Wertzeuge: Die Enticheidung lag bei den Fremden. Und bald kam die Zeit, wo diese auf

beutschem Boben, zu langdauerndem Schaben beffelben, ben großen Belt= kampf ausfechten sollten.

#### 2. Deutschland vom Augsburger Religionsfrieden bis gum Ende des 16. Jahrhunderts.

§ 379. In Deutschland war seit der Riederlage, die Karl V. durch Morit von Sachsen erlitten hatte, für die Plane der ivanischen Weltmonarchie porläufig kein rechter Boden; es war wieder hergestellt, mas man die "teutsche Libertat" nannte, d. h. die Landeshoheit der Fürsten, zugleich mit der Religionsfreiheit (§ 368). Der Zweig der deutschen Sabsbur= ger\*), dem die deutsch-österreichischen Länder samt Böhmen und Ungarn, juge= fallen waren, hielt sich zunächst seit Ferdinand I. (§ 369) etwas entfremdet von dem ipanischen. Ferdinand I. selbst, der als Kaiser auf Karl V. folgte (1558—1564), war zwar perfonlich streng katholisch, aber alternd und lange Zeit wegen seiner Krönung mit dem Papite veruneinigt, suchte er in seinen Erblanden eine Urt Ausgleichung zwischen Katholiken und Protestanten zu treffen und hielt, jollte der Ratholizismus in Teutschland überhaupt gerettet werden, jogar die Gewährung der Priefterehe und des Laienkelches fur not= wendig. Seine Regierung ift für die deutsche Geschichte nicht von einschneidender Bedeutung. In Diterreich teilte er feine deutschen Erbländer noch einmal unter seine drei Söhne, so daß eine tyrolische und steiermärkische Nebenlinie entstand. Maximilian II., 1564-1576, war ein edler, milder Mann (§ 367), den man der Reformation jo zugethan wußte, daß man nach seines Laters Ferdinand Tode seinen Übertritt erwartete. Dieser erfolgte zwar nicht, doch hinderte der Raiser weder im Reich noch in seinen österreichischen Erblanden den Fortschritt der Reformation. Die Pariser Bluthochzeit (24. August 1572), durch welche der französische Hof, an der Spipe der junge König Karl IX., Marimi= lians Schwiegersohn, die Sugenotten mit einem Schlage vernichten wollte, miß: billigte der Raifer laut: "Wollte Gott, mein Tochtermann hatte mich um Rat gefragt; wollte ihm treulich als ein Bater geraten haben, daß er dies gewißlich nimmermehr gethan hätte." Seinen öfterreichischen Ständen gewährte er Religionsfreiheit, und diese befannten sich nun fast ohne Musnahme zur augsburgischen Konfession; Wien war ebenfalls bamals fast



erlediaten Ihron.

ganz lutherisch. — Aber eine neue Wendung zum Seil vermochte er den deutschen Geschicken nicht zu geben. Daran verhinderte ihn die Übermacht Philipps II. von Spanien, die kostspielige Türkengefahr, die innere Spaltung Deutschlands und der Evangelischen selbst; vielleicht auch die Aussicht auf die große Erbichaft von Spanien (als damals eben Philipps Sohn. Don Carlos, acendiat) und das Streben nach dem polnischen, damals eben

\$ 380. Als aber Maximilian starb und ihm sein svanisch und jesuitisch erzogener Sohn Rubolf II. (1576—1612) folgte, ward Diterreichs und Spaniens Politik wieder einig und richtete sich auf das Verderben des Brotestantismus. Rudolf selber war ein Mann von schwachem Willen und Verstande sowie von ausschweifenden Sitten, deffen Neigungen sich mehr auf den Marstall, auf Alchimie und Aftrologie richteten als auf die Geschäfte des Thrones. Er erkannte Die von seinem Bater gewährleiftete Religionsfreiheit in seinen Erblanden nicht mehr an, und deshalb entstanden junächst in Siebenbürgen und Ungarn Aufstände, durch welche die Türken wieder ins Land gezogen wurden. Bei der nun sich erhebenden Verwirrung traten die Prinzen des österreichischen Hauses, von Rudolfs Bruder Matthias berufen. zu einer Beratung zusammen und übertrugen letterem die Leitung der Regierung wegen der "an Kaiserlicher Mayestät zu unterschiedlichen Zeiten fich erzeigenden Gemuthablödigkeiten," wie ihre Erklarung lautete (1606). Mit Heresgewalt zwang dann Matthias (1608) den Bruder, ihm die Herrschaft in Ungarn, Ofterreich und Mähren zu überlassen. Da er in diesem Rampfe sich besonders auf den protestantischen Adel gestützt hatte, so mußte er diesem Religionsfreiheit gewähren. Dasselbe verlangten nun auch die protestantischen Stände in Böhmen, dem einzigen Lande, das Rudolf noch behalten. Co fah sich auch diefer genötigt, 1609 den fog. Majestäts= brief zu geben, in welchem er den Böhmen ihre ständischen Rechte und be-

sonders ihre Religionsfreiheit verbürgte.

§ 381. Unter Rudolfs Regierung begann im Reiche bereits die fog. Gegenreformation, ein Rückschlag gegen den Protestantismus. Der bald siegreich werdende Kampf gegen denselben ging vor allem vom banrischen Berzogs= hause aus. Ein Pring besselben, Ernst von Bapern, bereits Bischof von Freising, dann auch von Lüttich, ward Erzbischof von Köln, nachdem hier Erzbischof Gebhard Truchseß, der sich verheiratet und noch einmal (§ 358) einen Reformationsversuch in seinem Stift gemacht hatte, vom Papst gebannt und durch spanische Truppen, die aus den Niederlanden kamen, vertrieben worden war (1583). Gegen folch eine unerhörte Absehung eines Kurfürsten durch den Papst hatten die protestantischen Fürsten nichts als ohnmächtige Protestation. Die fächsische, von Morit' Bruder August stammende Kurlinie, die albertinische, lag in fortdauernder Feindschaft gegen die des Kurfürstentums entsette (§ 366) erneftinische Linie, Die diesen Verlust noch immer nicht verwinden konnte. Dieser Rampf zieht sich cbensowohl durch die tirchlichen, wie die politischen Bewegungen dieser Noch unter Maximilian II. ward von Johann Friedrichs ebenso un= glücklichem, gleichnamigem Sohne ber abenteuerliche Berfuch gemacht, mit Silfe eines frantischen Ritters, Wilhelm von Brumbach, die Rurwurde wieder an das ernestinische Haus zu bringen. Grumbach war ein Genoffe von Albrecht Alcibiades gewesen (§ 368) und hatte großen Anhang im alten Reichsadel; später war von seinen Leuten der ihm verfeindete Bischof von Würzburg getötet worden; während seiner Kämpfe mit dessen Nach-

folger hatte er bei Johann Friedrich Aufnahme gefunden, da er ihm Hoffnungen auf Hilfe ber Reichsritterschaft bei einem Kampfe gegen die Albertiner gemacht hatte. Auch als Ferdinand I. die Acht gegen Grumbach verhängte, hatte Johann Friedrich ihn nicht fallen lassen. Kaiser Maximilian aber hatte nun auch diesen in die Acht gethan und dem Rurfürsten August von Sachsen (§ 369) die Ausführung derselben übertragen. Nach tapferer Verteidigung war Gotha erobert, Grumbach graufam hingerichtet und Johann Friedrich nach Österreich abgeführt worden (1567), wo er nach 28jähriger Befangenschaft ftarb (1595). Seine Besitzungen — er hatte mit seinem Bruder Johann Wilhelm die herzoglichen Lande geteilt — famen an seine Söhne und fielen nach deren Tode an die Nachkommen Johann Wilhelms (§ 261 Unm.). Die fog. Grumbachischen Händel hatten die schlimme Folge, daß sich von nun an die Albertiner blindlings an den habsburgischen Einfluß überlieferten und fo sich ihres ursprünglichen Schutamtes über den deutschen Protestantismus begaben. — In Münfter und Hildesheim unterdrückte der obengenannte baprische Ernst gleichfalls die Protestanten und führte überall die Jesuiten ein, welche die alte Ordnung bald wieder aufrichten halfen. Gbenso ward unter seiner Leitung auf kaiserlichen Befehl auch in Nachen der Katholizismus wiederhergestellt. In den süddeutschen Bistumern Burgburg, Bamberg, besonders aber in Salzburg rottete man mit Gewalt den protestantischen Glauben in der Bevölkerung wieder In Strafburg hatten die protestantischen Domherren einen bran= benburgischen, evangelischen Prinzen, Johann Georg, jum Bischof gemählt, die katholischen einen Guise (§ 251 Anm.), 1592. Auch hier behielten die letteren die Oberhand. So standen die Sachen im Reich am Schluß des 16. Jahrhunderts. Großer Wohlstand herrschte, große Behäbigkeit des Lebens. Deutschland war reich bevölkert, gut bebauet und schien auf dem Gipfel feines Blückes: feit einem halben Jahrhundert hatte kein Krieg gewütet. Aber im stillen wirkte vergiftend Saß, Berbacht, Berhebung und Argwohn, und eine Ahnung kommenden schweren Ungliicks als wie ber letten Zeiten, von benen bie Schrift weissagt, ging burch bie Gemüter.

### 3. Norspiele des großen Krieges. Der clevische Erhfolgestreit.

§ 382. Das neue Jahrhundert brachte bald, erft in einigen Vorspielen, bann in entsetlicher Vollendung, dies gefürchtete Unglück zu Tage. — 3wei junge Fürsten, als Berwandte zusammen unter dem strengen Ginfluß ber Sesuiten erzogen, brannten vor Begierde, der alten Kirche wieder zum Siege zu helfen und die Keperei niederzuwerfen. Es waren Maximilian von Bapern und Ferdinand von Steiermart, ein Better bes Raifers. Kerdinand, schon früh zur Regierung in seinem damals ganz protestantischen Berzogtum gelangt, zog mit gewaffneten Scharen umber, schloß die Rirchen. verbrannte die lutherischen Bücher und Bibeln und führte überall die Messe wieder ein. "Beffer eine Wufte als ein Land voll Reger" war fein Wort. Behutsamer verfuhr in seinem ohnehin katholisch gebliebenen Bavern Serzog Maximilian, in welchem weliche Klugheit und steife, spanische Sitte den an gebornen und anerzogenen Religionseifer und ben Trieb, gang unumidrankt zu herrschen, flug zu mäßigen wußten. Als aber ein innerer Streit in ber freien Reichsstadt Donauwörth - wo die protestantische Bevölkerung eine Prozession des einzigen noch katholisch gebliebenen Klosters gestort hatte über diese Stadt die Acht des Kaisers brachte und ihm als Bollstreder berfelben Gelegenheit gab, sich hier einzumischen, eroberte er die Stadt, behielt sie als Ersat seiner Kriegskosten und führte den katholischen Gottesdienst auch hier wieder ein (1607). Tiese Vergewaltigung einer evangelischen freien Reichsstadt führte die süddeutschen Protestanten zum Abschluß eines Schutzbündnisses, an dessen Spitze Friedrich IV. von der Pfalz stand, der Union (1608). Tieselbe bestand meist aus Resormierten und stützte sich auf Frankreichs Schutz. Tagegen bildete Maximilian von Bayern, der bereits ein kleines stehendes Heer gegründet hatte und andern Schutz andieten konnte, mit den süddeutschen katholischen, besonders geistlichen Fürsten die Liga (1609). Sie stützte sich auf österreichisch-spanische Silfe. Bald traten

Die Berbundeten mit den Waffen fich entgegen. § 383. Im Jahre 1609 war Herzog Johann Wilhelm von Jülich und Cleve gestorben, ohne Erben zu hinterlassen. Er hatte beseisen die Bergog= tumer am Rhein, Cleve, Julich, Berg, ferner Die Grafichaften Mark und Ravensberg, ein großer Länderbesit, der nach und nach zusammenge= fallen war (§ 253 Anm.). Es war das mächtigfte weltliche Fürstenhaus in Deutschland, das noch im katholischen Glauben verharrt hatte (§ 361), obwohl die Unterthanen meist protestantisch waren. Die Entscheidung darüber. ob diese Länder in fatholische oder protestantische Sande tämen, mar also höchst wichtig. Seit Wilhelm (§ 361) hatten die clevischen Berzöge vom Raiser die Bergunftigung erhalten, daß ihre Länder beim Erlöschen des Mannesstammes auch auf die weibliche Linie erben könnten. Demnach (vgl. die Geschlechts= tabelle § 253 Unm.) war Brandenburg der nächste Erbe. Aber mit mehr ober minderem Scheine des Rechts traten Pfalz-Neuburg (protestantische Linie der Wittelsbacher), Rursachsen und noch mehrere andere Familien mit Unipriichen hervor. -

§ 384. Das brandenburgische Kurhaus gewinnt hier zum ersten Male wieder seit Albrecht Achilles (§ 276) eine Bedeutung in der deutschen Ge= schichte.\*) Wie es erst verhältnismäßig spät (§ 357) der Reformation sich angeschloffen hatte, jo hatte es in den Rämpfen zur Erhaltung derfelben immer nur in zweiter Linie gestanden, die Führerschaft der Protestanten dem fächsischen Kurhause überlassen. Doch hatte Joachim II., 1535—1571, klug für das fünftige Wachstum seines Hauses gesorgt. In Preußen saßen seit der Säkularisation (1525) Hohenzollern auf dem Herzogsthrone (§ 351). Albrecht, welcher die Reformation eingeführt, ftarb 1568 und hinterließ nur einen ichmächlichen Cohn, Albrecht Friedrich. Damals, 1569, hatte Joachim die Mitbelehnung für das brandenburgische Saus bei Polen zu erreichen gewußt. Der junge Albrecht Friedrich war mit Maria Eleonore, der ältesten Schwester jenes Johann Wilhelm von Cleve, verehelicht. Mus der Che blieben nur Töchter nach, unter denen die älteste an einen Rurfürsten von Brandenburg, an Johann Sigismund, vermählt mar, dem sie also einst Preußen und von der Mutter her zugleich die julich= clevische Erbichaft gubringen mußte. — Begen Diese Berechtigung traten Die Unipruche des jungen Bolfgang Bilhelm von Pfalg-Reuburg gurud, ber von einer jungeren Schwester Des clevischen Bergogs stammte, aber als Sohn der noch Lebenden nabere Rechte zu haben glaubte als der Schwiegerjohn der bereits Berftorbenen. Da man aber eine vorläufige faifer-

<sup>\*)</sup> Die Kurfürsten bes hohenzollernschen Sauses sind: Friedrich I. 1415—1440. Friedrich II., der Sizerne, 1440—1470. Albrecht Achilles 1470—1486. Johann Sizero 1486—1499. Joachim I. 1499—1535. Joachim II. 1535—1571. Johann Georg 1571—1598. Joachim Friedrich 1598—1608. Johann Sizismund 1608—1619. Georg Wilshelm 1619—1640. Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, 1640—1688.

liche Beichlagnahme und fomit eine Eroberung ber streitigen Lande fürchtete - in der That ward Leopold, Ferdinands von Steiermark Bruder, Bijchof von Straßburg und Paffau, jum Abministrator berielben ernannt — io vereinten fich Johann Sigismund und Wolfgang Wilhelm zu Dortmund, 1609, und besetzten sie zunächst gemeinsam. Zugleich sahen sie sich nach Silfe gegen ben Raifer und gegen die zu ihm stehende Liga um. Diefe fanden fie in ber Union und in Beinrich IV. von Frankreich, der die Borherrichaft des spanisch-österreichischen Saufes in Europa durch einen Krieg zu brechen gedachte und vor allem hindern wollte, daß die Sabsburger sich am Niederrhein ausdehnten. Schon waren Union und Liga am Rhein und Main handgemein, Beinrich IV. ruftete ein großes Beer — als er von Ravaillacs Dolche fiel, 1610. Dies änderte schnell die Lage; Union und Liga vertrugen sich 1610, da erstere mit dem Tode Friedrichs IV. ihr Haupt verlor, Maximilian aber, der Führer der letzteren, die Habsburger gleichfalls nicht zu mächtig werden laffen wollte. Dagegen entzweite fich Johann Sigismund und Wolfgang Wilhelm wieder. Letterer ward fatholisch, heiratete eine Schwester Marimilians und ward Mitglied ber Liga; Johann Sigismund trat zum Calvinismus über und schloß sich Solland und England, überhaupt den gegen Sabsburg wirkenden Mächten in Europa an. In diesem Kampf wurden wieder jpanische Truppen unter Spinola von Seiten Wolfgang Wilhelms und der Liga an den Niederrhein gezogen, die fürchter= lich hauften und Duffeldorf, Mühlheim und Wejel bejetten. Dagegen faßten bann auch die Hollander festen Fuß in Julich und Cleve. Mehr und mehr begannen auf deutschem Boden bereits die Fremden ihr Weien ju treiben. Zulett, 1614, vereinigten sich Brandenburg und Neuburg zu einer vorläufigen, erst viel später endgiltig gewordenen Teilung; durch diese kamen Cleve, Mark und Ravensberg zu Brandenburg, mahrend Julich und Berg an Pfalz-Reuburg fielen. Doch blieben die Fremden im Lande. Noch einmal ruhten die Waffen der großen Parteien, die fich bereits drohend er= hoben gehabt.

### 4. Der dreißigjährige Krieg. a) Der böhmische Krieg.

§ 385. Rudolf II. ftarb 1612, verbittert durch den unglücklichen Rampf mit seinem Bruder Matthias, der ihm zulett auch noch Böhmen entrissen hatte. Matthias (1612-1619) wollte aus Staatsflugheit eine vermittelnde Stellung zwischen Katholiken und Protestanten einnehmen. Da aber die Berwirrungen nicht endeten, in Ungarn der Fürst von Siebenbürgen, Bethlen Gabor, von den Turfen unterstütt, immer mächtiger ward, auch die protestantischen Stände Diterreichs immer tropiger auftraten: jo juchte er, da er finderlos war, bem Rräftigiten bes Saufes, bem Erzherzog Gerdinand von Steiermart (§ 382), die Rachfolge, junachit in den öfterreichilden Rronlan: bern, zu sichern. Als er mit ihm zu den Böhmen fam (1617), erwahlten ihn diese auch, wenngleich unter dem Widerspruch der entichiedeneren Protestanten, zu ihrem zufünftigen Rönige, und Matthias begab fich nun, nach dem Ferdinand alle Rechte der Böhmen, also auch den Majenatsbrief (§ 380) burch fein Wort verbürgt hatte, mit ihm in gleicher Absicht nach Ungarn. In der Zwijchenzeit follte Bohmen durch 10 Reichsrate regiert werden. Aber gleich nachher begannen Streitigkeiten. Der Abt von Braunau (an der ichlesischen Grenze) hatte eine im Bau begriffene evangelische Rirche ichließen, der Erzbischof von Prag eine zu Rloftergrab (unweit Teplit) bereits erbaute gar niederreißen laffen. Die protestantischen Stande faben barin eine Verletzung des Majestätsbrieses und klagten darüber bei Matthias. Sie erhielten eine ungnädige Antwort, in der sie sogar als Aufrührer bedroht wurden. Nun glaubten sie, dieser Bescheid sei veranlaßt durch den gehässigen Bericht zweier der Reichsräte, Martinitz und Slavata; und als bald darauf auf Einladung des heftigen und persönlich gekränkten Grasen Matthias Ihurn die protestantischen Selleute in Prag zusammenkamen, drang man aufs Rathaus; es entstand ein Zank mit jenen beiden, der damit endete, daß nach altböhmischer Sitte die beiden Herren zum Fenster hinausgestürzt wurden (23. Mai 1618).

§ 386. Mit dieser Gewaltthat an den kaiserlichen Räten (daß sie mit dem Leben davon kamen, minderte die Schuld der Böhmen nicht) war der Bruch geschehen. Die böhmischen Protestanten — sie waren im Lande bei weitem die Mehrzahl — setten nun unter Thurns Leitung eine eigene Regierung ein (30 Direktoren) und bereiteten alles zur Abwehr. Sie waren der österreichischen Macht weit überlegen, und was sie besonders in Vorteil setze, war, daß die protestantischen Stände Österreichs zu ihnen hielten. Matthias suchte erst zu vermitteln. Aber Ferdinand, im Bunde mit der Fesuitenpartei, drängte zum Kriege. She eine Entscheidung ersolgt war, starb Matthias, 1619.

§ 387. Als Ferdinand in Ofterreich seine Regierung antrat, befand er sich in der schwierigsten Lage, denn böhmische Truppen unter Thurn waren schon bis Wien gerückt, Bethlen Gabor drohte von Ungarn ber, und die öfterreichi= ichen Edelleute drängten Gerdinand in feiner eigenen Sofburg, ihnen ahn= liche Rechte zu geben, wie die Böhmen durch den Majestätsbrief besaßen, und ihnen die Konföderation mit den Böhmen zu gestatten. Nur die recht= zeitige Ankunft von 500 Reitern überhob ihn der Notwendigkeit, sich solchem Unfinnen zu fügen, und die Unentschloffenheit der Feinde ließ ihm Zeit zu weiterem Widerstand und zu umfassenden Rüftungen. Zu Frankfurt ward er darauf von den katholischen wie den protestantischen Kurfürsten, mit einziger Ausnahme von Kurpfalz, zum Kaifer gewählt (Ferdinand II., 1619—1637). Noch während der Keftlichkeiten aber langte die Nachricht an, daß die Böh= men ihn als ihren König verworfen hätten. Diese entschieden sich nach einigem Schwanken für den jungen Friedrich V. von der Pfalz, durch welchen sie nicht bloß die Union (§ 382) zu gewinnen hofften, sondern auch die Silfe Jakobs I. von England, mit bessen Tochter Elisabeth Friedrich V. vermählt war. Friedrich V., ein schwacher, lenksamer Jüngling, von seinem Berater, Christian von Anhalt, zu thörichten Hoffnungen und Unternehmungen verleitet, nahm die Wahl an, tropdem daß seine alte Mutter beim Abschied flagte: "jest geht die Pfalz in Böhmen." Run fandte Marimilian von Bayern dem Raijer seine Truppen und die der Liga zu Silfe. So konnte 1620 ein wohlgerüstetes Seer durch Oberösterreich nach Böhmen vordringen. Die Böhmen maren uneinig unter mehreren Führern, bem un= entichloffenen Thurn und dem abenteuernden, zweideutigen Ernft von Mans= feld; zudem schloß die Union kleinmütig mit der Liga Frieden. Des Raifers Drohungen schreckten alle übrigen deutschen Fürsten, helfend einzutreten. Die Lutheraner waren ohnehin durch theologische Streitigkeiten dem refor= mierten Friedrich V. entfremdet; ja Johann Georg von Rurfachsen war im Bunde mit Ferdinand. Thne Schlacht wichen die Böhmen bis unter Die Mauern Prags. Hier, auf bem weißen Berge, tam es am 8. No= vember 1620 zum Entscheidungskampf, in welchem die Böhmen völlig geichlagen wurden. Friedrich V. hatte sich eben von der Tafel erhoben, als ihm unter dem Thore ichon die Flüchtigen entgegenströmten. Anstalten zur

Verteidigung ber Stadt hatte man nicht getroffen, das Beer war vernichtet, die Bürgerschaft kleinmütig und verzagt, Rettung nur noch in der Flucht. Noch in derjelben Nacht verließ Friedrich Prag und damit auf immer Krone und Herrichaft. Prag ergab sich, ganz Böhmen ward besetzt, ebenso Mahren und Schlesien, die damals noch immer als Nebenländer Böhmens betrachtet werden konnten. In feinen Sturg gog Friedrich V. auch den mit ihm verbündeten Markgrafen Johann Georg, einen Fürsten aus dem hohenzollern= ichen Saufe, ber in Schlefien bas Bergogtum Jagerndorf beieffen und

bies jett ebenfalls an den Raiser verlor.\*)

§ 388. Böhmen war durch die Streitfräfte der Liga unterworfen. Der Raijer, dem es Maximilian, das Haupt derfelben, zuruckgab, beeilte sich, da es als rebellisches Land seine bisherige Verfassung verwirft habe, mit den ständischen Rechten zugleich ben Protestantismus auszutilgen. Er zerichnitt den Majestäts= brief. Mit seinen Ständen in Diterreich war er bereits fertig; fein Schwager, ber König Sigismund von Polen, hatte ihm Soldaten geliehen, wilde Rojakenscharen, mit denen er das Land gebeugt, die protestantischen Kirchen geichlossen und die Einwohner wieder in die Messe getrieben hatte. Fast noch strenger, blutiger und unerbittlicher traf sein kalter, jäher Religionshaß jett Böhmen. Die Strafe zögerte, und die am Aufstande Beteiligten waren schon sicher geworden. Da plötlich begannen die Verhaftungen. Auf dem Markt zu Brag fielen 27 Köpfe der vornehmsten Führer; die Geflüchteten wurden ihrer Güter beraubt. Taufende von Familien wanderten ins Elend. Die evangelischen Kirchen wurden wieder bem fatholischen Gottesdienit ein= geräumt, die Universität, die Schulen den Jesuiten übergeben, Böhmens alter Freiheitstrut, jein Bohlftand, fein Glauben war zu Boden geichlagen; über das Land kam die Ruhe eines Kirchhofs. In den deutschen Erblanden Ferdinands war die katholische Glaubenseinheit wieder hergestellt, kaum noch hielten fich unter ichwerem Druck fummerliche Refte evangelischer Gemeinden; nur in Ungarn ward vorläufig noch die Religionsfreiheit gewahrt.

#### 5. Der dreißigjährige Krieg. b) Der Krieg in der Pfalz und in Miederlachsen.

§ 389. Der böhmische Krieg, der erfte Unfang entsetlichen Unglücks für das ganze protestantische Deutschland, hatte bei den evangelischen Glaubensgenoffen lange nicht die Teilnahme gefunden, die er verdiente; ja die luthe rische Bevölkerung von Sachien und Brandenburg war wohl damit zufrieden, daß die Calvinisten hier eine Demutigung erfuhren. Der Kurfürst von Sachien felber hatte im Ginverständnis mit Ferdinand und Maximilian gehandelt und einstweilen die Lausigen, die er bei dieser Gelegenheit gu erwerben hoffte, bejett. Dhne Scham hatten die deutschen Rurfürsten geduldet, daß der jvanische Feldherr Spinola von den Riederlanden ber mit seinen Scharen verheerend in die Pfalz eingedrungen war. 211s aber, 1621, der Raifer den vertriebenen Friedrich von der Pfalz ohne Borladung und Berteidigung — ebenjo wie es vordem Rarl V. gegen den Rurfürsten von Sachien und den Landgrafen von Beffen gethan (§ 362) — achtete und jo feiner Rur entjett erflärte, als es offenbar wurde, daß er diefelbe auf den Führer der Liga, Bergog Maximilian, übertragen wollte, ward ben Fürsten die drohende Gefahr flar; standen doch durch diese Veranderung funf fatholische Fürsten gegen zwei protestantische. Zwar die Union, weit

<sup>\*)</sup> Mit feinem Cohne ftarb feine Linie aus, und Aurbrandenburg hatte nun folgen muffen: ein Recht, bas 1740 Friedrich ber Große geltend machte.

entfernt ihrem frühren Führer Silfe zu bringen, löste sich kläglich auf, aber die norddeutschen Stände wurden für ihre Unabhängigkeit bange und berieten unter Führung Christians IV. von Dänemark, der als Herzog von Holstein dem niedersächsischen Kreise zugehörte (§ 256), wie man Friedrich V. im Besitse seiner Kurlande schützen könne. Aber es sehlte auch jetzt allen an Ernst und Mut, und der Dänenkönig selber hatte vielmehr protestantische Bistümer im Auge — Bremen, Verden, Osnabrück — die er an seine Familie bringen wollte, als die Sache der Religion und Freiheit. Die beiden wichtigken norddeutschen protestantischen Mächte blieben lau: Sachsen unter Johann Georg im Sinverständnis mit dem Kaiser, Brandenburg unter Georg Wilhelm in einer schwächlichen Neutralität. — Roch hielten sich sedoch in der Pfalz Zeidelberg, Frankenthal und andere Orte gegen die spanischen Truppen. Ernst von Mansseld, der die Oberpfalz nicht gegen Maximilian und Tilly hatte halten können, zog zuerst plündernd durch das

Elfaß und ging bann gleichfalls in die Rheinpfalz hinüber. § 390. Es beginnen nun jene Verwüftungen der Generale und der Seere, durch welche der 30 jährige Krieg so verhängnisvoll geworden ist. Verschie= dene Feldherren — eher Bandenführer, Condottieren, zu nennen — spielen dabei eine hervorragende Rolle. Ernst von Mansfeld, aus einer katho= lijden Soldatenfamilie stammend, hatte erft gegen die Protestanten, dann für fie gekämpft. Er führte den Krieg für Friedrich V. teils mit englischem und niederländischem Gelde, teils durch Kontributionen und Brandschatzungen auf Rosten der Länder, in denen er stand; diese Art, den Krieg sich selbst ernähren zu laffen, war nicht mehr neu (§ 369), aber ward nun erst all= gemein. Ihm gegenüber stand Tilly, der bereits dem baurischen und öfterreichischen Sause wichtige Dienste gegen die Reper geleistet, der Feldherr Maximilians; ein kleiner, fast komisch aussehender Mann, mit spipem Bart und lang vom Sut herabwallender, roter Feder, mönchisch in seinen Grundfähen, wunderlich in seinem Wesen, furchtbar, entschlossen und schlau in seinen Kriegsunternehmungen, furz ein Mann ohnegleichen, wie sein Fürst nicht ohne Grund fagte, wenn man die Berbindung von friegerischer Begabung und Gehorfam ins Auge faßt. Gine Unterftützung fand Mansfeld an dem wackeren Georg Friedrich von Baden : Durlach, ber, um nicht fein Land zu gefährden, die Regierung deffelben seinem Sohne überlassen hatte und nun als bloger Parteigänger Friedrichs V. am Rheine kampfte. In Westfalen und Niedersachsen aber trat der abenteuerliche protestantische Fürstbischof von Salberftadt, Chriftian von Braunschweig, für ben vertriebenen Rurfürsten auf. Dieser wilbe, zügellose Jüngling hatte noch einen Anflug von Ritterlichkeit. Mit dem Handschuh der Pfalzgräfin am Sut, focht er für die Dame. "Bottes Freund, der Pfaffen Feind," lautete fein Wahl= fpruch, mit dem er, freilich unter Plünderungen und Berwüftungen, die Wiederherstellung des Protestantismus in den erst kürzlich wieder katholisierten Ortschaften ber geiftlichen Stifter Westfalens betrieb. — Georg Friedrich von Baden und Ernst von Mansseld gewannen zusammen bei Wisloch füdlich von Heidelberg (27. April 1622) einigen Vorteil über Tilly. Dann, nachdem sie sich veruneinigt und getrennt, ward Georg Friedrich bei Wimpfen am Neckar von Tilly geschlagen (6. Mai 1622). Christian von Braunschweig, der von Westfalen mit bedeutenden Truppen heranzog, ließ sich zu einer Schlacht verlocken, ehe er sich mit Mansfeld vereinigt hatte, und erlitt bei Höchst am Main (20. Juni 1622) eine Niederlage. Da ließ Friedrich V. durch seinen Schwiegervater Sakob I. (§ 387) sich bewegen, die Söldner=

führer zu entlassen. Damit war die Pfalz für ihn verloren. Durch einen Machtspruch des Kaisers befam Maximilian die Kurwurde und die an sein Bergogtum anstoßende Oberpfalz (1623). Die Rheinpfalz hatte ber Kaiser

burch spanisches Kriegsvolk besetzt und dachte sie selbst zu behalten.

\$ 391. Ernst von Mansfeld aber und Christian von Braunschweig führten die Reste ihrer wilden Scharen durch Eljaß und Lothringen in die Niederlande, um dort mit ihnen gegen die Spanier zu fämpfen. Da sie aber bem Lande felbit eine Beifiel maren, murden fie hier bald entlassen und fie fielen nun wieder in Deutschland ein, Christian in den niederrheinisch=westfälischen Kreis, wo er die katholischen Stifter brandschatte, Ernst in das reformierte Oftfriesland, mo er die reichen Bauern und Städte plagte. Inzwischen aber rückten die Kräfte der katholischen Mächte in weitem Salbkreise lang= jam vor: die Spanier rheinabwärts gegen Holland, die Truppen der Liga über Sessen nach Westfalen und der Weser zu. Der unverhohlene Plan der Liquisten wie des Raisers war, alle geistlichen Gebiete, die im Nord= weften Deutschlands protestantisch gemacht worden, wieder in Besit zu nehmen und, indem das protestantische Norddeutschland in seiner Glaubenseinheit zersett sei, die Wiederherstellung des Katholizismus auch hier zu beginnen. Tilly schlug den letten ihm gegenüber stehenden Gegner, Christian von Braunschweig, noch einmal bei Stadtlohn im Münsterschen (6. August 1623) und blieb mit seiner Heeresmacht in diesem Kreise stehen. Immer gefahrvoller gestaltete sich die Lage für die nordbeutschen Lutheraner. Der nieder= fächsische Areis, der sich zunächst bedroht jah, traf nun wirklich einige Berteidigungsmaßregeln; er ernannte Chriftian IV. von Danemark gum Rreis= obersten, was bei der Stellung des Königs zum Kaiser einer Kriegserklärung gleichkam. Tilly dagegen bejette das an der Grenze des niederjächnichen Kreises gelegene Sörter, und nun führte Christian IV. sein Seer an die Weser, mährend auch Christian von Braunschweig und Ernst von Mansseld wieder im Felde erschienen.

§ 392. Un der Spike stand, da das welfische Haus, das bedeutendste Niedersachsens (§ 257), in sich zersplittert war, als Kriegsoberster Christian IV. von Dänemark, also ein fremder Kurft, dem es im Rriege vor allem um seinen Vorteil zu thun war. Bisher hatte er sich als einen Feind beutscher Bürgerfreiheit gezeigt, hatte die Hansa (§ 296 ff.) völlig aus den nordischen Meeren verdrängt und hatte sich oft eitel und anmaßend benommen. Und dieser Mann war jett der einzige Schützer der protestantischen Sache! Denn noch immer hielten Sachsen und Brandenburg (also der oberjächsische Rreis) sich neutral. Im Jahre 1625 begann jo ein zweiter Sauptakt des Krieges, ben man ben banisch=niedersächsischen nennen fann. Der Raiser führte ihn jest mit eigenem Seer. Lange hatte es ihn gedrückt, daß er alles Maximilian, der Liga und dem Feldherrn berielben, Tilly, zu danken hatte; denn Maximilian hatte sich alle Silfeleistungen teuer vergelten lassen. Jest erbot fich ihm ein Mann, ein eigenes Beer zu ftellen, ohne daß es dem Kaifer das Geringste kosten jolle. Dieser Mann war Albrecht von Waldstein (Wallenstein), ein protestantischer Böhme von Geburt, dann in einer Jesuitenschule dem katholischen Blauben gewonnen, ein Mann von das monischer Beftigkeit und finsterem, verzehrendem Sbrgeis, der ihn früh nach Stalien, bann ben geheimen Wiffenichaften in Die Urme getrieben batte. Durch Beirat zu bedeutendem Reichtum gelangt, durch glansende militarische Eigenichaften und Erfolge raich zu hoben Ehren geitiegen, hatte er zulest burch große Guterfaufe und faiferliche Schenfungen bei ben bohmijden

Achtungen (§ 388) fürstliche Macht und Besitzungen gewonnen und war zum Fürsten von Friedland erhoben. Prachtliebe und doch zugleich aute Haushaltung verbanden sich in ihm. Dieser unternahm es, nach Mansfelds und Christians Borbilde, ein Beer aufzustellen, bas nach einem großartigen Kontributionsinftem in den Ländern, wo es ftunde, fich selbst erhalten jollte. Er ift der größte und furchtbarfte all Diefer Banbenführer. Sein Gedante war, dem Raiser eine eigene militärische Macht zu stiften, die sich über ganz Deutschland ausbreitete, sowohl die liquistische wie die furfürstliche einflußlos mache und ihm eine unbeschränkte Gewalt sichere. Feiner Formen kundig, war er schonungslos im Dienst und im Zorn brach er (wie Napoleon) in brutaler Art los; in Worten prablerisch, in seinem Benehmen rücksichtslos, phantastisch und doch besonnen zugleich, beherrschte er seine Umgebung unbedingt; Die Soldaten hielten ihn für "feft", mit den bofen Beiftern im Bunde. — Inbessen stand Christian IV. von Dänemark noch in der Wesergegend, ihm gegenüber Tilly in Seffen und füdlich vom Sarz im Cichsfeld Wallenftein mit dem neugeworbenen kaiserlichen Seer, das sich bis in das Salberstädtische und Magdeburgische ausbreitete. Obwohl Wallenstein unter seinen Truppen Disciplin hielt und den Bürger neben dem Soldaten bestehen lassen wollte. blieben doch mannigfache Bedrückungen nicht aus. — Zu einer Entscheidung fam es in diesem Sahre nicht. Christian IV. erlitt zu Sameln beim Umritt über den Wall einen schweren Sturz mit dem Pferde und ging für diesmal zurud. Die Seere blieben einander gegenüber stehen, alle Greueln der Ber= wüstung über die besetten Lande bringend.

§ 393. Aber im Frühling 1626 erschien Christian IV., von England und Solland mit Geld unterftügt, mit neuen Secresfräften wieder auf dem Schauplat. Rechts, nach Westfalen hinein, schloß sich ihm Christian von Braunschweig, links, gegen die mittlere Elbe hin, Ernft von Mansfeld an. Gegen letteren zog Wallenstein und schlug ihn an der Deffauer Brücke (25. April 1626). Der Mansfelder warf sich rückweichend nach Branden= burg, wohin er nun auch den Krieg zog, verstärkte sich wieder und wollte sich nun durch Schlesien nach Ungarn wenden, um sich mit Bethlen Gabor (§ 385), der eben einen neuen bedrohenden Zug gegen Ferdinand II. durch Ungarn heran unternehmen wollte, zu vereinen. Wallenstein folgte ihm durch die Lausitz, Schlesien, Mähren, bis tief nach Ungarn. Bethlen Gabor aber unterhandelte bereits über einen Frieden mit Ofterreich, und Mansfeld suchte nun, nachdem sein Heer sich zerstreut, zu Meer Benedig zu erreichen; auf der Reise aber starb er, wild und trotig, wie er gelebt, indem er sich den Panzer anlegen ließ und ftebend, von Freunden gestütt, den Tod erwartete. Ihm war der wilde Christian von Braunschweig nach rasch verstürmter

Jugend bereits im Frühling besselben Jahres vorausgegangen.

\$ 394. Während Wallenstein durch den Mansfelder vom Kriegsichauplate abgezogen wurde, war Tilly nach anfänglichen Erfolgen vor Christian IV. bei Nordheim zurückgewichen. Schon glaubte biefer auf Thuringen und Franken vordringen zu können, als Tilly einen guruckgelaffenen Wallenftein= schen Heerhaufen an sich zog und gegen ihn vorbrach. Christian IV. wollte nun über ben Barg in fein festes Lager bei Bolfenbuttel gurudigeben, murde aber am nordwestlichen Ende dieses Gebirges, wo die Sohl= und Waldwege zur Ebene hinabführen, bei Lutter am Barenberge, von jenem ercilt und vollständig geschlagen (27. August 1626). Tilly drang infolge dieses Sieges nun bis an die untere Elbe vor, wo jedoch Christian sich hielt. Im folgen= den Jahre (1627) fam Wallenstein mit verstärkter Seeresmacht aus Ungarn

gurud, rucke durch Schlesien und die Lausit, spottete der brandenburgischen Neutralität, zog in Mecklenburg ein. Dann verband er sich mit Tilly, jagte den Danen aus Holftein, Schleswig und Jutland auf feine Inieln und nahm nun, mährend sein Beer auf Rosten Brandenburgs und Pommerns lebte, die fühnsten Plane auf. Medlenburg, beffen Bergoge ohne Epruch und Recht verjagt wurden, ließ er sich selbst vom Raiser zusprechen. Die Reste der alten hanseatischen Macht (§ 300) sollten sich mit der spanischen Flotte verbinden, die freien Niederlande befämpfen und die habsburgische Herrichaft auch über die nordischen Meere tragen; andererseits wollte man Polen die Sand reichen und Schweden bezwingen, die lette protestantische Macht im Norden, Die noch aufrecht stand. Schon nannte fich Wallenstein "Udmiral des baltischen und oceanischen Meeres." Aber an den Mauern der Stadt Stralfund, die Wallenstein nehmen wollte, "und wenn fie mit Retten am Simmel hinge", an ihrer mannhaften Bevölferung, ihrem tüchtigen Bürgermeister, ihren unverzagten Worthaltern (Ratsherren), brachen sich zuerst die hochfliegenden Plane Wallensteins und des neu erstarkenden Saufes Sabsburg, 1628.

§ 395. Noch zwar stand Kaiser Ferdinand jo siegreich und übermächtig da, daß er glaubte, er könne jest gegen den Protestantismus den Vernichtungs= streich führen. Namentlich aber drängte ihn Maximilian von Bayern und die Liga, den lang beabsichtigten Schritt zur Rückforderung der geistlichen Bebiete zu thun, und jo erließ er, trot Wallenfteins Abmahnung, am 6. März 1629 das Restitutionsedift. Auf Grund des geistlichen Vorbehalts (bes reservatum ecclesiasticum § 368) jollten alle katholijchen Stifter, die feit bem Baffauer Bertrage von den Protestanten eingezogen und jäkularisiert worden waren, herausgegeben werden. Dadurch wären eine Menge geiftlicher Gebiete, 3. B. in Nordbeutschland Bremen, Berden, Sildes= heim, Magdeburg, Havelberg, Brandenburg u. a., den Protestanten wieder verloren gegangen und waren mit katholischen Bischofen besetzt worden. Da diesen aber als Landesherren das Recht zustand, den Glauben ihres Landes zu bestimmen (§ 368), jo konnte man eine Zertrummerung des Protestantismus vorausiehen. Denn auch in Franken und Schwaben ward bas Edift geltend gemacht. Das Privatvermögen aller Fürsten mar bedroht, die Güter von 6000 Edelleuten für verfallen erflärt; außerdem sollten fünftig nur die der augsburgischen Konfession Zugehörigen, mithin keine Calvinisten, im Reiche geduldet werden. Auch decte dies Restitutionsedift nur vorlaufig die weitere Absicht, überhaupt alle seit der Reformation eingezogenen geit lichen Güter wieder zurückzufordern. — Rurze Zeit nachher erhielten die Danen, mit benen ichon langer verhandelt ward, unter gunftigen Bedingungen') Frieden zu Lubed am 12. Mai 1629. Dem Raifer ichien fich die Aussicht auf eine höchste, unumschränkte Gewalt zu eröffnen, wie fie selbst Karl V. nach dem schmalkaldischen Kriege umsonst erstrebt hatte. Schon erklärte Wallenstein laut: man bedürfe der beutschen Stande nicht mehr, der Raifer muffe herr in Deutschland werden, jo gut wie die Ronige in Frankreich und Spanien es in ihren Gebieten seien.

§ 396. Da wurden auch die fatholischen Fürsten im Reiche für ihre Unabhängigfeit bejorgt. Un ihrer Spite ftand Maximilian von Banern, bem der Raifer seine ersten Siege verdankte. Besonders Wallenstein war ihnen verhaßt, der dem Raiser diese Macht gegeben und ihm die Liga ent

<sup>\*)</sup> König Chriftian felbft foll erftaunt ausgerufen haben: "Mein lieber Bott, der Raifer giebt mir mehr, als ich begehrt".

behrlich gemacht hatte. Ganz Europa wurde beforgt, vor allem das auf die spanisch-österreichische Monarchie eifersüchtige Frankreich, welches seit 1624 von dem staatsflugen Richelieu gelenkt wurde. Letterer begann in Stalien gegen die habsburgische Macht vorzudringen und mit Maximilian von Bayern Einverständniffe anzuknüpfen. Indes trat, 1630, zu Regensburg ein Kurfürstentag zusammen, und hier wurden von allen Seiten die bitterften Alagen laut. Und Ferdinand II., der gerade feinen Sohn Ferdinand zu jeinem Rachfolger (zum römischen König) erwählt zu sehen wünschte, ent= ichloß sich, Wallenstein fallen zu laffen. Diefer empfing talt und stolz bie Runde von seiner Entlassung, da er schon aus den Sternen gelesen, "wie der Geift des Kurfürsten von Bayern des Raisers seinen dominiere." Nicht seine Entsetzung ärgerte ihn, sondern daß ihm mit Mecklenburg auch seine reichsfürstliche Würde entzogen war. Er trat mit königlicher Bracht in das Privatleben zurück, der Zeit harrend, wo man ihn nötig haben würde.

#### 6. Der dreißigjährige Arieg. c) Der schwedische Arieg. Gustav Adolf.

§ 397. Denn noch ehe Wallenstein entsett war, war schon wieder ein neuer Rämpfer auf dem Kriegsschauplat erschienen. Es war Guftav Adolf, König von Schweden. Auch dieser war von der öfterreichischen Übermacht bedroht. Der König Sigismund von Polen, ein Schwager des Raifers, und, obwohl ein Wasa (§ 398), doch von gleichem katholischen Gifer wie er beseelt und politisch mit ihm verbunden (§ 388), bestritt Guftav Adolf, seinem Better, die schwedische Krone. Wallenstein hatte ihm von Pommern und Brandenburg aus Truppen zu Hilfe gefandt. Guftav Adolf aber fühlte sich berufen, Vorfämpfer und Retter des Protestantismus in Europa zu werden. Er hatte eine große Seele: mit hoher Klugheit und Willensstärke paarte sich tiefe und echte Frömmigkeit, die er in der That bewährte, in Gerechtigkeit, Güte und Milde. Sellen Verstandes, überschaute er weltliche und geistliche Dinge mit gleicher Klarheit und Sicherheit. Sein hoher Charafter strahlte aus dem herrichenden blauen Auge, aus dem offenen Angesicht. Er allein in diefer Zeit bandigte die wilden Triebe der Soldaten, hielt strenge Mannszucht und ließ auch die Feinde menschlich behandeln. Sehr schweren Leibes, teilte er doch alle Mühen und Gefahren seiner Solvaten. Seiner Führung folgte ber gemeine Dann wie ber General mit unbedingtem Bertrauen, war doch jeder sicher, daß ihm, dem Schöpfer und Meister einer neuen Kriegskunst, niemand widerstehen könne, der noch dem Alten huldige.

§ 398. Freilich ift Gustav Adolf nicht bloß ein Ritter gewesen, ber für den Glauben tämpfte. Er war ein König, der für sein Land fühne und weit= reichende Entwürfe heate. Seitdem jener Guftav Wasa, dessen Enkel er war, zuerft die Reformation in Schweden eingeführt hatte, mar die Macht des Haufes Wafa fast ohne Unterbrechung im Wachsen geblieben. Zu Schweden gehörte Finnland, Efthland, Livland, Ingermanland; Rurland, noch ein felbständiges Bergogtum, ftand unter feinem Ginfluß; es beherrichte also fast alle Länder um die Oftsee, die einst deutscher Kultur teilhaftig geworden (\$\$ 197. 296). Rur Breußen, das chemalige Ordens= land (§ 286), seit 1618 brandenburgisch, und Pommern schlten in diesem Rreise. In Pommern ging der alte Herzogsstamm auf die Reige; starb Bogis= lav XIV., so mußte das wichtige Land nach altem Bertrag an Branden= burg fallen (§ 264). Es schien nahe zu liegen, daß Gustav Abolf auch Diese Länder erwürbe, um so die Oftsee zu einem schwedischen Meere zu machen. Wie hätte der schwache Kurfürst von Brandenburg ihn daran hin= bern follen? Faßten aber die Habsburger an der Oftjee festen Fuß, wie sie das wollten (§ 394), dann war es mit dem "Dominium" des baltischen Meeres für den Schwedenkönig vorbei, ja diese Machterweiterung Österreichs, bas mit Sigismund von Polen verbundet mar, bedrohte seine Eristenz. Um jo mehr mußte er trachten, ihnen zuvorzufommen. — Richelieu unterstützte ihn, da beide daffelbe Ziel hatten: die Befämpfung der habsburgischen Abermacht; und so hatte er ihm zuvor einen Waffenstillstand mit Bolen

vermittelt, um ihm in Deutschland freie Sand zu schaffen.

§ 399. Um 6. Juli 1630 landete Guftav Abolf mit 13 000 Mann auf ber Infel Ufedom nahe ber Peenemundung. Gein Beer bestand aus friegs= geübten Truppen, voll ftrenger, frommer Zucht, voll edler Einfachheit und alühender Kampsbegierde. Er hoffte, da er als Verteidiger der deutschen Freiheit und der evangelischen Kirche fam, die protestantischen Fürsten würden sich ihm anschließen. Er täuschte sich. Rur die fürchterlich gequälte Bevölkerung Norddeutschlands, die in ihrer Berzweiflung fast schon zu Aufstands= und Verschwörungsversuchen gekommen war, begrüßte in ihm den Retter por den liquistischen und mallensteinschen Scharen. Guftav Abolf mußte also seine Stellung in Deutschland sich erft erkämpfen. Er rückte vor Stettin und zwang den alten Bogislav XIV. durch angedrohte Gewalt, ihm seine Sauptstadt zu öffnen. Dann traf er Magregeln, sich Pommerns dauernd zu versichern. Setzt erft, im Rücken gedeckt, den weit zerstreuten und schlecht geführten Kaiferlichen mit seinem wackeren Seere durchaus überlegen, rückte er ins Brandenburgifche ein. Georg Bilhelm, fein Schwager, ein schwacher Fürst, hatte sich während des ganzen Krieges ängstlich um eine Neutralität bemüht, die aber niemand geachtet hatte. Er fürchtete bei Buftav Adolf Absichten auf Pommern und Preußen und zögerte, ihm naher zu treten. Indeffen fam Tilly, jest Dberbefehlshaber der faijerlichen und liguistischen Truppen, heran, wandte sich aber plötlich auf Neu-Brandenburg im Mecklenburgischen, das von Schweden besetzt war, erstürmte es nach hartem Kampf, in dem fast die ganze Besatzung fiel, und gab die Stadt der Plünderung preis (1631); dann wandte er fich zur Belagerung von Magbeburg. Dagegen wieder eroberte Guftav Abolf Frant= furt a. b. Ober, wo kaiserliche Besatzung lag, und übte Vergeltungsrecht. Bon ba rückte er, im ersten Frühling 1631, auf Berlin zu. Er verlangte, um den Entfat Magdeburgs ohne Sorge für jeine Ruckzugslinie unternehmen zu können, daß der Kurfürst ihm Spandau und Rüftrin, bis die Magdeburger Angelegenheit entschieden sei, einräume. Die Unterhandlungen hierüber hielten ihn auf. In Potsdam ereilte ihn die Kunde von Magde burgs Fall. Run entbrannte sein Born; "mit fliegenden Fahnen und brennenden Lunten" zog er vor Berlin und zwang den Kurfürsten zum Bunde.

§ 400. Magdeburg, der feste Bort des Protestantismus und der wichtigste Verkehrsplat in Nordbeutschland, hatte, wie einst dem Interim (§ 366), jo auch jest dem Restitutionsedikt und der Aufnahme des neu ernannten Fürst-Bischofs - des Raisers Sohn, Leopold Wilhelm - jo wie faiser licher Bejatung Widerstand entgegengesett. Die Stadt war deshalb von Wallenstein schon im Spätsommer 1629 belagert, dann nach deffen Ent laffung den gangen Winter hindurch von Pappenheim, dem befien General aus Wallensteins Schule, blofiert worden, den dann Tilly felbst mit seinem Seere noch verstärft hatte. Dem vereinigten faiserlich liquistischen Beere mar Magdeburg allein auf die Dauer nicht gewachsen. Gustav Adolf aber konnte bei der zweideutigen Saltung der beiden protestantischen Rurfursten, von

Brandenburg und Sachsen, die sich "beide also erwiesen, daß er nicht habe wiffen konnen, ob fie Freund oder Feind", feine Silfe bringen. \*) So fiel Magdeburg (20. Mai 1631). Turch ein Manöver, als wollte der Feind absiehen, waren die Bürger getäuscht worden. Plötlich in der Morgenfrühe wurden die schlecht bewachten Wälle erftiegen; mörderisch ward noch in den Strafen gefampft; bann, nadhbem bie ungludliche Stadt angegundet mar, ergoffen fich Pappenheims und Tillys Scharen, Kroaten, Wallonen, die Sefe aller Bolfer, brennend, plundernd, mordend in Stragen und Saufer, und Greuel wie nie zuvor geschahen. Die Stadt bis auf den Dom und wenige Fischerhütten sank in Asche; von 35000 Menschen gingen kaum noch 5000 wie Leichen aus den Kirchen und Verstecken hervor und erhielten des ein= ziehenden Heerführers Onade. Seit Trojas und Jerufalems Fall, schrieb dieser dem Kaiser, sei solch eine Victoria nicht gesehen worden. — Es war der lette Übermut des Siegers.

§ 401. Denn bald nahte Guftav Adolf, überschritt bei Tangermunde die Elbe und bezog ein festes Lager bei Werben an der Elbe nahe der Savelmün= dung. Tilly, der eben damals einen erfolglosen Versuch gemacht hatte, den Landgrafen von Seffen wegen seiner Berbindungen mit den Schweden zu züchtigen, bestürmte nun vergeblich die feste Stellung des Königs in Werben. Der "Unbesiegbare" mußte zurück. Die Furcht vor ihm schwand, des Königs Stern leuchtete von Tag zu Tage heller. Noch in Werben kam der Land= graf Wilhelm V. von Seffen-Raffel zu ihm, sich mit ihm zu verbunden, ein nicht minder entschlossener Fürst, als seine edlen Vorfahren es gewesen\*\*), der auch zuerst sein protestantisches Bolk gegen seine Dranger unter die Waffen gerufen hatte. Gin anderer, Pring (Bergog) Bernhard von Weimar, ein Urenkel jenes geächteten und seines Landes beraubten Johann Friedrich (§ 365) war ihm schon zuvorgekommen. Und während Buftav Avolf nun die Medlenburger Bergoge, freilich unter feiner Hoheit, wieder einsetze, entschied sich auch die Stellung Sachsens. Tilly rudte, um den Kurfürsten von Sachsen vom Leipziger Konvent abzuziehen, in dessen Land ein. Seine schrecklichen Scharen setzten den Kurfürsten in Verzweiflung. Run erst flehte er ben Schwebenkönig an, er moge kommen, ihn zu retten. Guftav Adolf war bereits über die Elbe zurückgegangen, zog aber sogleich nach Sachsen hinauf und vereinigte sich bei Düben mit den Truppen des Kurfürsten. Tilly hatte eben Leipzig genommen und er= wartete nördlich dieser Stadt bei Breitenfeld den Gegner. Bier griff ihn Guftav Adolf am 17. September 1631 an, und hier ließ ihm Tilly, der Sieger in 36 Schlachten, Ruhm und Sieg. Die schweren Schlacht= vierecke der Liguisten wurden von den leicht beweglichen Reihen der Schweden — Guftav Adolf hatte Füsiliere unter seine Reiter und unter seine Pitenträger gemischt — und ihren leichter zu transportierenden Geschützen auseinandergesprengt.

§ 402. Hun stand fein Teind dem Könige mehr gegenüber. Der Sieg

<sup>\*)</sup> Der Kurfürst von Sachsen, Johann Georg, früher des Kaisers Berbündeter (§ 387), hatte, da ihm seit 1629 felbst die Gefahr nahe gerückt war, mit ben meisten protestantischen Fürsten ben Leipziger Ronvent geschloffen, 1631, um sich ben Baffen Schwebens wie bem Reftitutionsebilt zu wiberfegen: ein verzagter Miderftand, ber nach feiner Seite hin Erfolg hatte.

<sup>\*\*)</sup> In Heffen Kassel hatten, seit Philipp bes Großmütigen (§ 378) Tobe, trefsliche Fürsten (Wilhelm I. ber Weise 1567—1592, Morig I. 1592—1627) regiert, Die nicht bloß für Schule und Rirche, sondern auch für eine volkstumliche Wehrtraft geforgt hatten; lettere bewies sich jett besonders wirksam.

führte zum völligen Anschluß ber meisten protestantischen Fürsten. Deutschland lag offen por ihm. Er ructe zunächst schnell und ohne Sindernisse burch Thuringen an den Main, diesen hinab durch Franken auf Frankfurt und Maing jum Rhein. Als er hier feine Winterquartiere nahm, ftand er auf der Sohe des Sieges. In den geiftlichen Gebieten hatte er überall sich unmittelbar huldigen laffen; er gedachte diefelben ohne Zweifel zu jäkularisieren. Auch verschob er es noch, die Pfalz an Friedrich V., der sich bei ihm einstellte, zuruckzugeben. Bielleicht erhob fich jest in feiner Seele ber große Gedanke eines protestantischen Raisertums und einer innigen Berichmel= zung der beiden ftamm= und glaubensverwandten Länder, Schweden und Deutschland. Er bachte in dieser Zeit an eine Verlobung seiner einzigen Tochter Christina mit bem einzigen Cohne bes brandenburgischen Rurfürsten, Friedrich Wilhelm, dem nachmaligen großen Kurfürsten. Doch waren diese großen und glänzenden Plane, wenn sie wirklich gefaßt worden sind\*), schwer zu verwirklichen. Auch würden sie kaum einer von beiden Nationen zum Beile gereicht haben. Dhnehin begann ihn die zweideutige Saltung bes Kurfürsten von Sachsen, der zwar in Böhmen eingerückt war, aber es doch mit dem Raiser nicht verderben wollte, und die Eisersucht Frankreichs, unter beffen Schirm fich Bayern und die geiftlichen Fürsten zu flüchten begannen, jehr zu hemmen. — Mit dem fommenden Frühling 1632 trieb er Tilly aus Franken und zog in Nürnberg ein, beffen protestantische Bevölkerung ihn freudig empfing. Dann rückte er gegen Bayern. Die Grenze bes Landes verteidigend, fiel Tilly am Lech, 15. April 1632, von einer Kanonenkugel tödlich getroffen. Darauf wandte fich Gustav Abolf nach ber freien Stadt Augsburg, wo er gleichfalls von den bedrängten Evangelischen mit Jubel empfangen wurde und sich förmlich huldigen ließ. Dann, mahrend Maximilian von Bagern Regensburg bejette, belagerte er Ingolstadt vergeblich, wandte sich aber bann auf München, das sich ihm ergab und das er gnädig behandelte. Von da zog er nach Schwaben.

§ 403. In Wien, wo man erft gespottet hatte, der "evangelische Maktabaus" werde, wie einst der Prager Winterkönig, ichnell vor der faiferlichen Bludssonne zerschmelzen, zitterte man nun um die eigene Sicherheit. Mur Wallenstein konnte retten. Schon bald nach der Schlacht bei Leipzig war er aufgefordert worden, das Obertommando wieder zu übernehmen. Lange hatte der stolze Mann, dessen schadenfroher Triumph nun gefommen war, sich ge= weigert, dies zu thun. Im Dezember 1631 gelobte er jedoch auf vieles Dringen und Bitten, ein Seer innerhalb breier Monate ins Geld zu ftellen und auf eben so lange Zeit zu kommandieren. Und in der That, sein Rame "ging wie der Kriegsgott durch die Welt." Gine Armee strömte zusammen aus jenen Banden, die längst fein anderes Gewerbe fannten als den Rrieg, und sammelte sich in Böhmen und Mähren. Natürlich konnte auch nur Wallenstein dieses Seer führen, und so ließ er sich endlich auch bereit finden, den Oberbesehl förmlich anzunehmen. Aber er that es auf Bedingungen, nach welchen er wie ein selbständiger Fürst mit seinem Raiser verhandelte. Richt bloß, daß er über alle Kriegsoperationen innerhalb Deutichlands ent scheiden und selbst eine Stimme beim Friedensabschluß haben wollte; er machte auch aus, daß das Restitutionsedift beim fünftigen Frieden aufgeho-

<sup>\*)</sup> Der Wahrheit näher kommt wohl, was Orenstierna (§ 405) später als Gustav Abolfs Plan bezeidnet hat, nämlich die Schöpfung eines standinavischen Neiches, bestehend aus Schweben, Norwegen, Dänemark und den polnischen und deutschen Kustenländern der Oftsee.

ben murde, daß er felber über die Gingiehungen und Berteilungen in ben von ihm eroberten Gebieten entscheide. Auch wurde ihm Aussicht gemacht, Medlenburg gurudzubetommen; für ben Fall, daß dies unmöglich fei, erhielt er ein Reichsfürstentum gleichen Ginkommens bestimmt zugesichert; einstweilen wurde ihm das Fürstentum Glogau verpfändet. Mißtrauisch, aber von der

Not gezwungen, hatte der Raifer in alles gewilligt.

§ 404. Wallenstein rudte, nachdem er Prag den Sachsen abgenommen und sich zum Meister in Böhmen gemacht hatte, über den Böhmerwald nach Franken por. In Gaer kam Maximilian zu ihm, verbarg feinen Sag und feine Beichämung, ja stellte sich jogar mit unter Wallensteins Oberbefehl. aber fümmerte sich gleichwohl um das vom Teinde bejette Bayern durchaus nicht; dagegen bedrohte er Rurnberg. Die protestantische Stadt durfte Buftav Adolf nicht in Feindes Sand fallen laffen und eilte deshalb ihm que vorzukommen. Kaum hatte er sein Lager geschlagen, so erschien auch Wallen= ftein und bezog eine uneinnehmbare feste Stellung. Lange lagen beibe Beere acgen einander. Not und Mangel trieben endlich den König gegen seinen Willen zum Angriff (4. September 1632). Aber vergebens fturmte er ben ganzen Tag; vergeblich faßte Bernhard von Weimar schon festen Ruß auf einer Bohe, welche "die alte Befte", den Schluffel der feindlichen Stellung, beherrschte; die starte Stellung der Raiserlichen tropte jedem Angriff; Buftav Abolf sah die Blüte seines Seeres tot auf dem Schlachtfelde und konnte ben Tag wie eine Riederlage ansehen. Schon begannen im protestantischen Seere Kleinmütigkeit, Migmut und Zwiefpalt um sich zu greifen. Guftav Adolf suchte vergebens, Meister des Krieges zu bleiben, ihn durch einen Marich südwärts an die Donau zu verlegen. Wallenstein folgte ihm nicht, iondern zog mit furchtbaren Verheerungen nach Sachsen und zwang den Schwedenkönig, ihm zum Schutz diefes Landes zu folgen. Go kam es noch ipat im Jahre gur Entscheidungsschlacht. Wallenstein hatte feine Winterquartiere um Leipzig her, das er wie einft Tilly vor der Breitenfelder Schlacht (8 401) eben erobert, nehmen wollen, und erwartete für jest keine ent= icheidende Schlacht mehr. Der Feldzug des Jahres schien geschlossen. Bustav Adolf aber, der in Gilmärschen zum Entsat Sachsens herbeigeeilt war, stand, che es Wallenstein ahnte, schon bei Naumburg. Auf die Kunde von dem Abmarich Pappenheims, den Wallenstein mit Reiterei und Fußvolt gegen Salle gefandt hatte, führte er rasch sein Seer gegen die Raiserlichen zur Schlacht. Auf Lütens Chene mard ber harte Strauß, 16. November 1632, ausgefochten. Guftav Abolf, ber das Glück auf dem weichenden rechten Flügel wiederherstellen wollte, fiel, von einem Schuffe im Rücken durchbohrt, und faum erkannte man später seine von Blut entstellte Leiche. Auf der andern Seite fiel Pappenheim, der noch zeitig genug von Salle zuruchberufen war. Wallenftein felber, dem im dichten Rugelregen Mantel und Sut zerfett ward, ging ohne Bunde aus der Schlacht, aber ließ bem Teinde den Sieg. Er wich nach Böhmen und hielt hier ein furchtbares Strafgericht über sein Seer, das nicht ftandgehalten. Aber auch der Protestanten Berluft wog schwer, am schwersten der Tod des Königs, ber wie cinft Epaminondas im Schoß des Sieges gefallen. Er war der größte, edelfte und reichbegabteste Mann, den diefer wuste Krieg aufzuweisen hat; obwohl von Geburt ein Fremder, ist er durch sein Wirken ein Deutscher im polliten Sinne des Wortes geworden. Sein Jod nahm der protestantischen Partei die Geele und dem Kriege den großen Gedanken und den ftolzen Tlug der letten Jahre.

#### 7. Der dreißigjährige Krieg. d) Hom Tode Guftan Adolfs bis jum mestfälischen frieden.

§ 405. Un die Spite der Beerestraft der Protestanten trat nach bem Tobe bes Rönigs Bernhard von Beimar, ber die fuddeutsche Streit= macht in Verbindung mit dem Schweden Sorn befehligen follte. Bergog Georg von Braunichmeig=Luneburg jollte in Gemeinschaft mit einem ichwedischen General die unbedeutenderen norddeutschen Truppen kommandie= ren. Leiter ber Staatsangelegenheiten und ber Berhandlungen mit fremben Mächten mar der schwedische Kangler Drenftierna. Go zersplitterte sich aljo, was bisher in Guftav Adolfs Perjon zusammengefaßt gewesen. Aber ein größerer Übelstand fam hinzu. Satten die deutschen protestantischen Fürsten die mitunter herrische Sprache des großen Königs Guftav Adolf ichon schwer getragen, so konnte natürlich noch weniger eine willige Unterordnung stattfinden unter hochfahrende ichwedische Generale und Di= nister, besonders unter die Anmagungen der Familie Drenstierna, die, da Buftav Adolf nur eine fechsjährige Tochter, Christina, hinterlassen, jett Schweden regierte. So ging die Einheit der Handlung verloren. Das gegen trat nun Frankreich, das bisher unter Richelieus Leitung sich mehr im Hintergrunde gehalten hatte, offen wirkend hervor. Drenftierna und der französische Besandte brachten zu Beilbronn, 23. April 1633, ein Bundnis bes frankischen, ichmabischen und beiber rheinischen Kreise mit den Schweden zustande, wodurch für den Augenblick bier im Südwesten des Reichs ein Übergewicht über die kaiferliche Partei hergestellt war.

\$ 406. Diese, die kaiserliche Partei, hatte, was den Protestanten fehlte, eine Einheit des Oberbefehls in Wallenstein. Aber immer mehr zeigte fich, daß die alles Maß übersteigende Gewalt, welche diesem Manne verliehen war, keinem, am wenigsten ihm felbst, Segen brachte. Nachdem er lange unthätig in Böhmen gestanden und mit Cachsen, ja felbst mit Schweden unterhandelt, ructe er im Sommer 1633 mit großem Pomp und faiserlicher Pracht in Schlesien ein, woselbst ein schwedisches Beer unter bem Grafen Matthias Thurn, bem Urheber bes Krieges (§ 385), zulest von ihm fo umichloffen war, daß er es hätte gefangen nehmen können; doch gewährte er bem Feinde in einem "Accord" Leben und Freiheit, ging nach Böhmen zuruck und begann seine Verhandlungen mit den protestantischen Rurfürsten von neuem. Indessen kam durch das Seilbronner Bündnis Maximilian von Bayern in große Rot; Regensburg, bisher von ihm bejett (§ 402) und als eine Bormauer Bayerns und Diterreichs angesehen, ward von Bernhard von Weimar erobert. Wallenitein aber, vom Raifer zu Silfe gefandt, rudte nur bis in die Oberpfalz und fehrte bann wieder nach Bohmen zurud. Er ichien bies militarijd) jo wichtige Land wie eine feste, berricbende Stellung anguieben, von welcher aus er Grieden gebieten fonne, und unterhandelte heimlich mit Frankreich, mit Schweden, mit allen Feinden des Raisers — wie er es seinem Bertrage nach durfte, aber mit immer zweis deutigerer Saltung gegen seinen Berrn. Diefer wollte ihn ohne feindlichen Bruch entfernen, indem er den eigenen Sohn, den jungen Ronig von Ungarn, als Generalissimus an die Spite des Heeres ftellen wollte. Die Gefahr aber, vom Posten gerufen zu werden, trieb Wallenitein zu immer verwegneren Planen; auf einem Jage zu Pilsen ließ er fich durch alle feine Oberften eine schriftliche Urfunde ausstellen, ihn nicht zu verlagen; ein Schritt, der

einer Verschwörung fast gleich kam. Noch schien der Raiser ziemlich milbe darüber zu urteilen, eine "Konfusion", nicht eine "Konspiration" nannte man wohl in Wien die Pilsener Bereinigung, aber die Sauptgegner Wallensteins, die Spanier und Maximilian von Bapern und die Strengkatholischen mit ihnen, wußten immer Reues gegen den Feldherrn vorzubringen. Der Kaifer beichloß Wallensteins Absetzung, handelte aber in tiefer Berborgen= heit und mit gewohnter Berftellung. Erft als man der meisten "General= personen", namentlich eines Gallas, Piccolomini, Albringer, Die unter Wallenstein gedient, sicher war, warf man die Maste ab; Wallenstein, fein Echwager Tergta, Ilow, Neuman, Kinsty wurden entsett. Run erst schritt Wallenstein zum völligen Abfall und begann mit den Schweben, die ihm aber auch nicht recht trauten, wegen seines Ubergangs zu unterhandeln. In der Mitte eines Terzkaschen Regimentes, dem sich Butler mit seinen Dragonern unterwegs anschloß, zog er nach Eger, wo Truppen Bernhards von Weimar zu ihm stoßen sollten; aber ehe bies ausgeführt ward, traf ihn und feine oben genannten Freunde der Mordftahl von Verrätern, die in seiner nächsten Nähe sich gehalten und die er treu geglaubt (Butler, Gordon, Leftlen, Deveroux u. a.). Er fiel in der Nacht des 25. Februar 1634. Der Kaiser war einer großen Gefahr entledigt, aber hatte auch seinen bedeutenosten Seerführer verloren.

§ 407. Durch die Uneinigkeit der Protestanten gewannen die Katholischen bald neue Vorteile. Regensburg ward zurückerobert, dann drangen des Kaifers Seere, jest unter der Führung des Kaifersohnes vereinigt, die Donau hinauf und bedrohten Nördlingen. Als Horn und Bernhard von Weimar jum Entjat biefer Stadt fich vereinten, tam es hier gegen bie Raiferlichen unter Gallas und des Raifers Sohn zu einer blutigen Schlacht, in welcher lettere entschieden siegten (6. und 7. September 1634). Horn felbst ward gefangen, Württemberg, Pfalz, Seffen von den kaiferlichen Truppen überschwemmt. Die Schlacht von Nördlingen war von höchster Wichtigkeit; sie gab den Kaiserlichen die Herrschaft in Oberdeutschland zurück, die Schweden wichen gegen die Nord= und Oftsee, und Frankreich mard aus seiner blok zuwartenden Stellung geriffen und trat thatig in den Rrieg ein. Bernhard von Weimar erhielt von dieser Macht die Gelder, um ein Seer aufzustellen, und zog den Krieg in den folgenden Jahren vor allem in das Eljak und an den Oberrhein, wo zwischen ihm und den kaiferlichen Generalen, Gallas, Böt u. a., sowie dem banrischen, Johann von Werth, mit wechselndem Glück gekämpft wurde. Doch gestaltete sich im ganzen die Lage günstig für Bernhard, dem die Frangofen heimlich Elfaß als felbständiges Fürften= tum gelobt hatten. Die Schweden dagegen, jest ebenso verwildert, wie alle Truppen dieser Zeit, hielten sich mehr in den Oftscegegenden. Es trat immer unverhüllter hervor, daß nur noch die Eroberung beutscher Greng= länder das Ziel der helfenden Fremden war.

§ 408. Durch die Niederlage von Nördlingen fielen außerdem die lauen Freunde von der ichmedischen Sache ab. Johann Georg von Sachsen, ber nie ernfthaft Partei gegen ben Raifer ergriffen, suchte feine anfängliche Mittel= ftellung (§ 400) wieder einzunehmen. Er schloß deshalb am 30. Mai 1635 mit dem Raifer Frieden, ben jog. Prager Ceparatfrieden, dem bald fast bas gesamte Nordbeutschland, auch Brandenburg, beitrat; nur Seffen-Raffel beharrte bei dem Bundnis mit Schweden und Frantreich. Diefer Separatfrieden aber war ein schmählicher Abfall von ber protestantischen Sache, um so schmählicher, als er unter ber Maste reichsgetreuer Bater=

landsliebe geschah. Er war zugleich ein Sieg bes Hauses Sabsburg. Vorteil zog von den protestantischen Ständen aus ihm nur Sachsen, dem die Lausiken und 4 magdeburgische Umter abgetreten wurden. Das pfalzische Kurhaus mard nicht wiederhergestellt, Württemberg blieb in den Händen der Raiserlichen. Richt einmal ber durch das Restitutionsedift bedrohte Besits ftand ber protestantischen Staaten wurde endgiltig gesichert. Es ward nur bestimmt, daß die nach dem Paffauer Vertrag fäkularisierten geistlichen Güter auf 40 Jahre, von 1627 an gerechnet, in den Händen der Besitzer bleiben sollten. Im übrigen verbot der Frieden den protestantischen Ständen den Abichluß von Sonderbundniffen sowie die Aufstellung felbständiger Beere, bagegen follten bieselben gehalten sein, Truppen zum Heere des Kaisers zur Bertreibung ber Schweben zu stellen. Die Unterwerfung der Stände unter den Raiser konnte kaum vollkommener sein. Lange blieb der Raiser im Bor= teil, ohne doch den Krieg beenden zu können. Denn das eben mar das Elend dieses fürchterlichen Krieges, daß feine Macht der andern so überlegen war, um sie niederzuwerfen, und daß, da zugleich alle Geldmittel fehlten, die Seere durch endlose Plünderungen erhalten werden mußten; diese nährten sich, selber elend und fummerlich, von bem umstrittenen Boden, jo lange noch ein Halm auf demselben grünte. — Endlich trat im Jahre 1636 ein Blückswechjel ein. Gin jächsisch-kaiserliches Beer zog gegen die in Medlenburg und Pommern unter Baner ftehenden Schweden, mard aber bei Bittstod in der Priegnit (4. Oktober) in ichimpfliche Flucht geichlagen. Im ganzen aber waren die Schweden in den folgenden Jahren unglücklich. Ihr Bundesgenoffe Wilhelm von Heffen, von Land und Leuten ver-trieben, irrte umher und ftarb bei einem Einfalle in Oftfriesland (1637). Wer mochte es da anderen Fürsten verargen, wenn sie wie der Berzog Georg von Braunschweig-Lüneburg baran bachten, ihren Frieden mit dem Raiser au machen?

§ 409. Bei weitem ber bedeutenbste unter allen Rämpfern auf protestanti= scher Seite war Bernhard von Beimar. Zu Guftav Abolfs Zeiten hatte er Aussicht gehabt, sich ein Fürstentum aus den geistlichen Gebieten in Franken zu gründen. Rach des Königs Tode und der Riederlage von Rördlingen sah er sich genötigt, sich ganz auf die Hilfsquellen der Franzosen zu verlaffen. Die Plane aber Diejes Mannes, der echt protestantisch und beutsch gesinnt war, gingen barauf hinaus, sich im subwestlichen Deutschland, im Glag und ber Franche Comté, ein eigenes Königreich ober Bergogtum zu grunden und feinen Boll beutschen Landes in frangofische Bande fallen zu laffen. Durch glanzende Mriegsthaten und Giege, j. B. durch die Schlacht bei Rheinfelden unweit Bajel, 1638, durch die Eroberung von Breisach kam er diesem Ziele näher. Schon war er im Begriff, zugleich mit den wiedervorruckenden Schweden unter Baner die enticheidenben Schläge gegen Ofterreich zu führen und felbst die Donau abwarts zu dringen, als er plötlich am 18. Juli 1639 ftarb, wie er selbst meinte, an Bift, das ihm die Franzosen beigebracht, weil sie seine Erwerbungen für sich gewinnen wollten. Es war umfonft, daß er in einem formlichen Testamente bestimmte, Die von ihm besetzten Länder sollten deutsch bleiben, ebenso wie sein Heer. Letteres, von Rot getrieben und von den eigenen Guhrern verraten, trat bald genug in frangonischen Sold und Gehoriam. Das mit war auch diese deutsche Grenze den Fremden preisgegeben.

§ 410. Indessen war der Raiser Gerdinand II. gestorben, 1637, aber fein Cohn, Ferdinand III. (1637-1657), trat in feine Suftapfen. Doch

fam zum ersten Male feit bem Beginn bes Rrieges, zu Regensburg 1640, wieder eine Art von Reichstag zusammen, auf dem ernste Wünsche nach Frieden laut wurden. Roch waren hier der Rurfürsten und Fürsten Befandte beisammen, als der schwedische General Baner, in Berbindung mit bem frangösischen, Guébriant, den abenteuerlichen und verwegenen Plan faßte, fie insgesamt zu überfallen und aufzuheben. Fast ware der schnelle und fühne Zug gelungen, hätte nicht Tauwetter plöglich Wege und Fluffe schwer passierbar gemacht und zur Aushebung der schon begonnenen Belagerung genötigt, 1641. Bald darauf starb der wilde und ausschweifende Baner, und an seine Stelle trat Torftenson, ber fühnste und begabtefte dieser großen Generale aus Gustav Adolfs Schule, der, obwohl so gicht= frank, daß er meift in der Sänfte getragen werden mußte, doch mit Blipes= ichnelle die Waffen von einem Ende des Reiches zum andern trug und einen letten Aufschwung in den schleichenden Gang dieses Krieges brachte. Im Jahre 1642 brang er über Böhmen bis in das Herz von Ofterreich vor, das noch keinen Feind gesehen hatte; dann zurückgekehrt, schlug er die Kaiferlichen unter dem Erzbischof Leopold Wilhelm (§ 400) und Picco= Iomini bei Leipzig, 2. November 1642. Da um dieselbe Zeit ein Krieg zwischen Dänemark und Schweden ausgebrochen war — Dänemark hatte in Verbindung mit dem Raijer den Frieden vermitteln und nebenbei vielleicht Hamburg gewinnen wollen — so eilte Torstenson 1643 mit seinem Seere burch Holftein und Schleswig bis in den Rorden Jutlands, mahrend die schwedische Flotte gleichfalls Dänemark so bedrängte, daß es Frieden schließen mußte und die Einmischung in den deutschen Krieg aufgab. Ein kaiserliches Seer unter Gallas, das ihm in die Halbinsel gefolgt war, manövrierte Torstenson 1644 so geschickt zurück, daß es ohne Schlacht ruiniert nach Böhmen heim kam. Im folgenden Jahre erschien er, nachdem er bei Jankau in Böhmen am 6. März ein kaiserliches Beer völlig geschlagen, vor Brunn, bann fogar in der Rahe Biens. Doch nötigten ihn Krantheiten und Mangel zurückzugehen; er legte das Kommando nieder, das nun an den General Wrangel überging.

§ 411. Die Franzosen hatten unterdessen nach einer schweren Riederlage bei Tuttlingen an der oberen Donau, 1643, am Rhein und in Süddeutsch= land unter Turenne und Condé, den Meistern einer neuen Kriegskunft, mit wechselndem Gluck gekampft. Turenne ward 1645 bei Mergentheim in Franken von dem kaiserlichen Feldherrn Mercy und dem banrischen, 30= hann von Werth geschlagen: bagegen fiegten jedoch im Berbst besselben Jahres unter Condé und Königsmark die Frangofen, Schweden und Seffen, welche lettere eine ansehnliche Kriegsmacht bildeten, bei Allerheim am Ries unfern Nördlingen über die Raiserlichen und Bagern. Wrangel und Turenne bedrängten nun vereinigt Maximilian jo heftig, daß er eine Zeit lang unter französischer Vermittlung sich Neutralität erwarb (1647). Aber bald trat er wieder zu Ofterreich. Da ergossen sich von neuem Turennes und Wrangels Scharen über sein Land bis zum Inn. Die Schweden fielen in Böhmen ein und nahmen unter Königsmark die Prager Kleinseite (1648). Als lettes Endziel des gemeinsamen Feldzuges ward Wien ins Auge gefaßt. Da gab Ofterreich nach, und endlich kam die lang ersehnte Runde, daß zu Osnabrück und Münfter der Friede abge-

schlossen sei.

#### 8. Der mestfälische Frieden. 1648.

§ 412. Schon seit dem Ausgange der 30er Jahre hatten Abgeordnete ber friegführenden Mächte, des Raijers, Frankreichs und Schwedens, in Sam= burg über den Frieden verhandelt; Ende 1641 war man endlich so weit gekommen, kurz nachdem auch der Regensburger Reichstag (§ 410) zu gleichem Schlusse gelangt war, Münster und Osnabrück als die Orte, wo die abschließenden Verhandlungen geführt werden follten, zu bezeichnen. Gleichwohl dauerte es noch bis in den April 1645, bis der Friedenskongreß eröffnet ward, und auch dann verzögerten die steifen Formlichkeiten, die in allen Stücken herrschend geworden waren, und die Selbstjucht der Beteiligten, die auf möglichst großen Ländererwerb ausgingen, besonders die Ränke der Franzosen, den Friedensschluß in trauriger Beise. Erst der aufopfernden Bemühung des öfterreichischen Botschafters Trautmannsborf dankte man endlich die Vollendung des unfäglich mühevollen Werkes, bei welchem alle einzelnen Reichsstände, die ihre "teutsche Libertät" und das ius pacis et armorum — das Recht des Kriegs und Friedens — geltend machten, hatten mitreden dürfen. Endlich einigte man sich (24. DE tober 1648), aber auf Bedingungen, durch welche die schönsten Gren3= länder Deutschlands aufgegeben und das Reich selbst nicht nur in sich völlig aufgelöft, sondern auch fortwährender fremder Ginmischung blogge= stellt ward.

§ 413. Bor allem verlangten Frankreich und Schweden für ihre angebliche Silfeleistung Entschädigung. Frankreich begnügte sich endlich, nach den
hochmütigsten Forderungen, mit der Landgrafschaft im Ober- und Unterelsaß, dem Sundgau und der Landvogtei über die elsassischen Zehnstädte, alles Rechte und Bestumgen, die bisher Österreich zu eigen gewesen.
Straßburg wie die Bistümer, unmittelbaren Abteien und Herrschaften im
Elsaß blieben nach wie vor dem Reiche allein unterstellt. Meg, Toul,
Berdun, die schon seit 1552 von Frankreich besetzt waren (§ 367), wurden
nun förmlich ihm zuerkannt. Frankreich hatte also an einer Stelle bereits
die so oft begehrte Rheingrenze erreicht und einen Stamm deutscher Junge

sich unterworfen.

§ 414. Schweden verlangte ganz Kommern. Da aber Brandenburg unbezweifelt die nächsten Anrechte auf dieses erledigte Reichsland besaß, und Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, der seit 1640 regierte, der Mann war, dieselben geltend zu machen, so gab es wenigstens Hinterpommern auf. Dagegen erhielt es Vorpommern samt den Inseln Rügen, Usedom, Wollin mit der wichtigsten Festung und Handelsstadt Stettin. Zur Entschädigung für Hinterpommern erhielt es Wismar und die Stister Bremen und Verden, jedoch ohne die Stadt Vremen, welche zur Reichsstadt erflart ward. Im Unterschiede von Frankreich erhielt Schweden diese Länder so, daß sie Teile des Reiches blieben, Schweden also für dieselben mit in den Reichsverband trat. Doch war damit nichts gewonnen; es blieb eine fremde Macht, die durch diese Erwerbungen die wichtigsten deutschen Strommundungen, die Oder, Elbe und Weser beherrschte. Außerdem wurden ihm 5 Millionen Thaler Entschädigung gezahlt.

§ 415. Die Schweiz und die Niederlande, schon längst vom Reiche faktisch geschieden, wurden nun auch förmlich als selbstandige europaische Staaten anerkannt. In der Schweiz hatte Deutschland die seite Kelienburg gegen welsche Angriffe, in den Niederlanden das Mündungsgebiet auch seines herr

lichsten Stromes, des Rheines, und damit die Möglichkeit, groß und herr-

ichend auf der See und in fernen Erdteilen aufzutreten, verloren.

§ 416. Im Innern Teutschlands wurden die einzelnen Reichsstände meist mit sätularisiertem Kirchengut entschädigt. Brandenburg, das Vorpommern an Schweden hatte abtreten müssen, erhielt dafür die Stifter Magdeburg,") Salberstadt, Minden und Rammin. Heisen-Kassel, von der klugen Witwe Wilhelms V. (§§ 401. 408), der Landgräfin Amalie Elisabeth, geleitet, erhielt für seine beharrliche Unterstützung der Franzosen und Schweden durch die Begünstigung dieser beiden Mächte Hersfeld und Rinteln nebst einer Summe von 600000 Ihlr. Medlenburg erhielt für das abgetretene Wismar Schwerin und Razeburg. Auch das braunschweigische Haus befam einige Entschädigungen durch geistliches Gut. Außerdem ward an Pfalz, wo schon Trenstierna das Haus Friedrichs V. wieder eingesetzt hatte, die Kurwürde, als die achte, nunmehr zurückgegeben; doch verlor es an Bayern die Oberpfalz mit Cham. Für alles, was im Kriege gegen die Reichsordnung geschehen, ward Straslosigkeit (Umnestie) verstündigt.

§ 417. Hinsichtlich der Religion ward auf den Augsburger Religionsfrieden zurückgegangen, d. h. fatholische und evangelische Reichsstände bekamen gleiche Rechte. Religionsfreiheit für die Unterthanen war damit nicht gewährt; diesen blieb gegen Religionsbedrückung ihrer Obern nur das Recht der Auswanderung (§ 368). In den erneuten Religionsfrieden waren aber auch die Calvinisten fortan mit eingeschlossen. Das Restitutionsedikt von 1629 ward aufgehoben, und als maßgebend (als Normaljahr) für den Bestand der ehemaligen Union das Jahr 1619, für die Lutheraner der 1. Januar 1624 angenommen; was die dahin an Kirchengut bereits säkularisiert ge-

wesen, follte es bleiben.

§ 418. Waren so für die Religion die Bedingungen einem verständigen Fortschritte günstig und entsprechend, so waren die politischen Grundsähe, welche für die Reichstände ausgestellt wurden, die letzte Besiegelung der bereits erfolgten innern Aussösung des Reiches. Zwar blieb noch ein Kaiser und — wenigstens der äußeren Form nach — ein Reich; aber indem jede reichsständische Freiheit von neuem bestätigt und dazu das Recht hinzugegeben wurde, daß die Reichsstände unter sich selbst und sogar mit fremden Nächten Bündnisse schließen durften — "undeschadet der Pflichten gegen Kaiser und Reich" ward freilich hinzugefügt — war die thatsächliche Souveränität aller einzelnen Stände und damit die Unmöglichkeit eines Zusammenhalts des Reiches eingeräumt.

§ 419. Auf anderthalb Jahrhunderte hinaus ward dieser westfälische Friede die Grundlage der Rechtsverhältnisse der europäischen, besonders der deutschen Länder unter sich. Durch ihn war vorläufig Deutschlands Chnmacht entschieden. Seit Deutschlands Könige einst den stolzen, mit so viel Blut erkauften und behaupteten Titel der römischen Kaiser erworden, hatte das deutsche Reich und das deutsche Volk für die erste unter den Nationen der Christenheit gegolten. Selbst als die innere Ausschung lange begonnen, im 14. und 15. Jahrhundert, hatte doch die aussteigende Macht des Hauses Titerreich, aus dem bald allein die Kaiser famen, diesen Schein einer höchsten Macht noch bestehen lassen. Noch zur Resormationszeit fühlten sich die

<sup>\*)</sup> Erst 1680 thatsächlich mit Brandenburg vereint, weil so lange der sächs. Fürst: Abministrator lebte.

Deutichen in ihrem vollen Wert. Zett war Sache und Schein bahin. Im Mittelalter waren von Deutschland die wichtigsten Entscheidungen für Europa ausgegangen: jest wirfte jede Bewegung Europas auf Deutschland zurück, ward auf Deutschlands Boden ausgefämpft und auf Deutschlands Rosten vertragen. Das Reich ward ein Spott der Völker, bald der Deutschen selbst; weder zum Angriff noch zur Verteidigung geschickt, altersichwer und frankend, ging es dem Grabe zu. Seine Zeit war vorüber, aber noch nicht das durch die Reformation erneuerte Leben der deutschen Nation, so todsfrank auch dies im Augenblick war; es suchte sich nur neue Bahnen und Formen, um wieder zum frästigsten Ausdruck zu kommen. Und es fand sie. Gerade die Schöpfung des weitsälischen Friedens, die mehr denn alles ansbere den Zusammensturz des alten Reichs verschuldet zu haben ichien, die Souveränität der territorialen Gewalten, ward die Bedingung und Grundlage eines neuen nationalen Lebens, dessen herrlichste Blüten zu zeitigen unseren Tagen vorbehalten blieb.

## C. Deutsches Volksleben in dieser Periode.

#### 1. Landsknechte und Soldaten.

§ 420. Die vorliegende Periode ichließt mit bem furchtbariten Kriege, ben die Weltgeschichte je gesehen. Es wird also angemessen sein, Diejenigen naher zu betrachten, die demfelben unmittelbar ihre Rrafte liehen. Echon oben (§ 305) ward der Landsfnechte gedacht, die seit dem 15. Jahr-hundert begonnen hatten, ein eigenes Wassenhandwerk, gleichsam eine wanbernde Kriegerzunft zu bilden. Unter Raifer Maximilian, der um der besondern Bunft willen, die er ihnen erzeigte, beinahe für ihren Schöpfer gilt, und unter Karl V., ber ihrer in jeinen italienischen Kriegen fich bebiente, ftanden fie in besonderen Ehren. Manner wie der reifige, auch forperlich gewaltige Jürge von Fronsperg — er war so start von Gliedern, baß er, wenn er den Mittelfinger der rechten Sand ausstrecte, damit den ftartften Dann, jo fich fteif stellete, vom Plate ftoken, ein rennend Bierd beim Zaume ergreifen und ftellen, die großen Buchien und Mauerbrecher allein von einem Ort jum andern führen fonnte -, wie ber Truchieß von Waldburg (§ 348), Sebaftian Edartlin (§ 362) bildeten und übten fie weiter. Auf dem Saupt die Sturmhaube mit einer geder geichmudt, vor der Bruft ben Krebs (den Harnisch), an den Beinen geniefelt (selten noch geharnischt), in der Hand die Lanze oder die Bellebarde, auch wohl schon statt ihrer die schwere Dluskete, so stand mit ausgespreizten zußen ber Landsknecht fest in seiner Kriegshaltung; in größeren Maifen mußte er bereits, ohne Reih und Blied zu brechen, auf Rommandowort feine geschickten Edmenkungen auszuführen, feine Rreife, Die von vorgehaltenen Sviegen ftarrten, zu ichließen. Gie hatten ihre eigenen Sitten, ihre eigenen Weieße foldatischer Ehre, ihre eigenen Lieder, ihren freien, teden und beitern Ginn. Wohl war Robeit und Beuteluft bei ihrem wilden, fahrenden Leben nicht ju vermeiden - aber ber frische ritterliche Beift, wie er im 16. Sabrhundert besonders den Bürger: und Bauernitand erfaßte, berrichte in diefen Echaren, und sie trugen weientlich dazu bei, daß noch deutiche Savierfeit im Auslande gefürchtet blieb.

§ 421. Anders war es hundert Jahre später, als der dreißigjährige Krieg begann. Auch jett noch hatten die Fürsten feine stehenden Beere und ba bie alten Bafallenaufgebote (§ 145) zum Spott herabgefunken waren, jo faben fich jene allein auf Soldner angewiesen. Der Sold aber stand boch, und ichon ein mäßiges Seer zu unterhalten, ging über die Kräfte des einzelnen Fürsten, selbst des Raisers hinaus. Co kam man auf die schreckliche Idee, Die Seere durch sich jelbst, durch Kontributionen, Brandschatzungen und Plunderungen zu unterhalten, und jo traten die Bandenführer auf, ein Ernft von Mansfeld, Chriftian von Braunichweig, vor allen Ballenftein. Ein Seer zu stellen, ward nun gewissermaßen eine geschäftliche, oft königlichen Gewinn verheißende Unternehmung. Dem obersten Kriegsführer boten nich bereits namhafte Untergenerale und Oberften; Diese marben ihre Regi= menter, die Sauptleute ihre Compagnien, niedere Offiziere ihre Fähnlein; jeder auf eigene Rosten, und daher auch genötigt, sich mahrend des Krieges bezahlt zu machen. Aus aller Herren Länder ftrömte nun das triegs= und beutelustige Besindel zusammen; von einem Beer zum andern liefen die Soldaten über; wo gerade die meiste Ungebundenheit, die meiste Soffnung auf Gewinn war, dahin zog sich die Masse. Bustav Abolf brachte bann das erste stehende Beer aus Landeskindern in den Krieg; nach seinem Tode jank auch dies zur Kriegsbande herab, die den andern an Wildheit nichts nachgab. — Die Bewaffnung trug, wie die ganze Zeit, den Charafter des Uberganges vom Mittelalter jur Neuzeit. Un die Stelle ber Gifen= haube trat mehr und mehr der Sut, den der Soldat, wenn er Beld hatte, mit Federn schmuckte; Bruftharnisch, hohe Stiefel blieben; das Feuergewehr ward allgemeiner, auch ber Reiter trug feine großen Piftolen am Sattel. Man hatte an regulärer Reiterei: Kuraffiere (ichwer geharnischte Reiter), Dragoner (mit Pite oder Mustete bewaffnet und jowohl zu Pferde als ju Fuß tampfend), Artebufiere (berittene Scharfichuten) und Langiers (in voller Ruftung, mit Lanze oder Rennspieß bewaffnet). Das Fußvolk bestand aus den wenig gefürchteten Pifenieren und den Mustetieren. Die Beschütze bedienten Konstabler. Die Entscheidung lag je später je mehr bei ber Reiterei.

§ 422. Je langer ber Krieg mahrte, je unregelmäßiger ber Golb einging, um jo mehr waren die Heere auf Gewaltthat angewiesen. Da verschwand der lette Rest ritterlicher Landsknechtssitte. Der Goldat fah fich aufs Plundern, aufs "Parteigeben" angewiesen. Mitten im Kriege suchte er sich eine Art wilder Sauslichkeit einzurichten. Das Lager wimmelte von Soldatenweibern, Marketenderinnen, fahrenden Dirnen, Goldatenjungen. Es fam fo weit, daß man, besonders in der letten Zeit des Krieges, auf etwa 40 000 Mann fampffähiger Soldaten einen Troß von 140 000 Menschen rechnen fonnte. Solch ein Beer war also ein wanderndes Bolf, und es war schlimmer als jene Scharen der Bölfermanderung, weil bei ihm die Gaben einer schon entwickelteren Rultur bem Berbrechen und der Gewalt dienstbar wurden. Das Land ward zur Bufte, wo folch ein Geer zog, noch mehr, wo es Weit und breit näherte sich dann dem Lagerwall, der von halb= wilden Buben und ben Lagerhunden umschwärmt ward, tein lebendes Wefen. Bald genug trieb den Soldaten der Hunger auf Beutezüge; bis in die fernsten Berstecke schweiften die "Parteien", zufrieden, wenn sie ein Dorf oder Gehöft fanden, das frühere Büge verschont hatten. Da suchte ber Soldat dann nach Nahrung für sich und sein Roß, nach den vergrabenen und versteckten Zehrpfennigen und Schmucksachen. Um von dem Bewohner

dergleichen Geheimnisse zu erpressen, griff er zu den äußersten Erfindungen einer völlig teuflischen Grausamteit. Zu der Not, die den Menschen wild machte, gesellte sich dann Habiucht, roher Übermut, Zerstörungswut, viehsche Lust und Wüstheit. Glücklich der Mann, der im Kampf um das Seine erschlagen ober felbst hingemartert ward; bejammernswert aber bas Weib, die Jungfrau, für die es in dieser entsetlichen Zeit keinen Beschirmer gegen die grimmige Gewalt der Soldaten gab. Und ichlimmer als dieje in jeder Beziehung waren die abgedankten oder entwichenen Soldaten, Marodöre oder Parteigänger auf eigene Hand, Buichflepper und Schnapp-hähne, welche ähnlich ben Zigeunerbanden, die auch die Heere begleiteten, ein räuberisches Gesindel bildeten, die niemandem mehr gehorchten oder jugehörten und nur auf Plünderung und Beutemachen ausgingen. Unter folchen Drangfalen bildete fich bann hinwiederum in den vielgeplagten Bauern ein nicht minder wilder und graufamer Sinn der Rache aus, jo daß Soldaten und Bauern, etwa wie Wolf und Hund, sich als natürliche Feinde ansahen, und dak, wo der eine oder der andere in der Übermacht mar. feine Schonung des Gegners galt. Die Scenen diefer Greuel liegen uns in den Schriften der Zeitgenoffen vor: jo ergahlt einer berielben, Mojche= roich, ober wie er fich nannte, Philander von Sittemald, in feinem "Gesicht pom Colbatenleben":

"Beil nun von ben andern (Befangenen) feiner mas versprechen wollte: ba folte man Sammer gesehen haben, wie graufame Marter einem und bem andern angethan worden. Dem einen murben beebe Sand auff ben Ruden gebunden, und mit einer burchlöcherten Able ein Roßhaar burch die Junge gezogen, welches fo oft man es nur ein wenig anober auff: und ab-gezogen, bem elenden Manichen folche Marter verursachet, daß er offt ben tob geschryen, aber umb jeben Schren vier Streich mit ber Karbatiche auff bie Waben halten mußte: ich glaub, der Rerls hatte fich felber entleibet, wo er feine Sande gebrauden konnen, nur bes Schmerzes zu entkommen. Ginem andern wurde ein Genl mit vielen Anopffen um die Stirn gebunden, und mit einem Anebel hinden gu, ober dem Naden, jufanimen geträhet, daß ihm das helle Blut zu der Stirne, ju Mund und Rafe, auch ju ben Augen auffloffe und ber arme Manich als ein Beseffener aussahe. Ich erichrace biefer ichrödlichen Plagen und unbarmbergigen Tyrannen, batt den Battrawis feinen ber Solbaten), bag er boch an Gott, und an fein Gemiffen benden wolte, und ber armen unschuldigen Leute etwas mit ber Marter schonen. Aber er sprach zu mir im Borne, wenn Du viel Mitleiden haben wilt, fo blibftu min Freund nicht lang: der ift des Teuffels, der Mitlenden hat."

Eine Plünderungsscene wird in dem berühmten Roman Simplicius Simplicissimus von Christoph von Brimmelshausen also beschrieben:

"Das Erste, das diese Reuter thäten, war, daß sie ihre Pferde einställeten, hernach hatte jeglicher seine sonderbare Arbeit zuverrichten, deren jede lauter Untergang und Verderben anzeigte, dan obzwar etliche ansingen zumehgen, zusieden und zubraten, daß es sabe, als solte ein lustig Panquet gestalten werden, so waren hingegen andere, die durch stürmten daß Sauß unten und oben . . . .; Andere machten von Tuch, Reidungen und allerlen Haußrath grosse Päck zusammen, als ob sie irgends einen Krempelmarkt anrichten wolten; was sie aber nicht mitzunehmen gedachten, ward serichlagen, etliche durchstachen Heu und Stroh mit ihren Degen, als ob sie nicht Schase und Schweine genug zusechen gehabt hätten, etliche schütteten die Federn auß den Betten und sülleten hingegen Speck, andere durr Fleisch und sonst Weräth hinein, als ob alsdan beiser darauff zu schlaffen wäre; Andere schlugen Osen und Fenster ein, gleichjam als hätten sie einen ewigen Som-

mer zuverfündigen, Rupffer: und Bingeschirr fclugen fie gusammen und pacten bie gebogene und verderbte Stude ein, Bettladen, Tifche, Stule und Bande verbrannten fie, ba doch viel Claffter burr Soly im Sof lag, Safen und Schuffeln mufte endlich alles entzwen . . . . ben Anecht legten fie gebunden auff die Erbe, fteckten ihm ein Sperrholt ins Maul, und ichütteten ihm einen Meldfübel voll garftig Miftlachen : Baffer in Leib, bas nanten fie einen Schwedischen Trund, wodurch fie ihn zwungen, eine Parthen anderwerts auführen, allba fie Menschen und Biehe hinwegnahmen und in unsern Sof brachten . . . .

Doch genug dieser Greuel, vor denen das menschliche Gefühl schaubert. Unicalides hat damals das deutiche Wolf erduldet, und daß es alle die Leiden überdauert, ja fich doch endlich mit neuer Seele erhoben hat, das ift allein ichon ein Zeichen hoher Lebensfähigkeit.

#### 2. Holksbildung und Holkscharakter vor und nach dem großen Ariene.

§ 423. Die Reformation hatte in alle Gebiete des Lebens und bes Beistes befruchtende Reime ausgestreut. Erst durch sie entstand in Deutschland ein geordnetes Schulwesen, indem Luther vor allen Dingen dahin mahnte, daß das eingezogene Kirchengut (§ 352) zur Gründung von Schulen und zur Dotierung von Pfarrstellen verwandt werde. Erst jest ward die Kähigfeit lesen und schreiben zu können, im Volke allgemeiner, mußte fie es boch sein, wenn Bibel, Katechismus und Gesangbuch jedem hinfort die Quelle der religiösen Erfenntnis sein sollten. So entstanden, zuerst in Sachsen und in Nordbeutschland überhaupt, auf bem Lande und in Städten Boltsichulen, in welchen ein bibelgläubiges, ehrenfestes Beschlecht herangebildet ward. Sprache selbst befam in den herrlichen Kirchenliedern einen neuen Schatz und verjungte sich in Gedanken wie im Ausdruck aus dem Quell ber göttlichen Offenbarung. Luther ichuf eine neue Periode berfelben (bas Neuhoch= deutsche, vergl. §§ 90. 185), in welcher wir mit allen großen Werken unserer späteren Dichter noch heute stehen. Als eine Probe von seiner und feiner Zeit Sprache ftehe hier eine Stelle, aus jenem helbenmütigen Briefe, in welchem er dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen anzeigte, er habe die Wartburg — gegen den Wunsch besselben, der ihn besonders vor Herzog Georg (§ 337) gewarnt - verlaffen und fomme gen Wittenberg, um ben Bilberftürmern zu steuern (§ 344).

— — Bon meiner Sach aber, gnedigster Herr, antwort ich also: — — ich hab E. R. F. G. (Guer Rurfürftlichen Gnaben) gnug gethan, bas ich bies 3ar\*) gewichen bin, E. R. F. G. ju dienft. Denn ber Teufel weis faft wol, bag ich's aus keinem zag gethan habe. Er fahe mein Bert wol, ba ich zu Worms einkam, bas, wenn ich hette gewufft, bas fo viel Teufel auff mich gehalten hetten, als Ziegel auff ben Dechern find, were ich bennoch mitten unter fie gesprungen mit freuden. Ru ift Berpog Georg noch weit ungleich einem einzigen Teufel. Und fintemal der Bater ber abgründlichen Barmhertigkeit uns burchs Evangelium hat gemacht freidige Gerrn vber alle Teufel und Tob, und uns geben den Reichthumb der Zuversicht, das wir thuren (durfen) ju jhm fagen: Bertliebfter Bater: tann E. R. F. B. felbs ermeffen, das es foldem Bater die höchfte schmach ift, so wir nicht fowohl ihm vertramen folten, daß mir auch herrn vber Bergog Georgen gorn find. Das weis ich ja von mir wol, wenn diese Sach zu Leipzig also stünde, wie zu Wittemberg, so wolte ich boch hinein reuten, wen's (E. R. F. G. verzeihe mir mein nerrisch reben) neun Tage eitel Berhog Georgen regnete, und ein jeglicher neunfach muthenber, benn biefer ift.

<sup>\*)</sup> Das er auf der Wartburg zugebracht, 1521-1522.

Er helt mein herrn Christum für ein Man aus Stroh geflochten; das fann mein herr, vnd ich eine seitlang wohl leiden. Ich will aber E. K. F. G. nicht verbergen, das ich für herzog Georgen habe nicht einmal gebeten und geweinet, das in Gott wolt erleuchten. Ich will auch noch einmal ditten und weinen, darnach nimmermehr. — Solchs sen E. K. F. G. geschrieben der Meinung, das E. K. F. G. wisse, ich some gen Wittenberg in gar viel einem höhern Schuz denn des Chursürsten. Ich habs auch nicht in sinn, von E. K. F. G. Schuz begeren. Ia, ich halt, ich wolle E. K. F. G. mehr schüzen, denn sie mich schüzen könde. Lazu, wenn ich wüsste, das mich E. K. F. G. könde und wolte ichüzen, so wolt ich nicht kommen. Dieser Sachen sol noch kan kein Schwerd raden oder helssen; Gott mus hie allein schaffen one alles menschliche sorgen vnd zuthun. Larum, wer am meisten gleubt der wird hie am meisten schüzen. — — Es ist ein ander Mann, denn Herrzog Georg, mit dem ich handel, der kennet mich fast wol vnd ich kenne ihn nicht voel. Wenn E. K. F. G. gleubte, so würde sie Gottes herrlichkeit sehen; weil sie aber noch nicht gleubt, so hat sie auch noch nichts gesehen. Gott sen Lieb und Lob in ewigskeit. Umen.

§ 424. Aber nicht nur das niedere Volk hatte Schulen erhalten; es waren eine Reihe Klöfter in lateinische Schulen umgeschaffen und die Städte hatten sich beeilt, aus aufgehobenen Stiftern gleichfalls höhere Bildungsanstalten ins Leben zu rufen. Biele der berühmtesten deutschen Gymnasien, 3. B. Schulpforte in Thuringen, bas Joachimsthal und das graue Alofter in Berlin, felbit Ginrichtungen auf Bochichulen wie bas Stift in Tübingen murzeln in der Reformationszeit. Go mard eine gelehrte Bildung ebenfalls allgemein, die in ihrem ersten Aufschwung die Reformation trefflich unterftutte. Mit neuem Glang blühten die Universitäten auf, jo Witten: berg, wo Melanchthon, Deutschlands Lehrer (praeceptor Germaniae) genannt, wirfte; andere wie Marburg, Konigsberg, Jena, Belmftedt wurden neu geschaffen. Durch solche Unstalten erhielt das geiftige Leben ber Nation einen festeren Grund, als es bisher gehabt. Dazu tam, daß das 16. Jahrhundert nur wenig von Kriegen erichüttert, auch für den Wohlstand und das äußerliche Gedeihen des Bolkes höchst ersprießlich war. Die deutsche Reformation mar fern bavon, die Beiterkeit des Lebens auslöschen zu wollen: vielmehr hatte man für Gesang, Scherz und fröhliche Laune in Luther selbst ein Vorbild. Und so ist dieses Jahrhundert reicher als irgend ein anderes an Laden und Wit; Gifcharts Spottgedichte wie Bans Cachjens Schwänke und Komodien wirkten neben dem Ernit der Zeiten mit zu demielben großen Ziel des religioien Glaubens und der Bildung. Noch war Stadt und Land voll froher Feste und uralter, eigentümlicher Sitten. Rimmt man bazu die ichone, würdige, fleidiame Tracht des 16. Jahr hunderts, und daß im gangen noch in Bauart und Gerät der alte deutsche Beichmad (§ 190) ber herrichende war, jo kann man vielleicht, ohne zu fehlen, bas 16. Sahrhundert als bas eigenste, poesievollite hinstellen, das Deutschland je gehabt hat.

§ 425. Hundert Jahre später ist all dieser Reichtum eigentümlichen Lebens verschwunden. Die andrechende traurige Zeit meldet sich mit dem beginnenden kirchlichen Hader der verschiedenen Konfessionen, welcher, ohne Liebe und ohne Beist gesührt, nur gelehrter Roheit die Thür öffnete; sie erscheint serner in der Überhandnahme des römischen Rechts, welches an sich eine Lohlthat war, da es das unbestimmtere deutsche unter die Zucht seiner Scharfe nahm, jest aber in Pedanterie und endlose Schreibereien ausartete, so daß der gemeine Mann seinem ihm gebührenden und ihm verstandlichen Recht entfremdet wurde. Dieselbe gelehrte Schwerfalligkeit reißt uberall ein, in

die spärlichen Kenntnisse ber Seilkunft, in das Studium der Philologie, in die Predigten, ja es treten begabte Dichter auf, die nur lateinisch fingen. Dabei klingt gegen Ende des Sahrhunderts durch eine Menge Schriften Die Ahnung kommender banger Zeiten, wo nicht gar des Weltendes hin= durch. — Der große deutsche Krieg tilgte dann alles bis auf die Wurzel aus: gelehrte Bildung, Wohlhabenheit, Seiterkeit bes Lebens, deutschen Trop und Frohjinn, Scherz, Lachen und Saitenspiel. "Es ift mir in Dieser Beit (nach dem großen Kriege) das Lachen gar zu ernst gespannen" bieß es damals; und wirklich gleicht alles Lachen diefer Zeit nur einem Lachen durch Thränen. Es ging dem deutschen Bolke, wie einem Schiffbrüchigen, der nur das nackte Leben gerettet hat und zunächst auch nichts begehrt, als nur die ärmlichste Notdurft zu stillen. Jeder höhere Sinn erlosch; es trat eine Stumpfheit gegenüber dem Elend, eine falsche Demut gegenüber der Macht ein, die bisher dem deutschen Charakter gang fremd gewesen. Mus dem Gelehrten war ein friechender Pedant geworden, der mit griechischen und lateinischen Brocken um sich warf und den hohen Gönner in schlechten deutschen, oder noch lieber lateinischen Versen bei Sochzeiten, Kindtaufen und Begrähnissen ansang. Un die Stelle der Sitte trat die steife Form und die wechselnde Mode. Im Laufe des Krieges kamen die fremden, besonders die französischen Trachten auf, die lächerlich bebänderten Kleider der Männer, die Reifröcke der Frauen, die Perucken, die Schnürleiber und andere Erfindungen der Unnatur. Das "à la mode" ward Richtschnur dieser charafterlosen Zeit. Aber zugleich kam, besonders durch das fremde Kriegsvolf, eine Sprachmengerei ohnegleichen auf. Schon Martin Opit (§ 431) in seinem "Buch von der deutschen Poeterei" (1624) klagt darüber:

So ftehet es auch zum hefftigften vnfauber, wenn allerlen Lateinische, Frangofische, Spanische vnnd Welfche wörter in ben text unserer rebe geflicht werben; als wenn ich wolte fagen:

> Remt an die courtoisie, vnd die deuotion Die euch ein cheualier, madonna, thut erzeigen; Ein' handvol von fauor petirt er nur zue lohn, Ind bleibet ewer Knecht und seruiteur gant eigen.

Die seltam dieses nun klinget, so ift nichts besto weniger die thorheit innerhalb kurten Iharen fo eingerieffen, bas ein jeber, ber nur bren ober vier aufländische wörter, bie er jum offtern nicht verftehet, erwuscht hat, ben aller gelegenheit fich bemubet bieselben herauf que werffen u. f. w.

Ein Beispiel, wie weit es allmählich damit kam, mag Wallenstein geben, der auch in diefer Beziehung der große Verderber ift. Er melbet den Rürn= berger Sieg über Gustav Adolf dem Kaiser also:

- - So hat fich ber König (Guftav Abolf) bei biefer impressa (italienisch: Unternehmung) gewaltig bie Borner abgeftoffen, indem er allen zu verfteben gegeben, er wolle fich bes Lagers bemächtigen, ober kein Konig fein, er hat auch bamit fein Bolk über bie Maßen discoragiret (frangösisch), daß er sie so hazardosamente (spanisch: toufühn) ans geführte, daß fie in vorfallenden Occasionen (lateinisch) ihm besto weniger trauen werden, und ob zwar Ew. Maj. Bolk valor (ital. span .: Tapferkeit) und caraja (Muth) zuvor überflüffig hat, so hat boch biefe Occasion es mehr assecuriret (lateinisch), indem es gesehen, wie der König, so alle seine Macht zusammengebracht, robutirt (frangösisch) ift worben, daß Praedicat invictissime (lateinisch) nicht ihm, fondern Em. Majeftät gebühret u. f. m.

"Solche Sprachverfätzerung ist anzeigung genug der Kntrem, die du deinem Vatterlande erweisest; deine ehrlichen Vorsahren sind keine solche Mischmäscher gewesen, die jhr fast miteinander jett seid," sagte der ehrliche Moscherosch, und ein wackerer Niederdeutscher, der Rostocker Lauremberg, klaat:

Seht füld Schipbrod heffd be bubiche Spraek geleben, be Frankoiche heffd er be Nese affgeichneben.

§ 426. Aus dem Lagerleben vorzüglich kam auch die wüste Flut des Aberglaubens - der freilich noch nie tot gewesen (§ 310) - wieder über das Volk. Bündnisse mit den höllischen Mächten, um Reichtum zu gewinnen, oft noch zu viel armieligeren Zwecken, wurden allgemein geglaubt. Der Soldat des dreißigjährigen Krieges fannte eine Menge Mittel, um "feit", b. h. unverwundbar zu werden, um treffende Rugeln zu gießen, vergrabene Schätze zu finden, seine wechselreiche Zukunft, Tag und Stunde seines Unstergangs, die ihn verderbende oder rächende Person, zu weisiagen. Er behängte sich mit Talismanen und Amuletten, ließ feine Waffen jegnen ober geheimnisvoll beiprechen und bergl. — Im friedlichen Leben der Städte und Dörfer hatte es die geheime Kunft mit andern Dingen zu thun. Durch das Bündnis mit dem Boien übten Zauberer, besonders aber Weiber, Heren, allerlei Mutwillen und Schaden: verheyten das Vieh, verderbten die Gejundheit anderer, schufen Ungeziefer u. dergl. — Dennoch, wie der Glaube ging, waren fie felbit meist betrogene Betrüger, feinem ichlug die Runit zum Gewinne aus. Aber entsetlich waren die Mittel, mit denen man ihnen begegnete. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts famen die Berenprogeise auf, und Protestanten wie Ratholiken übten in gleicher Weise Diese gerichtlichen Graufamkeiten, die ganze Länder verwüsteten.\*) Rein Alter, fein Geichlecht, fein Stand ichuste vor der Berfolgung; Ratsberren und Belehrte, Kinder und Greise endeten am Pfahle, obwohl gegen die Frauen am meisten gewütet ward. Ungablig find die Ovfer, die auf das granfamite in den Flammen endeten, sie reichen in die Sunderttausende. Durch das 16. Jahrhundert, durch das ganze 17. gehen die wüssen Greuel: erst das Zeitalter Friedrichs des Großen endet in Deutschland die Herenprozesse. Die Folter, besonders seit Rarls V. "bochnotpeinlicher Salsgerichtsordnung" und bem gleichzeitigen "Berenhammer" (malleus maleficarum) in Deutichland üblich, ward mit barbariicher Erfindungsfraft zu den ausgesuchteiten Martern gesteigert und erpreste die Geständnisse, die man wollte. — Noch bewegte sich das Leben in den gläubigen Formen der Kirche: gerade in den Jahren des 30 jährigen Krieges erklangen die frommen Lieder Paul Gerhards und Johann Scermanns und troiteten, das Bolt in feiner ichweren Leidenszeit. Aber in den vornehmen Kreisen entstand Laubeit gegen die Religion, die jo manchem Berbrechen hatte jum Dechmantel dienen muffen; Übertritte von dem Luthertum zum Ratholizismus wurden haufig. allen Ständen aber ging felbst neben der firchlichen Rechtglaubigkeit eine unglaubliche Robeit, Dumpsheit, Harte des Gemutes ber, überall merkt man die Rückwirkung der Ariegsgreuel. So flagt ein anderer Dichter des 17. Sahrhunderts, Rift:

> Uch! Lieb' und Treu ift hin, Die Gottesfurcht erfaltet, Der Glaub' ift abgethan, Beständigfeit veraltet,

<sup>\*)</sup> B. Frentag, Bilber aus ber beutichen Bergangenbeit.

und v. Logau fagt in einem Sinngedicht:

Luthrifch, Rabstifch und Calvinisch, biefe Glauben alle bren Sind verhanden: boch ift Zweiffel, wo bas Christenthum bann fen.

Was die Vergangenheit Herrliches gehabt an deutscher Größe im Leben und im Tichten, das schien dis auf die Erinnerung erloschen; nur die Reformation blieb das Ereignis, das nicht vergessen werden konnte. Sonst trat eine Kluft in die Geschichte des deutschen Volkes, die nicht mehr auszufüllen war. In zehn Beziehungen gegen eine mußte es sein Leben von vorn beginnen.

#### 3. Sauern und Bürger.

§ 427. Der Bauernstand, ben wir bei Beginn ber Reformation in Gud= und Mittelbeutschland jo trotig gegen seine Bedrücker sich erheben jahen (§ 346 ff.), war zwar im Bauernkriege niedergeworfen, doch im Laufe des 16. Jahrhunderts wieder erstarft, wohlhabend und fraftig geworden. Es lag im Interesse von Fürsten und Berren, ihn, als ben gablenden, den Nährstand, zu schonen, und außerdem brachte ber lange Frieden in einem boch immer fruchtbaren Lande wie Deutschland seinen unausbleiblichen Segen. So war der Bauer, der freilich im 16. Jahrhundert erft recht in Abhängig= feit und Leibeigenschaft geraten mar, im ganzen wohlhabend, mäßig unterrichtet, und von der protestantischen Schul- und Kirchenzucht im ganzen beilfam gelenkt. Er hatte feinen hübschen Sausrat, seine Sparpfennige in der Trube, reichliches Bieh auf der Weide und im Stall. Es find zwei Sahrhunderte vergangen, ehe der Rulturftand der Dorfer die Sohe wieder gewann, die er beim Ausbruch des deutschen Rrieges hatte. Der Krieg vernichtete die ganze Blüte; denn, wie schon oben gezeigt, berjelbe fiel mit seiner Hauptschwere auf den Bauernstand. Die Dörfer lagen in Afche, ber Biehstand ging ein, das Feld verwuchs und ward ftellenweis wieder gu Bald, die Leichen blieben unbegraben, die Dorfhunde rotteten fich zusammen wie Berben Raubtiere - und zu dem Glende des Krieges famen die unausbleiblichen Plagen des Hungers und der Peft. In der zweiten Sälfte des Krieges weigerte sich ein schwedischer General, sein Seer von Pommern nach Süddeutschland zu führen, weil durch die dazwischen liegende Dbe fein Verluft größer fein wurde, als durch die blutigfte Riederlage. In ein= Belnen Begenden, wie in Schlesien, Medlenburg, Pommern, den Marken, auch in Thuringen hatte ber Rrieg besonders graufam gehauft. Beim Friedensschluß standen, so wird, wohl übertrieben, berichtet, in der Graf-schaft Ruppin (32 Deilen) noch vier Dörfer, in der Priegnit (§ 195, 57 Meilen) war nur noch ein einziger Prediger übrig; in der Grafichaft Senneberg (§ 269) waren 75 Prozent der Familien, 66 Prozent der Wohnungen untergegangen.\*) Roch heutzutage bezeichnen Ramen von "wüsten Marten", einzelne übriggebliebene Behöfte, hier und da jogar noch Rirchen= trümmer die Stätten, wo einst blühende Dorfer gestanden. - Bon den meisten war nach dem Kriege nur noch die Kirche, und auch diese oft nur als Ruine vorhanden. Es war die fromme, ausdauernde Landgeiftlichkeit, die um diese den Reim einer Gemeinde wieder ansammelte, im Bunde mit der landesherrlichen Berwaltung, die die Gemeinden nicht untergeben laffen durfte und das geistliche Umt mit aller Macht einer nun gang unu:nichränften

<sup>\*)</sup> B. Freytag, Bilber aus ber beutschen Bergangenheit.

Autorität unterstütte. Aber es bauerte lange, ehe die Verwilderung, die vom Beer aus auch in biejen Stand gedrungen mar, dem erniten deutschen

Bleiß und der altvererbten Sittigkeit wieder wich.

§ 428. Mus der allgemeinen Bermuftung ragten inselartig die Stadte noch hervor, aber in welchem Zustande! Much dieser war dem der Reformationszeit nicht im entferntesten mehr gleich. — Das deutsche Bürgertum. einst trubig und gewaltsam (§ 291), dann in froher Behäbigkeit, Ordnung und Freiheit lebensfroh und funitliebend (§§ 292 ff.), blühte auch durch das gange 16. Jahrhundert fort. Zahlloie Lurusgeiete, vom Landesherrn ober Magistrat erlaffen, mußten vorichreiben, wie viel Gafte zu Rindtaufen, Sochzeiten und Leichenschmäusen gebeten, wie viel Schüffeln gereicht, wie viel Ellen Tuch für mannliche und weibliche Kleidung verichnitten, wie viel Gold- und Silberitude von Frauen und Jungfrauen getragen werden durften Der große Krieg hinterließ auch hier nur Glend. Den fleineren Städten erging es meist nicht anders wie den Dörfern. Größere, befeitigtere überdauerten wohl. Aber dann waren jie durch Umlagerung jo oft geängstigt, durch Kriegskontributionen und Brandichanungen io erichovit, durch Hunger und Beit jo entvolkert, daß viele Sauier und Stragen in Trummern liegen blieben, und daß, da die städtischen Steuern fast allein auf den Grund: stücken lasteten, kaum ein Sigentimer Luft hatte, wieder aufzubauen. Berlin hatte nach dem Kriege noch 6000 Einwohner, etwa den vierten Teil feiner früheren Bahl; 200 Säuferstellen lagen wuit, die Säufer felbit maren mit Strob und Schindeln bedect, die ungepflafterten Strafen auf beiden Seiten mit Ställen und Zäunen verunziert; in Prenglau 3. B. waren von chemals 787 Saufern noch 107 bewohnt; und in den meisten Stadten - nicht bloß in Brandenburg, sondern in gang Teutschland — war es nicht besser beftellt. Rach geschloffenem Frieden war der alte Sinn mutiger Gelbitändig= feit dahin, und auch hier mußten die landesherrlichen Beamten von oben her befehlen, mas früher durch die Gelbitverwaltung erreicht worden mar. Zunftzwang sowie die engherzigen Intereffen der unter fich durch Verwandtichaft eng verknüpften vornehmen städtischen Familien begründeten eine Ber dumpfung des Lebens, ein Spiegburgertum, das fich nur ju oft fleinlich und lächerlich darftellte. Das Wiederaufblühen einer Stadt hing von nun an meift von einem Fürstenhofe ab; und mit wenigen Ausnahmen find es Die Residenzen, die bis in das 19. Jahrhundert allein den Glans, Die Blute und das Unsehen von echten Städten behaupten. Dann aber mar es eben nur ber Sof, ber bas gange Leben bestimmte. Bon ihm ging Die Titelfucht auch auf die unabhängigen Burger über, die Beamten beffelben wurden ein einflugreicher Stand, zu dem man fich friechend drangte. Das Theater, frangonich oder italienisch, mit Pomp und Pracht überladen, war neben den Soffesten die wichtigite Beritreuung; die froben Bolfsfeste verfümmerten. Das geistesarme, fteife und langweilige Ausieben folder Stadte erhielt durch die Barnijonen der stehenden fleinen Beere, die nun allgemein wurden, feine beiondere Belebung. Die Baufunft verlor ihre deutiche Gigentümlichkeit. Überhaupt wurden nur noch wenige öffentliche Gebaude, Kirchen, Rathaufer und bgl. aufgeführt; nur wo die Rot es erheischte, und dann ärmlich genug. Dagegen erhoben sich die juriflichen Luiichlosser um io gahlreicher und prachtiger; aber auch dieje in dem jeltiamen (baroden) Bopffile, der in Italien und Frankreich fich gebildet hatte und von der Geschmacklofigkeit der Zeit Zeugnis gab. Die Burgerhaufer wurden armlich und in nüchternster Gradlinigfeit aufgeführt. Go fant die Berrlichfeit der Städte. Manche, die aus dem großen Kriege noch ihre Reichsfreiheit ober wenigstens ihre teilweise Unabhängigkeit gerettet hatten, erlagen bald nacheher. So ward Braunschweig 1671 von den welfischen Serzögen, Magdeburg und Königsberg von dem großen Kurfürsten, Münster von seienem Bischof, Erfurt von dem Erzbischof von Mainz bewältigt; kaum erwehrte sich Bremen der schwedischen und Samburg der dänischen Be-

brängung.

\$ 429. Der deutsche Sandel (\$\$ 191 ff., 296 ff.) war aleichfalls bahin. Roch zur Reformationszeit beherrschten beutsche Raufleute, 3. B. die Fugger in Augsburg, mit ihrem Gelde den Weltmarkt und ermöglichten durch ihre Anleihen die Kriege Karls V. Aber bereits war die Art an die Wurzel der deutschen Sandelsgröße gelegt. Der Sandel Europas hatte ichon an= dere Bahnen genommen. Seit die Entdeckungen (§ 326) ben Gesichts freis der Menschen geweitet, seit Mittelmeer und Dit= und Nordiee nicht mehr die Tummelplage des Weltverkehrs waren, feit fie ihre Stellung dem atlantischen Ocean abgetreten hatten, verloren Italien und Deutschland ihre große Bedeutung für den Handel. Nun wurden Liffabon und Antwerpen Die wichtigsten Sandelsstationen: nicht einmal für den Zwischenhandel mar Deutschland mehr so wichtig, denn die seefahrenden Nationen konnten mit den von Westen kommenden Waren alle nordischen Rusten erreichen, die bis= her ausschließlich von Deutschland, von der Sanja (\$§ 296 ff.) versorat worden waren. Und als Liffabon fank, seit es, 1580, unter spanische Herr= schaft kam und die Riederlande seine Erbschaft antraten, da war das für Deutschland fein Gewinn, benn feit ihrer Befreiung von Spanien (§ 376) waren sie ein Staat für sich, ihr Sandel war nicht mehr der Deutschlands. ja er trat bemselben geradezu hindernd in den Weg. Zu gleicher Zeit trat England unter der großen Königin Elisabeth (1558—1603) den Nieder= ländern ebenbürtig zur Seite. Glisabeth nahm ben Kaufleuten der beutschen Sanja ihre Borrechte auf dem Londoner Markt, und bald waren von hier aus die deutschen Nordsecstädte Emden, Bremen, Samburg überflügelt. So sank die deutsche Hansa, einst der Stolz der nordischen Meere, in Unbedeutendheit. Noch zur Reformationszeit hatte ihr Haupt, die Stadt Lübeck, auf den schwedischen Thron einen neuen König, Gustav Wasa, setzen und unter ihrem Bürgermeifter Jürgen Wullenwever, der durch die Macht der Zünfte das aristofratische Regiment der Stadt gebrochen, noch einmal an die Unterwerfung der Dänen, Abschaffung des Sundzolls und Musschließung der Niederländer von der Oftsee denken können. Aber Wullen= wever fiel durch seine eigenen Mitbürger und ward als "erneuerungssüch= tiger Bosewicht" von einem fernwohnenden Fürsten, Beinrich bem Jungern von Braunschweig (§ 358), enthauptet, 1537; und gerade Gustav Basa entzog sich der drückenden Sandelsherrschaft Lübecks, so daß nun auch das Übergewicht der Sansa in Standinavien aufhörte. Je mehr dann Schweden um die Office herum sich ausbreitete, um so mehr ging hier der deutsche Einfluß verloren. Wallensteins Gedante, Die Sanja mit neuer Krieas= fertigkeit unter kaiserlicher Leitung wieder aufzurichten, war großartig, aber weder die Zeit noch die Leute waren dazu angethan, ihn auszuführen. -Much der Binnenhandel erlosch mährend des Krieges fast ganz. Erst nach dem Friedensichluß erholten sich die Nordseestädte jo weit, daß sie mit gewohnter deutscher Emfigkeit wieder unter den handeltreibenden Nationen einen Plat einnahmen, dem aber keine dahinterstehende Macht Schut gewährte. Much die Ofticestädte, Stettin, Stralfund, Rostock, Wismar stiegen gar bald wieder in ihrem Berkehr und Reichtum, doch meist unter schwes dischem Schirme. — So war der Bauer in seinem Wohlstande und Lebenss mut, der Bürger in seiner Freiheit und Unternehmungslust gebrochen.

#### 4. Adel und Fürften.

§ 430. Nicht minder erfuhren die höchsten Stände des deutschen Bolfs eine Umwandlung. Der Abel hatte, seit dem Ausgange der ritterlichen Zeit, seine ausschließliche friegerische Bedeutung verloren. Durch das Reformations-Sahrhundert hindurch faß er auf seinen Burgen und Landsitzen, beren unnut gewordene Befestigungen verfielen, nur von Zeit zu Zeit zu ben Landtagen seines Fürsten gerufen, von denen er bedeutende ständische Rechte eingeräumt erhalten, oder zu einem Soffeste geladen, bei dem er in altritterlicher, ftandesgemäßer Pracht auftreten mußte. Geine Besitzungen an Wald, Beide und Feld trugen nicht viel ein, am wenigsten bares Geld, und doch war schon das Geld eine Macht geworden, die man nicht ent= behren konnte. Bum Kriegsdienst stellte er seinem Landesherrn sein Ritterpferd und einige gewappnete Knechte: diese Leistung aber, einst persönlich Dargebracht, mar jo weit hinter der Zeit zurückgeblieben, daß fie, fummer= lich wie sie war, ihm feine Ehre und dem Landesherrn, der sich auf friegs= fundige Söldner angewiesen fah, wenig Ruten brachte. Go erlosch jum Teil ber friegerische Sinn in dem deutschen Abel. Jungere Sohne zwar zogen noch oft in des Kaisers Dienst und in die Türkenkriege, oder leiteten selber als Hauptleute und Kriegsoberste die Söldnerscharen. Auch wandten sich andere schon zum Studium des römischen Rechts wie der politischen Wissenschaften und suchten an den Sofen der Fürsten, an den Reichsgerichten, bei fremden Gesandtschaften Ehren und einträgliche Umter. Im ganzen jedoch mar der Stand unwiffend, in roben Unterhaltungen, nur gu oft in Löllerei und Schlemmerei und in wuster Jagdluft den Tag verbrin= gend. Die Besunkensten des Standes machten noch jest die Stragen unficher und legten sich als "Krippenreiter" ihren Standesgenoffen in Stall und Quartier.

Der große Krieg entadelte auch diesen Stand völlig. Seine Güter waren verwüstet, seine Bauern zusammengeschmolzen und unfähig zu steuern, er selbst entweder im wilden Kriegsdienst und dem Offiziersleben, das dem bes gemeinen Soldaten an Robeit nichts nachgab, verwildert, oder durch zahllos wiederholte Unglücksfälle, Fluchten, Entbehrungen gahm und demütig gemacht. Damals entichwand der Trot des alten germanischen Adelsinnes. Es brangten fich nun die Edelleute an die Bofe, felbst an die fleinsten, hafchten nach Ehren, Titeln und Amtern und suchten burch ceremonioje Formen die innere Lecre, durch Hochmut gegen Geringe die Niedertrachtig= feit der Besinnung zu überdecken. Paris und Berfailles wurden, wie fie eine hohe Schule der Entsittlichung für den frangosischen Adel waren, nun auch die Lehrstätte des deutschen Junkers. Dorthin zog er, um Modetand, hohle Annagung, Ausschweifung, Berachtung alles Einheimischen sich einzu-tauschen. So verschmolz sich bald lächerliche Form und fteife Saltung mit ber alten inneren Robeit, die weder von der Residen; noch vom Edelhoi weichen wollte. Auch hier mar der tiefe Verfall alles echt deutschen Lebens zu Tage getreten.

§ 431. Die Sofe der Fürsten hielten sich im 16. Jahrhundert noch von fremder Sitte unberührt. Un manchen wie an dem kurjachsischen Sofe,

am beffischen, württembergischen, an einigen welfischen u. a. m. (§ 367) hatte die Reformation einen ernsten, frommen Sinn heimisch gemacht und eine firchliche (Belehrsamfeit, durch welche die Fürsten fast zu Theologen wurden. Un anderen verdrängte die große Bewegung der Zeit nicht die Seiterkeit des Lebens, die ja im 16. Jahrhundert alle Stände belebte. Jagden in foloffalem Maßstabe, Edmausereien, die dann meift in ein "unschmeidiges Caufen" ausarteten und mit einem "bichten Rausch" der Zecher endeten, Turniere und Ringelrennen (nur in erleichterter Weife), Aufzüge, Beteiligung an Bolksfesten, Schlittenfahrten u. f. w. wechselten an den Sofen lebensluftiger Fürsten wie 3. B. Joachims II. von Brandenburg (§ 384). Gelten reichten an Diefen Sofen die Geldmittel, benn noch hatte man nicht gelernt, durch weise Berwaltung die reichen fürstlichen Einkunfte fluisig zu machen und zusammen= zuhalten. So fielen die Fürsten den Wucherern anheim, und Schulden und Berlegenheiten bildeten die Rehrseite zu all dem Glanze. Un einigen, besonders an kleineren Sosen, dauerte das patriarchalische Verhältnis zwischen Fürst und Volt ungestört fort. So brohte jene Gräfin von Rudolstadt, um ihr beraubtes Boltchen zu schützen, "Fürstenblut für Ochsenblut" flicken ju laffen, und schreckte durch ihr männliches Auftreten ben furchtbaren Alba.\*) — Der große Krieg brachte fein unfägliches Elend auch über die deutschen Fürsten; oft selber flüchtig, oft genötigt, Land und Leute mit dem Rücken anzusehen, ohne zu wissen, ob ein Wallenstein, Tilly oder Oren= stierna ihnen erlauben würde, je in ihr altes Erbe zurückzukehren, schützten fie kaum sich selbst und ihre Familien vor Mangel. Go sank auch der fürstliche Sinn, obwohl er in den Entschlossensten dieses Geschlechtes fort= lebte, und Bernhard von Weimar 3. B. bei einer Audienz vor Ludwig XIII. jum Schrecken der Parifer Sofleute sein Saupt bedeckte, sobald der Konia von Frankreich nach dem Bruß den Sut wieder auffette. Aber hier Not, bort Ländergier drängte zu unfürstlichen Schritten. Bei ben Unterhand= lungen des westfälischen Friedens ward schon Kriecherei vor den Fremden, Bestechung und Intrigue aller Art angewandt, um leidlich gunstig wegzufommen. — Als der Friede wieder hergestellt war, ward mehr und mehr der Hof von Versailles das Vorbild der großen und kleinen beutschen Hofhaltungen. Große, pomphafte Festlichteiten wurden trot der Armut der Länder gehalten. Prachtbauten und Gartenanlagen in französischem Beichmack wurden in den Residenzen ausgeführt; Titel, Amter, Ehren an den herbeiströmenden Abel verschwendet. Häufig murden die Adelstitel um Geld verliehen, denn die Sucht nach Titeln ward allgemein. Dieser ganze Prunk war um so lächerlicher und drückender, weil er nicht wie in Frankreich auf der Grundlage einer bedeutenden Macht, sondern auf den beschränkten Mit= teln deutscher Aleinstaaten beruhte. Daß es einzelne, ichone Ausnahmen gab, versteht sich. Manche Fürsten unterstützten die gesunkene Gelehrsamkeit, jo einige aus den anhaltischen, braunschweigischen, heisischen Fürstenhäusern; andere hoben ihr gesunkenes Land mit väterlicher Sorge wie Ernst der Fromme von Botha: andere nahmen teil an den Bereinen, die gur Sebung ber deutschen Sprache entstanden, seit der Dichter Martin Dvik (1597—1639) wieder einen Wetteifer mit den Fremden, wenigstens eine Nachahmung ber= selben, ins Leben gerufen. Aber allen diesen wissenschaftlichen wie poetischen Bestrebungen flebte etwas von Aleinlichem, Gitlem, Lächerlichem an, dem auch die Besten sich nicht entziehen konnten.

<sup>\*)</sup> Schillers Werke, Bb. XI.

Fassen wir alles zusammen: es war auf allen Gebieten des deutschen Lebens der volle Iod eingetreten, die deutsche Reichsgeschichte war am Ende, und die deutsche Geschichte überhaupt schlösse hier oder hätte nur noch eine traurige Nachperiode, wenn nicht zwei große Lebenselemente rettend eingetreten wären:

Das eine war der Geist der Resormation, der ansänglich im 16. Jahrhundert, als der allein mächtige den politischen Sinn überragt, fast erdrückt hatte, der dann in den trüben Zeiten des 17. Jahrhunderts sich in dem bibelsesten Stande der Bürger und Bauern als ein Geist der Geduld und des Gottvertrauens, der Redlichkeit und Zucht geltend machte und diese trüben Zeiten, wenngleich fümmerlich, aushellte und überdauerte, der aber endlich im 18. Jahrhundert in der ihm eigentümlichen Forscherlust und Geistessreiheit sich wieder erhob und die gesamte Nation, wenngleich nicht ohne manche Verirrungen, aus neue, sittlich hohe und geistig bedeutende Lebenswege sührte. "Deutschland blieb die seste Burg der Reperei; das Warf unseres Geistes war protestantisch."\*)

Das andere war die angeborene, staatenbildende Kraft des altsächsischen Stammes (§§ 99 ff., 195 ff.), die fortlebte in den Kolonieen östlich der Elbe, welche von Sachsen ausgegangen waren. Die brandenburgischen Marken, jest zwar nicht minder gebeugt wie jedes andere Land, doch bald mit einer Reihe von Fürsten beglückt, die sie zu einem Staate im wahren Sinne des Wortes zusammenbildeten, wurden der seite Stamm, an dem das gesamte sich geistig wieder erneuende Deutschland seinen politischen Halt sand.

# Fünste Veriode.

Vom westfällschen Frieden, 1648, bis zur Gegenwart. Sildung der brandenburgisch-preußischen Großmacht. Slüte des deutschen Geisteslebens. Befreiungskriege. Aufrichtung des deutschen Keiches.

# Deutsche Nationalgeschichte.

A. Sinken der habsburgischen Monarchie. Emporwachsen Preußens. 1648—1740.

#### 1. Die Weltlage.

§ 432. In dem großen dreißigjährigen Rriege, der zulett nicht mehr ein deutscher, sondern ein Weltkrieg gewesen, war die österreichtsch svanische Monarchie unterlegen: die katholische Weltherrichaft derselben bedrohte kortan Europa nicht mehr. Aber an ihre Stelle trat in Europa Frankreichs Uber gewicht, welches vom Kardinal Richelieu (§ 396) begrundet, vom Kurdinal Mazarin weiter besessigt und von dem Konige Ludwig XIV., 1643–1715, zur vollen Geltung gebracht wurde. Es beginnt mit diesen Mannern die Zeit der absoluten Monarchie, d. h. der Herrichaft des unbeidrankten koniglichen

<sup>\*)</sup> v. Treitichte, Deutsche Geichichte im XIX. Jahrh.

Befehls und Willens\*), die bald in ganz Europa Nachahmung fand. In dem politischen Verkehr der Staaten (in der Diplomatie) ward statt des ehemaligen Latein die französische Sprache üblich, und ebenso ward das französische Borbild in den Sitten und Gebräuchen der vornehmen Kreise vorherrichend. Durch die großen Geldmittel des Landes, durch ein starfes, wohlgeübtes stehendes Heer, durch eifzige, wenngleich prahlerische und unsreie, Pslege von Kunst und Wissenschaft, durch hervorragende Feldherren und Staatsmänner ward dieser glänzende Vorrang Frankreichs die ganze zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts hindurch behauptet. Man nennt diesen Zeitraum deshalb

auch das Zeitalter Ludwigs XIV. (siècle de Louis XIV.). § 433. Neben Frankreich war durch Buftav Adolf als zweite Brogmacht Schweden getreten und behauptete dieje Stellung gleichfalls bis über bas 17. Jahrhundert hinaus. Fast die ganze Ditjee war von ichwedischem Gebiet umschlossen (§ 398). Zu den alten Besitzungen waren durch den weitfälischen Frieden noch die von Deutschland abgetretenen Gebiete: Borpommern (mit Stettin, Stralfund, Rügen), Wismar und die Fürstentumer Bremen und Verden gekommen. Da Schweden durch diese Erwerbungen Mitglied des Reiches geworden, jo übte es einen oft entscheidenden Drud auf alle Reichsangelegenheiten aus. Zugleich aber erstreckte fich fein Ginfluß auch über Dänemark, Rußland und Polen, und vergeblich bemühten sich diese entweder ohnmächtigen oder noch unausgebildeten Staaten, demselben sich zu entziehen. Auf Gustav Adolf war seine Tochter Christina gefolgt, 1632—1654, erst unter der vormundschaftlichen Regierung einiger stolzen Aldelsgeschlechter (§ 405), dann selbständig, bis sie, der Berrichaft mude, die Krone niederlegte und, durch den Zweifel an allem zum Glauben an die unbedingte Autorität schreitend, in Innsbruck öffentlich gur katholischen Kirche übertrat († 1689 in Rom). Aber das volle schwedische Übergewicht erneuete, wie wir unten sehen werden, ihr Nachfolger Karl X. Guftav 1654—1660, ein Vetter Christinas, ein deutscher Pring aus dem Hause Pfal3-3weibruden (§ 248 Unm.). Wie Frankreich, mit dem es meift verbundet war, suchte auch diese protestantische Macht jedes neue Aufleben deutscher Rraft und Selbständigkeit zu dämpfen. Die (protestantischen) Seemachte, Holland und England, hatten teils mit fich felbst zu thun - es fällt in diesen Zeitraum die englische Revolution — teils waren sie gegen das ohnmächtig gewordene Deutschland, welches ihnen nichts nüten konnte, wenig wohlwollend gesinnt. Erst allmählich treten sie mit den deutschen Staaten gegen die drohende Übermacht Frankreichs in Bundnisse, und erst im folgenden Sahrhundert gelingt durch den spanischen Erbsolgefrieg der gemein= fame Sieg und die Niederwerfung der französischen Borberrichaft, zu derjelben Zeit, wo auch Schwedens Macht durch den nordischen Krieg gebrochen wird.

§ 434. Österreich war aus dem westfälischen Frieden zwar überwunden und geschwächt, aber doch nicht vernichtet und ohnmächtig hervorgegangen. In Deutschland behielt es den vorwaltenden Einstluß, sowohl durch seine Ländermasse als auch durch die gleichsam zum Recht gewordene Gewohnheit, daß der Herrscher Österreichs auch zugleich der Kaiser war. Im Junern seines Reiches war die absolute Monarchie nicht minder besestigt als in Frankreich, seit durch den 30jährigen Krieg zugleich mit dem Protestantismus auch die

<sup>\*)</sup> Man hat zur kurzen Bezeichnung berselben gewisse Formeln und Rebensarten, die man Ludwig XIV. zuschreibt: Car tel est notre plaisir. — L'état c'est moi.

ständischen Rechte des Abels in Diterreich und Böhmen niedergeworfen waren. Die religioje Ginheit im Ratholizismus, auch ichon die militarische des Heerweiens hatte die fehlende nationale Einheit zu erjeten. Die Regierungs= grundfate Ferdinands II. blieben deshalb auch die feiner nächsten Hachfolger, Ferdinands III., 1637-1657, und Leopolds I., 1657 (Raifer feit 1658) bis 1705, welcher lettere, langiam, begeisterungslos, jesuitisch erzogen und gesinnt wie er war, eine lange Regierungszeit ohne Beil für das Reich geherrscht hat, trot des glänzenden Ruhmes, den einzelne seiner Feldherren erwarben. Noch immer war Diterreich in seinen äußeren Unternehmungen meist mit Spanien verbunden. Rur war aus diefer vordem angreifenden Doppelmacht jest eine nur noch abwehrende geworden. Frankreichs und Ludwigs XIV. Ehrgeis bedrohte nämlich in gleicher Beije die ipanischen Riederlande (das heutige Belgien), das den Habsburgern engbefreundete lothringische Land und Herzogshaus (§ 251) und auch das deutsche Reich langs des ganzen Oberrheines, den Diterreich durch seine Raiserstellung zu schützen verpflichtet war und an den damals noch seine vorderen Lande (§ 280), besonders der Breisgau mit dem festen Freiburg, stießen. Aber in beiden verwandten Reichen und Berricherhäusern zeigten fich die Spuren des Verfalls, sowohl in der Unbedeutendheit der Herricher als in der que nehmenden geistigen Verdumpjung der Bölfer.

§ 435. Das deutsche Reich war seit dem weitfälischen Frieden nicht nur jedem Angriff bloggestellt, sondern in seinem eigenen Innern boten sich einem ichlauen Angreifer die Mittel dar, es zu befämpfen. Schon bei der Wahl Leopolds erichöpfte fich Ludwig XIV. in Ränken und Bestechungen, um dem Kurfürsten von Bapern, von dem er sich eine Art Abhängigkeit versprechen durfte, die Raiserwürde zuzuwenden. Gine Reihe deutscher Fürsten, die da= mals mit Frankreich den rheinischen Bund geschloffen, boten ihm als Werkzeuge ihre Sand, diesmal freilich vergeblich. Doch der Einfluß Frankreichs wuchs beständig. Manche deutsche Fürsten bezogen von Ludwig XIV. förmlich Jahrgehälter. Diterreich schützte und schirmte das Reich nur, soweit sein eigener Vorteil in Frage kam. Denn da es keine deutsche, sondern nur noch eine europäische Macht war, jo lag ihm Deutschland um seiner selbst willen nicht am Bergen. Unter diesen Umitanden mare das durch den 30 jahrigen Krieg todlich gerruttete Reich einer Auflojung verfallen, wie fie ein Sahrhundert später über Polen fam, hatte nicht im Rorden unter ber weisen und starten Sand bes großen Rurfuriten Friedrich Wil: helm von Brandenburg, das neue Deutschland, der deutsche Staat, sich zu bilden begonnen, von welchem die nationale Wiedergeburt aus gehen jollte.

### 2. Die Ranbkriege Ludwigs XIV.

§ 436. Die Macht des Hauses Habsburg in Spanien wie in Deutschland in Verfall, welche Aussicht für einen König von Frankreich, der wie Ludwig XIV. nach Glanz und Ehren strebte! Welchen seiner Nachbarn er auch ins Auge faßte, überall fand er die Wege, Ruhm zu erwerben und Frankreich zu vergrößern, leicht und geebnet. Seinen ersten Krieg — grund und rechtlos begonnen wie alle folgenden, einen Raubkrieg — richtete er gegen die spanischen Niederlande (1667). Da ihm die sogenannte Trivelallianz (Holland, England, Schweden) entgegentrat, so begnugte er sich im Frieden von Nachen (1668) mit der Abtretung der wichtigen sindlichen Festungsgrenze der Riederlande. Bald griff er voll Rache und Haß die

Republik Holland an (1672), nachdem er ihre bisherigen Bundesgenoffen, England und Schweden, auf seine Seite gebracht hatte. Gin rascher und leichter Sieg ichien ihm gewiß, denn mit ihm waren mehrere deutsche Fürsten, und diejenigen, die zu Holland halten wollten, wurden burch Ludwigs Drohungen geichrecht. Go trat feiner von ihnen ins Weld, um den fleinen und doch für Deutschlands Grenzichut jo wichtigen Staat nicht in Frankreichs Sande fallen zu laffen, außer dem großen Rurfürsten (von Bran= denburg) Friedrich Wilhelm (§ 457). Der Raijer Leopold freilich fandte eine Armee an den Rhein, aber mehr um den Rurfürsten zu hindern als um ihn zu unterstützen; hatte doch Leopold sich heimlich gegen Frankreich vervilichtet, sich nicht in den holländischen Krieg zu mischen. Bleichwohl gelang es dem friegerisch ausgezeichneten Statthalter Hollands, Wilhelm III. von Pranien, die raschen Fortschritte Ludwigs und seiner Generale (Condé, Turenne, Luxembourg, Bauban) zu hemmen. Später trat auch Spanien und das deutsche Reich dem Kriege gegen Frankreich bei, und nun soa sich die aanze Echwere desselben an den Ithein, wo die Wunden des dreißigjährigen Krieges erft zu heilen begannen. Ludwig XIV. unterwarf Die gehn Städte des Eliak, über die er bis dahin nur die Landvoatei gehabt hatte (§ 413). Turenne verwüstete die Pfal; — er selbst ist in diesem Kriege, 1675, bei Sasbach (nordöstlich von Kehl) gefallen — und die deutschen Seere erlitten eine Reihe von Riederlagen. Zulett behauptete Ludwig XIV. im Frieden zu Rymwegen 1678 und 1679 abermals günftige Bedingungen, durch welche ihm von Spanien die Franche Comté (§ 252) und eine Reihe Orte an der niederländischen Grenze, vom deutschen Reiche bas fehr feste Freiburg im Breisgau abgetreten, Die elfässischen Behnstädte stillschweigend überantwortet wurden. Auch Lothringen blieb vorläufig in seiner Sand.

§ 437. Durch die Reunionskammern verstand es dann Ludwig XIV. den Raubfrieg auch im Frieden fortzuseten, indem diese Gerichtshöfe, die man zu Metz und Breisach einrichtete, entscheiden sollten, welches Gebiet jemals zu den in den letzten Friedensschlüssen abgetretenen Ländern gehört hätte, damit dasselbe, als nun zu Frankreich gehörend, eingezogen werde. So wurden mitten im Frieden einzelne Landschaften und Städte (z. B. Baudemont, Saarlouis, Saarbrücken, Mömpelgard, Luxemburg) und eine Menge von Dörfern, Schlössen, Höhen Mühlen von Frankreich in Besit genommen. Das deutsche Reich, ohne Zusammenhang, ohne Kraft und Lust sich zu bewegen, hatte nur ohnmächtige Protestation dagegen. Ja, während so Deutschlands Grenzen schamlos beraubt wurden, stritten die kurfürstlichen und fürstlichen Abgesandten zu Regensburg auf dem Reichstage, ob erstere auf purpurnem, letztere auf grünem Sammet sitzen sollten, wer mit goldenen Messern und Gabeln und wer nur mit silbernen speisen sollte. Vergebens mahnten

die Stimmen vaterlandsliebender Dichter:

Nun ist es Zeit zu wachen, eh Deutschlands Ehre siebt Und in dem weiten Nachen des Krofodis verdirbt; Serbei, daß man die Kröten, die unsern Ahein betreten, Mit aller Macht zurücke zur Saon' und Seine schicke!\*)

<sup>\*)</sup> Sans Akmann von Abschat.

Niemand rührte sich. Endlich sette Ludwig XIV. seinen Mäubereien die Krone auf, indem er mitten im Frieden, durch den Verrat des Bischofs Egon von Fürstenberg unterstützt, die alte herrliche Neichsikadt Straßburg dem beutschen Reiche entriß (1681). Vergebens mahnte seitdem der Dom, das Meisterwerf altdeutscher Baukunft, gleichsam trauernd über den Rhein herüber; auch dieser Schlag weckte das tote Reich nicht auf. Julett schloß es einen 20jährigen Wassenstillstand, ohne daß Krieg gewesen, ließ dem König so lange allen Raub und erlangte dafür einige Jahre Schonung. Zu gleicher Zeit bedrohte Dänemark, welches seit 1667 auch Oldenburg unmittelbar regierte (§ 254 Unm.), auf Ludwig XIV. sich verlassend, Holzstein und Handburg mit Annexion, 1686, bis auch hier der große Kurfürit im Bunde mit Schweden und den braunschweigischen Herzögen diesem Stres

ben ein Ziel sette.

§ 438. Schon 1688 aber erneuerte Ludwig XIV. ben Krieg, indem er nach dem Aussterben des Hauses Pfalz-Simmern (§ 248 Anm.) bedeutende Teile dieses Landes für seinen Bruder, ben Herzog von Orleans, verlangte, der mit Glifabeth Charlotte, ber Schwester des finderlosen Rurfürsten, vermählt war, ungeachtet diese bei ihrer Verheiratung ausdrücklich auf die Erbfolge verzichtet hatte. Außerdem wünschte Ludwig auch den Bruder des Berraters von Etragburg, Wilhelm von Fürstenberg, in das erledigte Erzbistum Köln einzuseten. Aber seit 1689 faß der Pranier Wilhelm III. auf dem englischen Königsthron, den er an der Spike von deut: schen Truppen dem letten Stuart, seinem Schwiegervater Jakob II., entriffen hatte, und schon 1686 hatte auch der Raiser und die meisten deutschen Fürsten sich zur Wehr gegen frangösische Übergriffe im großen Augsburger Bunde vereinigt. Dieser trat jest zur Verteidigung der deutschen Landesgrenze ein. Da kam man am Hose Ludwigs XIV., des "allerchriftlichsten Königs", auf den scheußlichen Gedanken, um dem Feinde den Krieg am Rhein unmöglich zu machen, das ganze gejegnete Land in ber Pfalz und am Mittelrhein (§ 248) in eine Bufte zu verwandeln. Sohnlachend iprenate der französische General Melac die prächtigen Türme des Seidelberger Schloffes und die Stadtmauern; die halbe Stadt ward in Niche gelegt. Dann folgten die Städte und Dorfer an der Bergitrage. Die armen Bewohner wurden, wenn sie das Ihre retten wollten, erschlagen. Überall fand man die Leichen elender erfrorener Menschen. Die Bürger von Mann= heim mußten erft mit an der Abtragung ihrer Festungswerke arbeiten, dann äscherte man ihre Stadt ein und trieb fie hungernd und nacht in die Winterkälte hinaus; ein ähnliches Schickfal traf Frankenthal, Ladenburg, Kreusnach u. a. Damals fanken Worms und Speper, die alten, chemals berrlichen faiserlichen Städte, in Asche samt ihren Domen, und in Svener ftreuten frangofische Soldaten hohnlachend bie Niche jo vieler großer Raifer in die Winde. Dann kamen die Begenden von Trier, Röln, Julich an die Reihe, wo man die Bauern jogar zwang, ihr eigenes Getreide unterzupflit gen. — Nach jo viel Edmach begann man sich endlich im Reich zu regen. Der Kaiser schloß mit Wilhelm III. von England, mit Holland, Evanien. Savogen, Danemark und den meisten deutschen Guriten die große Alliang, beren Seele wieder jener Pranier war. Dennoch behauptete Ludwig durch seine großen Generale im Felde das Abergewicht. Unter den deutschen Truppen herrschte Uneinigkeit und Thatlofigkeit, obwohl der Reichsieldherr Ludwig von Baden ein tüchtiger gührer mar. Als dann endlich 1697 der Friede zu Rysmiff (nahe dem Haag) zuitande fam, mußte das deutiche Meich die Bedingungen annehmen, die ihm die fremden Mächte stellten. Frankreich behielt die "Réunionen" im Gljaß, ebenso Saarlouis: alles andere, also auch das Herzogtum Lothringen, weiter Freiburg, Breisach, Luremburg, Mömpelgard u. a. gab es heraus. Dem Frieden war aber, im Einverständnis des Kaisers mit Ludwig XIV., die sogenannte Kyswister Klausel angehängt, wonach der kirchliche Justand bleiben sollte, wie er während der seindlichen Besetung gewesen; so blieben viele protestantische Gemeinden in der Pfalz ihrer Kirchen beraubt, und der katholische Gottesdienst trat daselbst wieder ein. Ludwig XIV. aber hatte zu solchen, im ganzen für Deutschland günstigen, Friedensbedingungen sich verstanden, weil seine Kassen erschöpft, seine Augen aber bereits auf die fünstige Erwerbung der spanischen Monarchie gerichtet waren. — In allen drei Raubkriegen hatte Deutschland sich völlig ohnmächtig nach außen hin bewiesen und hatte gezeigt, wie leicht die Beute da ist, wo Gemeinsinn und das Gefühl für nationale Ehre erloschen sind.

#### 3. Die Türkenkriege Ofterreichs.

§ 439. Blücklicher als am Rhein waren die deutschen Waffen im Often, gegen den andern Erbfeind, wie man ihn damals nannte, die Türken. Seit diese Konstantinopel erobert (§ 240), dann Ungarn überflutet hatten, bessen letter König Ludwig gegen sie bei Mohacz gefallen war (§ 281), gehörte ihnen die Sauptstadt des Landes, Dfen-Besth, und ihre Grenze ging bis gegen Raab und Romorn, jo daß Rönig Ferdinand, Kaifer Karls V. Bruder, wenig mehr als den Titel eines Königs von Ungarn von seinem Schwager erbte und bald sogar ben Türken einen regelmäßigen Tribut zahlen mußte. Die Türkengefahr war stehend in der ganzen Reformationszeit. Auch das 17. Jahrhundert brachte fortwährende Kriege an der Südostgrenze des Reiches. Ungarn war, zumal auch auf ihm wie auf den deutschen Erb= landen die politische und religiöse Bedrückung der öfterreichischen Sabsburger hart lastete, ein gar unsicheres Besitztum des Kaiserstaates. Oft erhoben sich hier Rebellen, die auf türkische Silfe gestützt, dem Kaiserhause fühn und ichlau Trop boten: jo Bethlen Gabor (§ 385) im Anfang, Rakoczy am Ende des 30jährigen Krieges von Siebenbürgen aus. Leopold I., 1657 (als Raiser seit 1658) bis 1705, gelenkt vom Saffe gegen die Protestanten, die in Ungarn zahlreich waren und von Ferdinand III. aufs neue Religions= freiheit erhalten hatten, so wie erbittert auf die großen ständischen Vorrechte des magnarischen Abels, ging daran, Ungarn wirklich zu unterwerfen. So fam dies Land in eine doppelte Bedrängnis: denn um diefelbe Zeit erneuerten die Türken ihre Angriffe. Alls im Jahre 1663 ein großes Beer derfelben gegen Ungarn und Diterreich heranrückte, fam, wenngleich langfam und schwerfällig, dem Kaifer ein Reichsheer unter dem Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden zu Hilfe; ja damals schickte selbst noch Ludwig XIV. ein Hilfscorps. Auch Schweden und die Fürsten Italiens, ber Papft voran, vereinten sich gegen den alten Erbseind der Christenheit. Bei St. Gotthard an der Maab siegte der kaiserliche Keldherr Montecuccoli am 1. August 1664 über die Türken und hinderte ihr weiteres Vordringen; es war der erste glanzende Sieg feit 300 Jahren über biefes Bolt, ein Sieg ber gefamten Christenheit, an dem aber die Deutschen den größten Anteil hatten.

§ 440. Dennoch gewann Raiser Leopold nicht mehr als einen 20jährigen Waffenstillstand, durch welchen er in Ungarn und Siebenbürgen alles, was sie erobert und besett, in der Hand der Türken ließ. Die Ungarn sahen sich durch denselben nicht geschützt, im Gegenteil sahen sie in der zurück-

gelaffenen öfterreichischen Befagung nur bas Mittel, ihre ftändischen Freiheiten zu unterdrücken. Als nun Leopold nach Entdeckung einer Adelsverschwörung (1670), in welche die edelsten Namen Ungarns verwickelt waren, die alte Berfaffung Ungarns für verwirkt erklärte und ähnlich verfuhr, wie einst Ferdinand II. in Böhmen (§ 388); als die Häupter des Adels auf dem Blutgeruft fielen, Sunderte von protestantischen Geistlichen, die von ihrem Glauben nicht laffen wollten, als Ruberfnechte auf den Galeeren Triefts und Neapels oder in der Sumpfluft der niederen Donau dienten, da brach unter einem neuen fühnen Führer, Emerich Tötöln, eine Emporung aus, die bald das ganze Ungarn ergriff. Bu feinem Schutz lehnte sich Tötöln an die Türken, die unter dem Begier Karamustapha mit einem Seere von 230 000 Mann durch Ungarn auf Wien rückten, 1683. Tötöln zog voran und bahnte ihnen den Weg. Wien selbst war schlecht gerüftet, die Streit= fräfte, welche ber Bergog Karl von Lothringen dem Feinde entgegenstellen fonnte, waren zu schwach, nur Silfe von außen konnte Rettung bringen. Un alle Reichsfürsten erging des Kaijers Mahnruf, er selbst aber verließ in dieser Not flüchtend seine Sauptstadt und ging nach Passau, nur auf fich bedacht, vom Spott und Haß seiner im stillen noch protestantisch gefinnten Oberöfterreicher gefolgt. Die Türken erschienen am 7. Juli vor Wien und belagerten es: das lette Dal, daß diefer Reind deutschen Boden betrat. Aber in der Belagerung zeigte die Stadt äußersten Seldenmut; Bürger und Studenten wetteiferten mit den Soldaten, und der Rommandant, Rüdiger von Stahremberg, hielt alle Stürme aus. Auf der andern Seite fehlte es ben Turten an Geschick zur Belagerung, und obgleich ihnen von Paris die Plane der Festungswerfe zugegangen waren, jo war doch besonders ihre Artillerie, nur von unwissenden Renegaten geleitet, ju ungeschieft, um die nur schwach befestigte Stadt zu nehmen. Ucht Wochen hielt Diese die Belagerung aus; endlich fam das Reichsheer herbei, in welchem nach langer Zeit zum ersten Male die Blüte deutscher, fürstlicher und ritterlicher, Jugend vereint war. Der vaterlandsliebende Kurfürst Johann Georg III. von Sachien und Max Emanuel von Bayern führten perfönlich ihre Truppen, sie vereinten sich mit dem Heere Karls von Lothringen. Mit ihnen verbündet fam der fromme, edle und heldenmütige Polentonia, Johann Gobiesti, und am 12. September ftellte fich am Rablenberge das Chriftenbeer gegen die Turten, von wo aus Rafeten, die vom Stephansturm beantwortet wurden, der bedrängten Stadt das Zeichen der herannahenden Rettung gegeben hatten. Gin herrlicher Sieg ward erfochten, das Lager ber Türken mit unermeglicher Beute erobert, die Stadt befreit, unter bem Jubel ber Bevölferung zogen die Sieger in Wien ein; der gurudfehrende Leopold aber bejann fich - bezeichnend für jeine Urt -, wieweit es fein Rang und Stand zulaffe, feinem Retter Sobiesti bantend entgegen zu geben. Deutsche Tapferfeit nicht minder als polnische hatte diesen ichonen Gieg errungen; leider blieben die Sieger nicht einig, und der Rurfürst von Sacbien, der sich zurückgesett fühlte, jog nach Saus.

§ 441. Über Diterreich setzte nichtsbestoweniger die Eroberung zunacht Ungarns fort. 1686 gewann Karl von Lothringen mit einem Seere, in dem Freiwillige aus allen Ländern der Christenheit waren, vor allem aber 8000 vom großen Kurfürsten gesandte Brandenburger sich auszeichneten, Dien wieder, und nachdem der Kaiser durch das Blutgericht von Eperies 1687 den Troß des magnarischen Adels gebrochen, war auch Ungarn wieder eing an Österreich geseiselt, das es sich ernstlich angelegen sein ließ, nun auch hier

des Protestantismus Herr zu werden. Schon 1691 unter dem Eindrucke des Sieges von Salankamen (nahe der Theifimundung) stellte fich auch Siebenbürgen unter die Berrichaft der Sabsburger, und mahrend bas deutsche Reich im Westen fortwährend Einbufe litt, gewann Diterreich eine neue Musdehnung seiner Macht im Diten. Schon jest glanzte unter Leopolds Geldherren der Pring Eugen von Savoyen.\*) Letterer war Frangoje von Geburt, der Sohn einer von Mazarins berühmten Richten, der, an Beitalt unanschnlich, von Ludwig XIV, sich vergebens ein Regiment erbeten hatte: von ihm verschmäht und spottweise der kleine Abbe genannt, kam er jum Raifer, um gegen die Türken zu fampien. Bald zeichnete er fich in hervorragender Weise aus, ward General und offenbarte bann zuerst fein Geldherrngenie in der Schlacht bei Zenta an der Theiß, 11. September 1697. Hier ward ein großes Türkenheer, welches der Sultan persönlich führte, fast gang vom Schwerte ber Diterreicher und ber beutschen Berbundeten (Brandenburger, Sachjen) aufgerieben oder in die Wellen des Stromes geiprengt. Infolge Dieses Sieges gelangte Diterreich endlich zum glorreichen Frieden von Karlowit (an der Donau oberhalb der Theißmündung) 1699, in welchem die Pforte zugleich von Benedig und von Rußland unter Peter dem Großen bedrängt, fast gang Ungarn an Dfterreich gurudgab. follte Ludwig XIV. noch mehr inne werden, welcher Kraft er sich mit Eugen furzsichtig selber beraubt hatte.

# 4. Der spanische Erhfolgekrieg, 1701 bis 1713 und 1714, und das Haus Habsburg bis 1740.

§ 442. In Spanien ging das Haus Sabsburg mit Rarl II. gu Grabe. und Ludwig XIV. hatte den Plan gebaut, forthin auch hier sein Saus, das bourbonische, auf den Thron zu bringen. Ihm trat entgegen, nach den alten Überlieferungen als das nächst verwandte und nächstberechtigte, das öfterreichischabsburgische Saus. Zwar nach ben augenblidlichen Berwandtschaftsverhältnissen standen Frankreich und Osterreich ziemlich gleich: Ludwig XIV. war nicht nur felbst ber Cohn einer spanischen Pringeffin, jondern hatte auch eine Schwester Karls II. zur Ghe gehabt. In demselben Berhältnis stand Kaiser Leopold, nur daß den nach Ofterreich vermählten Prinzessinen die Erbaniprüche vorbehalten worden waren, die nach Frankreich vermählten dagegen ausdrücklich auf die spanische Krone Verzicht geleistet hatten. Zugleich aber konnte sich Leopold darauf berufen, daß er als von Rarls V. Bruder abstanunend ben Mannsftamm bes Saufes Sabsburg fortsette. Der staatstluge Wilhelm III. in England hatte eine Teilung vorgeschlagen, aber Karl II., der das große spanische Gebiet nicht zerstückelt wünschte, hatte in einem Teftamente den Cohn des Rurfürsten Mar Emanuel von Bavern, Joseph Ferdinand, einen Entel Leopolds und feiner (Rarls II.) Schwefter, zum Gesamterben eingesett. Dieser Pring aber ftarb ichon 1699, und die Frage stand wieder offen, wie vorher. \*\*) Hun bemühten fich Diterreich wie Frankreich von neuem. Leopold suchte feinen zweiten Cohn, Rarl, Ludwig jeinen zweiten Entel, Philipp von Anjou, zum Erben einsetzen zu laffen; benn beide hüteten fich, ben Schein zu erwecken, als wollten sie die spanischen Länder unmittelbar mit ihrer Krone verbinden.

<sup>\*)</sup> Ober, wie er seinen Namen in brei Sprachen zu unterschreiben pflegte: "Eugenio von Savoye".

<sup>\*\*)</sup> Über diese Bermandtschaftsverhältniffe fiehe die Tabelle § 379 Unm.

Zuerst schien Österreich das Ziel zu erreichen, aber ber Wunsch Karls II., Spanien ungeteilt beijammen zu erhalten und die Uberzeugung, daß nur dem Entel Ludwigs XIV., geftutt auf Frankreich's Macht, Dies möglich fein werde, überwog, und als er am 1. Rovember 1700 starb, fand sich durch ein neues Testament Philipp von Anjou als Erbe der Monarchie eingesett, welche Spanien, die (belgischen) Riederlande, Mailand, Sardinien, Reapel und Sicilien, den größten Teil Amerikas, ja felbst weite Bebiete in Ufien umfaßte. Ludwig XIV. nahm das Testament an, aber gegen dasselbe trat nun Ofterreich auf, anfangs ohne Verbundete. Nur in Deutichland brachte ber Raifer Preußen, das eben damals als Königreich in die größere Beichichte eintrat (§ 465), Sannover und Cachjen auf feine Seite, bann zog er das ganze deutsche Reich nach sich. Dagegen wandte sich Kurfürst Mar Emanuel von Bayern, durch Ludwigs XIV. Beriprechungen gelockt, mit feinem Bruder, dem Erzbischof Jojoph Rlemens von Roln, auf Frankreichs Seite. In Italien erklärten fich die Berzöge von Savoyen und Mantua für Frankreich. Erft im Berbst 1701 traten die Seemächte Eng= land und Solland, geschreckt von der zunehmenden Dacht Frankreichs, in ein Bundnis mit dem Raiser. Der Krieg, der nun begann, heißt der ipa:

nische Erbfolgefrieg, 1701-1713 und 1714.

§ 443. In demielben treten von Anfang an Bring Gugen von Savonen (§ 441) und der staatstluge und ehrgeizige englische General Marlborough hervor, zwei Feldherren ersten Ranges, die durch ihre ungetrübte Einigkeit - bas Werk ber Bescheibenheit Eugens - Sieg auf Sieg über bas durch seine früheren Kriege ohnehin schon erschöpfte Frankreich erkämpften. Auch der Anführer der Reichstruppen, Markgraf Ludwig von Baden, war ein hervorragender Mann, der mehr durch die Schwerfälligkeit der Reichsein= richtungen als durch seinen Eigensinn gehemmt wurde. Der Krieg ward mit einem glänzenden Zuge Eugens über die Alpen und einem Siege in Norditalien über die Franzosen 1701 eröffnet. Marlborough, der zugleich als Minister auf die Regierung der Königin Anna von England, 1702-1714, Wilhelms III. Nachfolgerin, großen Ginfluß übte, landete in den Niederlanden und ruckte siegreich gegen die Franzosen vor. Im folgenden Jahre, 1703, aber brangen dieje, die gegen die Reichsarmee glücklich geweien waren und auch in Italien die Ehre ihrer Waffen wiederhergestellt hatten, unter Bendome von Italien her nach Inrol vor, um sich hier mit Mar Emanuel zu vereinen, der von Rorden her dies öfterreichische Erbland besetzte. Da entbrannte ein Aufstand bes Eproler Bolfes, der in den engen Paffen und Thälern beiden Teinden ungeheure Verluste bereitete. Raum rettete ber Kurfürst sein Leben aus den furchtbaren Engen. Dagegen erhob nich dann freilich einige Sahre später, als die Diterreicher das Land Bapern hart besett hielten, auch hier, von Prieftern und einem Ingolftädter Studenten geleitet, ein Bolfsaufstand, beffen die Dfterreicher nur mit Mabe Berr wurden. Es zeigte sich in folden Bewegungen, daß die alte Rraft, freilich auch der alte Sag ber deutschen Stämme unter fich feineswegs erloschen war. Ubri gens behielt in Deutschland auch nach dem verunglückten Unternehmen auf Aprol die französische Macht doch die Oberhand, noch 1703 fielen Augsburg und Paffau, Breifach und Landau in ihre Gewalt, ein Umichwung trat erft 1704 ein, als Eugen und Marlborough in Süddeutichland fich ver einigt. Zuerst schlug Marlborough, bessen Beer meift aus deutschen Truppen bestand, mit Ludwig von Baden vereint und Banern am Echellenberge bei Donauwörth (2. Juli); dann schlugen Martborough und Gugen den fran

zösischen Marichall Tallard und den Kurfürsten von Bayern bei Söchstedt oder Blindheim oberhalb Donauwörth (13. Aug. 1704): es war eine furchtbare Schlacht, in welcher alle Truppenteile an Tapferkeit wetteiferten und durch welche Bavern dauernd in die Sand der Verbündeten fiel und die Franzosen Deutschland räumen mußten. Im folgenden Sahre ging Gugen nach Italien, um den Herzog von Savogen, der zu den Verbündeten übergetreten mar, vor den Franzosen zu schützen. Am 7. September 1706 siegte er bei Turin, bas von den Franzosen umlagert wurde. Es waren preußische Truppen unter Leonold von Deffau, die zuerst in Reih und Blied die Linien der feind= lichen Berschanzungen erfturmten. Schnell ward nun Italien von den Fransosen gefäubert, das Königreich Neapel im Fluge, fast ohne Rampf, besett, auch der Papst zum Nachgeben gezwungen. Italien war für Ludwig XIV. auf immer verloren. England hatte 1704 Gibraltar erobert, 1706 (23. Mai) hatte Marlborough bei Ramillies (nördlich von Namur) in den Niederlanden über die Franzosen gesiegt und 1708 vereinten sich beide Feldherren wieder in den Niederlanden zu gemeinfamer Fortsetzung des Kampfes. Sie siegten bei Dudenarde südwestlich von Gent über Bendome und den Duc de Bourgogne und 1709 bei Malplaquet a. d. Sambre füblich von Mons über Villars. Auch die Niederlande waren in ihrer Gewalt und der Weg nach Paris stand den Verbündeten offen. Ludwig XIV., aufs äußerste erichopft — in Frankreich herrschte Sungersnot und Elend statt des früheren Glanzes — hatte schon seit 1708 Frieden angeboten: er wollte alle Länder der spanischen Erbschaft herausgeben, selbst Spanien und Indien, nur Neapel und Sicilien beanspruchte er noch für seinen Enkel; 1709 war er auch Dies aufzugeben bereit, ebenso zur Zurückgabe aller Eroberungen in Elfaß und Lothringen an das deutsche Reich. Da überspannten die Verbündeten in thörichtem Übermut ihre Forderungen und verlangten, Ludwig XIV. folle seinen Enkel, der den spanischen Thron eingenommen und behauptet hatte, selbst von demselben vertreiben helfen. Es schien, als ob Frankreich, das jo lange Abermut geboten, nun auch einmal Abermut ertragen lernen follte; da änderte sich rasch die Lage zu Frankreichs Gunsten.

§ 444. In England verlor Marlboroughs Partei den Ginfluß auf die Königin und die Regierung, es kam ein anderes Ministerium, welches Marlborough erst heimlich hinderte und ihn endlich ganz abberief; der Krieg wurde nur noch lau und langsam weiter geführt. In Ofterreich war der alte Leovold I. 1705 gestorben; ihm war sein Sohn Joseph I. gefolgt, 1705—1711, ein lebhafter, freier benkender Kürft, unter bem besonders Eugen seine großen Eigenschaften ungehindert entfalten konnte. Als dieser aber nach kurzer Regierung ohne männliche Rachkommen ftarb, folgte ihm sein Bruder Karl VI., 1711—1740, derselbe, welcher der Erbe der spanischen Monarchie werden jollte. Seit er nun auch Erbe von gang Ofterreich war, schien es unzuläffig, daß in eines Herrschers Sand eine Macht sich vereinte, wie sie felbst Karl V. nicht beseffen: eine jolche herstellen zu helfen konnte nicht mehr Absicht ber verbündeten Mächte sein. So begannen England und Holland ihre Unterhandlungen, welche 1713 jum Frieden von Utrecht führten, bem nich Preußen, Savoyen und Portugal anichloffen: burch denfelben ward Ludwigs XIV. Entel, Philipp V., auf dem spanischen Throne anerkannt; doch mußte er samt seinen Rachkommen für ewige Zeiten auf die Krone Frankreichs verzichten. Seitdem herrichte in Spanien eine bourbonische Dynastie, und Spanien und Frankreich treten durch das gange 18. Sahr= hundert meist verbundet auf. Die Dlächte bedachten sich einzeln mit Bor=

teilen: fo erhielt England außer bedeutenden Sandelsvorteilen Bibraltar und weite Rolonialgebiete in Amerika. - Ofterreich versuchte zwar, ben Arica allein weiter zu führen, aber ohne Erfolg. Es ichloß 1714 ben Frieden gu Raftatt: das beutsche Reich folgte mit dem Frieden von Baben (im Margau) nach. Ofterreich gewann bedeutende Bergrößerungen, indem die ehemals spanischen Riederlande, das Herzogtum Mailand, das Königreich Reapel und die Infel Sardinien ihm zugeteilt wurden. Gegen lettere tauschte es 1720 von Savonen die Insel Sicilien ein — seitdem wurde Savonen Königreich Sardinien genannt — gab aber im Jahre 1735 das vereinigte Königreich beiber Sicilien an Spanien ab. — Das beutsche Reich erhielt nicht einmal die verlorene Festung Landau zuruck, dagegen aber die im Lauf bes Krieges abermals eingebüßten Orte Freiburg, Rehl und Alt-Breifach, mit deren Erwerbung die Franzofen bereits auf das rechte Rheinufer den Ruß gejett gehabt. Der Raiser forgte um die Erwerbungen in Italien mehr als um eine etwaige Ruckerwerbung von Eljag und Stragburg für das deutsche Reich, wozu sich in den Tagen der Demütigung Frankreichs Die Gelegenheit geboten. Durch ben spanischen Erbfolgefrieg hatte nun auch Frankreich, wie einst durch ben 30jahrigen Krieg Diterreich Spanien, fein Übergewicht in Europa eingebußt. Es trat an beffen Stelle bas seitdem ängitlich achütete europäische Gleichgewicht.

\$ 445. Seitbem herrichte Rarl VI. über jeine weiten Bebiete, Die, manniafach an Nationalität, Sitte, Bildung und Berfaffung, nur zum fleineren Teil innerhalb der deutschen Reichsgrenze lagen, in althergebrachter Pracht und Großartigkeit der äußeren Saltung. Aber auf Ofterreichs geistigem Leben lag es wie ein Bann. Echt deutsche Länder, wie Diterreich, Tyrol, Steiermark, waren mit fremden, undeutschen in eine niederziehende Gemeinschaft vereinigt, und seit dem dreißigjährigen Kriege, seit Ferdinands II. und Lopolds jesuitische Grundfate galten, waren diese von einer trefflichen Bevölkerung bewohnten Gebiete gefliffentlich vom Leben des deutschen Baterlandes getrennt. Was "draußen im Reich" vorging, galt fortan wie in der Fremde geschehen. Freilich mar das Haus der Habsburger dadurch, daß ihm stets die Raiserwurde übertragen ward, mit dem Reiche unauflöslich verbunden, und Wien blieb bie glanzende Raiferstadt, wo der deutsche, italienische, flavische und ungarische Abel sich zusammenfand. Roch gingen die Söhne des deutschen Reichsadels vorzugsweise gern in des Raisers Dienst, der trot gerrütteter Finangen dem Edelgeborenen Chre, Glang und Genuß darbot. Aber die Silfsmittel der iconen, überaus reichbegabten Lander blieben unentwickelt und ungenutt, keine Unregung vom Throne her weckte die geistige Lebendigkeit des einst jo regiamen (§ 279) und jett fast ichlummernden Bolkes. Karl VI., ichon von Jugend auf ernst, in sich verichlossen und melancholisch, gab fich gang bem Ginfluffe seiner mit ihm aus Evanien gekommenen Günftlinge bin.

Große Thaten geschahen wenig. 3mar als die Türken einen Rrieg mit den Benetianern begannen, 1714, hielt es Pring Gugen, der nicht nur der erste Beneral, sondern auch der erste Staatsmann Diterreichs war, an der Zeit, die Türken zur Berausgabe ihrer letten Belitungen in Ungarn ju gwingen. Durch die Schlachten von Peterwardein 1716 und von Belgrad 1717 gelang dies vollstandig, und 1718 ward der für Dierreich äußerst gunftige Frieden von Passarowit (unterhalb Belgrad) geichloffen. Die schöne Waffenthat, wie "Pring Eugenius, der edle Ritter" dem Raifer "Stadt und Reftung Belgerad" wiedergewann, war die lette Glangthat des

nun alternden Selden und ward von dem deutschen Bolke, das freudig teilnahm, mitgefeiert und mitbesungen. Aber Chre und Vorteil ward vericherst, als nach Eugens Tode (1736) ber Kaiser noch einmal in Gemeinschaft mit Rugland einen Rrieg gegen die Türken unternahm, 1736-1739; in dem schimpflichen Frieden von Belgrad ward nicht nur diese wichtige Festung, jondern fast die ganze von Eugen eroberte wichtige Eudgrenze gegen die Turkei

aufgegeben. § 446. Der Raiser Rarl VI. selbst blieb ohne männliche Erben. Es mar daher fpäter sein unablässiges Bemühen, seiner Tochter Maria Theresia alle feine Gebiete zuzuwenden, auch die, in welchen nach dem falischen Gesetz nur die männliche Erbfolge galt, und wirklich brachte er es, wenn auch mit großen Opfern, dahin, daß alle Mächte Europas seine pragmatische Sanktion anerkannten. Laut derselben sollten seine Erblande, wenn er stürbe, auf Maria Theresia als Königin von Ungarn übergehen. Sein Tod trat ein am 20. Oftober 1740.

#### 5. Politische und sittliche Zustände im Reich am Schluß des 17. und am Anfange des 18. Jahrhunderts.

§ 447. Obwohl das deutsche Reich nicht mehr dazu berufen war, eine nach außen hin wichtige Rolle zu spielen, so war doch die Mehrzahl der Deutschen noch immer mit ihrem politischen Leben an daffelbe gebunden. Der westfälische Frieden hatte, wie oben gezeigt, die einzelnen Reichsstände dem Raiser gegenüber der That nach völlig souverän gemacht. Der Raiser als folder hatte kaum mehr als einen Ehrentitel und bezog aus dem ganzen Reiche etwa noch 13000 Gulden Ginnahme. Die gemeinsamen Ginrichtungen, mit benen man am Ende des 15. Jahrhunderts eine Art Reichs= verfassung hatte aufbauen wollen (§ 244), waren im ganzlichen Berfall. Das Reichskammergericht, welches von Speyer, nachdem dies im Pfälzer Kriege (§ 438) verheert worden, nach Wetlar verlegt war, follte noch immer ein oberfter Gerichtshof für alle Stände, für alle Glieder des Reiches fein; aber in einen Wuft langfamer Formen gehüllt, verschleppte es alle Prozesse, ohne zum Spruch zu kommen oder seinem Spruche Ansehen geben zu können. Der Reichshofrat zu Wien, ein anderes Gericht, deffen Räte vom Kaiser ernannt wurden und das von den Kaisern in der Ab= ficht hergestellt worden war, neben dem Reichskammergericht den kaiserlichen Einfluß zu wahren, stand in noch schlimmerem Ruf der Trägheit, Schwerfälligkeit und Bestechlichkeit. — Die allgemeinen Reichstage, einst glänzende, ehrwürdige Zusammentunfte, auf denen der Raiser und die Reichsfürsten persönlich erschienen (§ 340), wurden bald nach dem westfälischen Frieden, 1663, in einen beständigen (vermanenten) Reichstag zu Regensburg verwandelt, zu dem aber nur noch die Befandten der Fürsten kamen, die fich von Saus weitläufige Instruktionen senden ließen, zu jedem raschen Ent= schlusse unfähig und unluftig waren und meift nur über fleinliche Dinge und Formalitäten (§ 437) ftritten. — Die Kreiseinteilung (§ 244) bestand zwar noch fort, hatte aber wenig Bedeutung mehr. Ofterreich, das einen Kreis für sich bildete, hielt sich gang abgeschloffen. Aus dem oberjächsischen Kreise wuchs Brandenburg Preußen zu einer neuen Macht heran, die auch bereits im westfälischen und niedersächsischen Kreise ihrer dortigen Besitzungen wegen eine Sauptrolle spielte. Demselben Kreise gehörte ber Rurfürst Friedrich August von Sachsen (August II., ber Starke) an, ber i. 3. 1697 den volnischen Königsthron bestieg und nun als europäischer

Fürst handelte und sich fühlte. Im niedersächsischen Kreise erwarb Ernst August von Sannover, nachdem er die meisten Linien des welfischen Haufes geeinigt hatte, zuerst im Jahre 1692 die neunte Rur, dann ward bessen Sohn Georg als Nachsomme einer Stuart (§ 257 Unm.) i. 3. 1714 auf den englischen Königsthron gerufen. Go muchien dieje Fürstenhäuser, die europäische Bedeutung erlangten und eine selbständige Militär= macht entwickelten, über die alten Schranken der Kreise hinaus. Nur im Südweften des Reichs hatten, bei dem Mangel an großen Territorien, die sogenannten vorderen Kreise (die beiden rheinischen, der schwähische, der ban= rische und frankische) noch einige Bedeutung: sie stellten vor allem die Reichs= armee, die aber durch ihre buntscheckige Armseligkeit zum Spotte aller wurde. Die Bedeutung Deutschlands nach außen hin — die politische Macht - beruhte also nur noch in den großen Gebieten, die aber um das Reich

sich wenig mehr kümmerten.

§ 448. Aber in allen Gebieten, den großen wie den fleinen, entwickelte sich die fürstliche Gewalt unumschränkt. Auf dem Reichstage von 1654 ward ein Beschluß erlassen, durch welchen die Landstände der einzelnen Serr= scher ihr wichtigstes Recht, das der Steuerbewilligung (§ 246) fast ganz verloren. In vielen Gebieten verschwanden dann die Landstände gang, in andern fanken sie zu willenlosen Wertzeugen fürstlicher Verwaltung herunter. - Indem die meisten deutschen Fürsten, französisch gebildet, französisch redend und denkend, Ludwig XIV. in seiner absoluten Berrichergewalt nachahmten, juchten sie es ihm auch an Pracht des Hoflebens gleichzuthun und häufig an Sittenlosiakeit ihn noch zu übertreffen. Das Beispiel ungeheurer Berschwendung und damit verbundener Bedrückung eines treuen, fleißigen Volkes bietet August ber Starte von Sachsen. Seine Hauptstadt Dresden mard mit Rirchen, Residenzschlöffern, Theatern, Runftsammlungen im glanzendsten Stil von Berfailles geschmückt. Monate lang andauernde Feste, Turniere, Komödien, Opern, Masteraden und dergleichen wurden bei allen erdenklichen Belegenheiten ersonnen; der König erschien dabei jett mit Juwelen, jett mit diamantenen Knöpfen am Rock, die man auf Millionen schätzte. Anderswo war es ähnlich: als Georg I. von Hannover seine Tochter Sophia Dorothea an ben Sohn des Königs Friedrich I. in Preußen vermählte, bedurfte ihre Reise nach Berlin auf jeder hannöverschen Post jedesmal 520 Pferde; auf preußischem Gebiet kam ihr zum Empfange ein Hofftaat mit 350 Pferden entgegen, so daß der gange Brautzug nicht weniger als 870 Pferde gebrauchte. Seit die Kurfürsten von Hannover den englischen Ihron beitiegen hatten, thaten sie für Sannover, das noch lange ihr begünstigtes Land blieb, viel, bauten prächtige Schlöffer in Sannover, grundeten die Universität Gottingen 2c. — Traf die fürstliche Berschwendung schon die größeren Länder hart, jo fiel fie oft mit emporender Braufamfeit auf Die fleineren, 3. B. Beffen, Württemberg, wo es die Gewalthaber jum Teil noch ichlimmer trieben. Das Bolk seufzte unter der Willfür der Beamten; die meist ihre Stellen erkauft hatten, und unter unerschwinglichen Steuern; zugleich verheerte das rucffichtslos gepflegte Wild die Felder des armen Landmanns. - Die geiftlichen Sofe gaben gewöhnlich an Berichwendung und Leicht fertigkeit den weltlichen nichts nach.

§ 449. So waren die Zuitande durch das verderbliche Borbild Ludwigs XIV. auch im Innern Deutschlands unendlich traurig geworden. Mur langfam hob fich ber Wohlstand bes Bürgers und Bauern wieder, Dem in biefer schweren Zeit nur die Rolle des Duldens und Zahlens gelaffen war.

Dafür aber mar bei ihm auch die Teilnahme an dem Gesamtwohl des Reichs und ber Nation erloschen, und ihm blieb nur ein strenges nud steifes, wenn auch meift ehrenfestes, Familienleben, ein starrer, firchlicher Glauben und eine sehr beschränkte Bildung. Und doch, wie das deutsche Volk durch die Siege Eugens, bes großen Rurfürften und bes alten Deffauers feinen Waffen= ruhm alorreich wieder aufrichtete, jo hatte es auch seine Belehrten und Denker, die als die ersten Europas galten: jo vor allen Leibnig 1646-1716, der treue Freund und Diener der hannöverschen Welfen. Später folgten Thomafius 1655-1728, die Stüte ber neugegründeten Universität Salle, der Vortämpfer gegen Serenprozesse und Folter (§ 426) und der erste, der die deutsche Sprache in den Universitätsunterricht einführte; dann Christian Wolff 1679-1754, der in Thomasius' Wegen weiter ging und Leibniz' Gedanken auch größeren Kreisen zugänglich machte. Zu gleicher Beit, mahrend noch in katholischen Gebieten, wie 3. B. in Salzburg, Die Protestanten unterdrückt und vertrieben wurden, an einzelnen Universitäten, wie Wittenberg, der blinde Sader der Lutherischen gegen die Reformierten fortbauerte, begann ein milberes, werkthätiges, gefühlsinniges Chriftentum wieder aufzuleben. Der Sauptträger beffelben mar Philipp Jakob Spener 1635-1705; beseelt von dieser neuen Liebe mar jener große Stifter bes Salleichen Baifenhauses, August Bermann Franke († 1727). Den Grafen von Zingendorf († 1760), den Stifter der Berrnhutergemein= den, gewannen diese (als pietiftisch bezeichneten) Grundfate auch Berbreitung unter den höheren, adligen und fürstlichen Ständen Deutschlands. — In folden Erscheinungen zeigte es sich, daß die ftarre Eisrinde, die über dem deutschen Geistesleben lag, bereits sich zu erweichen begann und ein neuer Frühling bevorstand.

#### 6. Das Geranwachsen Aurbrandenburgs und die ersten Beiten des großen Aurfürsten. \*)

§ 450. Während Öfterreich sich geflissentlich vom deutschen Leben schied und im Innern erstarrte; mährend das deutsche Reich in schwerfälligen, ausge= lebten Formen hinter der neu fortschreitenden Entwickelung des Volksgeistes zurückblieb: erhob sich die Triebfraft des deutschen Lebens mit jugendlicher Frische im Nordosten des alten Reiches. Aus den Marken des einst so gewaltigen Sachsenvolkes, aus den Kolonieen der gefamten nordbeutschen Stämme, war hier früh ein festgefugter Staat — Brandenburg — erwachsen. Salb serrüttet hatten ihn dann die Sohenzollern überkommen, 1415, und mit der beharrlichen Tüchtigkeit ihres Geschlechtes, die in der Geschichte fast ohnealeichen ist, wieder neu begründet, befestigt und ausgebauet. Wohl war auch hier vorübergehend Stillstand oder Rückschritt eingetreten. Seit 30= hann Cicero erreichten die Rurfürsten nicht mehr den fühnen Aufschwung. der die ersten hohenzollernschen Brandenburger, einen Friedrich I. und II. und einen Albrecht Achilles, ausgezeichnet. Doch war keiner unter ihnen ein nichtiger und wertloser Mann. — Seit der Reformation saßen auch in dem chemaligen Ordenslande, dem Berzogtum Preußen, Hohenzollern auf dem Ihron, mit denen die stammverwandte kurfürstliche Familie aufs engste sich verschwägerte und damit auch (\$\\$ 383. 384) Erbansprüche auf

<sup>\*)</sup> Die Stellen, die fich auf die brandenburgische Beschichte besonders beziehen, finden fich §§ 195. 263. 268. 272. 274—276. 351. 357. 384. 387. Bergl. dazu die Jofel der Rurfürften \$ 384 Unm.

rheinische Gebiete, auf die clevischen Länder, gewann. Es war eine große Fügung, daß beide Gebiete — Cleve 1614, Preußen nach dem Tode des letzten Herzogs Albrecht Friedrich 1618 — an das brandenburgische Haus fielen,\*) gerade als hier ein Kurfürst herrschte (Johann Sigismund, 1608—1619), der durch seinen Übertritt zum calvinischen Bekenntnissich entschieden an die Habsburg entgegenwirkenden europäischen Mächte — Holland, Frankreich, England — anschloß und dadurch selbständige Bahnen gewann, während länger als ein Jahrhundert seine Vorsahren nur zu sehr

von den Rücksichten auf die Kaiser sich hatten hemmen lassen. § 451. Mis Georg Wilhelm, 1619-1640, feinem Bater folgte, hatte bereits der brandenburgische Staat eine Ausdehnung, die ihm nicht erlaubte, in dem großen Kriege neutral zu bleiben. Aber der Kurfürst, gelähmt durch die weite Entlegenheit und völlige Verschiedenartigkeit seiner Länder, durch das Mißtrauen seiner lutherischen Brandenburger gegen ihn, den reformierten Herrscher, und durch die furzsichtige Gelbstsucht der Stände, die auch in äußerster Befahr faum die Mittel zu dürftigen Ruftungen bewilligten, ergab sich einer kleinmütigen Handlungsweise, in der er durch seinen katholischen Rat Abam von Schwarzenberg noch bestärft mard. Go mußte er ruhig bulden, daß nach der Schlacht auf dem weißen Berge das Bergogtum Sägerndorf\*\*) vom Kaiser seinem Oheim und damit dem hohenzollernschen Saufe entriffen murbe (§ 387). Dieje zaghafte Saltung ichabete feinem Lande mehr, als eine bestimmte Entscheidung nach dieser oder jener Seite hin es hätte thun können. Mansfeld, Wallenstein, die Schweden zogen nach einander verwüstend durch das Land. Seit Georg Wilhelm dem Brager Separatfrieden (§ 408) beigetreten, hatte er die letteren ju Feinden, mahrend er in den Restungen Besatzungen aufnehmen mußte, die dem Raifer geschworen hatten, und sein Land den steten Durchzügen der streitenden Mächte ausgesett fab. Zulett, fast an sich selbst verzweiselnd, verließ er seine zur Wijte gewordenen Marken und ging nach dem weniger vom Rriege berührten Preußen; hier starb er 1640.

§ 452. Ihm folgte sein zwanzigjähriger Sohn Friedrich Wilhelm, der große Kurfürst, wie man später den Begründer der neuen deutschen Große macht mit Recht genannt hat. Schlimm genug war die Lage des jungen Fürsten. Lon den Landen, deren geborener Serr er war (Brandenburg, Cleve, Preußen) besaß er eben nur den Rechtstitel. Noch war er mit Preußen nicht belehnt, Brandenburg und Cleve waren zum großen Teil in der Hand fremder Mächte, das ererbte Pommern von den Schweden zu bestommen, schien ganz unerreichbar. Und selbst wenn er sich in den Besitzeines Staates setze, — wenn man überhaupt in ihren Versanungen ganz verschiedene Landesteile, die nur wie zufällig dasselbe Haupt hatten, einen

hatte 1523 bas follesiiche Bergogtum Jagerndorf (Derberg, Beuthen) erworben, ivater

war es an die brandenburgifche Linie vererbt.

<sup>\*)</sup> Es sind die Aurfürsten des 16. Jahrhunderts, welche die großen Erwerbungen der Folgeseit vordereiten. Joach im 1., 1499—1535, hatte durch den Grimniger Vertrag 1529 das Anfallsrecht auf Ponnnern erworben (§ 264). Joach im II., 1535—1571, der 1537 auch einen Erbvertrag mit dem schlessischen (§ 195) Serzogshause von Liegnig, Brieg und Wohlau abgeschlossen, hatte 1569 bei der Arone Polen die Mitbelehmung im Versogtum Preußen durchgesent, dann hatten Johann Georg, 1571—1598, und Joach im Friedrich, 1598—1608, die verwandtschaftlichen Bande mit den Hohensollern in Preußen noch sester gefnüpft und so den Ansall der elevischen Länder und des Versogtums Preußen angebahnt.

Staat nennen darf — war zu hoffen, daß er ihn durch all die Gefahren, die ihn umgaben, glücklich hindurchführen würde? Aber Friedrich Wilhelm

zeigte sich der schweren Aufgabe gewachsen, so jung er noch war.

Rriegsgefahren, vor denen die furfürstlichen Rinder oft von Schloß zu Schloß flieben mußten, hatten Friedrich Wilhelms früheste Jugend umfturmt. Als er den Jünglingsjahren nahe kam, schickte ihn sein Bater außer Lands an den hollandischen Sof unter die Fürsorge des großen Kriegers und Staats= mannes Friedrich Beinrich, des Sohnes von Wilhelm von Pranien (§ 250 Unm.). Schon war er ftark genug, die Bersuchungen und Luste bes Haags mit ebenso tapferem Entschluß zu flichen, wie er die Kriegsgefahren, 3. B. in der Belagerung von Breda, suchte. Aber nicht bloß feinen Charafter ftählte er hier in der Ferne. Er jah unter feinen Augen einen kleinen Staat, von geringem Gebiete, und boch bamals unbestritten einer ber ersten der Welt; er jah, wie derselbe so mächtig geworden durch religiöse wie staat= liche Freiheit, durch Ordnung und Gesetze im Innern, durch den Sandel, vor allem durch Benutzung der See und des Verkehrs, den sie nach außen hin eröffnet; dies war für das scharfe, offene Auge des Jünglings eine nicht verlorene Lehre. Much an die Kuften seines Preußens spulte die landerverbin= bende See, und Vommern samt den Obermündungen mußten ihm nach altem Bertrag bald erblich angehören; auch seinen Marken, sandig, sumpfig, öbe wie sie schienen, und mit reicheren Ländern, 3. B. dem unerschöpflichen Diterreich, verglichen, in der That nur mit knappen natürlichen Silfsmitteln ausgerüftet, ließ sich durch angespannten Fleiß, durch fünstliche Bewegung aller Kräfte, Wohlhabenheit und Macht abgewinnen. So kehrte ber Pring, mit großen Anschauungen bereichert, in die väterlichen Lande, zuerst nach Cleve und dann nach Berlin zurück; er machte die Reise nach Preußen mit, auf ber sein Bater starb.

§ 453. Da erkannte der zwanzigjährige Kurfürst schnell, was in dem Kriegsjammer des Landes seine nächste Aufgabe sei: ein stehendes Heer zu schaffen — den miles perpetuus, wie man damals sagte — wodurch bereits Schweden und Österreich mächtig waren. Sin solches zu besitzen, war das Augenmerk aller bedeutenderen Mächte der Zeit. Die Anfänge dazu waren klein und unansehnlich. Zuerst dienten ihm mit Nuten Obrist v. Burgssorf, dann General v. Sparr, aber der eigentliche Held und Führer seines mehr und mehr wachsenden Heeres ward der Feldmarschall v. Derfflinger, der, unscheindarer Hertunft, von der Pike auf im schwedischen Seer seine Schule gemacht hatte. Um sein Werk zu fördern, bedurfte Friedrich Wilshelm auch vor den Schweden Ruhe; 1641 schloß er mit ihnen Wassenstillstand, unbekümmert um des Kaisers Verdruß darüber. So hielt er sich bis

zum Schluß des großen Krieges.

§ 454. Beim Frieden bekamen, wie oben (§ 414) gezeigt, die Schweden Borpommern mit den Inseln, er nur Hinterpommern, während doch, seit im Jahre 1637 der alte Bogislav XIV. gestorben war, ihm das ganze Pommern als Erbe gebührte. Zur Entschädigung erhielt er das Erzstift Magdeburg mit Halberstadt, die Bistümer Minden und Kammin: schöne, fruchtbare Gebiete und die drei ersten für die Verbindung zwischen Brandenburg und den rheinischen Landen von großem Wert, aber gleichwohl schienen sie ihm fein rechter Erzaß für Stettin, die Odermündungen und die Ostseekisste, weil er die Wichtigkeit einer Seemacht zu würdigen wußte. Doch der Kurfürst war ein Mann, der mit den gegebenen Verhältnissen rechnete. Vorpommern war vorläusig verloren, Klagen half da nichts, es galt in den Ländern, die man

hatte, sich einzurichten, es galt zunächst die verwüsteten Gebiete emporzubringen. Der Kurfürst setzte dies durch eine — für die damalige Zeit — weisere Art der Besteuerung durch, indem er statt der alten Steuern (§ 428) die leichter zu erichwingende Accife, d. h. eine Abgabe auf Verbrauchsgegenitände, in= ländische wie ausländische, auflegte; eine Steuer, zu der mithin alle Klassen beitrugen. Durch dieselbe steigerte er die Ginnahmen seines Staates, die bei feinem Regierungsantritte 400 000 Athlr. betragen hatten, allmählich auf 11/2 Millionen, und das Land erholte sich tropdem schnell. Der Kurfürst, sparfam und weise in der Benutung aller Hilfsmittel, hatte bald Geld ge-nug, fein Seer zu mehren, bas am Schluß feiner Regierung an 27 000 Mann betrug. Bald auch winkten dem jungen Seere die ersten Lorbeeren, dem Rurfürsten der erfte bedeutende Gewinn.

§ 455. In Schweden legte Königin Chriftina, Die Tochter Guftav Adolfs, die Krone nieder 1654 (§ 433). Ihr Better Karl X. Guftav mar ihr gefolgt, ward aber nicht anerkannt von König Johann Kafimir von Bolen, dem Sohne Sigismunds (§ 397), in dem noch ein Zweig des Saufes Wasa fortbestand. Es entbrannte ein Krieg beider Kronen, zwischen benen Friedrich Wilhelm gleichsam mitten inne ftand. Er hatte zuerft ben Frieden zu vermitteln gesucht; aber die Schweden rudten mit dem Ubermute alter Sieger durch seine Länder, Pommern und die Neumark, in Polen ein, Karl Gustav besetzte schnell das ganze polnische Reich und bebrängte bann auch ben Kurfürsten, ber einstweilen nur sein Berzogtum Preußen zu schützen gesucht hatte, in seiner zweiten Sauptstadt Königsberg. Doch bot er ihm bald Frieden, ja ein Bündnis, da Johann Kasimir inzwischen mit kaiserlicher Silfe sein Land gurückerobert hatte. Dem Rurfürsten zeigte sich jett die Gelegenheit, die äußerst drückende polnische Lehnshoheit abzuschütteln, und er trat beshalb gern auf Schwedens Seite. In der breitägigen Schlacht bei Warichau fampften die jungen brandenburgischen Truppen mit gleicher Ehre neben ben friegsgewohnten Schweden und errangen mit ihnen einen herrlichen Sieg, 28. bis 30. Juli 1656. Für fein ferneres Bundnis verburgte ihm Karl Guftav im Bertrage von Labiau (nahe bem furischen Haff) 1656 Preußen nebst bem Bistum Ermeland als ein unabhängiges (jouveranes) Bergogtum. Da hielt auch der Ronig von Polen, der erft gedroht hatte, er werde den Rurfürsten an einen Ort bringen laffen, wo ihn weder Sonne noch Mond beicheine, für geraten, ju unterhandeln. Der Kurfürst mar in den Staatskünsten seiner Zeit zu wohl erfahren, um nicht flug von seiner Mittelstellung Ruben zu ziehen: es fam ihm zu ftatten, daß dem mit Polen verbundeten Diterreich gerade damals viel daran lag, die gewichtige Kurstimme Brandenburgs, den französischen Umtrieben und Lockungen (§ 435) entgegen, dem Habsburger Leopold zu erhalten; fo trat er wieder auf Polens Geite, bas nun im Bertrage gu Wehlau (am Pregel) 1657 ihm hinfichtlich Preugens baffelbe wie Schweden bewilligte. Rarl X., nun auch von Holland und Danemark angegriffen, welches lettere es auf Bremen und Berden (§ 414) abgesehen hatte, ent faltete zwar die glanzenditen friegeriichen Gigenichaften, trieb die Danen aus Solftein, Schleswig und Jutland, ging jogar über den gefrorenen Belt nach Runen, bann über Langland, Laland, Ralfter nach Seeland und grang fie ju bem ungunftigen Frieden von Roesfilde (auf Geeland), 1658; als er aber gleich nachber diesen Frieden brach und Danemark und Rovenhagen gang erobern wollte, jog Friedrich Wilhelm nebit faiferlichen Silisvolfern gegen ihn nach Solftein, ja bis Sütland und Fünen, wo brandenburguiche

Truppen die Schlacht von Nyborg 1659 mit entscheiben halfen. Karl X., auf Frankreichs Silfe fußend, stand noch ungebeugt, als ihn, Februar 1660, ein früher Tod überraschte. Die vormundschaftliche Regierung seines jungen Sohnes beeilte sich, den schon eingeleiteten Frieden abzuschließen. Dies geschah zu Oliva, einem Kloster bei Danzig (§ 197), am 3. Mai 1660, und in demselben ward der Wehlauer Vertrag von Polen bestätigt und von den Großmächten Europas gewährleistet. Fortan war Friedrich Wilhelm souveräner Fürst in Preußen.

#### 7. Der große Kurfürst. Die Schlacht bei Sehrbellin 1675.

§ 456. Erst jest konnte Friedrich Wilhelm darauf denken, die verschiedenen Länder, die er regierte, in einen Staat zu verschmelzen. Die ständischen Gerechtsame in Cleve und in Brandenburg waren veraltet, ihre Sandhabung schwerfällig, und da der Rurfürft durch die neue Steuer der Geldbewilligung der Stände wenig bedurfte, so rief er sie fortan nur noch sehr selten zusammen, bis sie allmählich in Vergessenheit gerieten. Schwerer mar fein Kampf gegen die preußischen Stände; diese waren gewohnt, gewiffermaßen mitzuregieren und erwiesen sich der strengen brandenburgischen Bucht und Ordnung wenig geneigt. Das Beispiel ber ungezügelten Freiheit polnischer Stände wirkte für fie verführerisch. Dem großen Aurfürsten gegenüber behaup= teten sie von vornherein, Polen habe die Souveranität nicht ohne ihre Zu= stimmung an ihn übertragen können, und beharrten beshalb gegen ihn in troßiger Haltung; ja die heftigste Partei unter ihnen trat mit Polen in verräterische Unterhandlungen, und Polen war nicht abgeneigt, sich der preußischen Stände Unbotmäßigkeit für seine Zwecke zu nute zu machen. An der Spike berfelben ftand ber Schöppenmeifter von Königsberg, Sieronymus Roth, und der Oberft von Kalkstein. Der Kurfürst aber, als er weder auf dem Wege der Milde noch der Drohung zum Ziele kam, griff zur Gewaltthat. Er ließ Roth einkerkern, der ungebeugt im Gefängnis gestorben ift. Kalkstein, welcher Drohungen gegen das Leben des Kurfürsten ausgestoßen hatte, schon einmal verhaftet, dann aber begnadigt worden war, floh gegen sein gegebenes Wort zu den Polen. In Warschau gab er sich für einen Vertreter der preußischen Stände aus und forderte im Namen derfelben, unter heftigen Schmähungen gegen den Kurfürsten, Polen folle seine alten Rechte wieder ergreifen. Da ließ Friedrich Wilhelm durch seinen Gefandten ihn heimlich aufheben, in Teppiche gewickelt aus der Stadt, dann nach Preußen bringen und in Memel ihm den Ropf abschlagen, 1672. Fortan war jeder Widerstand der Stände gebrochen, Friedrich Wilhelm absoluter Monarch in scinem Staat. Wenn er in dieser rücksichtslosen Sandlungsweise dem Vorbild der Zeit, Ludwig XIV., glich, so stellte sich doch alsbald der Unterschied des preußischen absoluten Herrichertums von dem frangofischen heraus: es diente dem Staat, aber opferte nicht den Staat seiner Eitelkeit und Selbstsucht; und jo ward es für denselben, deffen Einheit es begründete, und den es von kleinlichen Einflüffen befreite, fegensvoll.

§ 457. Iwölf Tahre erfreute sich Brandenburg des Friedens. Erst 1672 trat der große Kurfürst in den europäischen Kampf gegen Ludwig XIV. ein, als er, gegen alle Lockungen und Geldversprechungen des Eroberers taub, von allen Fürsten zuerst, Holland zu Silfe eilte, dessen Wert für die Freiheit Europas und für die Erhaltung des Evangeliums er erkannte. Durch Neid und Mißgunst von Seiten Österreichs geheumt (§ 436), von Ludwig XIV. in Eleve und Westfalen mit voller Kraft angegriffen, sah er sich

genötigt, mit Frankreich den Frieden von Vossem (nahe bei Brüssel) abzuschließen, 1673. Doch schon 1674, als das deutsche Reich in den Krieg trat, stand er mit viel zahlreicherem Heere, als er verpslichtet war, mit 20000 Mann, wieder am Rhein. Da weckte Ludwig XIV. durch seinen Einfluß in Schweden ihm im Rücken einen neuen Feind. Im Winter 1674 sielen die Schweden, anfangs maßvoll auftretend, bald plündernd, brennend und sengend wie in den schlimmsten Zeiten des 30jährigen Krieges, von Vorpommern her in Hinterpommern und die Neumark, sowie in die Uckermark, Priegnitz und ins Havelland ein und schickten sich an, über die

Elbe gehend, selbst in die Altmark einzubrechen. § 458. Der Kurfürst hatte die Winterquartiere am Main genommen. Sobald er genügend gerüftet, brach er mit dem Beere auf, ließ das Fußvolk bis auf eine fleine ausgewählte Schar bald hinter sich und erschien in Magde= burg am 21. Juni 1675. Hier ließ er die Thore schließen, damit keine Nachricht ihm vorauseile, und rastete zwei Tage. Dann, seine 1200 erlesenen Musketiere, die er vom Jugvolk allein noch bei fich hatte, auf Wagen trans= portierend, brach er eilig weiter auf. Am 25. nahm er Rathenow und teilte so das von Savelberg bis Brandenburg stehende feindliche Seer mitten auseinander. Der linke Flügel ber Schweden eilte nun, fich aus dem Sumpf= aurtel des havelländischen Luchs hinauszuziehen und den Rhin zu überschreiten, der die alte Grenze des Havellandes und der Grafschaft Ruppin bildet und nur wenige gangbare Übergangsstellen läßt. Un einer derselben, bei Fehrbellin im Lande Bellin, einem Sand-Plateau voll Riefernwaldung, zwang sie der Kurfürst zum Stehen und zur Schlacht, am 28. Juni 1675. Mit 5600 Reitern, die seiner stürmischen Gile allein noch gefolgt waren, und 13 Geschützen griff er die 11000 Mann starken Schweden an (4000 zu Roß, 7000 zu Fuß und 38 Geschütze). Gleich anfangs erspähte sein scharfes Feldherrnauge einen unbesetzten Sügel, der das Schlachtfeld beherrschte; dahin eilte er mit den Kanonen; hier entbrannte der heißeste Kampf. Sier mußte der Kurfürst von seinen treuen Reitern mitten aus den ihn umringenden Feinden herausgehauen werden; hier fiel jein Stallmeister Emanuel Froben an der Seite des Rurfürsten, wie erzählt wird, im schönen freiwilligen Opfertod für seinen Herrn; hier entschied sich das Geschick des Tages glorreich für die Brandenburger. — Die junge Macht hatte gesiegt über die Schweben, deren Kriegeruhm feit Buftav Adolf unerschüttert beftanden; der Kurfürst hatte das Schönste vollbracht, was Kriegern zu teil werden fann: er hatte fein Baterland von fremder Gewalt befreit. Gieben Tage später ftand tein Feind mehr auf martischem Boden. Begen Schweden ward nun der Reichsfrieg erflärt, und auch Danemark, begierig nach Schwedens deutschen Ländern, Bremen und Berden (§ 414), trat mit dem großen Kurfürsten — jo nannten ihn damals ichon Zeitgenoffen\*) — in einen Bund.

§ 459. So unterstüßt, ging Friedrich Wilhelm zum Angriff gegen die deutschsichwedischen Lande vor. Schon 1676 ward fast ganz Vorvommern, dann 1677 Stettin erobert; darauf, 1678, selbst Stralfund (§ 394). Um lettere Stadt zur Übergabe zu bringen, war man mit dänischer Silfe nach Rügen übergesett, zugleich unterstüßt von der kleinen Flotte, die der Kurfurst

<sup>\*) &</sup>quot;Es war das Elsasser Bolkslied, welches ihn nach seinem kihnen Zuge vom Rhein zum Rhun zuerst nitt dem Namen des Großen begrüßte." v. Freitschle, Deutsche Gesch. im XIX. Jahrh.

bereits auf der Tstiee hatte. Bald fiel auch Greifswald. Kein Juß breit deutschen Landes war hier mehr schwedisch. Da kam, während Friedrich Wilhelm selbst in Westsalen stand, um sein Cleve gegen die vorrückenden Franzosen zu schirmen, die Nachricht, daß von Livland aus die Schweden in Preußen eingebrochen seien (Nov. 1678). Silig ließ er, in hestigster Winterkälte, das in Pommern stehende Seer außbrechen, reiste ihm, obwohl krank, selber nach und hielt im Januar 1679 zu Marienwerder die Musterung über seine 9000 Mann starken Truppen. Schon waren die Schweden im Mückzug. Der Kursürst ließ aus der ganzen Gegend Schlitten zusammenderingen, durch die er sein Fußvolk sorischaffte, slog ihnen nach, schnitt ihnen, indem er den geraden Weg über das Eis des frischen und kursichen Haffs wagte, den Nückzug ab, ereilte aber nur noch die Trümmer ihres in eiliger Flucht zurückweichenden Seeres. Von 16000 Schweden rettete sich kaum der zehnte Teil vor der furchtbaren Winterkälte und der heftigen Versolgung der Brandenburger, die bis in die Nähe von Riga vordrangen.

§ 460. So war der Krieg überall zu Ende geführt. Aber die Berbun= beten des Kurfürsten hatten bereits mit Ludwig XIV, ihren Frieden ohne ihn gemacht (zu Mymmegen, § 436). Es war der Reid Dfterreichs, bas den bisher treu Verbündeten im Stiche ließ. Die Furcht, der einft in den Tagen Johann Sigismunds (§§ 384. 450) ber kaiserliche Vicekanzler Stralendorff Ausdruck gegeben: "es stehe zu befürchten, daß der Brandenburger nunmehr der werden tonne, den das calvinische und lutherische Geschmeiß ersehne", wuchs mit jedem Erfolge des großen Aurfürsten und beherrschte der Sabsburger Politif durchaus. Rein Wunder, daß man jest den siegreichen Bundes: genoffen im Stiche ließ. Go gegen Ludwig XIV. allein gelaffen, ber alsbald Cleve, bann Mark und Ravensberg bejette, Minden belagerte, vermochte Friedrich Wilhelm nichts, und Ludwig verlangte die Zurückgabe alles beffen, mas den Schweden abgenommen war. Seufzend bequemte fich end= lich der Kurfürst, wünschend, daß aus seinen Gebeinen der Rächer erstehen möge, der die Schmach dem treulosen Bundesgenossen vergälte. Im Frieden von St. Germain (unweit Paris) 1679 gab er alles eroberte Land ben Schweden zurück, die fomit noch ferner deutsches Reichsland behaupteten.

§ 461. Bu dieser Rrantung für den Kurfürsten tam eine neue. Jahre seines Sieges von Fehrbellin (1675) war das Bergogshaus von Liegnit, Brieg, Wohlau ausgestorben und nach bem alten Bertrag von 1537 (§ 450 Anm.) mußten auch diese Länder an Brandenburg fallen. Aber Österreich forderte sie als böhmisches Lehen für sich und zog sie ein, ohne auf die Rechtsansprüche Brandenburgs irgend eine Ruchicht zu nehmen. Man konnte es in Wien unverblümt hören, "es gefalle Ranjerlicher Manestät nicht, daß sich ein neues Vandalenreich an der Ditiee hervorthue". Selbst die Türkenhilfe, die der Kurfürst mehrfach in der nun folgenden Bedrängnis Diterreichs bot (§ 440), ward abgelehnt, weil man bei jolcher Belegenheit eine friegerische Besetzung dieser Provinzen fürchtete. Tief verstimmt über seine Bundesgenoffen, näherte sich Friedrich Wilhelm in den Jahren nach dem Frieden von St. Germain mehr Ludwig XIV .: ein unnatürliches Berhältnis, das auch nicht lange Bestand hatte. Spanien, das ihm vom letten Kriege her noch Hilfsgelder schuldete, die es nun nicht zahlen wollte, griff er mit seiner kleinen Flotte zur See an. Friedrich Wilhelm nämlich, überzeugt, wie wichtig eine Seemacht sei, hatte schon vor dem Kriege begonnen, mit Silfe hollandischer Schiffsbaumeister sich eine Flotte zu schaffen; fie bestand damals aus zehn Fregatten, die bereits den Schweden schwer zu schaffen

gemacht hatten. Mit biefer Flotte nahm er verichiedene Sandelsichine als gute Prije; dagegen migriet es freilich, die Gilberflotte, die alljahrlich die Schate der amerikanischen Bergwerke nach Spanien trug, aufzuheben, und von Stürmen und dem überlegenen Jeind gedrängt, mußten die brandenburgiichen Schiffe in einem portugiefiichen Hafen Zuflucht juchen. — 211s aber der Raifer in den Türkenkriegen doch brandenburgische Silfe nötig hatte, um Ungarn gang wieder zu gewinnen (§ 441), gewährte er dem Kurfürsten 1686 den Kreis Schwiebus als Entichädigung für die ichlesischen Uniprüche, und trat außerdem ihm eine Schuldforderung ab, die er an Ditfriesland hatte, wodurch Friedrich Wilhelm in Pfandbeits von Emden und Gretint kam. Bon hier aus gingen seine Schiffe nach seinen Rolonicen. Denn ichon früher hatte er einen Strich an der Goldfüste von Afrika beiett, wo das Fort Groß-Friedrichsburg gebaut war, und von den Danen einen Teil der Injel St. Thomas in Westindien erhandelt. Doch hatten diese an ungünstigen Orten gegründeten und bald noch vom Reid der Hollander bedrohten Kolonieen keine Zukunft und murden bereits von seinem zweiten

Nachfolger gang aufgegeben.

§ 462. So war Friedrich Wilhelm raftlos thätig, felbit da, wo feiner geringen Macht die Berhältnisse überwältigend in den Weg traten. Dit Ludwig XIV., diesem jo anders gearteten Herricher, zerfiel er bald wieder. Ludwig hatte 1685 das Editt von Nantes, das den Hugenotten Duldung gemährte, aufgehoben und diese seine andersgläubigen Unterthanen auf jede mögliche Beije gedrängt, um fie gur tatholiichen Rirche guruckzuführen; denn wie er nur einen Königswillen fannte, jo erkannte er auch nur einen Glauben in Frankreich an. Gang anders der große Kurfürst. "Er zuerst ruft in den Hader der Kirchen das erlösende Wort hinein, fordert die allgemeine unbedingte Amnestie für alle brei Bekenntnisse, jein Staat ist der erfte Europas. der die volle Glaubensfreiheit gewährte. Überall, wo noch die Flammen des alten Glaubenshaffes aus dem deutschen Boden ichlagen, ichreitet der große Sohenzoller ichutend und verfohnend ein." \*) Wie hatte er die Not seiner Glaubensgenoffen in Frankreich gleichgiltigen Auges schauen sollen? Durch fein Potsdamer Edift eröffnete er den Glüchtigen, die ihren Gewerb: fleiß und ihre Geschicklichkeit mitbrachten, seine Lander. Schon darüber gurnte Ludwig; dann aber bot der Kurfürst dem Reffen feiner Frau, Wilhelm III. von Pranien (§ 438), die Hand gur Erlangung des englischen Thrones, von welchem jener, im Einverständnis mit dem großen Adel Englands, feinen Schwiegervater, ben katholijden Zakob II., herabzufturgen fich anschicfte. Ludwig XIV., in beffen Gold und Abhangigkeit Jafob II. ftand, faßte wegen biefer Berhandlungen neuen Saß gegen Friedrich Wilhelm. 3mar erlebte letterer die Ausführung diefer Plane nicht mehr, aber hinter: ließ sie als erste Aufgabe seinem Sohne Friedrich III.

§ 463. Der große Kurfürst steht als der einzige, wahrhaft große Gerricher da, den Deutschland im 17. Jahrhundert hervorgebracht. Er hat dem so trausigen westfälischen Frieden seine ersten Segnungen abgewonnen. Denn indem derselbe Deutschlands Reichsform auflöste und aus den Fürsten souve räne Heruscher machte, hat Friedrich Wilhelm auch zuerst als solcher gehandelt, zum Seile Preußens und Deutschlands: ihm verdankt es Preußen, daß die provinziellen Unterschiede schwanden vor dem Gesieht, einem Staate anzugehören, daß jeder, der Clever wie der Brandenburger, der Pommer wie

<sup>\*)</sup> Rach v. Treitschfe, Deutsche Gesch. im XIX. Jahrh.

der Oftpreuße fich als "eines Sauptes Blied" fühlte, und damit hat er für Deutschland die neue Macht aufgebaut, die an die Stelle des verfallenden Kaisertums hinauswachsen mußte. Bei seiner geringen Macht hat er burch Bundnisse, die er in und außer Deutschland schloß, das Übergewicht eines Reiches in Europa zu hindern gewußt, dem übermächtigen Ludwig XIV. entgegengearbeitet. Er war der erste, der 1672 der Übermacht Ludwigs XIV. entgegentrat; der lette, der 1679 vor ihm vom Kampfplate wich. den oft treulosen und gewaltthätigen Staatskünsten seiner Zeit wohl erfahren, hat er seinen Einfluß alle Zeit geltend zu machen verstanden, und nicht minder groß war er als Kriegsmann: mit geringen Mitteln hat er

einen großen Staat begründet. Aber die Seldengestalt des großen Kurfürsten verwandelt sich in die des sorgenden Hausvaters, wenn wir seine innere Verwaltung betrachten. Weise und sparfam erhöhte er die Hilfsquellen seines Landes, und obwohl er die Steuerkraft besselben stark anspannte, so wuchs doch der Wohlstand der Bevölkerung. Die Aufnahme der französischen Flüchtlinge, denen dann fein Sohn in Berlin eine eigene Rolonie einräumte, hob die noch in ber Kindheit liegende Industrie. Durch Straßen und Kanäle erleichterte und mehrte er den Verkehr. Sein Hauptwerk in dieser Beziehung ist der Friedrich=Wilhelms= oder Müllroser=Ranal, der Oder und Spree und somit Oder und Elbe verbindet. Und dieser Mann, der das Größte in seinem Beifte umfaßte, deffen Gefandte und beffen Sof bei feierlichen Belegenheiten der Sitte der Zeit gemäß in glänzendem Prunt auftraten, war daheim einfach, schlicht, burgerlich und kindlich. Er hat in Potsdam selber die Karpfenteiche gefischt, im Luftgarten von Berlin seine Tulpenzwiebeln begoffen, den erften Blumenkohl in den Marken gezogen und die eingekauften Singvögel selbst vom Markte im Käfig nach Sause getragen. Als politischer Charakter nicht immer vorwurfsfrei (gleich Gustav Adolf), war er im häuslichen Leben voll tiefer, echter Frömmigkeit. In würdiger, liebevoller Weise stand ihm seine Gemahlin Luise Senriette von Dranien zur Seite. Alls er ftarb, hinterließ er in Norddeutschland eine zwar noch nicht zusammenhängende, doch so bedeutende Staatsmacht. — größer als das heutige Banern, Bürttemberg und Baden zufammengenommen — daß ihr zum Königreiche nur noch der Name fehlte.

#### 8. Preußen als Königreich. Friedrich (III.) I. 1688—1713. Friedrich Wilhelm I. 1713-1740.

§ 464. Dem großen Rurfürsten folgte sein Sohn Friedrich III. Der Bater hatte die Fähigkeiten besselben gering angeschlagen, - geringer, als fie waren — und zwischen Later und Sohn war deshalb nicht immer bas beste Einvernehmen gewesen. Ofterreich hatte den Erbprinzen mehrfach unterftütt und, früheren Verabredungen gemäß, gab er als Kurfürst an dasselbe ben Kreis Schwiebus zuruck (1695), verweigerte es aber, dabei zugleich einen förmlichen Bergicht auf die schlesischen Bergogtümer auszustellen, wie man von ihm verlangte. Auch in seiner äußeren Politik war er nicht un= bedeutend. Indem er nach des Baters Plan Wilhelm III. bei feiner Landung in England unterftütte, waren es brandenburgische Truppen, die diesen Befestiger der englischen Freiheit und Macht in seinen Palast nach St. James führten. Als Ludwig XIV. den dritten Raubkrieg, den pfälzischen (§ 438), begann und der Raifer Leopold, mit dem Türkenkrieg beschäftigt, zogerte, das Reich zu verteidigen, einigte er, seines Baters würdig, Sachsen, Sannover, Seffen = Raffel zu einem Bundnis, erschien, wie einst der große Rur=

fürst, perfönlich am Rhein und leitete die Eroberung von Bonn, in welche

Stadt sich die Frangosen geworfen hatten.

§ 465. Bleich seinen Vorfahren sorgte auch er für die Erweiterung seines Staates.\*) Seine größte Bedeutung aber hat er dadurch, daß er das Rur= fürstentum Brandenburg zum Königreich Preußen erhob. Es ging, wie gefagt, in diesem Jahrhundert Ludwigs XIV, ein Streben nach Glanz durch die größeren wie kleineren Höfe, für welches kein Regent empfänglicher mar als Friedrich. Gerade damals hatten, und zwar mit Friedrichs Unterstützung, Bilhelm III. von Dranien und Friedrich August von Sachien Königstronen gewonnen, dem Saufe Sannover ftand die Erhebung auf den englischen Thron (§ 447) in Aussicht. Gleichen Glanz wünschte auch Friedrich für sein Land, das schon vom Bater her, den einst schon Ludwig XIV. aufgefordert hatte, sich zum König zu machen, an Macht wenigstens den kleineren Königreichen Europas gleich kam und bereits über 2000 Meilen gahlte. Gerade damals waren die Umftande für diesen letten, langvorbereiteten und ersehnten Schritt fehr gunftig. Ums Jahr 1700 erschütterten zwei gewaltige Kriege Europa. Im Norden hatte Ruß= land unter Peter dem Großen, Polen unter August II. und Danemark unter Friedrich IV. einen Bund gegen den jungen, heldenmütigen Karl XII. von Schweben geschlossen, der, mit dem fturmischen Kriegsgeist seiner Uhnen vorbrechend, im jogenannten nordischen Kriege ichnell einen Begner nach dem andern bemütigte. Im Guben aber bereitete fich ber ipanische Erb= folgekrieg (§ 442 ff.) vor. Der Kurfürst war also in der glücklichen Lage, fich von allen Seiten umworben zu jehen. Da, besonders feit Diterreich eifrig um feine Freundschaft und seinen Beistand sich bemühte, beschloß er, mit Zustimmung des Kaisers und seiner Berbundeten sich den Konigs= titel in seinem außerdeutschen souveranen Lande Preußen beizulegen. Gür seine deutschen Länder war dies, jo lange er nicht aus dem Reiche ausschied, unmöglich.) Zwar meinte ber Preußen abgeneigte Pring Eugen: "daß die Minister des Henkers wert seien, die kaiserlicher Majeskät geraten, die Unnahme der preußischen Königsfrone zuzulaffen"; doch überwog in Wien der augenblickliche Vorteil. Und so sette Friedrich am 18. Januar 1701 zu Königsberg mit gewaltigem Pomp sich und seiner Gemahlin die Königs frone auf und nannte sich fortan Friedrich I., König in Preußen. Diefer Schritt erhielt seine Bedeutung erft von der Butunft. Er sprach bamit, fagt Friedrich ber Große, gleichsam zu seinen Rachfolgern: "Ich habe Euch einen Titel erworben, macht Euch dessen würdig; ich habe den Grund zu Eurer Bröße gelegt, Ihr müßt das Werk vollenden."

§ 466. Dem Sinne des Königs entsprach es, den neuen Königstitel auch mit königlicher Pracht zu umgeben. Er machte Berlin zu einer Refidenz, Die ebenfalls nur nach dem Maße der Zukunft angelegt war. Die Prachtbauten Schlüters erhoben fich, bas königliche Schloß, bas Beughaus, Charlotten burg; die lange Brücke ward mit der Reiterstatue des großen Kurfursten von der Sand beffelben Rünftlers geziert. Die Stadt wuchs um einen gang neuen Teil: die Friedrichsstadt und die ichone Strafe "unter den Linden" entstand. Mit dem König wetteiferte feine feine, geistvolle Gemablin, Cophie

<sup>\*)</sup> Quedlinburg erkaufte er von bem veridwenderiiden Friedrich August von Rur sachsen; aus der oranischen Erbichaft (§ 250 Anm.) fielen ibm, nach Wilhelms III. Tode, die Grafichaften Lingen (wozu Tecklenburg ichon fruher erkauft war) und Morszu; außerdem erwarb Friedrich III. in der Schweiz aus derselben Serrichaft das Furfien tum Neufchatel und Balengin.

Charlotte von Sannover, die Freundin des großen Gelehrten Leibnig (§ 449), in Begünstigung der Wissenschaft und Runft. Nach des letteren Plane ward in Berlin die Afademie der Wiffenichaften gegründet (1711). Aber auch unmittelbar wohlthätige Anstalten traten in Preußen ins Leben: jo die Universität Salle 1694, neben der an demjelben Orte Bermann Muguft Frantes fromme, glaubensvolle Schöpfung, das Baifenhaus, entitand (§ 449). Auch fuhr Friedrich I. fort, im großen Sinne feines Baters Religionsfreiheit walten zu lassen und überall ein Schirmer der Protestanten zu sein. Über seiner Prachtliebe freilich vergaß er die alte weise Spariamkeit, die fast allen Hohenzollern eigen geweien; das Land jeuiste unter Steuerdruck, und mahrend Brandenburg ber Leitung des mit Undank belohnten Eberhard von Dandelmann bis 1697 viel zu banken hatte, gingen feine Finangen unter dem Ginfluffe bes gewandten, aber leicht= finnigen Rolb von Wartenberg dem völligen Zerfall entgegen. Auch waren die letten Jahre des Königs durch Krankheit und andere herbe Schickungen trübe. Dies mar die Rehrseite des Glanzes. Blücklicher Weise erhielt er in seinem Sohn einen Nachfolger, ber gerade in dem vom Vater

vernachlässigten Finang= und Verwaltungsfache ein Meister war.

§ 467. Friedrich Wilhelm I. (1713-1740) war das Gegenteil von feinem Bater: ftraff, einfach, joldatisch, sparsam und nur dem Praktischen zugemandt, perichmähte er den Glang, den man damals für einen Fürsten nötig hielt. Begenüber ber frangösischen Sittenlosigfeit, wie fie fast alle Bofe beherrichte, wollte er ein guter und strenger beutscher Sausvater, sowohl in feiner Familie als auch in seinem Lande sein; gegenüber französischem Modetand und Brunk follte deutsche fromme Sitte bei ihm herrschen. Schon in dieser Charafterstärke, mit der er sich dem Strome seiner Zeit entgegenwarf, zeigt fich Friedrich Wilhelm I. groß; er zeigte sich so noch viel mehr in bem Sinn und Geift, wie er die Verwaltung feines Staates ordnete. Alle Zweige berselben liefen seit 1723 in dem Generaldirektorium gusammen: über alle hatte er, gleich einem großen Butsbesitzer, selber die Übersicht; in allem icharfte er Sparjamteit ein. "Quidquid vult, vehementer vult" - "alles sicht er, um alles kummert er sich" — "er ist ärger als Karl XII. und Bar Peter" - jo lauteten über ihn gleich in ben ersten Tagen feiner Regierung die Berichte der fremden Gefandten an ihre Höfe. Nach eigenem Borbilde schuf er einen Beamtenftand, der einfach, knapp gehalten, aber ge-wissenhaft gleich dem König selbst, die Maschine der Staatsverwaltung bildete, an der jelbst Friedrich Wilhelms großer Cohn fpater wenig mehr ju andern gefunden hat. Die Wiffenschaft, fofern fie nicht unmittelbaren Rugen zeigte, begunftigte er nicht, wohl aber legte er den Grund für einen regelmäßigen Bolksichulunterricht in gang Preußen. — Nach ber Anschauung jeiner Zeit juchte er durch strenge Absverrung und hohe Besteuerung fremder Erzeug= niffe die Industrie und Produttionstraft des eigenen Landes zu heben. Go verbot er 3. B. Kleider von Tuch, das nicht im Lande gefertigt mar, zu tragen und ging nebst seiner Familie mit eigenem Beispiel voran. Auch den Ackerbau hob er und jog, wie feine Borfahren, durch Religionsverfolgung vertriebene Fremde in fein Land, jo 3. B. viele Böhmen; einen besonderen Segen aber brachte ihm die Aufnahme von 17000 ausgetriebenen Salzburgern, die er in dem von einer furchtbaren Peft verödeten Ditpreußen ansiedelte.

§ 468. Was er that, that er im Bewuftfein des unwidersprechlichen föniglichen höchsten Willens. Die absolute Regierungsform, wie sie vom großen Rurfürsten im heilfamen Begenfat gegen das ftandische Unwesen aufgestellt war,

brachte er zur vollsten Geltung; er stabilierte (nach seinem Ausdruck) die Souveranität und jette die Krone fest "wie einen Rocher von Bronse". Bu feiner Erholung kannte er nur die Jagd, die er leidenichaftlich liebte, das Malen, das Drechieln und die ungezwungenen einfachen Abendgesellichaften, Die unter bem Ramen des Tabatstollegiums bekannt find. Gifrig in feiner landespäterlichen Sorge und fürchterlich in seinem Jahzorn, hat er manchen jein wanisches Rohr fühlen laffen; aber in seinem gesunden Sinn fand er meist das Richtige und Rüpliche, obwohl es an einzelnen Seltsamkeiten nicht fehlte. Weniger glücklich war er in seinem Berhalten gegen fremde Machte. Er ichloß sich mit treugemeintem, reichspatriotischem Gifer an Diterreich, und deshalb verstand ihn auch sein Feldmarschall von Grumbkow und der ichlaue öfterreichische Gefandte von Sedendorf gang gu leiten, und feine Ehrlichfeit wurde durch die diplomatischen Rünfte der Zeit oft migbraucht.

Seine ganze, oft einseitige Vorliebe mandte sich dem Heere zu. War doch auch fein Bater, Friedrich I., dem Beispiel des großen Gründers des Staats barin treu geblieben, daß er unablainig das Beer gemehrt, gebeffert, geubt hatte. Fürst Leopold von Deffau, in der Bolfserinnerung der "alte Deffauer" genannt, mar ber Meister bes Ginerercierens und ber Bervollkommnung jeines Heeres. Unter seiner Führung hatten die Preußen die Schlachten bei Söchstedt und Turin (§ 443) mit enticheiden helfen und junächst ben Namen des neuen Königreiches geachtet gemacht. Friedrich Wilhelm I. vollends lebte und webte in seinen Soldaten. Wohl hatte seine Borliebe für seine "blauen Kinder" und für "lange Kerls", denen zu Liebe er selbst seine Sparfamkeit vergaß, etwas Wunderliches; aber fehr richtig mar der Gedanke, daß der fleine Staat nur durch ein überlegenes Heer seine Unsprüche an die Bufunft durchjegen tonne. So mehrte er das Beer bis auf 83000 Mann. eine große "Wachtparade" für das fleine Land, wie mancher spottete: aber ipater in der Sand feines Cohnes das wirtsame Mittel ju den größten Dingen. Die preußischen Soldaten galten für die Mustertruppen in Europa; Leopold von Deffau, ein foldatisches Genie, führte die Bewaffnung mit dem Bajonett ein, gab der Infanterie die bald allgemein übliche Stellung in brei Bliedern, gewöhnte fie besonders durch ununterbrochene Ubung und durch den Gebrauch des eisernen Ladestocks an die größte Schnelligkeit des Ladens und Feuerns und legte jo in fie die Sauptenticheidung der Echlacht. Barbarisch freilich mar die Zucht bei den nur zur kleineren Salfte aus Lanbestindern bestehenden, sonst in aller Berren Landern zusammengeworbenen Truppen; boch konnte ju einiger Entichuldigung die Robeit der Soldaten selber bienen.

§ 469. Nicht häufig hat Friedrich Wilhelm I. in Kriege eingegriffen. Mls er zur Regierung fam, ichloß ber ipanische Erbjolgefrieg, und im grieden von Utrecht (§ 444), dem er beitrat, erhielt er, noch aus der oranischen Erbichaft, einen Teil des Berzogtums Geldern (§ 361). Zweimal noch hat er ipater jein Beer benutt. Bum erften Male gegen die Echweden. Rarl XII., ber im nordischen Kriege seine glanzende Laufbahn begonnen (§ 465), batte vor allem den König August II. von Polen seinen ichweren Zorn sublen und das unglückliche Sachien ben Chraeis feines Rurfürften bugen laffen. 3m Jahre 1706 mar er in Sachien eingebrochen, hatte es furchtbar ausge jogen und hier mitten in Deutichland von August II. den Grieden gu Altranftedt (unweit Leipzig), 1706, erzwungen. Rebenbei mar er, bem Beispiel feines großen Borfahren Buffav Adolfs getreu, fur Die bart ge brudten Protestanten in Schleffen und Diterreich energisch und erfolgreich ein

getreten. Darauf hatte er fich in die Öben Ruglands gefturzt, mard bei Pultawa (im Gouvernement Riew) von Peter dem Großen geschlagen, 1709, und vertrotte danach bei den Türken fünf kostbare Jahre, während welcher feine Feinde, Rugland, Polen, Danemart von allen Seiten nach feinen Ländern griffen. Weil auch Borpommern von Rugland und Dane= mark bedroht war, hatte die schwedische Regentschaft in des Königs Abwesen= heit den König Friedrich Wilhelm 1713 felber aufgefordert, als neutrale Macht das Land zu besetzen. Da aber der Kommandant von Stettin die Stadt nicht ohne besonderen Befehl seines Königs hatte herausgeben wollen. hatten Sachsen und Ruffen fie mit den Waffen erobert, dieselbe aber fpater gegen 400 000 Thaler Kriegskoften an Friedrich Wilhelm I. abgegeben. Als Rarl XII. endlich von den Türken zurückkehrte, 1714, wollte er von diesem ganzen Vertrage und von Rudzahlung jener Summe nichts wiffen. trat denn Friedrich Wilhelm I. den Feinden Karls, obwohl er ihn persönlich hochhielt, bei. Er belagerte ihn zugleich mit den Danen in Stralfund und nahm die Stadt. Kaum rettete sich Karl XII. selbst. Noch ebe dann Rarl XII. vor der norwegischen Grenzfestung Friedrichshald 1718 sein trauri= ges Ende fand, brach Schwedens Macht unter ihm zusammen. Die Preußen besetzten abermals Vorpommern mit Rügen und Stralfund. Georg I., seit 1714 König von England, doch in seinem Berzen noch immer eifriger Sanno= veraner, kaufte für sein Erbland die durch Dänemark besetzten schwedischen Gebiete von Bremen und Verden, welche er im Frieden von Stockholm 1719 dauernd erwarb. Dänemark dagegen brachte den Teil von Schleswig an sich, der dem Saufe Holstein=Gottorp (§ 254 Unm.) gehörte, mit welchem Karl XII. verschwägert war. An Preußen fam durch den Stockholmer Frieden, 1720, Borpommern bis zur Peene: nur die äußerste Spike des Landes mit Greifswald, Stralfund und der Infel Rügen blieb noch schwedisch (bis 1814). Friedrich Wilhelm freute sich besonders über die Er= werbung von Stettin, da er burch diese Seeftadt "einen Fuß am Meere habe, um am Commercio der ganzen weiten Welt Anteil nehmen zu ton= nen." So war denn die eine Macht, die durch den 30 jährigen Krieg sich eingedrängt, wenn auch nicht ganz vom deutschen Boden gestoßen, so boch unschädlich gemacht, besonders durch preußische Waffen. Dagegen freilich hatte sich unter Peter des Großen tuhner Regierung Rufland erhoben, welches die meift beutsch kolonisierten Oftseclander, Livland, Efthland. Karelien, Ingermanland, durch ben Frieden von Mystadt 1721 von Schweben (§ 398) abgetreten erhielt und auch bereits in Kurland feine Berrichaft vorbereitete. - Rukland ward nun die Großmacht, die an Schwedens Stelle ein brohendes Übergewicht im Norden Europas erlangte. Es waren meift Deutsche — oft nur verwegene Abenteurer — die als Generale und Staatsmänner diefelbe begründen halfen.

§ 470. Das andere Mal sendete Friedrich Wilhelm I. ben Ofterreichern ein Hilfscorps an den Ribein im polnischen Thronfolgefrieg (1733 bis 1735). Rardinal Fleury nämlich, Frankreichs Minister, suchte bem Schwiegervater feines jungen Königs Ludwigs XV., Stanislaus Lesczinsky, ben einst schon Karl XII. zum König von Polen hatte mählen laffen, nach Augusts II. Tode 1733 die polnische Königstrone wieder zu verschaffen. Auf seiner Seite standen die Kurfürsten von Mainz, Köln, Pfalz und Bayern. Dagegen traten Ofterreich und Rugland für Friedrich August II. von Sachfen auf, ersteres unter ber Bedingung, daß Sachsen die pragmatische Sanktion (§ 446) anerkenne, letteres, daß Kurland, bisher ein polnisches Leben, beim bevorstehenden Aussterben des deutschen Bergogshauses der Rettler an Rukland überlaffen werde. Ein ruffisches Beer rudte vor das damals polnische Dangig und gwang es gur Rapitulation; ja fpater ruckten 12000 Mann durch Schlesien, Böhmen in die Oberpfalz an den Rhein. Go begann diese neue Großmacht eine Rolle auf deutschem Boden zu spielen. Noch einmal ging auch der greife Eugen von Savonen mit einem Beere an den Oberrhein. Sein alter Gegner Villars (§ 443) führte die Franzoien. Doch tam es hier zu feiner blutigen Entscheidung. Frankreich trat von feinen Forderungen zurud, aber zur Entichädigung erhielt Stanislaus Lesczinsty bas Herzogtum Lothringen, das später, bei seinem Tode (1766), fraft des abgeichloffenen Bertrags an Frankreich fiel. Der junge Bergog von Lothringen, Frang Stephan, feit 1736 der Gemahl der Raijertochter Maria Theresia, ward mit Toscana entschädigt (§ 251 Unm.). Dagegen er= fannte Frankreich die pragmatische Sanktion an. So ward Lothringen im öfterreichischen Familienintereffe bem Reiche entriffen. — Dem Könige Friedrich Wilhelm, der hier, wie bei früheren Gelegenheiten, treu zum Kaiser gehalten\*) und sich vor allen anderen Kürsten patriotisch erwiesen hatte, war ichon früher Aussicht auf das durch das Aussterben von Pfalz-Neuburg zur Erledigung kommende Herzogtum Berg (§ 383 ff.) gemacht worden. Aber er jah fich am Ende des Krieges in feiner Hoffnung getäuscht, \*\*) ja ge= flissentlich und schnöde zurückgesett. Auch er hoffte, wie der große Kurfürst, auf einen Rächer und ahnte ihn im Kronpringen Friedrich, seinem Sohne. -Als er, in seiner gewaltigen förperlichen und geistigen Kraft gebrochen, 31. Mai 1740 starb, hinterließ er diesem ein schlagfertiges Seer von 83000 Mann, einen Staatsichat (bas ungemungte Silber nicht gerechnet) von 9 Millionen Thir., einen Staat von 2200 Meilen und etwa 21/2 Millionen Ginwohnern. Die Staatseinnahmen hatte Friedrich Wilhelm von 31/2 Millionen auf 7 Millionen Thaler gebracht; Berlin hatte nahe an 100000 Einwohner.

## B. Zeitalter friedrichs des Großen. 1740—1786.

### 1. Friedrichs II. Jugend und Regierungsantritt.

§ 471. Beinahe ein Jahrhundert mar vergangen feit dem meftfäli= ichen Frieden. Der Beift bes beutichen Boltes begann in Wiffenichaft und Runft, im Leben und Handeln wieder zu erwachen und zu erwarmen, die Bunden des großen Krieges waren allmählich vernarbt, und mas im Westen des Reiches noch seitdem durch Frankreich abgeriffen war, dafür war im Norden und Diten vorzüglich durch preußische Waffen beinahe ein Erfat gewonnen. Gerade hundert Jahre waren vergangen feit dem Re gierungsantritt bes großen Rurfürsten, und feine Echopfung, ber branden: burgiich-preußische Staat, war in der furgen Zeit friich und fraftig emporgediehen; da folgte auf Preußens Ihron der Mann, der zunachft das Werk seines großen Ahnherrn vollenden follte.

Saufe Pfalg: Sulgbach.

<sup>\*)</sup> Es waren ähnliche Erwägungen, die ihn beim Raijerhause feithielten, wie fie 100 Jahre früher sein Borfahr Georg Wilhelm, von Gustar Abels zum Abschluß eines Bundes gedrängt, ausgesprochen hatte in den Worten: "Salte ich zum Kaiser, so bleibe ich und mein Cohn immer noch Aurfurst".

") Der Kaiser wirfte für das Berbleiben bei Kurpfalz und dem daselbst succedierenden

Friedrich der Große ift geboren am 24. Jan. 1712 im Schloffe zu Berlin. Seine Mutter mar Sophia Dorothea von Hannover, eine Schwester König Georgs II. von England (§ 448). Seine ersten Jugendiahre verliefen unter weiblicher Erziehung; an feinen militarischen Spielen erfreute sich früh der soldatische Sinn des Baters. Doch verlette deffen herbes Weien und, wenn er aufbraufte, beffen unbandiger Jahzorn, unter dem felbit Die königliche Mutter oft zu leiden hatte, früh das weiche Gemüt der Kin= der, besonders Friedrichs und seiner alteren Schwester Wilhelmine. Und als dem lebhaften Knaben der geiftlos erteilte Religionsunterricht wenig behagte, als später frangosische Letture und Musik ben beranmachsenden Jungling mehr feffelten als die Freuden der Zagd, das Erercieren und das Tabakskollegium, da begann der König ihn für einen "Querpfeifer und Poeten", für "effeminiert", für unfoldatisch und des preußischen Thrones nicht wert zu halten. Es folgten nun Mißhandlungen des heftigen Baters, fecte Berantwortungen und heimliche Spöttereien des Pringen. Gur letteren war freilich eine bedenkliche Zeit gekommen. Er war von dem sittenlosen sächsischen Sofe, dem er im Jahre 1728 mit dem Bater einen Besuch gemacht, nicht ohne schlechte Eindrücke heimgekehrt und mar später durch leichtsinnige Gesellschaft auf weitere Abwege geführt worden. Eine Doppelheirat des Kronprinzen mit der Prinzeß Amalie von England und bes Prinzen von Wales mit Prinzeß Wilhelmine, ein Plan, den die Mutter längst, fast von der Wiege der Rinder an, mit Borliebe gehegt, ger= ichlug sich an des Vaters Abneigung gegen England und Frankreich, fo= mie an seiner Abhängigkeit von Ofterreich und den Ratschlägen des öfter= reichischen Gesandten von Sedendorf und des preufischen Ministers von Grumbfow (§ 468).

§ 472. Alles zusammen, die Bereitlung Diejer Soffnungen, des Baters Mikhandlungen und beffen eigener Sohn, "ihm felbst hatte man bergleichen niemals bieten burfen, er ware längst auf und davon gegangen," ober "wenn er von seinem Bater so mighandelt ware, wurde er sich erschossen haben. aber Friedrich habe feine Ehre, laffe fich alles gefallen," brachte den Kron= prinzen zu einem Fluchtversuch, den er mahrend einer Reise bes Baters durch Sübbeutschland im Sahre 1730 ausführen wollte. Entdeckt, verhaftet, ward er vom Bater, der seinen falsch geleiteten Sinn brechen wollte, nach Ruftrin als Gefangener geführt und bann als ein Deserteur vor ein Kriegsgericht gestellt, welches sich jedoch standhaft weigerte, über ben Bringen das Todesurteil auszusprechen. Dagegen endete durch Senkersschwert fein Freund und der Belfer seiner Flucht, Lieutenant von Katte: vor bem Fenster seines Gefängnisses sah Friedrich den Freund vorüberführen zum Richtplate, er hörte das "Halt" des begleitenden Offiziers, ohnmächtig fant er zusammen. Es war eine furchtbare Zeit für Friedrich. Aber in Diefer Not bildete sich in ihm ein männlich fräftiger, freilich auch herber, scharfer, verschlossener Charafter, im ichroffen Gegensatz gegen sein zugleich edles, weiches und der Liebe und Freundschaft bedürftiges Berg. Er gab bem ftrengen Bater nach, wo er konnte, fügte fich später in die von demselben ihm bestimmte Che mit Elisabeth von Braunschweig-Bevern und lebte ihm auch da zu Gefallen, wo seine Reigungen gang andere maren. Der Bater aber ließ den Pringen erft eine ftrenge, ihm fehr heilfame Arbeitszeit auf der Domanenkammer ju Ruftrin durchmachen, nahm ihn dann, bei der Bermählung der Pringeß Wilhelmine mit dem Markgrafen von Baireuth, wieder Bu Onaben an, ja ichentte ihm fpater Schloß Rheinsberg bei Neu-Ruppin.

Sier hatte der Pring feit 1736 seine eigene Sofhaltung und verlebte seine glücklichsten Tage im Kreise geistwoller Freunde, die gleich ihm Musik, Litteratur, Wit und feine Unterhaltung liebten. Der polnische Thronfolgefrieg (§ 470) hatte ihn 1734 auf kurze Zeit zu einem ersten Feldzuge unter dem nun gealterten Pring Eugen an den Rhein geführt, ließ ihn aber mehr Die Schwächen des bereits fintenden öfterreichischen Beerwesens erkennen, als daß er ihn militärisch fehr gefördert hätte. Sonft beschäftigte er fich mit eifrigen Studien, die sowohl dem Staatswesen, der Kriegs= und Regierungs= funft, wie den schönen Wissenschaften angehörten. Nur die ihn gang genau fannten wußten, daß jein Berg auch von friegerischem Chrgeiz brannte und daß er mehr noch, als ein Dichter und Philosoph, ein großer König zu fein wünschte.

§ 473. Als er dem Bater, zu dem in der letten Zeit das Verhältnis ein fast herzliches geworden war, folgte (31. Mai 1740), glaubten die meisten seiner Unterthanen, es werde nun eine goldene, ungestörte Zeit des Friedens, der Kunfte und Wiffenichaften beginnen. Der junge König ichien diefe Wege auch wirklich einschlagen zu wollen. Er rief ben vom Bater aus Halle verwiesenen Philosophen Wolff (§ 449) nach Preußen zurück, gab die Riefengarde und die wilden Jagdvergnügungen des Baters auf und zog geistreiche Franzosen an die neu belebte Akademie. Seine ersten Gesetverfügungen hoben Reste alter Barbareien, 3. B. die Folter, auf. Dann ließ er sich in den Sauptstädten der Provinzen huldigen, machte die alte Reise= route des Baters an die hohenzollernichen Sofe in Süddeutschland (§ 276) und ging dann von Straßburg den Rhein hinab nach Cleve. Hierher ließ er Voltaire kommen, den frangösischen Dichter und Philosophen, der sich schon mit einem königlichen Inkognitobesuch in Brüssel geschmeichelt hatte. Dann kehrte er nach Potsdam, wo seit seines Baters Zeiten die Residenz

war, zurück.

§ 474. Schon aber hatte er gegen das Bistum Lüttich gezeigt, daß er jedes Recht seines Sauses aufrecht zu erhalten entschlossen sei, und heimlich stand er geruftet, entweder die Uniprüche feines Baters auf Berg, oder auch, je nach Umständen, andere Ansprüche bei Ofterreich geltend zu machen. Da ftarb Raijer Rarl VI., 20. Oktober 1740, und laut der pragmatischen Sanktion (§ 446) folgte ihm in den öfterreichischen Erblanden seine Tochter Maria Therefia. Run erichien es Friedrich an der Zeit, seine Rechte auf die schlefischen Berzogtumer (§ 461) gur Sprache zu bringen. Ohne Zweifel freilich gab in seinem Beiste die Lust zu handeln und zu erwerben und die gunftige Gelegenheit, langjähriges Unrecht an Diterreich jest zu vergelten, noch mehr den Ausschlag als jein auf alten Berträgen ruhendes Recht; geht dies boch beutlich genug hervor aus der Frage, die Friedrich an seine Minister richtete, als die Nachricht vom Tobe Karls VI. anfam: "Ich gebe Guch ein Problem zu lojen; wenn man im Borteil ift, foll man fich begen zu nute machen ober nicht?" Er ließ sein Seer, das er im ftillen auf 100 000 Mann gebracht hatte, plöglich in Schlesien einruden, um fich diefes Landes jogleich als eines Pfandes für seine Ansprüche") zu bemächtigen.

<sup>\*)</sup> Dieselben beruhten in bem Bertrage von 1537 (§ 450 Anm.), ber 1675 gur Beltung hatte tommen muffen (§ 461); und lagen weiter begrundet in der Rudgabe der Entschädigung, wie fie durch Friedrich III. geichehen (§ 464) war. Auch die gerechten, wenngleich fehr veralteten, Ansprüche feines Saufes auf Jagerndorf (§ 451) machte er geltenb.

# 2. Der erste und zweite schlesische Krieg. 1740—42. 1744—45. Der österreichische Erbfolgekrieg. 1741—1748.

\$ 475. Schlefien, bas Gebiet bes Oberthales, wird im Sudwesten burch ben Kamm ber Subeten — ber im Riefengebirge die höchsten Gipfel bes deutschen Mittelgebirgs zeigt - von Böhmen und Mähren geschieden, mahrend es im Often an die weiten Ebenen Polens grenzt. Mur die Ober felbst und ihre Rebenfluffe leiten, stromaufwarts, zu bequemen Paffen in das öfterreichische Nachbarland. Der Gebirgsrücken an sich ist wenig unterbrochen, wird begleitet von turzen, schroffen Thälern, hat wenig Baffe und bildet eine scharfe Scheide gegen Böhmen. So weist schon die Natur das Land auf den preußischen Norden hin, wohin feine Wafferader deutet, mäh= rend der Charafter der Bevölkerung in verständiger, arbeitsamer, lebhafter und autmütiger Art eine ineinander übergehende Mischung füddeutschen und norddeutschen Wesens bildet, wie ja auch die schlesische Kolonisation fast aleichmäßig allen beutschen Stämmen angehört. — Der Sübosten bes Landes, Oberichlesien, bis zur Mündung der Neisse abwärts reichend, ist aebirgig, aber reich an mineralischen Schätzen (Steinkohlen, Gifen, Galmei 2c.), hier hat das deutsche Clement nicht gänzlich obgesiegt, sondern flavisches ift unter ihm geblieben. In Mittel- und Niederschlesien aber, d. i. in bem hügeligen Vorlande, das an das Riesengebirge nördlich sich lehnt (ein Land voll angenehmer Abwechselung), und in der fruchtbaren Chene, die von Breslau bis Glogau und Sagan hinab die Ober zu beiden Seiten begleitet, haben die Deutschen durch friedliche Ansiedlung, begünstigt von dem deutsch= gefinnten in viele fleine Fürstenzweige zerspaltenen piaftischen Berricher= hause, seit dem 13. und 14. Jahrhundert das Ubergewicht erlangt. Berr= liche Städte erblühten (§ 199), besonders Breslau, bald Mittelpunkt des östlichen Handels (§ 191), Sitz eines reichen Fürstbistums (§ 294) und fast Hauptstadt des vielgeteilten Landes. Co ward Schlefien mit feiner deutschen Bevolkerung gleichsam wie ein Reil zwischen die flavischen Länder Böhmen und Polen, bis gegen das ebenfalls ftammfremde Ungarn hin vorgeschoben. Aber durch diese gefahrvolle Lage war es auch ganz befonders ein Land des Duldens und Leidens geworden. 3m 13. Jahrhundert hatten es die Mongolenschwärme (§ 174), im 15. die Susitenzüge (§ 235) verwüstend heimgesucht. Seit ber Zeit König Johanns und Kaiser Karls IV. (§ 270 ff.) unter böhmischer Oberhoheit, galt es von da an nur als Nebensland der böhmischen Krone, ging so an das Haus Habsburg über und war gleich dem Ordenslande Preußen weder als Reichsland gerechnet noch mit cingetreist (§ 244) worden. Doch das Volk fühlte und dachte deutsch. und fast am frühesten, mit warmem Gifer, nahm es die Reformation auf, die von den Fürsten und Edelleuten des Landes gleicherweise begünftigt wurde und fast ohne Biderstand siegte. Aber feit der Duhlberger Schlacht (§ 365), mehr noch seit Rudolfs und Ferdinands II. jesuitischer Regierung, besonders seit dem Siege auf dem weißen Berge und Friedrichs V. Fall (§ 387) hatten unaussprechliche Bedrückungen begonnen. Die politische und die religiöse Freiheit des Landes ward gebrochen, und noch unter Leopold I. und Joseph I. war der Druck und die Berfolgung der gequälten Brotestanten so arg, daß sogar der durch das Land zichende Karl XII. (§ 469) seine gewichtige Stimme für sie beim Raifer erheben mußte. Trot aller Bedrückung, die auch unter Rarl VI. nicht aufhörte, blieben aber bie Protestanten im Lande zahlreich und mächtig, und sie waren geneigt, jett

in den einrückenden Preußen eher Befreier als Eroberer und Feinde zu

fehen.

§ 476. Friedrich II. hatte fast ohne Schwertschlag im Dezember 1740 ganz Niederschlefien bis auf die Festungen Glogau, Glat, Brieg und Reisse bes fett, benn Maria Theresia war auf einen Angriff von bieser Seite her nicht gefaßt und hatte nur geringe Bejatung in diesem Lande. Den Oberbefehl über die Preußen führte der junge König selber. Breslau, das sich ge= miffer reichsstädtischer Freiheiten erfreute, ward für neutral erklärt, Glogau, Brieg und Neisse einstweilen eingeschlossen. Getreu seiner Ansicht, daß "Unterhandlungen ohne Waffen seien wie Noten ohne Instrumente", hatte er erft, nachdem er sich des Landes bemächtigt und in einer öffentlichen Kundmachung feine Anrechte auf baffelbe bargelegt, in Wien erklären laffen: er wolle Maria Theresia gegen alle Feinde ber pragmatischen Sanktion schützen, wenn sie seine Rechte auf Schlesien anerkenne. Da dies Anerbieten zurückgewiesen ward, so nahm der Krieg seinen Fortgang, gang Oberschlesien bis Ratibor und Troppau, ja bis Teschen und bis zum Jablunka-Passe hin ward besett. Während so die militarische Lage aufs gunftigste fich zu gestalten schien, ward die politische Lage Friedrichs desto bedenklicher. Rukland, England und Sachsen schienen durch eine bewaffnete Vermittlung Friedrich ebenfalls mit Gewalt aus Schlesien wieder entfernen zu wollen. Schon mar jogar, um den Chraeiz des jungen Königs unschädlich zu machen, von einer Teilung Preußens die Rede. Und nun, im März 1741, war auch endlich die öfter= reichische Armee unter Neipperg jo weit, um zu Schlesiens Wiedergewinnung aufzubrechen. Hinter bem Vorhange ber Sudeten zog fie fich von Mähren westwarts, bis sie durch die Passe jenseits Zuchmantel nach Schlesien auf Reisse hin durchbrach und jo die weit durch Schlesien ausgebreitete preufische Armee voneinander schnitt. Friedrich hatte auf die Kunde von dem Un= marich des Feindes — der ihn mit seinen Susaren und Freiwilligen bei Baumgarten unweit Silberberg in die Gefahr perfonlicher Befangennahme gebracht hatte, 27. Februar — Glogau durch den Prinzen von Anhalt, ber es belagerte, überfallen und nehmen laffen, 9. Marg, um feinen Geind in seinem Rücken zu haben und ben Prinzen an sich heranziehen zu können, und hatte seine bis an die Grenzen Dährens stehenden Truppen auf Jägern= borf und Neustadt zuruckgenommen. Da erfuhr er, Unfangs April, daß Reipverg bereits in Reiffe sei und seinen Marich gegen Ohlau und weiter gegen Breslau richte. Friedrich mußte ihn in nördlicher Richtung zu überholen, dabei seine Truppen zu sammeln und sich dann ihm in den Weg zu stellen suchen. Dieses geschah am 10. April, mittags, im hoben Schnee, bei dem Dorfe Mollwig, füdlich von Phlau, weitlich von Brieg. Beide Seere ließen sich gegenseitig Zeit bis zur völligen Aufstellung, dann erft fturzte fich die öfterreichische Reiterei auf die schwächere und ungeübtere preußische, zerstäubte sie und schien den Sieg in einem Anlaufe zu gewinnen, als die preußische Infanterie mit ihrem Geschwindseuer — 5 preußische Schüffe zu 2 öfterreichischen - fie empfing und gegen die bereits im Ruden Angreifenden Rehrt machte, ohne ihre eigene Ordnung zu lösen. Zulest machte fie in geordnetem Bormariche "unter ber größten Contenance, jo nach der Echnur, als ware es auf dem Paradeplat" eine Befamtattaque, durch die fie, bei fintender Sonne, Die Schlacht gewann. In bem hochiten Schwanten derielben hatte ber noch unersahrene Friedrich durch jeinen Feldmarichall Echwerin sich bewegen laffen, das Schlachtfeld zu verlaffen, um durch berbeizuholende Unterftützung den Rückzug zu decken. Um folgenden Morgen guruckkehrend.

fand er den Sieg erkämpft. Nun ward auch Brieg erobert und im August von Breslau, dessen sich der König durch einen Handstreich bemächtigte, die

Huldigung geleiftet.

\$ 477. Mit dem Ginriicken in Schlesien aber und seinen ersten überraschen= den Erfolgen hatte der junge König einen europäischen Krieg entzündet. Denn gleichzeitig und durch Preußens Vorgehen noch mehr ermutigt, trat auch der Rurfürst von Banern mit Ansprüchen auf die deutsch-österreichischen Erb= lande hervor. Dieser, Karl Albert, leitete seinen Stamm von einer Tochter Raiser Ferdinands I. her und berief sich auf ein Testament besielben, welches nach Aussterben ber "männlichen"\*) Rachkommenschaft dem Saufe Bavern bas Successionsrecht zusagte; auch mar feine Gemahlin eine Tochter Raiser 30= sephs I. Obwohl ein sehr untüchtiger Mann, ohne Geld, ohne Seer und ohne alle nötigen Vorbereitungen, erhob Karl Albert doch seine Ansprüche, vertrauend auf die Hilfe Frankreichs, die der ränkevolle, sittenlose Hof Ludwigs XV. ihm auch zusicherte, indem der alte, schlaue Kardinal Fleury die gunftige Gelegenheit benutte, um Ofterreich, die alte Nebenbuhlermacht Frankreichs, jett womöglich ganz zu teilen und zu zersplittern. Zu Nymphen= burg, einem bayerischen Luftschlosse, wurde unter französischer Vermittelung mit dem Frankreich verbundeten bourbonischen Spanien ein dahin zielendes Bündnis\*\*) abgeschlossen, welchem später auch Sachsen sich an= schloß, das ebenfalls Erbansprüche auf Osterreich erhob und Erwerbungen in Böhmen, Mähren und Oberschlesien zu machen hoffte, wodurch der Kur= fürst sein Land mit dem von ihm gleichfalls regierten Polen (§ 470) hätte verbinden können. Dies wenigstens hoffte der gewissenlose, eitle Brühl, der des schwachen Kurfürsten allgewaltiger Minister und Ratgeber war. So begann gleichzeitig mit Friedrichs erstem schlesischen Kriege (1740 bis 1742) von dieser anderen Seite der öfterreichische Erbfolgefrieg (1741 Für Maria Theresia erklärten sich nur England, Holland und Rußland, ohne jedoch fogleich thatkräftig in den Krieg einzugreifen.

§ 478. Im September 1741 brangen die Bayern, durch Franzosen verstärkt, die Donau hinab auf Linz; Franzosen (unter Belleisle) nebst Sachsen ruckten in Böhmen ein. In dieser Not zeigte Maria Theresia eine große Seele. Jung und unglücklich, wußte sie in ihren Erblanden eine folche Begeisterung für sich zu entzünden, daß ihr Volt zu allen Opfern bereit war und daß sie felber größer erscheint als alle ihre männlichen Uhnen seit zwei Jahrhunderten. Zu dem höchsten Grade steigerte sich diese Begeifterung in Ungarn. Sier, zu Pregburg, empfing die junge Rönigin die Krone des heiligen Stephan und führte, hoch zu Roß, vom Königshügel Die üblichen Schwertstreiche in die vier Winde der Welt. Als fie dann, von Hoheit und Schönheit strahlend, unter die Magnaten des Reiches trat und Diese um Bilfe anflehte, riefen fie, ihre Gabel ziehend: Vivat Domina et Rex noster, Maria Theresia! Mit wenigen regulären öfterreichischen Truppen, daneben aber mit ungarischen, froatischen und pandurischen Kriegsvölkern, eröffnete fie am Schluß des Jahres 1741 den Feldzug und befette Ofterreich wieder, mährend Karl Albert statt auf Wien nach Brag gezogen war, welches von den vereinten Bayern, Franzosen und Sachsen auch wirklich genommen wurde. Sier ließ er sich zunächst zum König von Böhmen krönen

<sup>\*)</sup> Im Testament stand "ehelichen", nur die Münchener Abschrift hatte "männlichen."
\*\*) Mit Frankreich hat Bayern zu Nymphenburg keinen Bund geschloffen, also demselben auch keine Bersprechungen gemacht.

und ging dann nach Frankfurt, um mit noch größerem Pomp sich die Kaiser= frone aufs Saupt jeten zu laffen. Denn auf Unregen Friedrichs mar der Plan entstanden, die Kaiserwürde von Dsterreich loszureißen, und wirklich war es dahin gebracht worden, daß Karl Albert als Karl VII. (1742 bis 1745) die Raiserwürde erhielt. Aber gerade mährend er in Frankfurt mit Belleisle, der in allem die Hauptrolle spielte, seine glänzenden Feste feierte, Januar 1742, ruckte das öfterreichische, meist barbarisch wilde Seer in Bayern,

§ 479. Friedrich II. war, nachdem sich die ersten Friedensunterhandlungen zerschlagen und er mit Frankreich und Bayern in ein engeres Bundnis getreten, 1742 in Mähren eingerückt, hatte Olmut genommen und Brunn belagert: seine leichten Truppen schwärmten bis gegen Wien und Prefiburg. Aber die fräftige Erhebung und das Vordringen der Ofterreicher gegen Bayern zwang ihn zum Rückzuge; er wendete sich nach Böhmen, um seinen Berbündeten dort die Hand zu reichen. Eine österreichische Armee unter dem Schwager Maria Theresias, Karl von Lothringen, folgte ihm und griff ihn mit weit überlegener Macht unvermutet zwischen den Orten Chotusit und Czaslau (17. Mai 1742) an. Aber auch hier bewährte sich die bewunberungswürdige preußische Disciplin und die junge, inzwischen eingenbte preußische Reiterei. Friedrich erfocht einen entschiedenen Sieg, und bald da= rauf machte Maria Theresia auf Englands Rat vorläufig mit diesem, ihrem gefährlichsten Feinde Frieden, indem sie zu Breslau, 28. Juli, ihm Dberund Niederschlesien samt der Grafichaft Glat mit Ausnahme von Teschen, Troppau, Jägerndorf und des Landes jenseits der Oppa abtrat. So hatte Friedrich erreicht, was er wollte, und fehrte in seine Sauptstadt

jurud, wo er mit Jubel und Glanz empfangen wurde.

ja sogar in seine Sauptstadt München ein.

§ 480. Maria Theresia aber führte den glücklichen Krieg gegen Bayern und Frankreich weiter. Ofterreichische Truppen zogen an den Main und Rhein. vereinigten sich hier mit hannöverschen und englischen — der König Georg II. selbst war bei der jog. "pragmatischen Armee" — und schlugen Franzosen und Bayern bei Dettingen in ber Nähe von Hanau (27. Juni 1743). Karl Albert, aus seinem Lande vertrieben, war in der kläglichsten Lage. Darauf ichloffen Ofterreich, England und Cardinien ein neues Bundnis zu Worms, in welchem der Königin alle ihre Länder gewährleistet (garantiert) wurden; als Erfat für Schlefien hoffte fie Bagern ju geminnen. Sachfen, bas fich durch ben Breslauer Frieden in feinen Soffnungen auf Oberichlefien von Friedrich getäuscht fah, ward für den Bund gewonnen. Friedrich II. fab in alle bem mit Recht einen fich vorbereitenden Ungriff, um ihm Schlesien wieder zu entreißen; die Alugheit gebot, Bayern und Frankreich nicht erst gang niederwerfen zu laffen. Deshalb erklärte er sich für den bedrängten Kaiser und jog mit 80 000 Mann "faiserlicher Silfsvölker" in Böhmen ein (im August 1744), mahrend zu gleicher Beit Die Frangosen wieder vom Rhein her vordrangen. Go begann ber zweite schlesische Krieg, 1744-1745. Friedrich fand Böhmen fast unbesett. nahm Prag und drang bis weit in den Guden vor. Dennoch endete der Feldzug dieses Sahres nicht gunftig für ihn. Mangel, die Geindseligkeit der fatholischen Bevölferung und die Zerstörung einiger seiner Magazine zwangen ihn, gegen ben Berbit sich nach Schlesien gurudzuziehen. Ja da die grangofen von Westen her wenig Silfe schafften, so konnten die Diterreicher in bies Land nachbringen und im Laufe bes Winters einen großen Teil bes felben besetzen. Bu ihnen hatten sich die Sachsen gesellt, und Friedrich

fand im folgenden Sahre, 1745, einen überlegenen Feind sich gegenüber und fah fich in um fo größerer Bedrängnis, als feine Raffen erschöpft waren. Aber die glanzende Schlacht von Hohenfriede berg ober Striegau nordwestlich von Schweidnit (4. Juni 1745) rettete ihn. Das preußische Fußvolk wie die Reiterei wetteiferten hier in Helbenthaten; das einzige Regiment Baireuth (Dragoner) unter General Gefler nahm 66 Fahnen. Der Sieg machte es ihm möglich, gang Schlesien vom Feinde zu reinigen und sogar nach Böhmen einzudringen. Sier stellten sich ihm neue Schwieriafeiten entgegen, und schon war er auf dem Rückwege nach Schlefien, da überfiel ihn der überlegene Keind bei Soor (30. September 1745); aber wieder wandte die preußische Tapferfeit die Überraschung in Gieg. Friedrich fehrte jedoch nach Schlesien zurud. Der Feind hielt ihn für fo geschwächt, daß Ofterreicher und Sachsen einen Angriff auf die Marken zu unternehmen gedachten. Aber bei Sennersdorf (in der Rabe von Gorlis) schlug er die Sachsen und ruckte dann auf Dresden zu, mährend von Magde= burg her elbaufwärts Leopold von Deffau heranzog. Schon unterhandelte England über den Frieden, als Leopold, angespornt durch ein scharfes Schreiben des Königs, Sachsen und Ofterreicher auf den übereisten Söhen bei Reffelsborf (unfern Dresden) angriff und schlug, 15. Dezember 1745. Es war die lette Seldenthat des "alten Deffauers" (+ 1747). Dem Siege folgte der Friede von Dresden auf dem Fuße, 25. Dezember 1745. Er war einfach eine Bestätigung des Breslauer Friedens, nur mit fehr ungun= stigen Bedingungen für Sachsen; auch wandte jest Friedrich seine Kurstimme dem Gemahl Maria Theresias, Franz von Lothringen, zu, der bereits als Franz I. zum Raiser gewählt war.

§ 481. Noch bevor Friedrich in diesen Krieg gezogen, hatte er eine andere, höchst wichtige Erwerbung gemacht. Durch seinen Bundesgenossen, Kaiser Karl VII., erhielt er die Bestätigung einer älteren Anwartschaft des Hauses Brandenburg auf Ostspiesland (§ 461). Als hier im Mai 1744 das Haus der Cirksena (§ 319) ausstarb, besetzte er das Land mit kaiserlicher Bewilligung und zog es zu Preußen. Das Land, sehr günstig am Meere belegen, erfreute sich zwar von nun an Friedrichs besonderer Fürsorge; eine Seemacht aber von hier aus (wie sein Ahn, der große Kurfürst, es im Auge gehabt) hat Friedrich, der von Landkriegen zu sehr in Anspruch genommen war, nicht gegründet und so die herrlichen Küsten mit dem schönen Seehafen

(der Anof) unbenutt gelaffen.

§ 482. Karl VII. Albert war schon im Januar 1745 plötlich gestorben; sein Sohn, Maximilian Joseph, verzichtete nicht nur darauf, um die Kaiserkrone sich zu bewerben, sondern schloß auch mit Maria Theresia den Frieden von Füssen, 22. April 1745. So erhielt der Gemahl der Maria Theresia, Franz I., 1745—1765, die Kurstimmen, und die Kaiserin, wie sie nun hieß, hatte in Deutschland Frieden. Zwar dauerte mit Frankreich der Krieg in den östreichischen Niederlanden noch fort, und hier wandte der Marschall von Sachsen, ein unechter Sohn Augusts II. von Polen, das Kriegsglück auf die Seite der Franzosen; die Österreicher unterlagen dei Fontenon östlich von Tournan, und fast die ganzen Niederlande wurden vom Feinde besett. Da aber auch Frankreichs Geldmittel völlig erschöpft waren, und erst jett recht eigentlich die schmachvolle Regierung Ludwigs XV. in ihren Schwächen hervortrat, so ward zu Aachen 1748 ein für Maria Theresia im ganzen günstiger Friede geschlossen. Frankreich gab alle seine Eroberungen in den Niederlanden auf. Dagegen verlor Österreich in Italien die Herzogtümer

Parma und Piacenza, die es an einen Sohn des spanischen Philipp V. abstrat. — Maria Theresia war aus diesem so bedrohlichen Kriege ehrenvoll hervorgegangen, nur Schlesien blieb ihr von Friedrich genommen: ein Versluft, den sie nicht verschmerzen konnte.

#### 3. Friedrichs erste Friedenszeit.

§ 483. Schlesien mit Glat, das auf diese Weise zu Preußen gekommen, umfaßte nahezu 700 [] M. und zählte etwa 1½ Millionen Einwohner.\*) Friedrich II. wandte diesem fruchtbaren und schönen Lande, das aber durch Mißregierung tief versallen war, seine besondere Sorgsalt zu. Bald hob sich der Ackerdau, es entstanden einzelne Fabriken, Webereien und Spinnezeien, an denen jetz Schlesien so reich ist; die Bevölkerung, obwohl durch den Krieg vermindert und geschädigt, mehrte sich rasch und überstieg schon nach zehn Jahren die frühere Söhe. Vor allem erfreute sich das Land endlich religiöser Duldung, und während der Protestant unter der protestantischen Regierung sest und gesichert wohnte, hatte doch auch der Katholik nirgends über Beschränkung zu klagen; ja als später (seit 1773) der Fesuitenzorden ausgehoben und die Fesuiten überall vertrieben wurden, duldete sie allein Friedrich in Schlesien, so ganz hatten sich die Verhältnisse umgewandelt.

§ 484. Derselben Sorgfalt erfreuten sich die andern Provinzen des ge= famten Staates. Friedrich verwaltete sein Reich noch wie sein Later es gethan, gleichsam wie ein großes Gut, wo das Auge des Eigentümers überall weilen, sein persönlicher Befehl überallhin dringen muß. Damals gerade wurde eine verbefferte Rechtspflege eingeführt, und die Bürde und Unabhängigkeit ber Richter gesichert. Es nütte ihm besonders, daß er ben Staat in fo vortrefflicher Berwaltung von seinem Bater überkommen hatte; es galt viclfach nur die alte Ordnung aufrecht zu erhalten. Dazu dienten ihm beson= ders die Reisen, die er alljährlich durch alle Provinzen unternahm, teils um die Armeecorps, die in den einzelnen Provinzen standen, zu inspicieren, teils um die bürgerliche (Civil-) Verwaltung zu überwachen. Der gefürchtete. scharfe Blick des Königs bemerkte dann auch den kleinsten Misstand: Lob und Tadel wurden gleich streng und gerecht abgewogen, und jedermann tonnte ihn mit einer Bittschrift, oft auch mit einem mundlichen Gesuch angehen. Er seinerseits kannte jeden Dorfturm und jedes adlige But an feiner Strafe. Daheim fette er diefelbe nicht zu ermudende Ibätigkeit fort. Rur schwer genügte er fich in seiner unablässigen Arbeit, die er für Königs: pflicht hielt. Ihm galt als Wahlspruch, der erste Diener seines Staates zu fein. Wenn ein Fehler in seiner Regierung war, so war es hochitens ber, baß er schlechterdings alles felber thun, wenigstens felber leiten wollte, seine Untergebenen fast nur zu Ausführungsmaschinen seiner Weisungen machte. So bedurfte er mehr ber Kabinettsjefretare, die jeine Ordres nur einfach su Papier brachten, als der Minister in den verschiedenen Zweigen der Regierung. Bon allen Seiten seines boch schon nicht kleinen Landes gingen Eingaben täglich in Maffe an ihn ein, die er felbit las, meift felbst mit kurzer, scharfer, oft schlagend wikiger Randbemerkung beschied. Gine io ungeheure Thätigkeit war nur bei ber jorgsamiten Einteilung der Zeit möglich; daber der Rönig Sommers ichon früh um 4, Winters gegen 5 Uhr an feinem Arbeitstisch mar. Streng mar Stunde für Stunde eingeteilt, und doch fand er bei fo umfaffender, aber nicht angulicher Thatigfeit Beit.

<sup>\*)</sup> Während es heute deren mehr als 31/2 jählt.

zu überlaffen.

laut lesend ober die Flöte, sein Lieblingsinstrument, blasend, durch die Zimmerreihe seines Palais zu gehen, nachmittags nach der kurz gemessenen Wittagstafel, von seinen Windhunden begleitet, in den Anlagen zu promenieren, und abends ohne peinliche Abmessung der Zeit sich bei der Tafel ungehemmt der Lust geistreicher Unterhaltung, oft die spät in die Nacht hinein,

§ 485. Denn neben der Strenge des königlichen Amtes blieb in ihm der Sinn für Wiffenschaft, Poefie, geiftreichen Verkehr, wie er ihn als Jungling. als Kronpring geliebt hatte; nur daß fein Kreis früh zujammenichmolz. Schon während des 2. schlesischen Krieges starb sein Liebling Fordan, andere folgten nach, und die sie ersetzen sollten vermochten nie ganz die entstandene Lücke auszufüllen. Friedrich verlette diese Freunde oft durch feinen beißenden, un= gezügelten Wit, ohne fie beshalb in feinem Bergen entbehren zu können, ja empfand oft erst nach ihrem Tode schmerzlich, wie er sie geliebt, auch wie er fie gefränkt. Die Bildung in diesem Kreise wie die Unterhaltung waren französisch. In Frankreich nämlich hatte sich unter Ludwigs XIV. glänzen= der Regierung eine Litteratur entwickelt, die damals, im 18. Jahrhundert, noch ihre Nachblüte trieb. Unter ihrem Ginflusse war die französische Sprache gewandt, gebildet, flar geworden, mas man von der deutschen zu Anfang des 18. Jahrhunderts nicht hatte jagen können. Friedrich kannte unjere Muttersprache nur von der roben, schwerfälligen Seite, wie er fie benn felbst auch nie richtig gesprochen noch geschrieben hat. Von den Dichtern unseres Bolfes fannte er nur die seiner Jugendzeit und seiner erften Regierungs= jahre, einen Gottsched, Gellert - die ihm keinen hohen Begriff von sich beibringen konnten. Dagegen sprach er mit höchster Fertigkeit das reinste Frangofisch, ja, er hatte die Schwäche, in dieser Sprache nicht nur als Schriftsteller, sondern sogar als Dichter glänzen zu wollen. Diese Vorliebe für das Französische brachte ihn zum innigen Verkehr mit den glänzenden Beistern, die damals in der französischen Litteratur voranleuchteten. ihnen gehörte vor allen Voltaire, das Spiegelbild diefer zweifelnden, fpot= tenden, einseitig verständigen Gesinnung, die sich zwar zunächst bloß die Zerstörung alles Aberglaubens vorgesett hatte, doch nur zu oft auch das Seiligste mit antastete. Was von der Litteratur dieser Zeit erstrebt mard, nannte man Auftlärung, und es war Friedrich wenigstens Ernst damit, Die Berrichaft derfelben auszubreiten. Strenge Denker, wie Leibnig, hatten in Deutschland ebenfalls die Beister geflärt; in seiner Jugend hatte Friedrich den halleschen Philosophen Wolff (§ 449) bewundert und geehrt. Doch mandte er sich später von der noch immer ichwerfälligen deutschen Gelehrsam= feit ab und lieber jenen glanzenden, witigen Röpfen der Frangofen zu. Die höchste Freude machte es ihm, als Voltaire sich bereit zeigte, zu ihm nach Potsbam überzusiedeln, 1750. Es traten aber im näheren Berkehr die großen Schattenseiten des berühmten Dichters und sogenannten Philosophen hervor, und beide schieden, nachdem sie sich das Bitterste gesagt und gethan hatten; doch stellte sich später ein, wenn auch nicht so freundschaftliches, Ber-Undere Franzosen dieser Aufklärungsschule, 3. B. La hältnis wieder her. Mettrie, machten seinem Umgange nicht mehr Shre. Nur ber Marquis d'Argens blieb, bis über die Zeiten des Unglücks hingus, sein Freund und der Vertraute seiner frohen und schweren Stunden. Seine Benerale und Staatsmanner, jo fehr er fie in ihrer Stellung achtete, hatten an Diefem vertraulichen Umgange keinen näheren Teil; nur einzelne Deutsche, zum Teil noch aus dem Pheinsberger Rreise, zählten zu demselben.

§ 486. Da Friedrich mit weiser Sparsamkeit doch den Sinn für königlichen Glanz verband, gleichsam des Vaters und Großvaters Charakter vereinigend, so hatte er, so sehr er auf gefüllte Kassen hielt, doch Geld zu großen Bauten in Berlin wie in Potsdam übrig. Dort erhob sich in dieser ersten Zeit seiner Regierung das neue Ppernhaus, die katholische Kirche, der Dom, später die Bibliothek; hier Sanssouci auf seiner lieblichen, im Sommer vom falben Grün der Prangen umkränzten Terrasse, von welcher aus der Blick über die schönen Höhen und Wasserspiegel des Havellaufs schweift: der Sitz eben sener geistgewürzten Stunden wie seiner sleißigen Regierungs-

thätigkeit.

§ 487. Indessen wurde die Lage Europas für Friedrich immer bedrohlicher. Maria Therefia hatte in ihrem Bergen nie Schlesien aufgeben konnen. Ceit 1746 hatte fie mit Ruglands Raiferin, Glifabeth, Beters Des Großen lasterhafter Tochter, über die sich Friedrich oft mit ichonungslosem Spott geaußert und jo ihre anfängliche Freundschaft in glühenden Sag verwandelt hatte, ein Bundnis geschloffen. Andererseits waren auch mit Frant= reich, obwohl dieses seit 1751 in einem erneuten Bunde mit Preußen war, von Seiten Diterreichs Anknüpfungen gesucht worden, die durch Graf Raunit, Maria Therejias flugen Minister, und bei den Franzosen durch die Marquise von Pompadour, Ludwigs XV. allgewaltige Buhlerin, sowie von ihrer Partei lebhaft betrieben wurden. Raunit felber war nach Paris gegangen, dort erzählte man sich, die Raiserin habe eigenhändig an die Pompadour einen schmeichelhaften Brief geschrieben, und so entichieden Maria Theresia dies als unwahr bezeichnet hat, sie selbst gesteht doch zu, der Buhlerin ein "nicht sowohl prächtiges als artiges" Geschenk gesandt zu haben. So war eine vollständige Wendung in der europäischen Politik eingetreten, die fast 300 jährige Geindschaft beider großen Machte vergeffen worben und eine Ginigung derfelben eingeleitet, die, jo oft fie fich feitdem wieberholt, jedesmal Deutschland ichwer geschädigt hat. England wieder, unter König Georg II., war bisher Maria Therefias Bundesgenoffe und Preußen wenig gunftig gewesen: Georg liebte seinen Neffen Friedrich nicht, fürchtete für jein Sannover und hatte deshalb jeinerseits mit Elijabeth von Rufland ein Bundnis geschloffen, damit dieses Preußen bedrohe, wenn baffelbe einmal etwas Feindliches gegen Georgs Beimats: und Lieblingsland unternehmen jollte. Go spielten die Bundniffe in der seltsamften Urt. Für Friedrich mar bas Ergebnis junachst bies, bag er allein stand. Da brach in den amerikanischen Rolonieen die ichon lange Zeit glimmende Reind seligfeit zwischen Englandern und Frangojen in einen offenen Rrieg Wollte Frankreich den Rampf nach Europa verpflanzen, jo konnte es die öfterreichischen Riederlande (§ 444) besetzen — die Diterreich als Preis eines Bundniffes bot und gern fur Schleffen, das es mit Frankreichs Silfe wiederzugewinnen hoffte, hingegeben hatte - bann, weiter bringend, in Sannover einfallen. Diefe Befahr aber trieb Georg II. auf Die Geite Preußens, ohne ihn doch zu einem ehrlichen Freunde und Selfer denelben zu machen; während andererseits nun ein heimliches Bundnis Frankreichs und Biterreiche zustande fam. Der Rurfürft von Cachfen, zugleich als August III. Ronig von Polen, und fein Minister Bruhl wußten um all die feindseligen Plane gegen Friedrich und ichurten fie, ohne fich formlich zu Teilnehmern der geschloffenen Bundniffe ju machen. Diefe aber liefen auf nichts weniger als eine Teilung Preußens und eine Erniedrigung Friedrichs 3um Machtbestande der alten Rurjursten hinaus. Durch den Großinvien

Thronfolger von Rußland, Peter, seinen eifrigen Bewunderer, wußte Friedrich, daß er im Jahre 1757 angegriffen werden sollte; vorläusig jedoch waren die Rüstungen in Österreich sowohl wie in Rußland noch unvollendet. So entschloß sich Friedrich zuvorzusommen, vor allem von Sachsen, als dem Stützunkt seiner Operationen in dem bevorstehenden Feldzuge, dann aber auch von Böhmen Besitz zu ergreisen. Er hoffte, auch diesen Krieg ähnlich wie die ersten beiden schlessischen mit wenigen energischen Schlägen zu beenden. Noch einmal ließ er sich durch England bewegen, dei Maria Theresia über den Zweck der schon deutlich hervortretenden Rüstungen Austunft zu fordern, um wenigstens die Bersicherung zu erlangen, daß er weder in diesem noch im folgenden Jahre angegriffen werden würde. Österreichs Antwort lautete zuerst ausweichend, dann erfolgte eine stolze Zurückweisung; nun beschloß Friedrich II., wohlgerüstet wie er war, das Schwert zum Entscheidungskampse zu ziehen.

#### 4. Der siebenjährige Krieg 1756—1763. a) Die Inhre 1756—1757.

§ 488. Um 29. Auguft 1756 überschritten bie Preußen in brei Beerfäulen mit 70000 Mann die fächsische Grenze. Friedrichs Ginfall in ein Nachbarland, mitten in Friedenszeit, schien ein arger Bruch des Bölkerrechts, und als folden bemühten fich seine Feinde ihn darzustellen. Das fächsische Beer, 18000 Mann stark, zog sich in eine feste Stellung bei Pirna. Friedrich schloß es hier ein und bedrängte es hart, mährend der Kurfürst-König August III. mit seinem Minister Brühl auf bem unüberwindlichen König= stein Rettung suchte. Schon jest aber vereitelte das gabe Aushalten ber fächsischen Armee Friedrichs Plan, Sachsen zu überrennen und Böhmen im ersten Schlage zu nehmen. Um die Sachsen zu befreien, nahte sich von Böhmen her eine öfterreichische Armee unter Brown. Diefe, 33000 Mann ftark, stieß auf das Beobachtungscorps, welches ihr Friedrich unter Keith entgegengestellt und zu dem er sich, mahrend seine Sauptarmee die Sachsen eingeschlossen hielt, mit allen noch entbehrlichen Truppen selbst begab. Lobofit, 1. Ottober 1756, auf dem linken Elbufer am Ausgange des Gebirges nach den Ebenen der Eger hin, traf er mit etwa 24 000 Mann den etwas stärkeren Feind in einer heißen Schlacht; denn auch dieser hielt sich gut und machte der preußischen Kavallerie viel zu schaffen, bis die Infanterie mit fturmender Sand das brennende Lobofit nahm. Friedrich belobte feine mackere Armee in einem besonders ehrenvollen Armeebefehl: "Seit ich, schrieb er an Schwerin, die Ehre habe, die Truppen zu befehligen, habe ich keine folchen Wunder der Tapferkeit gesehen." Aber die Österreicher zogen sich unverfolgt zurud. Ja, Brown brang auf ber rechten Seite ber Elbe über die Gebirge bis Schandau in der fächsischen Schweiz vor, um hier den Sachsen die Sand zu reichen. Aber diese, schlecht vervflegt und schlecht geführt, gelangten soweit nicht; sie hatten zwar die Elbe überschritten, aber standen hungernd und von allem entblößt unter dem Lilienstein; und da Brown in seiner gewagten Stellung nicht lange warten konnte und zurückging, kapitulierten sie, noch 16-17000 Mann ftark, am 16. Oktober 1756. Friedrich ließ den Offizieren die Wahl zwischen Kriegsgefangenschaft oder Abertritt in preußische Dienste — die überwiegende Mehrzahl wählte das erstere — und steckte die gemeinen Soldaten unter seine Regimenter, doch hielten diese, voll Saß gegen die Preußen, später nicht lange bei feinen Fahnen aus. Der Kurfürst verließ vertragsmäßig mit Brühl Sachsen und begab sich nach Polen, wo er bis zu Ende des Krieges sich aufgehalten hat, ohne dieses schon völlig zerrüttete Reich ebenfalls zum Eingreisen in den Krieg gegen Preußen bewegen zu können. — Friedrich nahm in Sachsen seine Winterquartiere, hob Refruten aus, benutte die Hismittel des wohlshabenden Landes zum neuen Feldzuge und zog aus dem Dresdener Archiv die Arfunden, die er veröffentlichte, um durch dieselben die feindselige Hals

tung des jächsischen Kabinetts zu beweisen.

\$ 489. Aber nun trat zu dem Bunde der beiden Kaiserinnen offen auch Frankreich hinzu. Es nahm rheinische und füddeutsche Fürsten, Röln, Pfalz, Württemberg, Bayern in Sold und rif auch das von ihm beeinflußte Schweben zu einer Kriegserklärung gegen Friedrich fort. Der Teilungs= plan gegen Preußen ward nun völlig fertig. Rußland follte Ditpreußen, Dfterreich Schlesien und Teile der Laufit, Schweden Vorpommern, Sachien Magdeburg und Salberstadt haben, mahrend man Frankreich in Belgien und Luxemburg entschädigen wollte. Diterreich zog auch das deutsche Reich nach sich, damals eine jo verachtete Macht, daß, als später der Untrag auf die Achtserklärung gegen Friedrich gestellt wurde und zu Regensburg (§ 447) der Reichsnotar Aprill dem preußischen Gesandten von Plotho die Citation "insinuieren" wollte, dieser ihn furzweg zur Thur hinauswarf. Dem verbündeten halben Europa gegenüber stand Friedrich, nur von England unterstützt, das die Truppen von Braunschweig, Heffen-Raffel, Gotha, Livve in Sold genommen und daraus ein Heer zum Schutze Hannovers aufgestellt hatte; am meisten jedoch angewiesen auf fein eigenes Benie, fein ausgezeich= netes Seer von 200 000 Diann, sein herrliches, aus dem Adel seines Landes gebildetes Offiziercorps, seine bewährten Generale, den greisen Sieger Schwerin, den gewandten, von ihm besonders geliebten Winterfeld, den fühnen Reith, den schlauen Zieten, den keden Sendlit, die deutschen Fürstensöhne Morit von Unhalt und Ferdinand von Braunschweig= Bevern — nebst vielen anderen Braven. Er jelbst ging von Sachjen noch einmal nach Berlin und gab die herrliche Instruktion an seinen Minister Finck, wie es gehalten werden jolle, wenn er fiele oder, wenn er gar gefangen genommen wurde — wie im letteren Falle keine Rucksicht auf ihn genommen, feine Proving abgetreten werden durfe, und der Rrieg gur Rettung bes Staates weiter ginge, als fei er nicht mehr ba. — Aber auch Ofterreich war seit dem Aachener Frieden erstarkt, und Friedrich fah fich einem Beere gegenüber, das nach dem von ihm jelbst gegebenen Muster gestaltet und von tüchtigen Generalen geführt war. Doch auch jest noch waren die österreichischen Rüftungen unvollendet, die ruffischen und französischen Urmeen fern. Friedrich konnte also noch immer den Plan des vorigen Zahres aufnehmen. Er wollte Ofterreich schlagen, bann, meinte er und Winterfeld, würden sich auch bei den andern "die stolzen Wellen legen".

§ 490. Am 18. und 19. April rückten die Preußen in vier großen Seersfäulen, im ganzen mit 117 000 Mann in Böhmen ein, wo zerstreut, von Mahren die die Eger hinauf, unter Karl von Lothringen und Brown 133 000 Ther reicher standen. Friedrichs Ziel war Prag, wohin Brown die österreichischen Truppen eiligst konzentriert hatte. Sier trasen am 6. Mai 1757 etwa 64 000 Preußen auf 60 000 Therreicher. Aber diese letzteren standen, durch Geschütze gedeckt, auf den Höhen rechts der Moldau, zu denen die Preußen erst über sumpsige Wiesen hinweg gelangen konnten. Sier wurden, in un gebrochenen Sturmkolonnen vordringend, die Regimenter der altberuhmten preußischen Infanterie von den surchtbaren Feuerichlunden der Therreicher dahinaestreckt. Schon begannen die Soldaten zu weichen, da riß der 73 jahrige

Keldmarichall Schwerin einem fliehenden Kähnrich die Kahne aus ber Sand und rief: "Seran meine Kinder!" gleich darauf fank er, von vier Kartätschenstugeln durchbohrt, zur Erde. Immer neue Bataillone folgten und sanken dahin; fast alle Generale Friedrichs sprangen vom Pferde und führten die Truppen persönlich vorwärts, den Degen in der Faust; endlich durchbrach Friedrich selbst im entscheidenden Momente den Feind, nachdem dessen Reiterei vorher schon in wirre Flucht geworfen war, und nun, nach fürchterlichem Blutbade, wurden die Söhen genommen und der Feind in die Stadt Prag gurudgetricben; Brown, ber unter Karl von Lothringen kommandiert hatte, war ebenfalls von einer Kanonenkugel tödlich verwundet. — Der König begann die Belagerung der Stadt, in welcher noch an 50000 Feinde lagen. Schon hatten Mangel und Krankheit und die preußischen Feuerkugeln die Stadt aufs Außerste gebracht, als ein öfterreichisches Entjatheer unter General Daun von der oberen Elbe fich näherte. Friedrich hoffte das Manover des vorigen Jahres zu wiederholen (§ 488), indem er sich mit feiner Borhut unter Braunschweig-Bevern vereinigte und Daun schlüge, um dann Prag um so sicherer zu nehmen. Er traf jedoch die an Zahl weit überlegene Urmee des öfterreichischen Generals (es standen 54 000 Ofterreicher gegen 31 000 Mann Preußen) bei Rolin an der Elbe in fehr fester Stellung, 18. Juni 1757; und hier zuerst kam sein Siegeslauf zum Stehen. Durch einen Gehler beim Angriff und weil gum letten Stoß die Kräfte fehlten, geriet der Sturm der Preußen auf den linken Flügel des Feindes in Unordnung, nachdem Daun felbit fich ichon für geschlagen gehalten. Der Ungeftum ber fächsischen Kavallerie vollendete dann die Riederlage.

§ 491. Gie fiel schwer ins Gewicht, benn mit ihr fank Friedrichs Plan zusammen. Vorher hatte er hoffen durfen, mit wenigen Schlägen Ofterreich niederzuwerfen und den Frieden in Wien zu dittieren; jest mußte er auf Berteidigung und Rettung denken. Vorher waren seine leichten Truppen bis nach Bayern geschweift, und es sah aus, als wurde dieses und andere Reichsländer zu ihm übertreten; jett mußte er eilends die Belagerung Prags aufgeben, und nachdem er in Böhmen einige Zeit vergebens gewartet, ob der Feind sich ihm nicht stellen und Gelegenheit zum Siege geben würde, sich nach Sachsen zurudwenden. Run rudten auch die Ruffen in die Proving Preußen ein. Bier fommandierte der greife General Lehwalt, ben fie mit Übermacht bei Groß=Jägersdorf am Pregel schlugen, 30. August Glücklicher Weise zog jedoch der General Apraxin, da man in Rufland den Tod der Kaiserin Elisabeth (der aber nicht eintrat) und die Rachfolge Peters III. erwartete, eilig und fluchtartig zuruck. tonnte sich gegen die Schweden wenden, die in Pommern und die Ucter= mark eingerückt waren. Mit leichter Mühe wurden sie vertrieben, aber inzwischen war ein Beer ber Dfterreicher unter Daun in Schlesien eingerückt, und das Land schien ihnen auf immer wieder zuzufallen. Und vor allen gefahrdrohend drangen jest die Frangosen an. Mit zwei Armeen ruckten fie über den Rhein. Die erstere berselben, unter d'Estrées, schlug unweit Sameln bei Saftenbed bas englisch-hannoveriche Seer unter bem unfähigen Cumberland, George II. Cohne, manovrierte ihn bis in ben Wintel gwischen Wefer= und Elbe-Mündung, wo er entmutigt mit d'Eftrées' Nachfolger, dem Bergog von Richelieu, die Konvention von Alofter Beven fchloß, 8. Gept., und dadurch Hannover, Braunschweig und Friedrichs ganze rechte Flanke preisgab. Die feindlichen Truppen schweiften auch wirklich mit wüsten Plünderungen bis zur Elbe, in das Altmärkische, Salberstädtische und Magdeburgische.

§ 492. Das zweite französische Geer unter dem Prinzen von Coubise hatte die Reichsarmee in Thüringen an sich gezogen und war, über 50000 Mann stark, gegen die Saale und gegen Sachsen vorgegangen. Friedrich, der sich schon gegen Schlesien hatte wenden wollen, zog nun zuerst gegen diesen Feind, dem fein General Cendlit durch einen luftigen Reiterüberfall gu Botha ichon einen erften Schrecken eingejagt hatte. Bei Rogbach, westlich von der Saale, unweit Merseburg, trafen sich dann die Heere, 5. November 1757. Noch um Mittag ftanden die Zelte der Preußen unberührt, und Friedrich faß ruhig bei Tafel, mährend die Feinde in weitem Aufmarich mit klingendem Spiel die 22000 Preußen auf dem linken Flügel zu um= gehen anfingen und nur noch fürchteten, dieselben möchten ihnen durch die Flucht entgehen. Plöglich fielen die Zelte der Preußen, erdonnerten ihre Kanonen und in schönster Schlachtordnung stand bas Beer; wie ein Wetter braufte die Reiterei unter Sendlit' Führung in den Feind. Da ergriff Diefen ein ungeheurer Schrecken und für die Preußen mar die gange andert= halbstündige Schlacht bald nur ein fröhliches Jagen auf "Reichsarmee und Franzosen." Hier war Sendlitz der Held des Tages, Friedrich aber ward der bewunderte Liebling Europas, besonders der Deutschen, die den langjährigen Übermut der Fremden so gründlich hier zu Schanden werden sahen.

§ 493. Aber die ernste Arbeit folgte noch. Begen die in Schlesien ein= dringenden Ofterreicher mar bei Mons unweit Görlit General Winterfeld, einer der Lieblinge Friedrichs, in unglücklicher Schlacht gefallen. Der Bergog von Braunschweig-Bevern war mit einem wohl ausgeführten Rickzuge vor bem 80 000 Mann starken, von Daun und Karl von Lothringen kommandiersten Feinde bis gegen Breslau zurückgewichen. Die Diterreicher belagerten die Festung Schweidnit, und Braunschweig-Bevern versaumte es, jest, wo ber Feind geteilt mar, und die ermutigende Kunde des Roßbacher Sieges eintraf, einen siegreichen Schlag zu führen. Nach dem Falle von Schweidnit fah er sich bem ganzen wieder vereinigten Seere der Ofterreicher hoffnungslos gegenüber, er ward geschlagen, geriet bei einer Rekognoscierung in Gefangenschaft (man glaubte — es scheint, mit Unrecht — er habe sie absichtlich gefucht, um Friedrichs Unwillen ju entgehen), und die Hauptstadt Schlesiens felbst fiel nun in Feindeshand. Doch hielt sich das kleine preußische Beer, etwa 20000 Mann ftark, bei der Stadt, bis Friedrich mit etwa 14000 Mann herankam und sich mit ihm vereinigte. Run galt es den großen enticheidenben Schlag zu führen. Friedrich wußte, daß er fiegen muffe oder verloren sei. Er redete deshalb — was er sonst nicht pflegte — seine Generale und Stabsoffiziere in einer besonderen Ansprache an. "Ich werde gegen alle Regeln der Runft die zweimal stärkere Urmee des Pringen Rarl angreifen, wo ich fie finde. Es ist hier nicht die Frage von der Angahl der Geinde noch von der Wichtigkeit ihres gewählten Poftens: alles Dies, hoffe ich, wird die Berghaftigkeit meiner Truppen und die richtige Befolgung meiner Dispositionen ju überwinden suchen. Meine Berren, Die geinde stehen bis an die Zähne in ihrer Verschanzung: hier mugen wir fie angrei fen, entweder fie ichlagen oder alle da bleiben. Reiner muß denken anders burchzukommen, und wem dies nicht ansteht, der kann gleich seinen Abicbied bekommen und nach Haufe geben." Des Rönigs großes Auge ging fragend in der Berfammlung umber: auf allen Gesichtern war die Antwort der er probten Manner in glangenden Bugen gu leien; dann fuhr er im Jone des Königs fort: "Das Regiment Ravallerie, das nicht gleich, wenn es befohlen

wird, sich unaufhaltsam in den Feind stürzt, lasse ich gleich nach der Schlacht absiten und mache es zu einem Garnisonregimente. Das Bataillon Infanterie, das, es treffe, worauf es wolle, nur zu stocken anfängt, verliert die Kahnen und die Säbel, und ich laffe ihm die Borten von der Montierung abichneiden. Run leben Gie wohl, meine Berren, in furzem haben wir den Feind geschlagen, oder wir sehen uns nie wieder." Und das Glud begunftiate Unvorsichtig verließ Karl von Lothringen seine feste Stellung hinter der Lohe und rudte den Preußen bis Leuthen entgegen. Der Tag der Schlacht brach an (5. Dezember 1757). Die Soldaten ftimmten den Gejangvers an: "Gieb daß ich thu' mit Fleiß, was mir zu thun gebühret." Aus den Scharen flang es wohlgemut: "Es ist heute wieder der fünfte!" und "Roßbach!" hallte die Antwort durch das Heer. Friedrich aber rief seinen treuen Zieten heran und ließ sich einen Offizier mit 50 Mann zur Bedeckung geben. "Ich muß mich, sprach er zu diesem, heut mehr aussetzen als gewöhnlich. Falle ich, so bedeckt Er den Körper gleich mit Seinem Mantel und jagt keinem ein Wort. Die Schlacht geht fort, und der Keind — ber wird geschlagen." Friedrich benutte auch hier mit meisterhaftem Blick die Beschaffenheit der Gegend, die er noch dazu ganz genau von früheren Manövern her fannte. Sinter einer Wand niederer Sügel jog er unbemerkt den größten Teil feiner Infanterie gufammen und warf fie bann, in der sogenannten schiefen Schlachtordnung, auf den überraschten linken Flügel der Dfterreicher. Als diese noch einmal durch einen großen Reiterangriff den Sieg an sich zu reißen suchten, prallte auch dieser ab an Friedrichs Ravallerie, dann schlug dieser auch den rechten Flügel in der Ebene zu Boden. Der Sieg war ersochten und die kalte Herbstnacht breitete sich über das blutige Schlachtfeld; da erhob ein preußischer Grenadier den Gefang: "Nun danket alle Gott", und aus tief bewegter Seele fiel sein ganzes Bataillon ein, dann Regiment auf Regiment, auch die Feldmusik begleitete feierlich, und das ganze Seer jang "mit Berg und Mund und Banben das Lied zu Gottes Chr". - Friedrich, der an demfelben Abend zu Liffa nur burch feine große Beistesgegenwart personlicher Gefangennahme entging, trieb ben Feind noch vor Ende des Jahres aus ganz Schlesien, nahm Breslau wieder und ging auch jett ohne Verluft und mit glänzendem Ruhm aus dem Feld= zuge bieses Sahres.

# 5. Der siebenjährige Krieg 1756-1763. b) Die Iahre 1758 und 1759.

§ 494. Angespornt durch diese Siege Friedrichs, griffen nun, noch vor Ende des Jahres 1757, auch die Engländer den Krieg auf dem Festlande frästiger an. Der große Minister Pitt sette im Parlament die Verwerstung der Konvention von Kloster Zeven (§ 491) und beim Könige die Rückberusung Cumberlands durch. An die Spige des englisch-hannöverschen Seeres trat der von Friedrich dem Großen selbst empsohlene, tüchtige Fersdinand von Braunschweig. Dieser eröffnete schon in den ersten Monaten des Jahres 1758 den Feldzug gegen die Franzosen, die, ohne Zügel und Zucht, jest unter Clermont standen. Er scheuchte sie in eiliger Flucht aus den Winterquartieren in Hannover und Westsalen die zum Niederrhein, tried sie hinüber und lieserte ihnen, im Laufe des Sommers, die siegreiche Schlacht bei Kreseld (23. Juni). Als später ein französisches Heer unter Soudise vom Main her vorrückte, mußte er zurückgehn, doch gelang es ihm, noch den größeren Teil Westsalens, selbst gegen den tüchtigeren General Contades, gedeckt zu halten.

\$ 495. Friedrich hatte zuerst Schweidnit wieder erobert; bann mar er. um den Krieg auf einen neuen Boden zu verfeten und, wenn es ihm gelange Ilmus zu nehmen, nach der einen Seite hin Bohmen, nach der anderen Ungarn zu bedrohen, um jo vielleicht den Frieden zu erzwingen, jelbst angreifend in Mahren eingefallen. Auch Sachsen, wo fein Bruder, Pring Beinrich, mit nur geringen Streitfraften ftand, glaubte er jo am besten vor einem Un: griffe der Diterreicher zu beden. Die Belagerung von Olmut hielt ihn jedoch bis in die Commermonate auf; die Aussichten wurden immer ungunftiger und schwanden zulett ganz, seit die Ofterreicher unter Laudon einen Munitions= transport, den Zieten heranführen follte, aufgefangen hatten. Friedrich hob deshalb die Belagerung auf und durch einen bewunderungswürdigen Rückzug brachte er fein Seer durch Böhmen über Königgrät nach Landeshut in Schlefien. Bier trafen ihn neue schlimme Nachrichten. Die Ruffen unter Fermor waren abermals in Preußen eingerückt, hatten diesmal die ganze Proving besetzt, diese aber wie ein erobertes Land, in welchem auch schon ber ruffischen Kaiserin gehuldigt war, gnädig behandelt. Dann waren sie mit furchtbaren Verwüstungen durch Pommern und die Neumark vorge= brungen bis zur Ober und belagerten jett das von ihrem Geuer bereits eingeäscherte Kuftrin. Da eilte Friedrich jum Schutz und zur Rache herbei. Das veröbete Land, ber Jammer feiner geplünderten Unterthanen entrufteten ihn. Er vertraute, burch einen Gieg ichnelle Erlöfung ju bringen. Er ging unterhalb Küstrin über die Der und traf mit seinen 32 000 Mt. den über 50000 M. starten Feind bei Borndorf (25. Mug. 1758), noch nach alter. halb-barbarischer Weise in ein großes Schlachtviereck aufgestellt. Es begann eine furchtbare Blutarbeit, da die zum Teil betrunkenen Russen nicht vom Plate wichen und reihenweise mit den Rolben niedergeschlagen werden mußten. Zweimal gab Sendlit, der Sieger von Rogbach, mit der Reiterei und den bier für ihren beimischen Boden tämpfenden martischen Infanterie-Regimentern in schwankender Schlacht die Entscheidung. Die Ruffen zogen fich zu rud - nach ber vergeblichen Belagerung von Colberg, das fich helden: mütig verteidigte, überwinterten sie an der Beichsel - aber auch die Breufen hatten ichwere Berluite gehabt, und es hatte fich gezeigt, daß die alten Kerntruppen, namentlich bei der Infanterie, dahin maren.

§ 496. Run eilte Friedrich nach Sachsen, wo sein Bruder Seinrich nur mühiam fich der Diterreicher unter Daun und der Reichsarmee erwehrte, ohne daß er zuvor Schlesien, wo seine Hauptfestung Reisse bedroht murde, entfeten konnte. Auf die Nachricht von seinem Unnahen legte fich ihm Daun mifchen Bauten und Gorlig in ben Weg. Friedrich aber, der diefen vorfichtigen, zögernden General zu fehr verachtete, bezog unter den Mugen des felben beim Dorfe Sochfirch ein fehr ungunftig gelegenes Lager, trop der Abmahnung aller seiner Generale. Drei Tage stand Friedrich auch unan: gefochten, bis er am Tage des festgesetzen Abmariches in der Frühe des 14. Oftobers hier überfallen murde. In dem brennenden Dorfe felbit erhob sich ein verzweifelter Rampf; die Preußen wurden binausgeschlagen und verloren eine Menge Beidute; Friedrich felbit mar in Lebensgefahr, an feiner Geite fiel fein Greund Reith und Pring Grang von Braunichweig; aber bennoch wich der Mut und die Ordnung nicht von dem braven Seere. Schon in ben erften Tagen des November ftand Friedrich, der jeinen Bruder Beinrich an fich gezogen, in Schleffen und entiete Reiffe und Rofel. Auch Diefes Sahres Reldung batte noch gludlich fur Priedrich geendet trop des

Tages von Sochfirch, für den Daun vom Papfte zum Dank einen geweihten

But und Degen bekommen haben foll.

§ 497. Dennoch waren die Rrafte des Königs erschöpft und die Silfsgelder der Englander reichten bei weitem nicht hin, ihn aufrecht zu erhalten. Friedensunterhandlungen, die er versuchte, schlugen ihm schl, und so sah er fich genötigt, den vierten Feldzug dieses langen Krieges anzutreten. Diesmal, 1759, drohten sich die Ruffen und Ofterreicher in Schlefien zu vereinen, und jo ihm dieje Proving gang zu entreißen. Friedrich, nachdem er im Anfange der Campagne einerseits die ruffischen Magazine in Polen, andrerseits die öfterreichischen in Böhmen hatte gerftoren laffen, ftand einstweilen "auf Schildwacht und wartete der Dinge, die da kommen follten." Gegen die Ruffen entjandte er Dohna, dann, mit der Bollmacht eines Diktators, Wedell, um fie zurückzuschlagen, aber die geringen Streitfräfte ber Preußen erlagen vor der ruffischen Abermacht bei Kan unweit Zullichau (23. Juli), und Friedrich konnte die gefürchtete Vereinigung Laudons und Soltykoffs nicht verhindern. Verbunden war der Feind über 70000 M. stark, dem Friedrich, als er alles an sich raffte — er ließ nur ein kleines Heer unter Pring Beinrich zurud, um Schlesien gegen Daun zu halten — nur etwa 48 000 entgegen führen konnte. Dennoch griff er ihn in feiner festen Stellung bei Kunersborf (12. August 1759) auf dem rechten Oderufer, Frant= furt gegenüber, an, anfangs mit foldem Glude, daß die Schlacht gewonnen schien; aber als er mit den schon ermüdeten Truppen auch noch den rechten Flügel der Russen werfen wollte, an diesem abprallte, und nun Laudon mit raschem Überblicke zum Angriff überging, da erfolgte die schwerste Niederlage, die Friedrich je erlitten hat, das ganze Heer schien aufgelöst, alles Geschütz verloren, Sauptstadt und Monarchie nicht mehr zu retten. Und so ware es gewesen, wenn die Feinde jum Verfolgen schnell und einig gewesen und, wie Laudon riet, auf Berlin gerückt maren. So aber trenn= ten sie sich bald, und dieses "Bunder des Haufes Brandenburg" rettete Friedrich den Großen. Die Ruffen, die den Ofterreichern nicht zur Berrichaft über Deutschland helfen wollten, gingen nach Polen zuruck. Laudon wandte sich nach Mähren.

§ 498. Friedrich war in dieser Unglückszeit tief gebeugt, aber mit bem Mute eines alten Römers entschlossen, einen schmachvollen Ausgang des Krieges nicht zu überleben. In seiner verlassenen Stimmung flüchtete er in seinen Briefen an Freundesbruft, ober tröstete sich an der Poesie, die ihm auch hier treu blieb. Und noch war das Unglud nicht erschöpft, denn in Sachsen wurde von der Reichsarmee das wichtige Dresden erobert, und der von ihm in den Rücken Dauns entfandte General Finck ward von einem dreis fach überlegenen Feinde bei Maxen — unfern Dresden — gezwungen, mit 12500 Mann zu kapitulieren (21. November). Nur ein Lichtblick schien in Diejes dunkle Sahr. Bergog Ferdinand von Braunschweig hatte, nach= dem er im Anfange des Jahres die Franzosen unter Broglie in der Nähe Frankfurts a. M. bei Bergen (13. April) vergebens angegriffen und durch Beffen hatte gurudweichen muffen, bei Minden am 1. August einen Sieg über Contades erfochten; damit rettete er Sannover, Seffen und Weftfalen vor dem Schickfal, das diesen Ländern durch ausdrücklichen Befehl von Paris aus zugedacht mar, "buchstäblich zur Wuste gemacht zu werden" (§ 438), und rettete Friedrich felbst vor vollständiger Erdrückung zwischen seinen Feinden. Ja, er konnte sogar mit dem Erbyringen Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig dem Könige eine Berftärfung schicken, die in Sachsen,

wohin berfelbe zurückgekehrt war, zu ihm stieß. Die Sälfte Sachsens behauptete so Friedrich noch und konnte dort Winterquartiere nehmen, aber alle Friedensunterhandlungen, die England und Frankreich bereits anbahnten, scheiterten an der Siegestrunkenheit der Österreicher und Russen, die namentlich seit dem "Finckenfang bei Maxen" über sie gekommen. So endete dies Unglücksjahr für Friedrich.

# 6. Der siebenjährige Krieg 1756—1763. c) Hom Inhre 1760—1763.

\$ 499. Ebenso traurig, wie das Jahr 1759 geschlossen, begann das Jahr 1760. Militärijch war Friedrichs Lage schlimm genug, und um seine Berlegenheit voll zu machen, starb im Ottober 1760 Georg II. von England. und sein Rachfolger, unter welchem Pitt vom Ministerium zurücktrat, er= neuerte 1761 den Subsidientraftat nicht wieder. Friedrichs Raffe mar jo erschöpft, daß er zu den äußersten Mitteln schritt: schlechtes Geld prägen ließ und die benachbarten Reichsländer, besonders Medlenburg, Unhalt, jo= wie den frankischen Kreis mit den hartesten Kontributionen drückte. Gbenso wunderlich mußte er sich mit der Einstellung neuer Soldaten — die alten lagen begraben auf den Schlachtfeldern — behelfen. Seit das Glück ihn verlaffen zu haben schien, fehlten jene Scharen von Abenteurern, die von nah und fern in seinen Dienst geströmt waren; das eigene Land gewährte nicht mehr die hinreichende Zahl von Refruten und Offizieren, obwohl ein= zelne Provinzen, z. B. Pommern, zur Abwehr des nächsten Feindes, aus eigenem Antriebe eine Landmiliz — eine Art Landsturm — gebildet hatten. Seine Werber arbeiteten, nicht immer auf löbliche Weise, durch gang Deutsch= land. So ging er mit einem mühfam zusammengestellten Secre in den Rampf dieses Jahres.

§ 500. Es galt, das nun mit doppeltem Gifer angegriffene Schlesien zu verteidigen. Hier wollten sich abermals Russen und Österreicher treffen und auf Berlin rücken. Zugleich hielt Daun Friedrich in Sachsen sest. Gegen Laudon, der in Schlesien einrückte, schickte Friedrich seinen persönlichen Freund Fouqué voraus, der aber mit dreisach überlegener Zahl von Laudon bei Landeshut angegriffen, nach heldenmütiger Gegenwehr der Übermacht erlag (23. Juni 1760), nachdem er selbst im verzweiselten Gesecht, beinahe tödlich, verwundet worden war. Friedrich, der ihm keine Silse hatte bringen können, versuchte Dresden durch einen Sturmangriff wieder zu gewinnen, der aber auch abgeschlagen wurde; es half ihm nichts, daß er die schöne Stadt bombardierte; Daun kam zum Entsah heran, und sie blieb ihm bis zu Ende des Krieges verloren. Nun wandte er sich wirklich nach Schlesien, wo Glatz verloren gegangen und wo Laudon Breslau beschossen hatte, das jedoch vom General Tauenzien mit 4000 Mann gegen eine ganze Armee heldenmütig verteidigt worden war. Hier wurde auch ein russisches Seer

erwartet, das auf dem rechten Ufer der Der heranrückte.

§ 501. Friedrich war bei seinem Zuge fortwährend von Taun und Lacy begleitet; auf die Nachricht seiner Ankunft zog ihm Laudon entgegen; man hoffte, Czernitscheff, der russische General, werde ebenfalls herbeisonmen: so glaubte man Friedrich zwischen drei Heeren sicher zur Übergabe zu bringen. In dieser Lage war Friedrich bei Liegniß, als ein frisch gewagter Überfall auf Laudons Heer einen der fröhlichten und schönsten Siege des ganzen Krieges herbeisührte (15. August 1760) und das Glück des Konigs wiederscherftellte. Tenn nun kamen die Russen nicht, und Daun allein wagte keinen Augriff. Dagegen zogen nun Russen unter Tottleben und Dierreicher

unter Lacy nehlt einem Corps Sachsen auf Berlin: Berlin hatte schwache Besatung, doch lagen hier zufällig wackere Generale, unter ihnen Lehwalt und Scydlit, die ihre Wunden ausheilten. Den Russen leistete man Widerstand und warf sie dis auf Köpenick zurück, als aber die Österreicher dazu kamen, fürchtete man, durch längeren Widerstand über die Hauptstadt eine Plünderung zu bringen, und ging auf Spandau und Brandenburg rückwärts. So zog der Feind ein (9. Oktober). Um schlimmsten wurde in den königlichen Schlössen zu Schönhausen und Charlottenburg gehaust; edel benahm sich Esterhazy in Potsdam. Tottleben begnügte sich endlich mit  $1\frac{1}{2}$  Millionen Thaler Kriegssteuern; dann zog der Feind auf die Nachricht, Friedrich eile zum Entsatz herbei, schnell ab, so daß jener sich wieder nach Sachsen wenden konnte.

§ 502. Hier blieb noch ein schweres Werk übrig. Sachsen mar fast gang in Feindeshand gefallen; Daun ftand in fester Stellung bei Torgau und war gewillt, in Sachsen zu überwintern. Friedrich, der sich das Land nicht konnte entreißen lassen, beschloß nach ernster Beratung, ihn anzugreifen. Schlacht (3. November 1760) war der lette jener furchtbaren Sturmanariffe. an denen der siebenjährige Krieg so reich ist, und die blutigste des ganzen Krieges. Friedrich griff die steilen Sohen von Suptit in der Front an, und zwar durch ein Migverständnis zu früh, während sein wackerer Zieten, der in dem letten Notjahre oft sein Trost gewesen war, mit der anderen Sälfte des Seeres den Feind umgehen follte. Der Abend fam heran, und nach furchtbarem Blutbade hatte Friedrich noch nichts gewonnen; eine glücklicher Weise schon schwache Kartätschenkugel hatte ihn selbst getroffen. In der Kirche von Elsnig jedoch, wo er übernachtete, erfuhr er, daß Zieten die Schlacht gewonnen habe; am Morgen ritt er hinaus und dankte mit dem jubelnden Seere seinem Retter. Nochmals konnte Friedrich in Sachsen seine Quartiere nehmen. Aber seine Lage heiterte sich noch immer nicht auf, trot

seiner verzweifelten Bemühungen um Frieden oder Bundesgenoffen.

§ 503. Freilich bewegte nach dem Feldzuge 1760 die Sehnsucht nach Frieben Preußen wie Ofterreich, England wie Frankreich, Rugland wie Schweden; felbst Maria Theresia wurde von dem allgemeinen Elend und der eigenen Finanznot bewegt; nur Kaunit betrieb den Krieg. Er hätte freilich auf Die Zerftückelung Preußens nach diesem Feldzuge verzichten müffen. Oberschlesien und namentlich Glat wollte er behalten. Auch sollte Friedrich nicht, sobald die markgräfliche Linie, die bisher in Anspach und Baireuth geherrscht, erlöschen würde, diese Länder an Preußen ziehen (§ 276) und jo in das Berg Süddeutschlands hineinwachsen. Diese Befürchtung wog noch schwerer, als der Verlust Schlesiens. Nicht minder gefährlich dunkte ihm die bevorstehende Bereinigung der pfälzischen Kur mit der bayrischen. Für diesen Fall wollte er mindestens den Landstrich bis an den Inn den österreichischen Landen hinzugefügt sehen. Go kam es zunächst noch zu keinem Frieden. Als der neue Feldzug 1761 begann, blieb Friedrich nichts übrig, als in Schlesien erft lange Zeit durch fünstliche Märsche die Vereinigung der Ofterreicher (unter Laudon) und der Ruffen zu hindern, dann, als diese doch bewertstelligt war, bei Bungelwis unweit Schweidnig ein außerft kunft= lich befestigtes Lager zu beziehen, in welchem ihn die Gegner trotz seiner geringen Macht nicht anzugreifen wagten. Doch wandte sich später Laudon plößlich auf Schweidniß (1. Ottober) und nahm durch Uberfall diese Festung; und am Ende des Jahres nahmen die Ruffen, die wieder nach Ponunern gegangen waren, endlich auch Colberg (16. Dezember), das der

Oberst von der Sende mit Beihilse der tapfern Bürgerschaft so lange und so heldenmütig verteidigt hatte. Wieder schloß ein Jahr, und dunkler als je war Friedrichs Lage. Halb Schlessen und halb Pommern waren verloren, kaum behauptete er noch einen Teil Sachsens. Der Krieg mußte sich nun dem Serzen seines Landes nähern. Troß Friedrichs bewunderungs-würdiger Ausdauer und troß der Uneinigkeit, Schwerfälligkeit und Langssamkeit der Feinde — wodurch allein ein so langer Widerstand möglich wurde — konnte man den Augenblick kommen sehen, wo er unterliegen mußte. Da entwirrte eine höhere Sand den Knoten seines Geschickes.

§ 504. In den ersten Tagen des Jahres 1762 ftarb Elijabeth von Rugland. Ihr folgte ihr Neffe, ber Großfürst Beter III. (ein Solftein-Gottorpscher Pring), ein eifriger Freund und blinder Nachahmer Friedrichs, der fofort Waffenstillstand, dann Friede mit dem Könige schloß, durch welchen er alles preußische Gebiet herausgab, das die Russen besetzt hielten. Von Rugland ward auch Schweden, beffen König, Friedrichs II. Schwager, den Krieg ohnehin mit Widerwillen führte, zum Friedensichluffe veranlaßt. Peter III. ging fogar zu einem Bundniffe mit Friedrich über und ließ unter Czernit= schoff 10000 Ruffen zu ihm stoßen. Schon wollte Friedrich in Verbindung mit diesem die Österreicher, die auf den Burkersdorfer Höhen unweit Schweidnitz standen, angreifen, als wie ein Donnerschlag die Nachricht ein= traf, Peter III. fei von feiner Gemahlin Ratharina II. entthront, bann balb darauf ermordet worden. Katharina, eine geborne Prinzeß von Unshalt-Zerbst, dankte Friedrich II. zwar ihr Glück und ihre Erhebung, denn er hatte einst ihre Berheiratung mit dem ruffischen Großfürften vermittelt; bennoch schien sie jest in Elisabeths Wege einlenken zu wollen; wenigstens erhielt Czernitscheff zugleich mit der Nachricht vom Thronwechsel den Befehl, sich von Friedrich zu trennen. Hier zeigte sich die angeborene Überlegensheit eines wahrhaft großen Mannes; Friedrich bestimmte ihn, die Nachricht brei Tage lang zu verleugnen, und unterdeffen schlug er ben Geind, deffen rechter Flügel durch die in Schlachtordnung getretenen Ruffen (wenngleich fie nicht kämpften) in Schach gehalten war. Diesem Siege folgte die Wieder= eroberung von Schweidnit. Bald aber erneuerte auch Ratharina ben Frieden mit bem Ronige; fie erfannte in ihrer Staatsflugheit, daß ihr befter Berbundeter Preußen fei. Um dieselbe Zeit neigte sich auch Frankreich jum Frieden; es hatte in seinen Kolonicen gegen England ungeheure Berlufte und gegen bas englisch-deutsche Hilfsheer unter Ferdinand von Braunschweig trot vorübergehender Borteile und mächtig großer Seere auch feine Erfolge gehabt, fo daß zum Seile Friedrichs ihm in dem letten Sahre von dort her gar keine Gefahr mehr gebroht hatte. Rach den Vorunterhandlungen ju Fontainebleau 1762 mard später 1763 zu Paris ber definitive Friede abgeschlossen, ber in dem Besitsstande der französischen Rolonicen viel anderte. in Deutschland jedoch alles beim alten ließ.

§ 505. So standen schon gegen Ende des Jahres 1762 Österreich und Sachsen nur noch allein im Kampse. Auch die Reichsarmee, die mit den Osterreichern zum Entsatz von Oresden herangerückt war, war am 29. Osteder 1762 von Prinz Heinrich und Scholiß bei Freiberg geschlagen, und die Preußen hatten seitdem Streiszüge die nach Süddeutschland unternommen, schwere Kontributionen erpreßt und auch hier den Neichshanden den Frieden um so dringlicher gemacht. Es ersolgte nun auch zwischen den bis zulest seindlichen Mächten Österreich und Preußen, zuerst ein Wassenstilligund, dann aber schon am 15. Februar 1763 der Friede zu Hubertusburg

(einem Tagbichloß zwischen Leipzig und Riesa), in welchem ber Breslauer und Dresdner Friede abermals bestätigt ward, mithin Friedrich ganz Schlesien und Glaß behielt. Er verpflichtete sich nur, beim Ableben des gegenwärtigen

Raifers feine Kurstimme beffen Sohne zu geben.

§ 506. So war der siebenjährige Krieg geendet. Er bestätigte die Wahr= heit, "daß das Schickfal der Staaten weniger von ihren Kräften abhängt als von wenigen großen Menschen, welche dieselben zu gebrauchen, zu vermehren und Rationen eine Seele zu geben miffen." Friedrich hatte fein Land, das bamals taum mehr als 5 Millionen Menichen gahlte, fast gegen bas gange verbündete Europa verteidigt und feinen fuß breit seines Gebietes ver= Aber sein Rampf hatte noch eine höhere Bedeutung gehabt, als die Selbständigkeit Preußens barzuthun und Deutschland vor dem abermaligen Abreißen von Ländergebieten (Preußen, Pommern und den Rheinlanden) zu schützen; es war die Sache des Protestantismus, der Bildung und Freiheit, die Friedrich verfocht; seine Niederlage wurde ahnliche Folgen für Deutschland gehabt haben, wie sie bie Besiegung der Protestanten im Beginn des dreißigjährigen Krieges (§§ 385—395) mit sich gebracht hatte. Mit seinem siegreichen Ausgang aber wirkte der siebenjährige Krieg erhebend auf gang Deutschland. Friedrich verdankte seinen endlichen Sieg zunächst seiner Rühnheit im Glück, seiner Beharrlichkeit im Unglück, die ihn mit Recht neben die ersten Selden der Geschichte stellt; dann jedoch auch der Zerteilt= heit, Langsamteit und Planlosigteit der Gegner, unter denen seine Beiftes= größe freilich im Bolk wie an den Stufen der Throne ihm zahlreiche Freunde gewonnen hatte — und endlich der Vorsehung, die in Rugland einen Thronwechsel herbeiführte, gerade als Friedrich nach menschlicher Berechnung ver-Ioren war. Dazu fam dann als innerer Grund ber festgefügte Bau bes preußischen Staates, wie er vom großen Kurfürsten, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. jelbst aufgeführt war: des Monarchen Strenge gegen sich selbst, der Unterthanen Treue, der Beamten Pflichtgefühl, der Soldaten Ehre und Mut; dies alles ohnegleichen und, in diesem Grade, eine neue Erscheinung in der Geschichte der modernen Bölker.

# 7. Die spätere Griedenszeit.

§ 507. Friedrich hieß nun der Große, nicht nur bei feinem Bolf, sondern in gang Europa. Und er zeigte sich des Namens wert in der 23 jähri= gen Friedenszeit, die ihm noch beschieden war. Zunächst galt es, die Wunden des Landes zu heilen. Friedrich öffnete sogleich nach dem Frieden seine Magazine und ließ bem Bauer Saatforn austeilen; auch was von Artillerieund Ravallerie-Pferden entbehrlich war, wandte er dem Ackerbau zu. allem hatten die adligen Güter gelitten. Friedrich, der den Adel, welcher sich in der That äußerst hingebend und aufopsernd erwiesen hatte, für die festeste Säule seines Staates hielt und der aus ihm fast ausschließlich seine Offiziere nahm, suchte besonders diesem Stande zu helfen. Dabei füllte er sorgiam den Staatsschat wieder: für sich selber so sparfam, daß er von ben 1 200 000 Rthlr., die er zu seinem Privatgebrauch ausgesett, nur etwa 200 000 Hthlr. jährlich verwendete, übertrug er daffelbe Suftem des Sparens auf alle Zweige der Staatswirtschaft: so konnte er nicht nur nach und nach hilfsbedürftigen Gemeinden über 24 Mill. Athler. als Unterstützung zufließen laffen, sondern hinterließ am Ende seiner Laufbahn 60 bis 70 Dillionen Thir. im Staatsichats. Zugleich vermehrte er auch noch im Frieden das stehende Seer um ein Bedeutendes; von den 22 Millionen Ihlr. Staats= einkünften gebrauchte er für basselbe allein 13 Mill. jährlich. Es betrug zulest 200 000 Mann auf einen Staat von 3600 M. und etwa 6 Mill. Einw. Festungen wurden ausgebaut und neu begründet. Tas alles ging nur an, indem die Ansvrüche des Hosplates, die Gehälter der Beamten, der ganze Zuschnitt des bürgerlichen Lebens knapp und sparsam, gleichsam spartanisch war. — Tas Heer bestand nur zum Teil aus Landeskindern und zwar nur aus den unteren, ungebildeten Klassen; die größere Häste war geworben und zwar durch Werber in ganz Teutschland, die sich durch ihre Kniffe und ihre Gewaltsamkeit überall unliedsam machten. Unter dem Gewehr herrichte eine eiserne Tisciplin, die selbst durch grausame Strasen, wie das Gassenlausen, noch gescharft war. Dennoch waren Tesertionen häusig, so streng sie auch gestraft wurden. Der Soldat, vom Bürger mehr bemitleidet als geehrt, trug seine knappe, steise Unisorn, bei der gleichsalls auss äußerste gespart war; alles ging regel= und schnurrecht nach dem Komemando.

§ 508. Der Bauernstand blieb in Preugen — und jo im gangen Deutschland — auch unter Friedrich noch immer in Erbunterthänigkeit, unter ber Berichtsbarkeit feiner Butsherren, und war dazu mit drückenden Laften und Abgaben, mit Fronden, Behnten und bergl. beschwert. Der König magte nicht diese Berhaltniffe vollständig umzugestalten; alles, mas für den Stand geschehen konnte, war, die Bauerngüter in ihrem Bestande zu sichern, die Einziehung derselben und ihre Umwandlung in Borwerke zu verhindern und den Bauern an den gemeinsamen Rechtswohlthaten teilnehmen zu lassen, was Friedrich mit höchster Strenge oft bis zur Ungerechtigkeit gegen den andern Zeil betrieb.\*) Im ganzen war es immer noch ein armieliger, gebrückter, fnechtisch gefinnter Stand. - Das Burgertum in ben Städten wurde wohlhabender, doch fehlte ihm noch das freie Selbstvertrauen und die fühne Unternehmungsluft unserer heutigen Zeit. Die Regierung selbst mußte alles betreiben, Unlage von Fabriten, Spinnereien, Webereien 2c. durch Prämien und Privilegien anregen, oder felbst einzelne Geichafte als Staatsmonopole übernehmen. Indeffen erwuchs in den größern Stadten ein . reicher Raufmannsstand, und ichon zeichneten sich, 3. B. in Berlin, auch judische Familien durch Blang und Reichtum, bald jogar durch Bildung aus. Sonft herrichte noch meist der alte, fromme, nüchterne, beschränkte, aber ehrenfeste Bürgerfinn; nur einige gewecktere Rövfe begannen der neuen Aufflarung nachzuftreben und an ber aufblühenden deutschen Dichtung teilzunehmen.

§ 509. Neun Jahre nach dem Hubertusburger Frieden machte der König eine Eroberung ohne Blut, die fast an Größe und Bedeutung der von Schlessen gleichkam. Es geschah dies in der ersten Teilung Polens. Polen war ein durch die maßlose Freiheit seines Adels tief herabgekommenes, nicht mehr lebenssähiges Neich. Der Gedanke der Teilung durch die Nachbarn: Rußland, Diterreich und Preußen, war, als Österreich, ohne mit Polen im Kriege zu sein, polnisches Gebiet als altes Eigentum offinzierte, in einer wie zufälligen Außerung Katharinas II. hingeworsen, von Friedrich danu mit Eiser ergrissen und erweitert worden. — Friedrich namlich hatte nach dem siebensahrigen Kriege, da er die Gesahren des Alleinstehens und ebenso die Unzuwerlassigseit eines englischen Bündnisses hatte kennen lernen, einen Bund mit Katharina II. geschlossen, in welchem sich beide ihren gesamten Länderbesits gegenseitig verbürgten. Beide Machte waren in Polen zum

<sup>&</sup>quot;) Die befannte Beschichte vom Müller Urnold.

Schut ber Diffibenten - ber Andersgläubigen, besonders ber Protestanten und griechischen Chriften — eingeschritten, was allerdings eine Rotwendig= feit war, denn die graufamen Protestanten-Berfolgungen in Thorn (1724) waren nicht die letten geblieben. So hatte man Gelegenheit zu fortwähren= ber Einmischung und zu absichtlicher Unterhaltung ber inneren Verwirrung und Besetlosiafeit. Auf den Teilungsgedanken ging Friedrich jo lebhaft ein, weil er überzeugt war, nur dadurch verhindern zu können, daß Rußland gang Polen in Besit nahm. Welche Gefahr aber für Preuken, wenn bies geschah, wenn das polnische Westpreußen, wenn das heutige Posen in die Gewalt des stetig wachsenden Rußlands geriet! Oftvreußen war dann ber ruffischen Macht verfallen, ruffischen Truppen stand von Bojen aus der Bormarich auf Berlin jeden Augenblick frei. Daß Ratharina auf Polen ihr Auge warf, stand nur im Ginklang mit der bisberigen ruffischen Politik. Schon im 7jährigen Kriege war Polen geradezu Ruglands Operationsbasis gegen Norddeutschland gewesen, jett behandelte man das Land bereits, als wäre es Rufland unterthänig. Es stand die Frage nicht so, ob Polen überhaupt noch bestehen sollte; sein Untergang lag in seinen eigenen Fehlern begründet, und feine Eroberung war langft bei Rugland beschloffen. Für Friedrich blieb nur noch die Frage, ob er die Beute dem mächtigen Nachbar allein überlassen, oder selbst nebst Ofterreich daran teilnehmen und zugleich einen Krieg zwischen Rußland und Osterreich, der leicht auf deutschen Schlachtfeldern ausgefochten werden könnte, verhindern follte. Ruflands steigende Ubermacht war eine Gefahr für ganz Europa. Schon war Kurland, ein beutsches Land (§ 286), obwohl noch unter einem eigenen Herzog, ganz von Rußland abhängig (§ 470), die Herrschaft auf der Oftsee lag in Rußlands Sand, und die Siege, welche die Ruffen damals über die Turten da= vontrugen, ließen es wohl möglich erscheinen, daß Katharina II. ihren Lebens= plan ausführte, die Türkei und Konstantinopel zu unterwerfen und auch Beherricherin des ichwarzen Meeres zu werden. Solche Besorgniffe hatten fogar eine Annäherung Friedrichs II. an Raifer Joseph II. veranlaßt, der ihn 1769 in Neisse und den er 1770 in Neustadt in Mähren besucht hatte, ohne daß jedoch das alte Mißtrauen zwischen beiden völlig übermunden worden war. Bei der Teilung Polens, die 1772 geschah, erhielt Rußland ben größten Anteil; Ofterreich: Galigien und Lodomerien; Breugen: bas Bistum Ermeland, Weftpreußen und den Regediftrift mit Ausnahme der Städte Danzig und Thorn, 645 M. mit etwa 600 000 ihrer Abkunft nach meist deutschen Bewohnern.

§ 510. Denn was Friedrich damals gewann, war einst, dis auf den Rezedistrikt, Land des deutschen Ordens gewesen, durch deutsches Schwert und deutschen Pflug gewonnen (§ 197), dann zur Zeit der deutschen Ohnmacht und Schmach unter Kaiser Friedrich III. dem Orden entrissen Ihnmacht und Schmach unter Kaiser Friedrich III. dem Orden entrissen (§ 288). Friedrich handelte auch hier nur nach der Preußen zugewiesenen Aufgabe: im Osten Deutschlands einzubringen, was im Westen verloren gegangen. Das Land, das ihm zusiel, war ein ödes, verkommenes Land, mit einem zuchtsosen, armen und übermütigen Abel und einem vertierten Bauernstande. Städte und städtisches Gewerbe gab es kaum dem Namen nach; den Bürzgerstand bildeten die Juden, die Handel, Handwerk u. dergl. in ihren Händen hatten. Friedrich unterzog auch dies Land seiner besonderen Sorge. Er ließ den sog. Bromberger Kanal von der Brahe zur Netz ziehen und so Weichselz und Odergebiet miteinander verbinden. Schnell hob sich der Verstehr: aus dem elenden Orte Bromberg, der damals 500 Einwohner hatte,

erwuchs eine blühende Stadt, die heute über 30 000 Ginwohner gahlt. In ähnlicher Weise hoben sich andere Städte mit überraschender Schnelligkeit. In die Proving fandte er feine einfachen, rechtlichen Beamten, es fam Treue und Beständigkeit in den Berkehr, der Bauer begann ein Dajein, das des Lebens wert war. Noch ehe Friedrich die Augen ichloß, war hier eine neue Schöpfung beutschen Geistes und Strebens erblüht, die das Unrecht der Besitzergreifung vergeisen ließ. - In berielben Weise kolonisierte Friedrich, wo es noch nötig war, in seinen andern Ländern. — Im Dber-, Warteund Netebruch murden an den bisher vom Waffer versumpften Ufern Striche Landes trocken gelegt, die beute ju ben reichsten Bauerlanden Norddeutich= lands gehören; in Offriesland gewann man bem wilden Dollart (§ 316) den Landschaftspolder ab; auch für die Havelgegend ward viel gethan. Noch zwar gab es feine Chaussen in Preußen wie überhaupt nicht in Deutich= land; aber bennoch geschah viel für Belebung und Erleichterung des Berfehrs, besonders wurden Kanäle (ichon lange vor dem Bromberger in den Sahren 1743-1746 der Plaueniche und der Finow-Ranal) angelegt. Was freilich den Handelsverkehr mit dem Ausland betraf, jo ging Friedrich noch von den Grundfaten aus, die einst zu seines Baters Zeiten ihre Berechtigung gehabt haben mochten: hohe Steuer auf ausländische Produtte ju legen, um dadurch die inländische Fabrifation ju heben. Go richtete er eine strenge Zollordnung ein, Regie genannt, die besonders Tabat und Raffee hoch besteuerte. — Je mehr diese Dinge unentbehrliche Bedürfnisse murden, um jo brudender erichien dieje Steuer, zumal er fie fast nur von Frangojen, die er ja ohnehin begunftigte, verwalten ließ.

§ 511. Dies waren einzelne Fehler einer sonst musterhaft geordneten Staatsverwaltung. Noch furz vor feinem Tode murde dem großen Ronige auch der von ihm befohlene Entwurf eines neuen preußischen Besethuches, "bas allgemeine Landrecht" vorgelegt; die Vollendung benielben erlebte er jedoch nicht mehr. So ichaffte Friedrich nach allen Seiten hin. Nur leider gewöhnte fich dabei das Bolt, alles von oben her, vom König fertig zu betommen, und feine Gelbitthätigkeit wurde ju wenig gewecht. Huch lernte eigentlich niemand, nicht einmal ber Thronfolger, der "Pring von Preußen", mitregieren. Hur im Rriege mar eine Reihe ausgezeichneter Generale, Die auch einmal gewohnt waren, selbständig handeln zu konnen, neben dem großen Könige erwachsen: aber fast alle starben ichon vor Friedrich dabin. In ben Staatsgeichaften mar nur Bergberg, der Unterhandler beim Bubertusburger Frieden, ein Bertrauter Friedrichs, und doch war auch diefer tein Staatsmann erften Ranges. Go ruhte Preugens Große vorlaufig nur auf zwei Augen — benen des Rönigs; der Staat konnte leicht eine geiftloje Majdine werden, wenn dies fein lebendiges Berg einmal aufhörte ju ichlagen. Und Friedrich icharfte umionst seinen Rachfolgern ein, daß fie bei ihrer angefeindeten Stellung in Guropa ftets ichlagfertig fein mußten - toujours en vedette! - wenn er biefen feinen Beift nicht vererben tonnte und seinem Bolte noch keinen neuen, selbstthatigen einzuhauchen ver mocht hatte.

### 8. Friedrich der Große als Norbild in Deutschland.

§ 512. Wie Ludwigs XIV. verderbliches Beispiel die Auriten Eurovas und besonders Deutschlands im 17. und im Beginn des 18. Jahrhunderts irre gesührt hatte, so war es umgekehrt Ariedrichs des Großen glanzendes Borbild, das jetzt, in der 2. Halfte desselben, vielsach und zum Heile der

Unterthanen Nachahmung fand, ja das nicht bloß durch Deutschland, sondern fast durch gang Europa wirkte. 3war war es nicht allein die eine Berion= lichteit Friedrichs, die wie mit einem Zauber dies neue Leben hervorrief. Es begannen neue Anschauungen und Ideeen fich zu verbreiten, die zwar oft noch unklar oder oberflächlich, manchmal jogar gottlos und gefährlich, doch das gemeinsam hatten, daß sie Menschenwohl und Freiheit und Berftorung alter drückender Migbräuche zum Ziele nahmen. In England waren fie zuerst aufgetaucht, in Frankreich bekamen sie durch glänzende Köpfe, wie Voltaire, Montesquieu, Rouffeau, Diderot u. a. die schöne Umfleidung und geläufige Faffung, in der sie ichnell durch die Welt getragen murden. Bu= nächst unter den Sohen der Erde verbreitet, räumten sie hier manchen Wust des Aberglaubens und der Beschränftheit weg, erschütterten dann aber auch das Beilige, das Sittliche, das Zuchtvolle, das Chriftentum felbst auf feinen ewigen Fundamenten. Unseren großen beutschen Denkern und Dich= tern verdanken wir dann später eine gang andere, mächtigere Vertiefung des geistigen und sittlichen Lebens. Wir haben schon gesehen, wie warm auch Friedrich der Große sich diesen Aufklärungsideeen hingab; ja er erschien jo recht als der verkörperte Ausbruck derselben, als der Träger seines Beitalters.

\$ 513. So ward die fast 30 jährige Friedenszeit, die nach dem für Deutschlands Entwickelung jo bedeutungsvollen (§ 506) siebenjährigen Kriege in Deutschland eintrat, eine Zeit reichen geistigen Segens. Un die Stelle bes musten Hoflebens im 17. und des sittenlosen in der ersten Sälfte des 18. Jahr= hunderts trat, wenngleich die Leichtfertigkeit blieb, doch meist ein aufgeklärtes, mildmenschliches, für Volkswohl, Volksbildung, für Kunft und Wiffenschaft begeistertes Streben. Es trat dies nicht bloß an Sofen hervor, die schon seit lange an Preußen angeschlossen waren, wie 3. B. in Braunschweig, wo der freilich verschwenderische Herzog Karl, Friedrichs des Großen Schwa= ger, eine gelehrte Anstalt gründete (das Collegium Carolinum), welche viele der besten deutschen Köpfe aus den Jahren 1740-1760 hier zusammen= führte; oder in Anhalt=Deffau, wo unter Basedows Leitung das berühmte Thilanthrovinum (eine auf neuen, natürlicheren Grundjäßen beruhende Er= ziehungsanstalt) eingerichtet wurde. Auch der Hof von Holftein-Cutin ward ein nördlicher Sammelplat gelehrter und feiner Geifter. Manche Fürsten ahmten Friedrichs militärische Thätigkeit nach, was ja freilich, besonbers wenn es in kleinen Gebieten geschah, oft nur zu einem ebenso steifen wie lächerlichen Soldatensvielen führte. Graf Wilhelm von Lippe= Schaumburg legte in feinem Ländchen Festung und Rriegsschule an; aber die lettere hat doch einen Scharnhorst gebildet, und der Kürst selbst in fernen Ländern für sich und deutsche Waffentüchtigkeit Ruhm erworben. An seinen fleinen Fürstenhof zu Bückeburg ward Berder berufen. Gbenfalls auf Preußens Vorbild blickte man in Weimar, wo die Herzogin Amalie, eine Tochter Karls von Braunschweig, und dann ihr reichbegabter Cohn Karl August ihre fleinen Städtchen Weimar und Jena gu einem Cammelplate ber größten Beifter des Jahrhunderts machten. Roch mancher edle Fürft wäre unter den kleinen thüringischen Regenten dieser Zeit aufzuzählen. In Sachien, wo feit 1763 ber minderjährige Friedrich Muguft regierte, ber nicht auf den polnischen Ihron hatte gelangen können, endete mit jenem stolzen, dem deutschen Lande nur verderblichen Titel der Blanz und die Verschwenbung, wie fie die beiden Auguste (der II. und III.) von Polen und ein Brühl getrieben hatten und durch welche dem Lande tiefere Schäden gebracht waren

als burch die fast maßlosen Leiden des siebenjährigen Krieges. Es folgten dann, besonders seit der Bolljährigkeit des milden Fürsten, glücklichere Zeiten für das schwer heimgesuchte Land. In Bürttemberg stiftete Serzog Karl Eugen, der einst gegen Friedrich den Großen gekämpft und in Sittenlosigkeit und Verschwendung mit Ludwig XV. und seinem Versailler Hose gewetteisert hatte, in späteren Jahren umgewandelt, seine Karlsschule, aus der unser Schiller hervorgegangen ist. Baden ersreute sich unter dem edel gebildeten, humanen und frommen Karl Friedrich eines äußerst glücklichen Zustandes.

§ 514. Gelbst die geistlichen Berren wirften im Ginne der Auftlärung und Berbeiferung. Der würdige Fürstenberg in Münster, Erzbischof Klemens Wengel (ein Bruder des Aurfürsten von Sachien) in Trier, Emmerich Joseph von Breidbach in Aurmainz, Franz Ludwig von Erthal in Würzburg und Bamberg u. a. gahlen zu den trefflichiten deutichen Fürsten. Freilich dienten hier die Reformen fast nur dazu, die unbezwinglichen Diffbräuche in ein grelleres Licht zu jeten. Denn im allgemeinen waren Die geiftlichen Staaten tief zerrüttet; man zählte wohl auf 1000 Menichen, die etwa die Quadratmeile bewohnten, 50 Genitliche und 260 Bettler. Merkwürdig war es, daß die geistlichen Herren von Köln, Trier, Mainz und Salzburg auch einen Unlauf zu firchlicher Freisinnigkeit nahmen und bei einer Zusammenkunft zu Ems die jogenannte Emser Punktation, 1786, ausstellten, die darauf hinausging, in Deutschland eine von Rom unabhängige katholische Nationalfirche zu begründen; doch scheiterte der Plan besonders an dem Widerstand der Bischöfe, welche eine "erzbischöfliche Pligarchie" fürchteten, und der preußischen Politik, welche darin nur eine Stärfung der faijerlichen

Gewalt Josephs II. sehen konnte.

§ 515. Nur noch einzelne Staaten blieben gurud; jo Bayern, welches besonders durch den fortwährenden Einfluß der Zesuiten gehemmt war und auch unter Maximilian Joseph, 1745—1777, trot deffen wohlwollender Gefinnung, nur langsame Fortschritte machte. Auch Kurpfalz, unter schwels gerischen und trägen Regenten, blieb vernachläffigt und stand fast fortwabrend im Solde Frankreichs. In anderen Landern drudte noch immer eine grenzenloje Verschwendung auf die Unterthanen. In Salzburg, wo man noch 1732 unter dem Erzbischof Ludwig Anton von Firmian die Protestanten vertrieben (§ 467), erhoben nich unter einem fait italienischen Simmel Brachtbauten, wie in Florenz; bis hier am Ende des Jahrhunderts gleich falls eine aufgetlärte Regierung begann. In Raffel, wo nur Friedrichs Soldatentum Nachahmung fand, türmte man gleichfalls Werke hohler Pracht weit über die Steuerfraft des armen Landes hinaus. Denn leider bildete zu den Grundsätzen der Aufflärung und Humanität oft genug ichnode Will für ben bunflen Gegeniag. Go verkauften bamals die Sofe von Raffel. Bürttemberg u. a. ihre Landeskinder in gangen Regimentern an England, um im Dienste dieses Landes die Schlachten gegen die für ihre Unabhangig feit fampienden Nordamerikaner auszujechten. Go ichnipten fajt überall noch granfame Jagdgeiete das fürstliche und adlige Vergnügen. Und in manchen fleinen und fleinsten Staaten, die vielleicht faum mehr als "12 Unterthanen und einen Juden" hatten, geschahen unerhorte Thaten despotischer Laune, ohne daß sich zu ihrer Abndung eine Sand regte. Es war eine Zeit dam mernden Lichtes, mit dem noch tiefe Schatten der Racht kampften. Das Reich als foldes war abgestorben und ohne Ginfluß auf das offentliche Leben. Was auch Gutes und Schones in einigen Staaten begrundet murde, es fehlte die Gemeinschaft in einem sie alle umfassenden nationalen Bande.

# 9. Österreich unter Maria Theresia (1740—1780) und Joseph II. (1780—1790).

\$ 516. Diterreich nahm gleichfalls an dem Fortschritte teil, ber sich über das deutsche geistige Gesamtleben verbreitete. Maria Theresia (1740-1780) von einem festen, fast männlichen Charafter, klarem Berstand und von wahrer Fürforge für ihr Bolk geleitet, wußte in dem so verfallenen Zustande der österreichischen Länder doch manches zu bessern. Sie erleichterte bas Los des meist noch leibeigenen Bauern. Sie hob durch Ritterakademieen die Bildung ihres Apels, der bisher meist nur äußerlichem Glanze und Scheine gelebt hatte; sorgte für ben Ackerbau, für Rirche und Schule, trat, jo fromm fatholisch sie war, doch jedem unberechtigten geistlichen Ginfluß entgeaen. minderte die Bahl der unnüßen Feiertage, verbefferte die Gerichte, gestaltete nach preußischem Mufter das Kriegswesen fast völlig um und hob auf jede Weise die Wohlfahrt ihres Landes. Selbst einige Strahlen der deutschen Litteratur fielen jest in dieses vom übrigen Deutschland bereits jo lange abgeschlossene Land. Auch die Finanzen, schon lange durch Pracht, durch Mangel an Übersicht und durch die bequeme Großartigkeit des Kaiserhofes zerrüttet, wurden vor allem durch den Gemahl der Maria Theresia, den Kaifer Frang I. — den sie in die innere Regierung sonst wenig eingreifen ließ — wenigstens etwas in Ordnung gebracht. Das ganze öfterreichische Reich, das aus jo verschiedenartigen Bestandteilen (§ 445) sich zusammen= jette, ward porsichtig und planmäßig zu einem einheitlichen Staat herange= bildet. — In den meisten dieser Umwandlungen war das preußische Vorbild makaebend.

§ 517. Als Frang I. 1765 gestorben mar, mard sein junger Sohn 30= seph II., der schon seit 1764 römischer König war, in Frankfurt unter den alten Förmlichkeiten zum Kaiser (1765—1790) gekrönt. In Ofterreich ward er durch feine Mutter Maria Therefia jum Mitregenten, wie es fein Bater aleichfalls gewesen, angenommen, doch hielt dieselbe bis zu ihrem Tode die Sand fest auf ihrer eigenen Regierung und gewohnten Macht. In Joseph II., feurig, geiftvoll, gang glühend von den Aufflärungs= und Berbefferungsae= banken seiner Zeit, wirkte das Beispiel Friedrichs des Großen, des ehemali= gen Feindes, mehr fast als in irgend einem anderen Fürsten des Jahr= hunderts. Friedrichs raftloje Thatigkeit, seine Gewissenhaftigkeit, sein strengwilliges Durchgreifen bis ins Kleine — alles das war ihm Vorbild: nur daß er mit einer Saft vorging, die ihn oft genug nötigte, Abereiltes jurudzunehmen, taum Begonnenes fallen ju laffen. - Die Bahn ber Reformen in Diterreich war ihm noch verschloffen, so lange seine Mutter lebte und regierte, aber er allein war Raiser des Reichs, und wie viel gab es hier zu reformieren. Mit dem ihm eigenen Teuereifer widmete er fich dieser Aufgabe. Un ber Verbesserung ber höchsten Reichsgerichte, des Reichshofrates zu Wien und des Rammergerichts zu Wetlar (§ 447) — beides Inftitute, die ihren Wert längst verloren hatten, — versuchte er zunächst seine Kraft, boch nur, um die Erfenntnis zu gewinnen, daß die kaiserliche Macht nicht stark genug fei, gegen die verrotteten Zustande des Reiches durchzudringen, um so weniger, als die mächtigeren Reichsfürsten jede Erstarkung des Reiches

und der kaiserlichen Gewalt hinderten. § 518. Es war nicht Josephs Art, einmal gesaßte Plane, allem Wider-

s 518. Es war nicht Josephs Art, einmal gesaßte Plane, allem Abletz stande Trot bietend, durchzusetzen. Er wandte, nachdem sein Bersuch, das Reich zu resormieren, in den ersten Anfängen gescheitert war, sein ganzes Streben ber Erweiterung ber öfterreichischen Sausmacht zu. Daß für Schlesien noch fein Erfat gewonnen, trieb ihn nur um jo mehr an und steigerte die Rudfichtslofigkeit, mit ber er vorging. Bayern mar es, auf welches Diterreich ichon mehr als einmal seine Augen geworfen hatte, und das nun ju gewinnen die Umftande gunftig ichienen. Dit Rurfurft Maximilian Joseph erloich 1777 hier die banerische Kurlinie (§ 390). Es mußte die Pfal3= Sulzbachifche (§ 248 Unm.) folgen mit Rarl Theodor, bem Landes: berrn von Pfalz, Julich und Berg, der gleichfalls ohne legitime Erben mar und mit dem auch dieje Linie erlosch. Karl Theodor hatte also fein besonderes Interesse, die Rurlande zu erhalten. Joseph II., ber auf einen Teil Bayerns (gang unbegrundete) Erbansprüche erhob, bot ihm einen Sandel an; um eine bedeutende Geldjumme wollte er Bayern an fich giehen; auch an eine Eintauschung Schwabens als Zuwachs ber vorderen öfterreichischen Länder ward gedacht. Frankreichs Zustimmung zu dieser Abrundung und Machterweiterung Diterreichs jollte durch Abtretung des wichtigen Luremburg erkauft werden. Da dem verschwenderischen, ausschweisenden Pfalzgrafen mehr mit Geld als mit Land gedient war, jo war dieser willig, darauf einzugehen, und Jojeph besetzte sofort bas Land. Dagegen nun wirkte Friedrich II. von Preußen. Nicht nur jum Schirmer des europäischen Gleichgewichts hatte ihn die durch ihn begründete Stellung Preußens gemacht; auch in Deutschland mußte er seinen Verhältnissen nach ängstlich machen, daß Diterreich nicht zu mächtig wurde. Nach diesen Grundsätzen handelte jest Friedrich: er bestimmte den fünftigen Erben Rarl Theodors, Rarl von Bfalg-3meibruden, gegen diefen Bertauf ju protestieren, und erklarte fich bereit, diesen bei seinen Rechten zu schützen. Da Zoseph II. seinerseits auch nicht weichen wollte, jo fam es zum Kriege: zum jogenannten baneriiden Erbfolgefriege 1778-1779. Roch einmal rückten die Beere der beiden Machte auf die alte Scheide ber Sudeten gegen Bohmen und Schlesien. Doch fielen weder entscheidende Schlachten noch große Heldenthaten vor; nur zeigten sich hier und da die leichten Reiter der Literreicher den Preußen überlegen, und ichon traten einzelne Mängel des bewunderten preußischen Heerwesens heraus. Aber weder hatte Maria Theresia selbit, noch auch Friedrich der Große in seinen alten Tagen Luft zur Erneuerung blutiger Rämpje. Maria Therefia unterhandelte hinter dem Rücken ihres Sohnes mit Friedrich über den Frieden, der dann auch am 13. Mai 1779 gu Teichen geschloffen ward: Diterreich entjagte darin der baurischen Erbfolge, bekam aber boch einen kleinen Teil des Landes, nämlich das Innviertel (§ 503). Leider hatte Friedrich zu diesem Friedensichluffe die Bermittelung Ruflands angerufen und jo dieser Macht neue Belegenheit gegeben. fich in die inneren Angelegenheiten Deutschlands einzumischen. Auch Joseph juchte von nun an die machtige Gunft Ratharinas II.

§ 519. Als Joseph nach seiner Mutter Tode freier Herr seiner Hand lungen geworden war, nahm er seine unruhigen Vergrößerungsplane von neuem auf: er ichmaserte die Stifter Passau, Constanz, Regensburg u. a., brachte seinen Bruder auf den erzbischöslichen Stuhl von Koln und Muniter und ergriff endlich noch einmal den alten Plan, Bavern an Dierreich zu ziehen und zwar wieder im Einverstandnis mit demielben Karl Theodor. Er machte diesen willig, Bavern gegen die österreichischen Riederlande auszutauschen, die er ihm als ein Konigreich Burgund (§ 252) abtreten wollte. Tamit dies nicht geschähe, schlug Friedrich der Große wieder denselben Weg ein wie früher: er veranlaßte Karl von Pfalz Zweidrucken, den kunttigen

Erben, zum Protest und erklärte, mit seiner ganzen Macht ihm beistehen zu wollen. Diesmal kam es nicht zum Kriege, sondern Joseph II. gab rasch seinen Plan wieder auf. Friedrich aber hatte längst eine ihm gefährliche Freundschaft zwischen Rußland und Österreich entstehen und seinen Bund mit ersterer Macht sich lösen sehen. Umsomehr mußte er sortan sich auf Deutschland stützen, Schutz gewährend und Schutz empfangend. Zetz, um etwa weiteren Übergriffen Österreichs wirksamer entgegentreten zu können, noch am Abend seines Lebens, 1785, stiftete er den deutschen Fürstensbund, eine Vereinigung mittlererer und kleinerer deutschen Fürstensbund, eine Vereinigung mittlererer und kleinerer deutschen Staaten unter Preußens oberster Leitung; demselben traten bei: Hannover, Sachsen, Braunschweig, Baden, Mecklenburg, Weimar, Anhalt, Hessen, Kur-Mainz, Iweibrücken, Unspach ze. Bei der Abschließung desselben zeigte sich sein

Minister Bertberg besonders thätig und geschickt.

§ 520. Maria Therejia war 1780 gestorben. Run erst konnte Joseph seinem brennenden Berlangen, zu regieren, zu bessern, zu beglücken freien Lauf lassen. Edel und groß gesinnt, gleicht er darin Friedrich, daß auch er sich nie genug thun konnte, daß er jedem persönlich zugänglich war, gern per= jönlich eingriff und half, und noch leben wie vom alten Fritz auch von ihm tausend Anekdoten in Büchern wie im Munde des Volkes, das ihm freilich bei seinen Lebzeiten mit nur geringer Liebe gelohnt hat. Aber ihm fehlte der praktische Sinn und die kühle Besonnenheit des alten Meisters auf dem preußischen Throne. Eine Menge unvorbereiteter, übereilter Reformen drängten eine die andere. Die Folter hörte auf, eine Zeit lang jogar die Todes= strafe; strenge Rechtsgleichheit ward eingeführt; die Leibeigenschaft abgeschafft. In der Kirche häuften sich die Reformen noch mehr; er hob in seinem Lande 700 Klöster (mehr als ein Drittel der bestehenden) auf und zog ihr Bermögen für Zwecke des öffentlichen Unterrichts an den Staat; führte deutsche Kirchenlieder und die deutsche Bibel ein: gab Glaubensfreiheit und Protestanten, Juden, Griechen mit katholischen Unterthanen fast gleiche Rechte 2c. Umsonst kam der Pavst Pius VII. selbst zum Besuch an den Wiener Hof, 1782. Joseph II. empfing ihn mit ausgezeichneter Achtung und Höflichkeit, gab ihm aber in keinem Stücke nach.

§ 521. Wie in seinen deutschen Ländern, so ging Joseph auch in den übrigen Erblanden mit seinen stürmischen Berbesserungen vor. Er suchte mit allem Ungestüm aus Diterreich den Einheitsstaat zu machen, wozu Maria Theresia langfam die ersten Schritte gethan. Und hierbei gerade entfremdete er sich die Herzen. In Ungarn beleidigte er durch Aufhebung ber Leibeigenschaft den mächtigen Abel, durch Begünstigung der deutschen Sprache die ganze Nation. In den Niederlanden verdarb er es durch seine firchlichen Neuerungen mit der einflufreichen Beiftlichkeit, die das Bolk gegen ihn erbitterte, das ohnchin durch Aufhebung mancher seiner alten Freiheiten gekränkt war. Hier brach eine offene Revolution gegen ihn aus, 1789; in Ungarn und Böhmen drohte sie — als der Raijer schnell und in der Blüte der Mannes: jahre starb. Er hatte an einem Kriege der Raijerin Katharina II. von Rußland gegen die Türkei 1788—1791 teilgenommen, da er auch hier auf Eroberungen hoffte. Der Krieg aber mard österreichischerseits nicht glücklich geführt, und in der Nieberluft der untern Donaugegend hatte der Raiser den Reim tödlicher Krankheit eingesogen. Die tiefe Berstimmung über bas Scheitern fast aller seiner Plane und jo vieler wohlmeinender Absich ten untergrub gleichfalls seine Gesundheit. Nicht lange vor feinem Tobe befannte er, als er das Saframent in seiner Schloßtapelle nahm, öffentlich

und feierlich: er habe nur das Bute gewollt, sollte er gefehlt haben, jo hoffe er auf die göttliche Barmherzigkeit und Nachnicht. Mit seinem Tode, 20. Februar 1790, lenkte zwar Diterreich wieder mehr in die alten Bahnen ein, doch waren durch Jojephs Neuerungen auch in diesem Staate die Krafte

geweckt und eine völlige Umkehr zum Alten unmöglich geworden.

§ 522. Schon schreckte die große Bewegung der französischen Revolution Europa und machte die bisher freisinnigen Berricher mistrauisch gegen jede Neuerung und gegen die Stimme ihrer Bölfer. Als auf Joseph deffen Bruder Leopold II. folgte, 1790 bis 1792 — jowohl in Therreich als auf dem deutschen Raiserthron - versuhr dieser genußsüchtige, aber kluge Berricher, ber bisher als Großherzog von Toscana (§ 251 Unm.) gleichen Grundigten wie Zojeph gehuldigt, mit äußerster Borsicht, bezwang die Revolution in den Riederlanden mit Waffengewalt und versöhnte Ungarn. Er brachte ein Stück welicher Liftigkeit mit auf ben Raijerthron, die auch in den äußeren Beziehungen des Staates, besonders benen zu Preußen, ihre Unwendung fand. Im Innern schuf er ein wachsames, geheimes Polizeiweien, führte die Censur wieder ein und wußte jeder revolutionaren Spur flug und itrena zu begegnen.

### 10. Die letten Zeiten Friedrichs des Großen und die Regierung Friedrich Wilhelms II. 1786-1797.

§ 523. Friedrich ber Große erfreute fich in feiner langen Regierungszeit ber unveränderten Liebe seines Bolkes und der Achtung Europas. Nur ihm selbst blieb nicht verborgen, wie die Zeit sich verwandelte. Er jah in jeinem Breugen ben alten einfachen, entjagungsvollen Ginn ichwinden, der einst die Drangsale des siebenjährigen Krieges überdauert hatte. Er fah, daß Glaube und Religiosität nicht ungerächt von den Hohen dieser Welt verlacht werden, sondern daß auch das Bolf dieser Güter sich entäußern fonne, und jo munichte er wohl jelbst, die schlichte Frommigkeit des preufis ichen Bolfes fei noch, wie er fie einst 1740 von feinem Bater überkommen hatte. Auf die neuen großen geistigen Schätze des deutschen Volkes, in benen sich Aufflärung und Tiefe, Freiheit und Sittlichkeit zu verbinden begannen, die jum Teil gerade in feinem Preugen feit Leifing und Rant erwachsen waren — fiel sein, in dieser Beziehung ganz gehaltener Blick nicht. Sein äußeres Leben vereinsamte je länger je mehr; alle feine Freunde gingen vor ihm ins Grab. Einzelne Todesfalle der Seinen, die er am meisten geliebt, waren mit Unglücksfällen bes siebenjährigen Rrieges zusammengetroffen: jo der Tod der Mutter bald nach der Schlacht von Rolin, der feiner Schwester Wilhelmine, Markgräfin von Baireuth (§ 471), gerade am Unglückstage von Hochfirch. Auch der Marquis d'Argens farb vor ihm, und in dem Sahre, das ihn felbit dahinraffen follte, auch der alte Waffengefährte Ziethen. Go vereinsamt, fait menichenfeindlich, und doch mit ber alten unveränderten Gorge und Thatigkeit nur fur fein Reich und Bolt bedacht, ichien es ihm mohl, als lebe er feinem Geichlechte zu lange; aber ungebrochen von Seelenichmerzen und Körperfrantheit, verharrte er in ber ftrengen Ordnung feiner Thatigfeit bis noch jum Bortage feines Lotes. Um 17. August 1786 brach das gewaltige Auge, das jo flar feine Zeit, jo ftreng und groß fein Reich beherricht hatte. Gein Bild itrablt unter ben Belden und Lieblingen der deutiden Ration: Das Bild Des "alten Grip", wie er dasteht in feinem dreikantigen Sut, einfachen blauen Soldatenrod. hohen über die Rnie gehenden Stiefeln; oder wie er hinreitet auf feinem

Schimmel, den Krückftock in der Sand, die Gestalt nicht groß, hager, von Alter und Leiden gebeugt, das Angesicht tief gefurcht und wettergebräunt, aber mit einem munderbar gewaltigen, großen und hellen Auge, aus bem der Herrschergeift leuchtet. Reben Luther lebt jein Name in ungabligen Geschichten, Anetboten und Erinnerungen im Munde unjeres Boltes bis auf

heute fort. — Mit ihm ichien Preußens große Zeit dahin.

\$ 524. Denn der ihm auf dem Throne folgte, ersette ihn bei weitem nicht. Friedrich Wilhelm II., Friedrichs Brudersohn, hatte die perfönlichen Gaben des Mutes, der Ritterlichfeit, der Gutmütigkeit, auch eines empfänglichen, regjamen Beistes; aber diese Eigenschaften murden verdunkelt durch schwan= kendes Wesen, Sinnlichkeit, Hang zum Wunderbaren. Auch hatte der große Friedrich diesen seinen Nachfolger, dessen persönliche Begabung er nicht hoch ichätte, bisber nicht in die Regierungsgeschäfte eingeweiht. Nur der Minister Bertberg war einigermaßen imstande, Friedrichs des Großen Politik fortzuseten. Noch zwar stand Preußen ehrfurchtgebietend unter den Mächten Europas da; das zeigte sich gleich im Beginn der Regierung Friedrich Wilhelms II. In Solland lag die republikanische Partei mit dem Erb= statthalter Wilhelm V. von Dranien in Zwiespalt; zulest fam es soweit, daß des Prinzen Gemahlin, eine Schwefter Friedrich Wilhelms II., als fie eine Reise von Anmwegen nach dem Saag machen wollte, von der Bürgermiliz an der Grenze der Proving Holland mehrere Stunden gleichsam gefangen gesetzt und dann auf Befehl ber "hochmögenden" Berren von Holland zurückgeschickt murde. Dieser Vorfall, besonders die Auslegung, welche ihm der oranische Sof gab, veranlaßte den König aus der Zurüchaltung, die er bisher den hollandischen Wirren gegenüber beobachtet, herauszutreten. Sein ritterlicher Sinn meinte, die Beleidigung der Schwester rachen zu muffen. Co ruften benn 1787 über 20000 Preußen unter bem Bergog Rarl Wilhelm Kerdinand von Braunschweig in das Land ein, bezwangen mit leichtester Mühe die prahlerischen Bürgermilizen der Republi= taner und jetzten die pringliche Familie in ihre alte Machtstellung wieder Ja großmütig, aber nicht zu Preußens Borteil, verzichtete Friedrich Wilhelm II. sogar auf alle Kriegskosten und andere Vorteile, die er bei dieser Gelegenheit seinem Lande leicht und billiger Beise hatte verschaffen fönnen, 3. B. freie Schiffahrt auf dem von den Niederlandern mit Böllen gesperrten Rheine. Schon durch diesen ersten leichten Feldzug, der ungludlicher Weise den alten Glauben des Seeres an seine Unbesiegbarkeit noch befestigte, wurde der von Friedrich hinterlassene Schatz erschöpft. Weniger ruhmreich fiel der Feldzug in die Champagne 1792 aus, der in Berbindung mit Ofterreich, doch wesentlich von preußischen Truppen, unter ber Führung desselben Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig und in Gegenwart des Rönigs selbst unternommen wurde (§\$ 541 ff.). Die größten Erfolge dagegen schien man im Osten zu gewinnen — doch waren auch hier die Vorteile mehr glänzend als dauernd.

§ 525. Das polnische Reich hatte unter den übermütigen Gingriffen des sich fortwährend vergrößernden Rußland sein herabgewürdigtes Dasein nach der ersten Teilung (§ 509) noch eine Zeit lang fortgefriftet. Im Jahre 1787 veranlaßte Ratharina II., die ihre alten Eroberungspläne gegen die Türken nie aus den Augen verloren, einen Krieg, dem sich auch Osterreich unter Joseph II. anschloß (§ 521) und in den sie ihre Kreatur, den Polentonia Stanislaus Poniatowski, mit hineinzog; erstes Ziel follte ber Sturg der Türkei sein, aber der Bund sollte auch über dies Ziel hinaus

dauern: daß dann zunächst Breußen bedroht sei, konnte sich niemand verbergen. Unter ihrem Feldherrn Potemkin machten die ruffischen Seere in ber Moldau und Walachei die raicheiten Fortichritte. Friedrich Wilhelm II. und fein Minister Bertberg folgten ber Politik Friedrichs bes Großen, in= dem sie die Bedrohung des europäischen Gleichgewichts durch die überhand= nehmende ruffische und öfterreichische Macht abzuwenden und sich gegen eine öftliche, flavische Überwältigung zu wahren suchten. Preußen verband sich beshalb nicht nur mit England, Holland, Schweden, Die gleiche Intereffen hatten, sondern auch mit der Pforte selbst und mit Polen, dessen Regierung anders als jein König dachte. Allerdings war Hertbergs Politik dabei zweideutig; er hoffte wenigstens Danzig und Thorn, vielleicht auch die Bebiete von Pojen und Kalisch für Preußen zu gewinnen, wogegen Diterreich, wenn man es zum Nachgeben bringen könnte, Galizien an Polen abgeben und sich bagegen an türkischen Provinzen entschädigen sollte. So lange Joseph II. lebte und seine im Aufstand begriffenen Länder (§ 521) in Herpbergs Sand zum Werfzeug gegen ihn gemacht werden konnten, waren die Aussichten für Preußen günstig. Schon faßte dasselbe an der Grenze Belgiens, im Bistum Lüttich, wo es die Bewohner gegen ihren Bischof unterstütte, festen Tuß; preußische Offiziere organisierten die belgischen Truppen gegen Diterreich. Als aber hier Leopold II. zur Regierung fam (§ 522), fuchte er geschmeidig und flug eine Annäherung an Preußen, das noch immer eine sehr kriegerische Haltung bewahrte. Es kam deshalb in Schlessen jum Reichenbacher Kongreß, auf welchem gunächst Breußens bisherige Berbündete, die Seemächte England und Solland, fich gegen jede Bergrößerung besselben und für Aufrechterhaltung des früheren Zustandes (des status quo) erklärten — was von Anfang an Dfterreichs Wunsch gewesen war; dann stellte sich letteres, als ließe es sich von Breufen ichrecken, feine Bergrößerung in ber Türkei mehr zu begehren. Mit diesem Schein begnügte sich Friedrich Wilhelm II., der, bereits mißtrauisch auf Bertherg und die von diesem unterstützten revolutionären Bewegungen, die Luit jum Kriege verloren hatte; außerdem hatte sich Friedrich Wilhelm mit der Türkei in ein Bündnis eingelassen, jo daß man derselben keine Abtretung an Diterreich auferlegen konnte; ja auch in ein Bündnis mit Polen, ohne zuvor sich die Abtretung von Danzig und Thorn verbürgen zu laffen. Go gewann Leopold II. durch den Reichenbacher Bertrag (27. Juli 1790), was er wollte, nämlich Frieden nach außen und innen. Preußen aber war zum ersten Male bei Berfolgung seiner Plane guruckgewichen.

§ 526. Die Folge des Reichenbacher Kongresses war der Rücktritt Hertsbergs von der Regierung und eine größere Singebung Preußens an Csterreich, welches nicht daran dachte, die Bedingungen des Reichenbacher Vertrages der Türkei gegenüber zu erfüllen, und so Preußen noch mehr bloßstellte. Da aber dem Könige Friedrich Wilhelm sett nichts so sehr am Serzen lag, wie der Krieg gegen die Revolution in Frankreich, so gab er auch diesmal nach. Auch Rußland achtete im Türkenkriege nicht mehr auf Preußens Trohung, zumal die Seemachte letteres im Stich ließen. Die Machte, die auf Preußen gehosst hatten, die Türkei, Polen, Schweden, sahen sich von ihm preisgegeben und hielten es für treulos. Ja Polen schwelt nun, unde kümmert um Preußens Freundschaft, zu einer Umwandlung seiner Versassung und nahm ein erbliches Königtum und eine den franzeisischen Grundsagen von 1789 nachgebildete konstitutionelle Versassung an, 1791. Allen diesen Versänderungen gab Friedrich Wilhelm zunächt seine Zustimmung; als aber die

Ruffen, herbeigerufen von einer vaterlandsverräterischen Partei der Bolen jelbst, der jog. Targowiczer Konföderation, in das Land einrückten, einigte er sich mit Ratharina II. zu einer zweiten Teilung Polens 1793, in welcher er die Woiwodichaften Gnejen, Pojen, Ralijch, nebst ben Städten Thorn und Danzig erhielt. Aus diesen jo erworbenen Gebieten ward eine neue Proving "Südpreußen" gebildet. Als bald barauf die polnischen Patrioten noch einmal — jett zu spät einig und tapfer — sich unter Rosciustos Führung erhoben, rückten abermals Preußen in bas Land, die den schwersten Aufstand, allerdings ohne viel Ehre dabei einzulegen, niederkämpften; als er zu erlöschen begann und nur Warschau noch jich hielt, ruckte der ruffische Feldherr Sumoroff heran, nahm Bragg und ersnirmte Warschau. Dann folgte eine britte Teilung 1795, welche bas polnische Reich von der Karte tilgte und bei welcher Rußland wie in allen früheren Teilungen den Löwenanteil, Preußen einen Strich im Often seines Landes mit der Sauptstadt Warschau erhielt, aus dem es die Brovinzen Neuostpreußen und Neuschlesien bildete. Ofterreich, das keinen Schwertstreich gethan, erhielt durch Ruflands Gunst einen fast gleich großen

§ 527. Dhne durch die Klugheit seiner Staatsmänner oder durch die Aberlegenheit seiner Wassen sich hervorgethan zu haben, war Preußen abermals mit leichter Mühe um fast 2000 M. gewachsen. Aber dies in der zweiten und dritten Teilung Polens Gewonnene stand in einem andern Verhältnis als das, was Friedrich II. erworden hatte: weder war es deutsches Land, noch auch so leicht von preußischer Art und deutscher Nationalität zu bewältigen. Es waren ungeheure, öde Weiten, mit flavischer, sanatisch-kathoslischer Bevölkerung, die allem, was germanisch und protestantisch hieß, auß feindseligste entgegentrat. Sie in deutsches und preußisches Wesen hineinzubilden, dazu hätte es mindestens eines Jahrhunderts des Friedens bedurft, und dies war dem preußischen Staat nicht beschieden. So blieben diese Lande ein unsicherer und wenig wertvoller Erwerb, ja ihr Besitz konnte Preußen und seiner Aufgabe in Teutschland geradezu verderblich werden.

Anteil, West-Baligien.

§ 528. Im Innern war die Regierungszeit Friedrich Wilhelms II. eine nicht glücklichere. Zwar ward die lästige Regie (§ 510) aufgehoben, das Schulwesen in allen Zweigen gefördert, selbst der aufblühenden deutschen Litteratur Begünstigung zugewandt; aber im großen und ganzen sank auch die innere Ordnung des Staates. Der wohlgefüllte Schat Friedrichs des Großen war durch die unglücklichen äußern Unternehmungen bald erschöpft, und Schulden traten an beffen Stelle. Am Hofe begann ein sittenloses Leben, bas sich auf die Residenz fortpflanzte: Leichtsinn und Genußsucht nahmen überhand und mit diesen Fehlern zugleich eine oberflächliche, prahlerische Überhebung, die es vergaß, daß Preußen seine Großmachtsstellung nur behaupten konnte, wenn man die Bahnen des großen Friedrich, der sie erfämpft, weiter wandelte, wenn König und Bolt in der Ansvannung aller Kräfte wetteiferten. Damit ftand es im ichneidenden Gegensat, daß Friedrich Wilhelm II. sich Menschen hingab, die, zum Teil Seuchler und Gaufler. fein Gemut für eine frankhafte Religionsichwärmerei zu gewinnen verstanden, neben der doch die Unsittlichkeit des Lebens fortdauerte. Aus jener ging das sogenannte Wöllnersche Religionsedift hervor, welches die Glaubensüberzeugung ber Beiftlichen einer vorhergehenden Prüfung unterwarf und sie zu zwingen versuchte, ihre Predigten streng in den Grenzen der alten Rechtgläubigkeit zu halten, auch wenn sie selber anders bachten. Begen dies, ohnehin leichtfertig gegebene, Geset empörte sich ebensowohl die felbstielige eitle Oberstächlichkeit und Ausgeklärtheit, die besonders in Berlin ihren Sit hatte, als auch die ernste, strenge aber freie Forschung, die seit Lessung, Herber, Semmler und Kant gleichfalls besonders in Preußen heimisch war, und der echt protestantische Geist, der nirgend Religiosität in Form des Zwanges billigt. Es war ein Geset, das auch alsdald von Friedrich Wilhelms II. Nachfolger, Friedrich Wilhelm III., fromm und christlich gläubig wie er war, für verderblich erkannt und ausgehoben wurde.

— Der Urheber desselben, Wöllner, hatte leider mit manchen andern unwürdigen Männern das Herz des weichen Königs zu gewinnen gewußt. In einem Jahrzehnt war die fünstliche, scheindar so seste Gründung Friedrichs des Großen unterhöhlt, und als König Friedrich Wilhelm III. starb, am 16. November 1797, blieb seinem Sohne, Friedrich Wilhelm III., die schwere Ausgabe, das schon lecke Staatsschiff durch die Stürme einer wildbewegten Zeit zu steuern.

# 11. Deutsche Dichtung und Wissenschaft.

§ 529. Obwohl, wie oben (§ 513) gezeigt, in allen Teilen Deutichlands ein neues, geistig frisches Leben begonnen hatte und mancher aufgeklarte, wohlwollende Fürst seinen Unterthanen, die durch einen langen Frieden beglückt wurden, Bildung und Gedeihen zu ichenken bemüht war, erichienen boch die gröbsten Migbräuche oder Rückschritte neben den erfreulichsten Ent= wicklungen. So war Diterreich nach den furzen, übereilten Berjuchen Josephs, auf die alten Bahnen zurückverfallen und von Teutschland in seinen politischen Interessen und seinem geistigen Leben abgeschlossener denn je. So ichien auch Preußen nach furgem, glanzvollem Aufleuchten wieder zu finken: furg -Die deutsche Ration schien faum beffer beraten, als gur Zeit der Angriffe Ludwigs XIV., jest, wo abermals eine große Probezeit zu überfteben mar. Und dennoch war es ganz anders geworden in dem deutschen Bolk, dennoch fonnte man jest wieder, und vielleicht mehr als je zuvor, von einer deut= ichen Nation reben. Wohl waren es die Blangthaten Pring Gugens, bes großen Kurfürsten und vor allem Friedrichs des Großen geweien, die diese Wirkung gefordert; aber ihnen an die Seite traten jest die Ihaten der deutichen Beifteshelden, welche dem deutschen Bolte ein neues Bewußtsein feiner Bujammengehörigkeit wie seines Adels unter ben Nationen ber Welt er schufen. Der deutsche Beist, im Protestantismus zu neuer Innigkeit des Gefühls und zu neuer Rraft des Denkens erwacht, hatte in der Ermattung bes 17. Jahrhunderts gleichsam über seinen verborgenen Echapen traumend ausgeruht; jest im 18., unter bem Nachhall der Ihaten Friedrichs, erhob er sich von neuem. Aber obwohl zunächit nur von Preußen dem deutichen Nationalgefühl diese Anregung kam — bennoch nahmen an dieser neuen beutschen Beistesentwicklung alle beutschen Stämme teil, ja es quoll in den fleinen Staaten im Guden und Westen bes Baterlandes eine noch reichere Aber deutschen Beisteslebens als in Preußen selbit; es nahm selbit die Schweis, Diefes politisch von Deutschland getrennte Blied, an Diefer Befamt entwicklung den lebhafteiten Unteil.

§ 530. Bon hier ging ichon in der ersten Sälfte des 18. Jahrhunderts ein Dichter und Gelehrter aus, der gleichiam die alte Berbindung der Schweiz mit Deutschland neu beseitigte. Haller (geb. 1708, gest. 1777), der Dichter der "Allpen", der, nach Gettingen berufen, lange Zeit eine Zierde dieser blübenden Universität war, welche Deutschland der Borliebe des hannoversich-

englischen Königshauses für das deutsche Stammland verdankte (gegründet 1737). Sallers Zeitgenoffe mar Sageborn in Samburg (geb. 1708, geft. 1754), der zuerst die schwerfällige deutsche Poesie wieder Anmut lehrte. So regte sich im äußersten Norden wie im äußersten Süben die deutsche Muse zuerst wieder. In Leipzig, der alten Stadt des oberfächsisch= meißenschen Stammes, bem Luther bei ber Bildung eines neuen Sochdeutsch (§ 423) das meiste verdankt hatte, gab feit 1730 Gottsched (1700-1766) Regeln der Poesie, freilich steif, einseitig und anmaglich genug, doch läuterte er, besonders durch den Sinweis auf die bessern frangösischen Dichter, den Geschmack in Deutschland. Gerade als Friedrich der Große den Thron beftica und die schlesischen Kriege begannen, ließen sich Schweizer Kunstfreunde und Dichter (Bodmer, Breitinger) mit Gottsched in einen heftigen Schriftenkampf ein, der zur befferen Erkenntnis des Wejens der Poefie führte. Durch und trok Gottsched ward Leipzig der Sammelplat der bedeutenoften Kräfte dieses Sahrzehnts; von hier aus wirfte Gellert (1715-1769). der Dichter volksbeliebter Kirchenlieder wie anmutiger Fabeln und Erzählungen; ferner jene Männer, die einen jugendlichen Freundesfreis bildend, fpater meift in Braunschweig am Collegium Carolinum (§ 513) sich wieder zusammenfanden, Gartner, Gbert, Zacharia u. a., die man von ihrer Zeitschrift als bie Mitarbeiter ber Bremer Beitrage zu bezeichnen pflegt. Und aus diesem Kreise hob sich der erste neuere große deutsche Dichter Klopftock (geb. 1724 zu Quedlinburg, geft. 1803 zu Samburg), ber Sänger bes Meffias und herrlicher Oben. Es lebte in ihm noch ber fromme Glaube der Reformation, und in ihm zuerst nahm die deutsche Sprache wieder den erhabenen Schwung, den sie seit Luther vergessen; mit edlem Selbst= bewuftsein erhob sich durch ihn wieder die deutsche Muse; in ihm gewann auch die Liebe zum deutschen Baterlande wieder den frischen, reinen Ausbruck:

> Was that Dir, Thor, Dein Baterland? Dein spott' ich, glüht das Herz Dir nicht Bei seines Namens Schall!

Er zuerst hat wieder Großes gehofft von seinem damals noch so zers splitterten, vielsach gedrückten Vaterlande (1773):

Frei, o Deutschland, Birst Du bereinst, ein Jahrhundert nur noch, So ift es geschehen!

§ 531. Begeistert wie Klopstock vom Vaterlande sang, hallte es nun auch nach im Kreise der jungen Dichter, die in ihm ihr Vordild fanden, bei den Sängern des sog. Göttinger Hatte Sothold Sphraim Lefsing (1729 bis 1781), der in Leipzig, dann in Berlin und Hamburg, zulett in Wolfenbüttel lebte, der deutschen Prosa Kühnheit und Kraft gegeben und die letzten Fesseln französischer Knechtschaft, welche die deutsche Poesie noch trug, gesprengt; er hatte das deutsche Drama geschafsen; er hatte sich in seiner "Minna von Barnhelm" unmittelbar durch Preußens Ruhm und Größe besgeistern lassen und in seinem "Nathan der Weise" in edelster Reinheit Dulzdung und Geistesfreiheit verkündigt. Zu ihm standen die eigentlich preußischen Dichter in engerer Beziehung: Ewald von Kleist (1715—1759), der Sänger des Frühlings, der in der Schlacht von Kunersdorf zum Tode verwundet ward, und Gleim, der Halder Kanonikus, der Dichter der "Lieder des preußischen Grenadiers", der Herold von Friedrichs Schlachten-

ruhm im siebenjährigen Krieg. Auch große Gelehrte gingen aus Preußen hervor: so Windelmann, bessen Sinn nach den antiken Kunstherrlichkeiten des Südens stand und der dem deutschen Volke, ja der ganzen neueren Zeit der begeisterte Ausleger ihrer Schönheit wurde: so Kant in Königsberg, der ganz neue Bahnen des Denkens und Untersuchens aufschloß, aber zusgleich mit hohem, sittlichem Ernst jener leichtfertigen Aufklärung, wie sie die französischen sogenannten Philosophen verbreitet hatten, für immer in

Deutschland die Thüre schloß.

§ 532. Schon in Diefem neueren Beifte bes fühnen Forschens und Strebens erwachsen, trat dann, ebenfalls ein Oftpreuße, Berder (1744—1803) hervor, der gleichmäßig als Gottesgelehrter, Philosoph und Dichter seine reiche Wirksamkeit entfaltete: der dem deutschen Sinn das Verständnis für die Poesie aller Völker und aller Zeiten erschloß und demselben jenen vorurteils= freien Allgemeinblick gab, der uns seitdem vor allen anderen Völkern der Erbe eigen ist. — Doch waren es Süddeutsche, Kinder des alten frankischen (§ 124) und schwäbischen (§ 149) Stammes, welche die beutsche Poesie zur Vollendung führen follten. Schon früher hatte Wieland (1733 bis 1813), der Dichter des Oberon, geboren zu Biberach in Schwaben, französischen und antiken Borbildern folgend, mit Seiterkeit, Wit und Anmut ben noch immer schwerfälligen deutschen Geift zu beleben gewußt. Den höchsten Gipfel des Schönen aber gewann Johann Wolfgang Goethe (geb. zu Frankfurt a. M. 28. August 1749, gest. zu Weimar 22. März 1832) gleich durch seine ersten Werke, Got von Berlichingen und Werthers Leiden. Sein herrliches Vorbild riß die ganze damalige dichterische Jugend mit fort, und von ihm geleitet, begann in ber fogenannten Sturm= und Drang= periode unserer Litteratur (zwischen 1770 und 1785) ein so gewaltiger geistiger Umschwung, wie ihn etwa zwei Jahrzehnte später die französische Revolution auf staatlichem Gebiete hervorbrachte. Ihm strömte die Fülle deutscher Innigkeit in seinen Liedern und Balladen, die ganze Tiefe deutfchen Denkens und Sinnens in seinem Faust, der ganze Reichtum freier Lebensanschauung in seinen Romanen (Wilhelm Meisters Lehrjahre, Wahlverwandtschaften 2c.) und in seiner Selbstbiographie (Wahrheit und Dichtung); und als seine italienische Reise ihn mit dem südlichen Simmel und den ehrwürdigen Resten alter Kunft bekannt gemacht hatte, prägte er auch jene flaffische Vollendung der Form, die wir bei den Alten bewundern, seinen reifften Werken (Sphigenia, Taffo, Hermann und Dorothea) auf. Neben diesen weltumfaffenden Beift, zu dem bald alle Nationen als zu dem größten Dichter der Neuzeit aufblickten, trat der jüngere Gefährte, Friedrich Schiller (geb. zu Marbach in Schwaben, 10. Nov. 1759, geft. zu Weimar 9. Mai 1805), ber große Tragodien-Dichter der Deutschen, der Ganger der Baterlandsliebe und der Freiheit, dem "der Geschichte Flut auf Fluten schwollen" und beffen gewaltiges Beistesleben unter schwerem außeren Druck ein stetes Fort schreiten war, "ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen." Beide Männer, in erhebender Freundschaft zusammenwirkend, lebten in Beimar, wohin auch Herber, Wieland u. a. berusen waren, und das damals unter Karl Augusts großherziger Regierung eine Hauptstadt der deutschen Muse ward. Reben Weimar blühte verschwistert die Universität Jena, wo Fichte, Schelling, Begel, die großen Philosophen Deutschlands, nacheinander gewirkt und gelehrt haben (1795—1806).

§ 533. So erreichte die deutsche Litteratur am Ende des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Den Deutschen aber war sie mehr als andern Völkern die ihre: nicht bloß ein gerechter Stolz und eine Freude — sie ersetzte den Deutschen vorläusig das Gesamt-Vaterland, sie bildete sie, freilich erst allmählich, zu einer Nation zusammen, schloß sie in eine geistige Einheit, die über die Grenzen des zerrissenen deutschen Neiches hinausging und selbst die längst abgetrennten Glieder desselben, die Niederlande und die Schweiz, ja die im fernen Osten, in Siedenbürgen und in den baltischen Provinzen unter fremdem Scepter wohnenden Deutschen, wie die, welche jenseits des Oceans als fleißige Kolonisten sich eine neue Seimat gegründet, — zu einem großen Gemeingefühl, "so weit die deutsche Zunge klingt", sest und sesten Bewußtsein; aber die Zeiten kamen, wo diese Litteratur sowie die halbvergessen Religion der einzige Trost, das letzte Kleinod der Deutschen blieb — der Nibelungenhort, der seiner Zeit erstehen sollte.

# C. Kampf gegen die französische Revolution und die Napoleonische Gewaltherrschaft. 1792—1815.

# 1. Die französische Revolution und ihre erste Einwirkung auf Deutschland.

§ 534. Während in Deutschland eine innere Umwälzung der bis= herigen Anschauungen fast auf allen Gebieten des geistigen Lebens vor sich ging, war in den Ländern des Westens eine ähnliche Underung der politischen Unschauungen erfolgt. Die amerikanischen Kolonieen hatten sich in längerem Kampfe (1773—1783) ihre Unabhängigkeit vom europäischen Mutterlande, England, erkämpft. Friedrich der Große war der erste europäische Monarch gewesen, der die so entstandenen Freistaaten anerkannt hatte.\*) Bei dem Kampfe und bei der Errichtung dieses neuen Gemein= wesens waren neue politische Grundsätze aufgetreten: Grundsätze ber Bleich= heit aller Staatsbürger unter sich, der Selbstbestimmung des Volkes u. f. w. Um eifriaften hatte diese Grundfate Frankreich aufgefaßt, wo die Gemüter bereits für solche Vorstellungen zubereitet waren (§ 512). Junge, begeisterte Schwärmer wie Lafanette waren als Freiwillige in den Kampf gezogen, bem alle Aufgeklärten des Zeitalters mit warmer Teilnahme folgten: 3u= gleich hatte die allgemeine Stimmung in Frankreich, besonders die des freifinnigen Abels, den König genötigt, offen die Waffen für die junge Republik zu ergreifen.

§ 535. Auch als der Frieden geschlossen und die staatliche Selbständigkeit der amerikanischen Kolonieen anerkannt war, wirkten die von dorther entzündeten Gedanken in Europa weiter und fanden besonders in Frankreich einen fruchtbaren Boden. Die Sünden Ludwigs XIV. und Ludwigs XV. lagen wie ein Alp auf dem gedrückten Lande und auf Ludwig XVI., dem unglücklichen Sproß so schuldbesseckter Vorsahren. Sine unermeßliche Schuldenlast und infolge derselben unerschwingliche Steuern, die noch dazu von einem, dem sog. dritten Stande, dem der Vürger und Bauern, sast allein aufgebracht werden mußten, nicht auch auf die beiden ersten Stände, den Abel und die Geistlichkeit, gleichmäßig sich verteilten; außerdem der erschütterte Glaube, die mit Füßen getretene Hingebung des einst treuen Volkes, die nach dem Vorbilde des Hoses einreißende Sittenverderbnis; dies alles wirkte hier zusammen, eine Revolution

<sup>\*)</sup> Er hoffte bavon für Oftfriesland eine bedeutendere Sandelsentwicklung.

vorzubereiten, die das Königspaar, Ludwig XVI. und seine Gemahlin Maria Antoinette, die Tochter Maria Theresiens, wohlwollend und sittenrein wie fie waren, nicht zu beschwören vermochten. Um für die Geldverlegenheiten Abhilfe zu gewinnen und die Steuerlaft gleichmäßiger zu verteilen, berief man 1789 die Stände des Reichs, die Generalstaaten (états généraux); bald aber gewann unter diesen der dritte Stand, (tiers état) damals von Männern wie Mirabeau, Sienes, Lafanette geleitet, die Oberhand und schwur, nicht auseinander zu gehen, ohne dem Reiche eine Verfassung gegeben zu Ein Volksaufstand in Paris, der die Baftille, das alte Staats= gefängnis Frankreichs, brach (14. Juli), und ein zweiter, in welchem ein wüster Bolkshaufe den König und seine Familie von Versailles nach Paris führte (5. und 6. Oktober), förderte die Bestrebungen der konstituierenden Nationalversammlung so nannte man die Bereinigung der Bertreter der brei Stände). Wirklich stellte nun diese Bersammlung eine neue, eine monarchisch= tonstitutionelle Berfassung auf, die freilich schon die königlichen Rochte in fast republikanischer Beise auf das geringste Maß herabdrückte. Neben ihr aber stand bereits im Sakobinerklub eine offen republikanische Partei. gelenkt von Robespierre, Danton, Marat, Camille Desmoulins u. a., der besonders die Commune, d. i. die Stadt Paris mit ihrem sich immer mehr geltend machenden Pöbel, zujauchzte. Durch die machiend aufrührerische Stimmung in seiner Sicherheit immer mehr bedroht, hatte ber König im Juni 1791 einen Fluchtversuch gemacht, der aber mißlungen war.

§ 536. Bald darauf ging die konstituieren de Nationalversammlung auseinander, und eine neue, aus demokratischen Wahlen hervorgegangene trat an ihre Stelle, die legislative, welche die von der ersten Berjammlung aufgestellte Verfaffung ins Leben führen sollte. In ihr hatte bereits eine republikanische Partei, die ber jogenannten Girondiften, die Dberhand. Diese trieb die Sache zum Bruch und verwickelte absichtlich Frankreich in einen Krieg zunächst mit Deutschland, zu dem das lärmende Herausfordern der bei Klemens Wenzel (§ 514) in Trier und Coblenz weilenden Emigranten freilich er= wünschten Vorwand bot. Und dieses wie der Krieg selber bot dann den Vorwand zur Bildung eines Lagers von Freiwilligen bei Paris, welche, in Berbindung mit dem Parifer Pobel, das Königtum fturzten, indem diefe Maffen am 10. August einen planmäßig angelegten Angriff auf die Tuilerien machten. Da aber um dieselbe Zeit die Preußen in Frankreich eindrangen (8 541 ff.), und die Anhänger des Königtums sich zu erheben brohten. so rif eine andere Partei, neben der die Girondisten noch als gemäßigt er schienen, die Gewalt an sich. Danton erflärte im Sakobinerklub, der Schrecken muffe Frankreich retten, und ordnete die fürchterlichen Septembermorde an, die man an wehrlofen Gingekerkerten vollführte. Und bald darauf erklärte die dritte neu zusammentretende Versammlung, der Rational Ronvent, Frankreich für eine Republik (21. September 1792) und nahm, mah: rend der Rönig in dem Temple gefangen gehalten wurde, selbst die Regie rung des Staates in die Sand.

§ 537. Im Ronvent herrichte die Partei des Berges, d. h. die wilden Republifaner von Dantons und Robespierres Partei. Dieje fandten guerit ben König aufs Schafott (21. Januar 1793), bann bie gemäßigten Republi taner, die Girondisten - bann wütete die Partei unter fich, und nachdem auch Danton auf der Buillotine geendet, herrichte Robespierre mit feinem Anhange wie ein Tyrann in Frankreich. Da gleichzeitig fast gang Europa gegen Die neue Republik in den Waffen stand, jo leiteten die Saupter des Ronvents

und des "Wohlfahrtsausschusses" aus dieser bedrohten Lage Frankreichs die Notwendigkeit her, daß der Schreden fortherrichen muffe. — Bu Taufenden wurden die Gegner der Robespierreichen Republik eingekerkert, und Ströme von Blut rannen in Paris, in den größeren Städten Frankreichs, felbst auf bem Lande von den Guillotinen. Endlich fturzte eine etwas gemäßigtere Partei auch Robespierre und seinen Anhang (Juli 1794). Noch ein Jahr dauerte der Konvent, dann suchte Frankreich, des Blutrausches müde, Ruhe im Innern und schien diese vorläufig durch Gin= setzung einer neuen Regierung, des Direktoriums, gefunden zu haben (1795). Schon aber lag die ganze Kraft des Staates in den Heeren und ihren jungen Feldherren. Bon dem Suchen nach gesetzmäßiger Freiheit und geordneter Verfassung war man ausgegangen; dann aber hatte man sich in rasender But mehr und mehr überstürzt und endete, wo so maß= und zügellose Bewegungen fast immer enden: im Militär=Despotismus.

§ 538. Staunend hatte Europa biefem furchtbarften aller Schaufpiele, welche die Geschichte je geboten, zugeschaut. Auf das Nachbarland Deutschland wirften diese Begebenheiten zunächst und am mächtigsten. Zuerft, als die neuen Gedanken: verfaffungsmäßige Freiheit, Herrschaft des Rechtes ftatt der Willfür, brüderliche Bleichheit 2c., mit beredten Worten von begabten und begeisterten Menschen vorgetragen, über den Rhein klangen, fanden sie burch ganz Deutschland lebhafte Teilnahme. Damals fang Klopftock:

Sätt' ich hundert Stimmen, ich feierte Galliens Freiheit.

Und Goethe selbst bekannte später:

Wer leugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm erhoben, Ihm die freiere Bruft mit reineren Bulfen geschlagen, Als fich der erfte Blang ber neuen Sonne heranhob, Als man hörte vom Rechte der Menschen, das allen gemein fei, Bon der begeisternden Freiheit und von der löblichen Gleichheit.

Dann, als die einzelnen Gewaltthaten geschahen, beklagte man diese, hielt fie aber für kaum zu vermeidende Ubel eines Übergangszustandes; als dann aber die Greuel der Septembermorde, die Hinrichtung eines milden, perfönlich tadellosen Königs, die Ströme unschuldigen Blutes zum Simmel schrieen, emporte sich der sittliche Sinn des deutschen Volkes gegen so mahnsinnige Verirrungen; Klopstock bekannte seinen "Trrtum", ja manche wurden ganz irre an der Möglichkeit, daß Bölker sich zur Freiheit erheben konnten; Schiller sang:

Bo fich die Bolfer felbst befrei'n, Da fann die Wohlfahrt nicht gebeih'n,

und Goethe mahnte:

Richt bem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten, und auch zu wanken hierhin und dorthin. Dies ift unser! So lasset uns sagen und so es behaupten!

§ 539. Dennoch war Deutschland nicht eines Sinnes. Auf die großen Staaten, Preußen und Ofterreich, die eine Beschichte hatten, auf die fie ftolz waren, und bei allen Diffftanden doch Berhaltniffe nach großartigerem Buschnitt, wirkte die Revolution wenig. Je näher aber zum Rhein, je kleiner und kleinlicher die Staaten, um so leichter entzündeten sich die Köpfe. Sier gerade hatte man das Elend des verkommenen deutschen Reiches recht vor Augen — und nirgends wieder empfand man es jo wie in den geiftlichen

Gebieten (§ 514), 3. B. in Trier, Roln und Maing. Die Bevölferung begann über Steuerdruck, mangelhafte Gerechtigkeitspflege, Jagdunwesen, Laften der Leibeigenschaft u. dergl. zu klagen. Selbst die ausgelassensten republikanischen Lehren, selbst die jakobinischen Greuel schreckten hier nicht ab, sich den "Neufranken", die mit gleisenden Worten alle Bölker als Brüder grüßten, anzuvertrauen. Als nun sogar Österreichs und Preußens Heere gegen die Republikaner unglücklich kämpften, wich das Baterlandsgefühl kaum war ein folches in diesen zuchtlosen Staaten vorhanden — ber Luft am Neuen und ben Freiheitsverheißungen ber Sieger. Und fo werden wir Städte wie Mainz, Röln, Coblenz, uralte heilige Grundfesten des Reiches, leider wie bethört den gleisnerischen Fremden in die Arme eilen sehen freilich nur, um den verräterischen Tausch bald um so bitterer zu beflagen.

### 2. Ofterreich und Preußen gegen die Revolution. Feldzug in die Champagne 1792.

§ 540. Als in Paris die jakobinische Partei die Oberhand bekam und das Ansehen und Leben des Königs selbst bedroht schien, begannen die deutschen Mächte zu überlegen, wie sie dem bosen Beispiel steuern und das monarchische Ansehen stützen möchten. Das bisher herrschende selbstsüchtige Interesse schien dem Eintreten größerer Rücksichten zu weichen, Dsterreich und Preußen ihre lange Gifersucht zu vergeffen. Diese Unschauungen wenigstens beherrschten den zur Weichheit und Großmut geneigten Friedrich Wilhelm II. von Preußen. Außerdem hatte die Nationalversammlung Rechte deutscher Fürsten und Berren, die diese noch auf französischem Gebiet von alter Zeit her befaßen, verlett, und das Reich konnte wohl auf Entschädigung bringen. Vorläufig wenigstens fanden die vor der Revolution aus Frankreich Geflüchteten, die Emigranten, bei deutschen Fürsten, besonders am Rhein, gaftliche Aufnahme und begannen hier, leichtfertig, sittenlos und unverbefferlich übermütig wie sie waren, Rüftungen gegen ihr Laterland (§ 536). Bu Billnit bei Dresden tamen bann als Gafte bes Rurfürsten von Sachsen ichon im Sommer 1791 Kaiser Leopold II. und König Friedrich Wilhelm II. zusammen, um gemeinsame Maßregeln zu verabreden. Auch Graf Artois, der jüngere Bruder Ludwigs XVI., erschien hier, um ihre Teilnahme und ihr Einschreiten anzurufen. Sedoch zögerte der kluge Leopold und hütete fich vor jeder bindenden Zusage. Um so mehr brängte Friedrich Wilhelm II. Doch hatte Leopold wohl noch lange ben Krieg vermieden, wenn denjelben die republikanische Partei in Frankreich nicht selbst herausgefordert hatte. Die Nationalversammlung sette ben 1. Marg 1792 als ben Termin an, an dem die Emigranten : Corps fich aufgelöft haben mußten, widrigenfalls Frankreich den Krieg erklären werde. Gerade aber an diesem Tage starb Kaifer Leopold. Sein junger Nachfolger, Frang II. (1792-1835), war mehr zum Kriege geneigt, und jetzt gerade gelangte in Frankreich jenes girondistische Ministerium (§ 536) an die Regierung, das am 20. April 1792 Frang II., dem "König von Ungarn und Böhmen", wirklich den Krieg er Ratürlich fehlte es babei nicht an Phrajen gegen die Feinde der Freiheit, gegen die "horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés".

§ 541. Aber Frankreich, aufgeloft im Innern, mit gerrüttetem Geer und Finanzweien, hatte trot aller Prablerei einem ichnellen Angriff von außen nicht widerstehen können. Nur war die Wehrkraft des deutschen Reichs gleichfalls nichtig, einzelne Staaten, wie das nun mit der Pfalz vereinte (§ 518) Bavern. fuchten schon jest bei dem Reichsfeinde Reutralität, und die Großmachte verloren die kostbare Zeit und verdarben ihre Sache bald durch Zwiespältigfeit. Erst im August überschritten die Preußen von Luremburg her die Grenze, mährend die Diterreicher von den Riederlanden und vom Dberrhein aus sich anschließen sollten. Echon diese Beere erreichten nicht die verab= redete 3ahl. Berhängnisvoll aber ward im Sauptheer der doppelte Oberbefehl. Friedrich Wilhelm II. war für schnelles Borgeben; sein Oberfeldberr, ber für den besten des Zeitalters galt, Bergog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, für langjames, bedächtiges Operieren. Dadurch litten alle Magregeln an ichlimmwirkenden Widersprüchen. Voraus ging dem Scere ein von Emigranten verjaßtes Manifest an die Franzosen, welches drohte, jede Stadt zu zerstören, die sich widersete, Paris aber in einer für alle Zeiten benkwürdigen Weise zu züchtigen, wenn bem Ronige Ludmig XVI. ein Saar gefrümmt werbe. Dieje hohlen Brahlereien, Die damals wirfungslos zu Boden fielen, gaben später ben frangofischen Bolfsrednern und Klubmännern erwünschten Anlaß, den Patriotismus der Franzosen zur Wut aufzustacheln.

§ 542. Die Breußen nahmen Longwy und Berbun und richteten ihren Marich auf die Champagne. Bor diefer Proving lagen die schluchten= reichen Wege des Argonner Waldes. Diese, hatten die Republikaner hochtrabend verfündet, mußten zu den Thermopylen Frankreichs werden. Zwar standen feine Spartaner und fein Leonidas hier; aber unschlüffig ließen die Preußen den beiden frangofischen Generalen, Dumouriez und Rellermann, Zeit, fich ju vereinen. Letterer mard bann bei Balmp (westlich von Berdun) am 20. September 1792 in einer unvorsichtig vorgeichobenen Stellung überraicht. Die Schlacht begann. Die Franzosen hatten junge schlecht geübte Truppen, denen bei der Entfaltung der gefürchteten preußischen Kolonnen das Herz schlug; gleich anfangs brachten auffliegende Pulverkarren unter ihnen Berwirrung hervor; ein rascher Angriff hatte den Sieg entichieden. Statt beffen beichränkte fich ber Bergog von Braunichweig auf eine nukloje Kanonade; am Abend gingen die Truppen beiderseits in gebectte Stellung zurück.

§ 543. Aber für die Preußen ward ber Tag zur Niederlage, mährend dem jungen Feindesheere der Mut wuchs. Dumouriez hielt dann durch geschickt eingeleitete Unterhandlungen die Preußen acht Tage auf, bis er verstärkt und unangreifbar war. Nun gingen jene, gleichfalls burch Scheinunterhand-lungen sich beckend, an ben Rhein zurück; aber die Ungunft des Klimas, furchtbare Regenguffe und heftige Ruhrfrankheiten schadeten ihnen mehr, als die blutigste Riederlage es vermocht hätte. Außerdem war durch die gepflogenen Unterhandlungen bereits der erfte Keim des Miftrauens unter den Verbündeten ausgefäet. Dumouriez warf sich nun auf die Diterreicher in Belgien. In der Echlacht von Jemappes unweit Mons (6. November 1792) begann der republikanische Ungestüm der französischen Truppen sich zu entfalten; die Ofterreicher wurden geschlagen und die Riederlande er= obert. Ja, noch ehe das Jahr endete, hatten die Franzosen auch die deut=

schen Städte Lüttich und Nachen besett.

\$ 544. Während die beutichen Scere im Rückgang auf den Mittelrhein waren, überfiel plößlich die französische Rheinarmee unter Custine, von den bereits eroberten Stadten Spener und Worms her, die deutsche Bischofsstadt Mainz. Schlecht befestigt, schlecht regiert und in der Stunde ber Not von ihrem Rurfürsten und bessen Beamten feig und kopflos verlassen, ergab sich Die Stadt, der Hauptichluffel ber Rheinlande, leicht und willig den Franzosen,

die mit den lockenditen Freiheitsverheißungen einzogen (20. Oktober 1792). Much Frankfurt mard noch 1792 bejett und gebrandichatt, aber hier murben die Neufranken von Preußen und Seffen und ber wacheren Bevölkerung felbit noch vor Ablauf bes Jahres wieder aus der Stadt geichlagen.

# 3. Die erfte Koalition. Die Kampfe bis gum frieden von Bafel.

8 545. Das Saupt des unglücklichen Ludwigs XVI. war auf der Buillotine gefallen (21. Januar 1793). Entrustet und von der machienden Revolution stets mehr bedroht, schlossen fast alle europäischen Mächte — Eng= land, Holland, Preußen, Diterreich, das deutsche Reich, Sardinien, Reapel und Spanien — einen Bund gegen Frankreich, die jog. erite Roalition (1793). Nur Katharina II. von Rugland hielt sich, obwohl zum Kriege anreizend, fern, indem fie bei den Berwirrungen des weitlichen Europas um jo ungestörter ihre Plane gegen die Turkei und Polen ver= folgen konnte. — Den ungeheuren Ruftungen Europas hatte Frankreich, von inneren Parteiungen zerfleischt (§ 537), vom Aufstande fait aller jeiner größeren Städte und der Bendée geschwächt, noch immer nichts entgegenzustellen als ungeordnete Beere und unversuchte jakobinische Generale. Wieder dankte es die Republik mehr der Uneinigkeit, der Unichlüffigkeit, dem gegenseitigen Neid und Dliftrauen der Berbundeten untereinander, als fich felbit, wenn fie auch diesmal fiegreich blieb. Zwar begann der Geldzug ber Roalition mit glücklichem Vordringen. Die Diterreicher fiegten am 18. März bei Neerwinden (zwijchen Bruffel und Lüttich), eroberten Belgien wieder und rückten jogar ins nördliche Frankreich ein. Die Preußen nahmen Mainz wieder (22. Juli) und drangen siegreich in der Pfalz und im Eliaf vor. Aber nun ward die Migstimmung zwischen Diterreich und Preußen (bort genährt von dem Minister Thugut, hier von einer Friedenspartei unter Haugwiß) immer größer. König Friedrich Wilhelm II. wandte jein Auge auf die bevorstehende zweite Teilung Polens (§ 526) und verließ im September des Jahres das Beer.

Die Franzoien ichlugen noch in demielben Jahre bei Sondicoten indlich von Dünkirchen die Sannoveraner und Seffen und bei Wattignies unweit der Sambrefestung Maubeuge (15. und 16. Oftober) die Diterreicher. mährend die Preußen unter dem Bergoge von Braunschweig in der Pialz bei Birmafens (14. September), an ben Weißenburger Linien (13. Oft.) und endlich bei Raiferslautern (28.—30. November) noch flegreich waren. Aber jeder der Bundesgenoffen beschuldigte den andern wegen ichlechter Unterftützung, und unbefriedigt nahm bald auch Rarl Wilhelm Ferdinand

seinen Abschied.

§ 546. 3m Jahre 1794 brachen die Frangoien von neuem gegen die Riederlande vor. Um 26. Juni fiegte Jourdan bei Fleurus weitlich von Ramur, und was man in Wien ichon vorher, nach Thuguts Plane, beichloffen hatte, Belgien aufzugeben, bagegen im Titen bei ber bevorstehenden letten Teilung Polens (§ 526) ein Entichädigungsitud zu gewinnen und im Anschluß an Rugland bas eifersüchtig beobachtete Preußen hier zu über flügeln, das ward nun ausgeführt. Preußen, in feinen Ginanzen erichovit. war nur noch im Gelde geblieben, weil England den großten Teil der Be foldung feines Beeres übernahm. Dafür aber wollte England dauelbe auch wie fein eigenes behandeln und ihm die Kriegfuhrung beionders in den Nieberlanden aufburden. Roch waren die Preugen in der Pials auch unter Möllendorf glücklich; noch zweimal in Diesem Sahre hatten ne bei Raifers. lautern gesiegt (23. Mai und 18.—20. Sept.; bei einem Versuche ber Franzosen, die im ersten dieser Treffen erlittene Schlappe wieder gutzumachen, hatte sich besonders Blücher ausgezeichnet, bei Kirweiler westlich von Speyer, 28. Mai); das preußische Selbstgefühl weigerte sich, bloß ein gemietetes Wertzeug zu sein. So zersiel allseitig die Koalition. Friedrich Wilhelm II. wünschte sein Polen allein verwenden zu können, nur widerstrebte er noch einem Separatsrieden, zu dem Frankreich entgegenkommend die Hand bot. Doch gingen nun auch die Preußen auf das rechte Rheinufer zurück,

und die Franzosen nahmen das ganze linke Rheinufer in Beschlag. § 547. Zu Anfang des Jahres 1795 eroberten sie dann unter Vichearu auch das von den Engländern befette Solland und formten daraus die batavische Republik. Preußen aber schloß am 5. April 1795 mit der französischen Republik den Frieden zu Basel, durch welchen die Bestimmung über das linke Rheinufer zwar einem demnächstigen allgemeinen Frieden vorbehalten blieb, doch war es vorläufig in der Hand der Franzosen, und Preußen bereits für feine eigenen bortigen Länder (Mors, Gelbern, Cleve) unter der Sand eine Entschädigung gelobt. Für diejenigen kleineren deut= schen Länder, welche unter Preußens Vermittelung binnen drei Monaten ben Frieden nachsuchten (meift norddeutsche), ward Neutralität gewährt. Wohl hatte Friedrich Wilhelm II., deffen Gifer im Anfang der reinste gewesen war, über hinterhaltige Selbstsucht seiner Bundesgenossen zu klagen; doch rächte sich das Zurücktreten von der gemeinsamen deutschen Sache und die nun beginnende ängstliche Friedenspolitik an Preußen später nur allzu bitter. — Ofterreich blieb zwar im Krieg, anscheinend für das Interesse Deutschlands. Aber, bei der Unbedeutendheit des Raifers, von Thugut, einem zweideutigen Menschen, geleitet, weckte es den nicht unbegründeten Berdacht, auch nur auf Eroberungen, bald in Italien, bald im Often, vor allen Dingen auf die Erwerbung Baverns (§§ 518. 519) bedacht zu fein. Erst im Sommer erwachte ber Krieg wieder, indem zwei Beere der Franzosen unter fürchterlichen Verwüftungen über Düsseldorf und Mannheim her auf das rechte Rheinufer vordrangen. Diesmal aber waren die Ofterreicher imstande, unter dem tüchtigen General Clairfait sie zurückzuwerfen und mit einem nun eintretenden Waffenstillstand die alten Stellungen zu behaupten.

## 4. Napoleon Bonaparte. Friede 311 Campo Formio.

§ 548. Fünf Armeen stellte im Jahre 1796 die französische Republik. gegen ihre noch übrigen Feinde: England, Ofterreich, Sardinien ins Feld. Von diesen sollten zwei, die Maas-Sambre- und die Rhein-Armee, ins Innere Deutschlands vorbrechen, eine dritte von Italien her einen gleich= zeitigen Angriff machen und eine endliche Verbindung mit den beiden andern in Süddeutschland suchen. Die italienische Armee stand an der genuesischen Ruste zwischen ben Avenninen und dem Meere, welches von den Engländern behauptet wurde, eng eingeschlossen. Die Truppen waren ausgehungert und litten an allem Mangel, aber ihre Kriegstüchtigkeit war dadurch nicht gemindert. Mit dem Frühling des Jahres 1796 trat an ihre Spite Napoleon Bona= parte (Buonaparte), geb. 15. August 1769 (1768?) zu Ajaccio auf Corsica. Damals 27 Jahre alt und schon frühzeitig in den Revolutionsfriegen ausgezeichnet, begann der junge, schlante Mann mit den schwarzen Augen und bem langen, schwarzen Saar hier feine gewaltige Laufbahn. Selten ober nie hat die Beschichte in einem Menschen solch eine Mischung des kältesten Berstandes und der glühenosten Leidenschaft, der glänzenosten wie der furcht=

barsten Clemente hervorgebracht. Franzose an militärischem wie politischem Talent, an Gewandtheit, Dinge und Menschen zu behandeln, an Beredsamfeit wie an Prahlerei und eitler Ruhmesliebe, verrät doch zugleich seine arglistige Falschheit sein italienisches, seine unversöhnliche Rachsucht sein corsisches Blut. Aus der Schule der wildesten Revolution, aus der Freundschaft der Robespierre hervorgegangen, hat er nie in seinem Leben jakobinische, d. h. despotisch-revolutionäre, furchtbare und gewissenlose Wittel gescheut, um zum Ziele zu gelangen; hat er es verstanden, auch bei den schlechtesten Thaten die Phrase der Tugend, Großmut und Humanität auszuhängen, durch welche die seile Menge der Thoren aller Zeiten nur zu leicht geblendet wird. Dennoch gebührt ihm der Ruhm, nicht bloß in hundert Schlachten gesiegt, sondern auch die Revolution geschlossen, neue Ordzungen und Gesese aufgestellt zu haben; und selbst da, wo er nur das Selbstsüchtige, ja das Böse gewollt, hat er nach Gottes höherem Ratschluß

gar oft das Gute geschafft, besonders in unserem Laterlande.

§ 549. Seinen hungernden, zerlumpten, muften Soldaten versprach er in vier Wochen Mailand. Und er hielt Wort. Indem er mit Schnelle und Geschick stets seine Truppen in Massen und in Übermacht auf die in weitläufigen Stellungen verzettelten Ofterreicher zu werfen wußte, schlug er ben 72jährigen, langfamen Beaulieu raich aus ben Gebirgen hinaus und zwang ben König von Sardinien jum Frieden mit der Republik. Dann überschritt er den Bo, umging die Linie des Teffin und nahm bei Lodi die Adda= Brücke, worauf er fich rückwärts wandte und Mailand besetzte. Auch die starte Linie am Mincio wußte er dann geschickt zu überschreiten und zwang ein öfterreichisches Seer unter Burmfer, nach der Niederlage bei Castiglione und Baffano, sich nach Mantua zu werfen, wo er es den Winter hindurch belagerte. Gin drittes, jum Entfat heranruckendes Seer unter Alvingy schlug er bei Arcole (15.—17. November) und bei Rivoli (14. Januar 1797) und gewann nun auch Mantua (2. Februar). Lon seiner festen Stellung in Oberitalien aus beherrichte General Bonaparte fast gang Italien, plünderte es aus oder gestaltete es um; er war es allein, der in diesem Sahre die republikanischen Waffen mit Sieg gekrönt hatte.

§ 550. Denn in Deutschland war von den Franzosen zuerst zwar mit Glück, dann mit entschiedenem Mißgeschick gekämpst worden. Im Frühling hatte der junge Erzherzog Karl, Kaiser Franzens Bruder, der an Clairsaits Stelle Oberbesehlshaber der gesamten österreichischen Armee in Deutschland geworden war, zuerst die Maas-Sambre-Armee unter Jourdan, die bereits den Rhein überschritten, nach einem siegreichen Tressen in der Nähe von Westlar wieder über den Strom zurückgeworsen. Dann hatten freilich zwei Heere unter Jourdan und Moreau, die Schwaben und Franken unerhört brandschapten, ihn tief dis nach Bayern zurückgedrängt. Plöstlich aber mit Verstärtung gegen Jourdan vordrechend, schlug er diesen dei Amberg. 24. Aug., und dann dei Würzburg, 3. Sept. 1796, so daß derselbe in eiliger Flucht gegen die Lahn hinunter über den Rhein zurückzing, überalt verfolgt von dem grimmig sich erhebenden Landvolk, das die unaussprechlichen Greuel und Bedrückungen an seinen zuchtlosen Banden rächte. Auch Moreau sah sich nun zum Mückzuge über den Schwarzwald und den Rhein genötigt.

§ 551. Erzherzog Marl war im folgenden Frühling 1797 dazu bestimmt, dem General Bonaparte in Oberitalien entgegenzutreten, der über die Erich gegangen war. Auch Erzherzog Marl, von vornherein mit zu geringen Streit träften versehen, mußte ihm weichen. So draugen die Franzolen über den

Tagliamento und Jonzo nach Friaul, gingen durch die Alpenpässe auf Villach im Drauthale, von hier auf Judenburg, Leoben und Bruck im Murthale und näherten sich dem Semmering: das Berg Ofterreichs schien bedroht. 3war ftand vor Bonaparte zur Deckung Wiens der Erzherzog Karl, und von Frankreich her wagten sich dies Jahr keine Heere ins Innere Deutschlands; außerdem erhob jich jett im Mücken der Franzosen der treue Tyroler Landsturm, und die Bevölferung Diterreichs und Wiens geriet in patriotische Bewegung, so daß Bonapartes Stellung, mit einer Urmee von nur 40 000 Mann, gefährdet zu werden begann — aber feine kecke Haltung und feine Drohung, auf Wien zu marschieren, schreckten den Raiser und die Hofleute, besonders Thugut und Cobengl, die ohnehin eine eigene patriotische Bewegung der Bevölkerung für revolutionär und für viel bedenklicher hielten als die Abtretung einer Proving. So ward zu Leoben ein Präliminarfrieden geschlossen (18. April 1797), dem ein bis jum Berbst bauernder Waffenstillstand folgte. Bonaparte machte indeffen bem Seeftaate Benedig ein Ende und bildete in Italien die cisalpinische und ligurische Republik, die fich aufs engste an Frankreich schließen mußten.

§ 552. Nach mandhem Barren und Schwanken im Laufe des Sommers folgte bann bem Praliminarfrieden ber befinitive Friede zu Campo Formio (einem Landhaufe unfern Udine in Friaul, wo Bonaparte seinen mili= tärischen Sof hielt) am 17. Oftober 1797. Durch benfelben trat Ofterreich das Herzogtum Mailand (§ 444) an die neugebildete cisalpinische Republik ab; die Niederlande an Frankreich. Dagegen erhielt es Benedig, Istrien und Dalmatien. Während noch zu Leoben öffentlich die Unverletlichkeit (Integrität) bes beutschen Reichsgebietes jum Schein verbürgt worden war, willigte jett in einem geheimen Artikel Diterreich ebenfalls (§ 547) in die Abtretung des linken Rheinufers, forderte aber für sich das Erzbistum Salzburg und einen Teil Banerns; Preußen follte feine linksrheinischen Besitzungen behalten, um nicht Ansprücke auf Entschädigung erheben zu können (§ 547). So hatte auch der Raiser seinen Frieden und feine Entschädigung auf Rosten des Reiches hergestellt.

## 5. Der Kongreß zu Rastatt. Die zweite Koalition.

§ 553. Das deutsche Reich mar also in der Stunde der Rot von seinen beiben Großmächten verlaffen (§§ 547. 552). Reine von beiden hatte ber andern etwas vorzuwerfen; jede war nur auf sich bedacht gewesen. Aber auch die Kleineren hatten nur im Sinne der Furchtsamkeit, der engherzigen Selbstsucht und fast lächerlichen Unbeholfenheit gehandelt, wie solche Fehler aus dem Gefühl der Chnmacht fast mit Notwendigkeit entspringen. bloß, daß die erste Runde vom Vorbrechen der Franzosen über den Rhein bis tief in den Often des Reiches hin die Fürsten in die Flucht getrieben hatte; manche konnten kaum die Zeit erwarten, dem einst jo prablerisch verdammten, revolutionären Teinde knechtische Freundschaft und Unterwerfung entgegenzutragen. So besonders der charafterlose Rarl Theodor von Rurpfalz und Bagern (§ 518). Der gange Jammerstand bes Reiches war offenbar geworden, und schon rührten die Franzosen an ihr Jahrhunderte lang erstrebtes Biel, die Rheingrenze.

§ 554. Um den Frieden auch mit dem deutschen Reiche herzustellen, b. h. um die Abtretungen auf dem linken Rheinufer, die viele deutsche Fürsten be= trafen, zu regeln und auszugleichen, war bei dem Frieden zu Campo Formio ein Rongreß zu Raftatt festgesett, der von frangösischen wie deutschen Botichaftern beschickt murde (jeit dem 9. Dezember 1797). Erftere gebarbeten sich hier mit dem frechsten Übermute. Bald trat der schon heimlich mit Preußen und auch mit dem freilich wieder schwankenden Sterreich verabsedete Plan deutlich hervor: zur Entschädigung der weltlichen Fürsten die geistlichen Gebiete einzuziehen (zu säkularisieren). Aber freilich brachte die Durchsührung dieses Planes eine Reihe der ärgerlichsten Verhandlungen mit sich, während die Franzosen bereits das linke Rheinuser, als für immer zu Frankreich gehörig, in Departements teilten und es in allen Dingen der neuen Republik einverleibten.

§ 555. Der fecke Übermut des revolutionaren Feindes griff mehr und mehr über alle Schranken. Die festen Punkte auch auf der rechten Ithein= seite, Rehl, Castel, Chrenbreitstein, wurden entweder besetzt, oder ihre Echleis fung wurde verlangt. Aus dem Kirchenstaate wurde eine neue Tochterrepublit, die römische (15. Februar 1798), und aus der alten Schweiz die helvetische (12. April) gebildet. Bonaparte unternahm seine abensteuerlich kühne Fahrt nach Ägypten, eroberte auf dem Wege Malta, den Sitz des Johanniterordens (§ 187), und häufte dann durch die Schlachten bei den Pyramiden, am Tabor, bei Abukir, neue Ehren auf sich und seine Armee. In der Unternehmung gegen den Drient fah sich besonders Eng= land angegriffen, und sein Minister, der jüngere Pitt, betrieb darum aufs eifrigste die Bildung einer neuen Koalition. In Rußland war 1796 Paul I. seiner Mutter Katharina gefolgt, ein leidenschaftlicher, unbestänbiger Herrscher, aber der heftigste Feind der Revolution, die ihm als ein frevelhafter Angriff auf die gottgeheiligte Stellung der Monarchie erschien, ein Feind nicht wie seine Mutter nur mit Worten, nein auch mit Thaten. So ward Rugland leicht gewonnen, und Paul träumte fich ichon als Bersteller der alten Ordnung in Europa. Aber auch Ofterreich, in seinen geheimen Hoffnungen, die ihm im Frieden von Campo Formio (§ 552) gemacht waren, getäuscht, neigte sich der Roalition zu. Eine mutwillige Aufreizung des frangofischen Bejandten Bernadotte, der bei einem öfterreichischen patriotischen Gedenkseste vom Gesandtschaftshotel in Wien die breifarbige Fahne herausfordernd aushängte, und ein darüber entstehender Volksauflauf brachten hier die Sache zum Bruch. Auch Preußen suchte man, obwohl vergeblich, in die Roalition zu ziehen. Dagegen traten Neapel und die Türkei mit ein.

§ 556. So begann im Anfang des Jahres 1799 ein neuer Weltfrieg, ber der zweiten Koalition, welcher sich vom Helder bis zur sieilischen Meerenge ausdehnte. Anfangs waren die Berbundeten gludlich. Erzherzog Rarl siegte bei Stockach nördlich vom Boden= (Uberlinger=) See (25. März) und drängte die Franzosen über den Rhein gurud. Gbenjo waren die Waffen der Ofterreicher in der Schweiz und Italien siegreich. Der Kongreß zu Raftatt war, auch nachdem die Feindseligkeiten längit eröffnet, in überschwenglicher Geduld gegen alle französischen Anmaßungen noch zusammen geblieben. Erft als öfterreichische Truppen in der Rabe der Stadt ftanden, löste er sich auf. Bei ihrer Abreise aber wurden die frangösischen Gesandten von öfterreichischen Sufaren überfallen, zwei von ihnen mit Sabelbieben getotet, während nur einer ichwer verwundet entfam. Dieje dunkle Ihat, deren Urheberschaft wohl bei österreichtichen Diplomaten zu suchen ift, svrengte endlich auch den Kongreß. Wie ein Sturm brauste dann durch Italien die sieg reiche Kriegführung bes gewaltigen, wunderlichen und furchtbaren Euworoff, bes ruffischen Obergenerals. Die Echöpfungen Bonapartes vom Jahre 1796, Die Tochterrepubliken Frankreichs, fanken vor ihm in Trummer. Dann durch

den Befehl seines Kaisers nach der Schweiz gerusen, machte er den wunderbarsten Alpenübergang, von dem die Geschichte zu erzählen weiß. Von den jähen Höhen des St. Gotthard herabgestiegen, fand er Russen und Österreicher dei Zürich, wo im Frühjahr Erzherzog Karl gesiegt, von Massena geschlagen, so daß der Feind ihm die Ausgänge im Reußthale, dann im Muottathale sperrte, und mußte sich auf neuen, surchtbaren Märschen über die Bündner Alpen ins Vorderrheinthal wersen. Schon aber herrschte innerer Zersall in der Koalition. Paul I., der eisrig die alten Ordnungen hatte wieder aufrichten wollen, hatte Österreich im Verdacht, nur nach Verzgrößerung in Bayern und Sardinien zu streben; England hatte in Verdindung mit russischen Truppen einen unglücklichen Feldzug in Holland gemacht. So rief Paul I. sein Seer zurück und die zweite Koalition begann sich zu lösen.

# 6. Marengo. Friede zu Luneville. Reichsdeputationshauptschluß.

§ 557. Unterdessen war Bonaparte aus Ügypten zurückgekehrt, hatte am 18. und 19. Brumaire (9. und 10. Nov.) 1799 die bisherige französische Regierung, das Direktorium, gestürzt und sich zum ersten Konsul wählen lassen. Von nun an herrschte er durch seine militärische Gewalt in Frankreich unumschränkter als irgend ein Fürst Europas in seinem Lande. Er bot sogleich in einem Briese voll schöntönender Worte den Monarchen Englands und Österreichs die Friedenshand; als diese verschmäht wurde, hatte er den Schein der Gerechtigkeit in einem neuen Feldzuge für sich. — Schon im Frühjahr drang Moreau siegreich dis nach Bayern vor, während Massena den österreichischen General Melas durch die hartnäckige Verteidizung von Genua ermüdete. Vonaparte sammelte indessen heimlich an verschiedenn Stellen im östlichen Frankreich ein Heer, vereinte es plötzlich und begann vom Rhonethale aus seinen Übergang über den großen Vernshard (14.—20. Mai 1800). Glücklich kam er im Thal der Dora Valtea an, am Fort de Bard vorüber und gelangte in die lombardische Sebene.

§ 558. Das österreichische Heer hatte indessen Genua erobert. Test von Bonaparte plößlich in der Flanke angegriffen, sah es sich genötigt, umzukehren. Um 14. Juni 1800 kam es zur blutigen Schlacht von Marengo unweit Alessandria. Schon glaubte sich der österreichische Feldberr Melas des Sieges sicher, als französischerseits Desaix, Bonapartes Bassengefährte aus Agypten, der erst vor zwei Tagen bei der Armee eingetrossen war, auf dem Schlachtselde erschien und durch den ungestümen Angriff seiner Division den Sieg für die Franzosen mit seinem Leben erkaufte. Ganz Oberitalien war in der Hand der Sieger, denen die Österreicher nun Wassenstillstand boten; alle Siegesfrüchte des vergangenen Jahres (§ 556) waren verloren. Doch suchte Österreich, nun noch seiter mit England verdündet, nur Zeit zu gewinnen. Als der Wassenstillstand, ohne zum Frieden zu führen, ablief, brachte Moreau den Österreichern auf dem Plateau zwischen Isar und Jun dei Hohenlinden (3. Dezember 1800) eine vollständige Niederlage bei, infolge deren er über die Ens dis ins Herz des Kaisersstaates vordrang.

§ 559. Nun war auch Öfterreich zum Frieden genötigt. Bonaparte, bereits in inniger Freundschaft mit dem wantelmütigen Paul I. von Rußland, war in der Lage, den Frieden diktieren zu können. Kaiser Franz mußte ihn zu Luneville, öftlich von Nancy, 9. Febr. 1801 zugleich im Namen Öfterreichs wie des deutschen Reiches schließen. Es ward darin auf den Frieden von

Campo Formio (§ 552) zurückgegangen, als Grenze Öfterreichs in Italien wurde die Etsch, als Grenze Deutschlands gegen Frankreich der Rhein anerfannt. Aber auch die Herzöge von Modena und Toskana, habsburglichen Stammes, sollten in Deutschland, ersterer im Breisgau, letterer nut Salzburg entschädigt werden. In jeder anderen Beziehung ging man auf die Verhandlungen des Rastatter Kongresses (§ 554) zurück. Was die einzelnen weltlichen Fürsten eingebüßt, das sollte durch die Säkularisation der geistlichen Gebiete ersetzt werden. Sin schmählicher Vertrag! Deutschland verstor an 1150 M. seines besten Gebietes und an 3½ Millionen seiner Landeskinder; dagegen ließen sich die Fürsten entschädigen und vergrößern durch Veraubung ihrer Mitstände.

§ 560. Das schwerste Werf blieb jedoch noch übrig: die Ausgleichung und Berteilung dieses Naubes. Während der Reichstag zu Regensburg klagend und sich windend endlich die sogenannte Reichsdeputation zu diesem Zweck einsetze, befanden sich bereits die fürstlichen Unterhändler in Paris, und es ist besser zu schweigen über die verächtlichen Wege, die sie bei Tallegrand und andern einslußreichen Diplomaten, später auch bei Rußland einschlugen, um ihre Habgier zu sättigen. Von den Fremden diktiert, denen sich Preußen und Bayern nur zu willig, Tsterreich zögernd und mißvergnügt, hingaben, kam dann am 25. Febr. 1803 der sogenannte Reichsdeputationshauptschluß zustande. Die geistlichen Gebiete, das einzige Kur-Mainz ausgenemmen, verschwanden durch denselben von der Karte Deutschlands; von freien Städten blieben noch sechs: Lübeck, Hamburg, Bremen, Frankfurt, Nürnberg und Augsburg. An Entschädigungen erhielten:

Osterreich die Bistümer Trient und Brigen und für den Großherzog von Toskana Salzburg; an den Herzog von Modena trat es den

Breisgau famt der Ortenau ab.

Preußen erhielt — ober hatte vielmehr schon 1802 besett — für 48 Meilen, die es am linken Rheinufer aufgegeben (§ 547), nahezu 200 Meilen, nämlich außer kleineren Gebieten die Stifter Hildesheim, Paderborn und den größten Teil von Münster, ferner Erfurt und das Eichsfeld und die freien Städte Nordhausen, Mühlhausen und Goslar.

Sannover erhielt Ognabrüd.

Bayern bekam für die abgetretene Kurpfalz, für Jülich ze. die Stifter Würzburg, Bamberg, Freisingen, Augsburg, Passau und eine Reihe Abteien und Reichsstädte; etwa 290 Meilen für 200 abgegebene. Erst diese Abrundung verlieh dem Staate rechte politische Gestalt und Bebeutung.

Württemberg erhielt für das abgetretene Mömpelgard reiche Entsichäbigung an Klostergut und an Reichsstädten in Schwaben, durch die gleichfalls sein Gebiet trefflich abgerundet ward. Um reichten aber entschä-

diat ward

Baben, dem für 8 verlorene Meilen an 60 gewährt wurden, teils kurpfälzische, theils gestiliche Gebiete; das Land debnte sich jest, freilich noch zerstückt, vom Neckar bis zur Schweizergrenze aus.

In diesen drei Staaten schuf sich Bonaparte bereits einen Anhang und

eine Stütze gegen Diterreich und Preußen.

In demselben Sinn wurden Heisen Darmstadt und Rassau be beutend vergrößert. Unsählige Entschadigungen und Ausgleichungen sanden außerdem in kleinerem Massabe statt. Baden, Wurttemberg, Heisen Kassel und Salzburg wurden zur Kurwürde erhoben.

#### 7. Beginnende Erniedrigung Deutschlands.

§ 561. Durch die Friedensschlüsse von Basel, Campo Formio und Lüneville, endlich durch den die Schmach besiegelnden Reichsdeputationshauptschluß war die morsche Form des alten deutschen Reichs völlig zerbrochen. Größere Schande, größeres Unglück hatte selbst der westsälische Friede (§ 419) einst nicht gebracht. Keine deutsche Macht, von der größten dis zur kleinsten, war ohne Schuld geblieden. Alle hatten, nach denselben Grundsätzen wie sie die französische Newolution und Bonaparte gelehrt, Gewaltthat geübt und nach Naub ihre Hände ausgestreckt. Und das deutsche Volk? Es sah in stumpfer Teilnahmlosigkeit das Neich gestürzt, das Laterland zerstückt, die Grenzen geschmälert. Das Unglück, seit Jahrhunderten sein Vaterland gehabt zu haben, ward nun schmerzlich an ihm offenbar. Aber noch schien das niemand zu fühlen. Es bedurfte noch härterer Schläge, und Bonaparte ward in der Hand Gottes die eherne Geißel, die mit voller Wucht uns tras.

§ 562. Denn Bonaparte ging von nun an seinen schonungslosen, zertrümmernden Gang weiter. Zwar hatte er auch mit England den Frieden von Amiens geschloffen und schien nun wirklich eine Periode der Ruhe und des Glücks über Frankreich und die Welt bringen zu wollen. Aber die Einigkeit dauerte nicht lange. Man stritt um die Herausgabe Maltas (§ 555), und England, noch unter der Leitung des jungeren Pitt, fah fich bald gefliffentlich herausgefordert. Schon 1803 standen beide Nationen wieder im Kampfe. Bonaparte, der England zur See nicht gewachsen war und es zu Lande nicht erreichen konnte, faste den Plan, sich durch Wegnahme Sannovers ju entschädigen. Im Sommer 1803 brang ein frangofisches Beer von nur 12000 Mann unter General Mortier plötlich von Holland her in das Rurfürstentum ein. Auch in diesem Lande, das die reichsten Silfsmittel und ein Heer von 15000 Mann schlagfertig hatte, trat dem Feinde nur die Ropflofiafeit des regierenden Adels und die tiefe Verfallenheit aller Buftande Man vermied aufs angelegentlichste jeden Widerstand und "alles, was Ombrage machen könnte". Der Obergeneral erhielt von der Landes= regierung sogar die Weisung: "den Truppen nicht zu gestatten zu feuern und nur im dringenosten Notfalle das Bajonett mit Moderation zu gebrauchen". Dieselbe Landesregierung gab durch feige Kapitulation (3. Juni 1803) das Land mit seinen trefflichen Kriegsvorräten und Festungen und mit einem Schatz von mehr als einer Million in die Sande der Feinde. Das Heer ward nach Lauenburg (§ 256 Anm.) über die Elbe geführt und hier entwaffnet und aufgelöst. Das tüchtige Volk vom alten Sachiensftamme knirschte, als es die kleinen häßlichen Soldaten auf den elenden abgemagerten Pferden einruden und die ichmählichsten Gemaltthaten ausüben fah — und sich sagen mußte, daß es von solch einem Feinde ohne Schwert= schlag überwunden sei! — Hannover war ein deutsches und kein englisches Land gewesen, wenngleich der König von England sein Kurfürst war; der Überfall war mithin durchaus ungerechtfertigt. Das deutsche Reich aber ließ es wiederum fast teilnahmlos geschehen, daß einer der herrlichsten Soelsteine ungestraft aus seiner Krone gebrochen wurde; Breufen, burch feine Macht und feine Lage zunächst zum Schut berufen, hatte zwar erft an England das Erbieten gestellt, Hannover als neutrale Macht zu besetzen und au ichüten; dann aber, als dies abgelehnt worden, ließ es zu, daß ein unternehmender Feind sich zwischen seine öftlichen und westlichen Landesteile fette. § 563. Balb folgte eine noch höhnischere Gewaltthat, die einen Schrei des Entsetens in ganz Europa hervorries. Gegen die neue Gewalt Bonapartes hatten in Frankreich republikanische wie royalistische Verschwörungen stattgefunden, die aber leicht unterdrückt worden waren und nur zur Beseitigung seiner Macht gedient hatten. Nun hielt sich wenige Stunden von Straßburg, zu Ettenheim in Baden, also auf deutschem Neichsgebiet, ein bourbonischer Prinz, der Ferzog von Enghien, auf, dessen Mitschuld an jenen Umtrieden durchaus unerwiesen war, an dem aber Bonaparte ein Erempel seiner Rache zu statuieren beschloß. Er ließ deshald plötlich bei Nacht Soldaten über den Rhein gehen, den Herzog in Freundesland und unter deutschem Reichssichutz aussche (15. März 1804), ihn nach Vincennes bringen und dort unter dem Gaukelspiel eines gerichtlichen Versahrens verurteilen und erzichießen. So tief gesunken war Teutschland, daß der Regensburger Reichstag kein tadelndes Wort darüber zu sagen wagte. Rußland, Schweden, England brandmarkten die That: das deutsche Reich blieb in ehrlosem Schweigen!

§ 564. Indessen rührte Bonaparte an das Ziel seiner Wünsche, die Kaiserkrone. Schon 1802 hatte er sich zum Präsidenten auch der italienischen Republik, dann zum lebenslänglichen Konsul wählen lassen. Nach dem Grundsat des allgemeinen Wahlrechts ward er dann endlich, am 18. Mai 1804, zu Pfingsten als Napoleon I., Kaiser der Franzosen, verkündet, und am 2. Tezember von dem zu diesem Zwed nach Paris gerusenen Pavite seierlich in der Notredame-Kirche gesalbt. Die meisten europäischen Mächte erkannten ihn ohne Bedenken an. Der deutsche Kaiser Franz II. nahm nur zuvor noch den Titel eines erblichen Kaisers von Österreich an — als solcher von nun an Franz I. genannt — und schloß sich dann gleichfalls

der Anerkennung an.

§ 565. Noch in demjelben Jahre kam der neue Gewaltherricher, der sich in einer unverstandenen Nachäffung Karls des Großen gefiel, nach Aachen, Köln und Mainz, den Stätten altdeutscher Reichsherrlichkeit. Überall erschöpfte sich der knechtische Sinn in Huldigungen. Schon strömten die rheinischen Fürsten aufmerksam an seinen Hof. Aber auch in dem noch nicht unterworfenen Teile unseres Volkes sehlte es an jedem Bewußtsein der erlittenen oder drohenden Schmach; noch galt kleinliche Selbstsucht dem bethörten Zeitalter als höchste Weisheit. Es mußten ern noch härtere Schläge sallen, um das entschlummerte Nationalgefühl zu wecken und ein Vaterland wiederherzustellen; es galt, was Goethe schon 1797 vorahnend gesagt hatte:

Denn gelöft find die Bande der Belt: wer knüpfet fie wieder, Mis allein nur die Not, die höchste, die uns bevorsteht!

#### 8. Um und Ansterlit 1805. Dritte Koalition.

§ 566. Öfterreich war durch den Luneviller Frieden und den Reichsbeputationshauptschluß wenig in seinen ursprünglichen Erwartungen bestiedigt worden. Rußland hatte, nachdem Paul I. auf entsetzliche Weise unter Mörderhänden gesallen (1801), in dessen jungem Sohne und Nachsolger, Kaiser Alexander, einen Herricher, der weich und empfindsam, für Begeisterung und edelmütige Regungen empfanglich, und doch wieder seiner schwankenden Natur nach unselbstandig und unzuverlässig war. Tieser war von anfänglicher Bewunderung und Freundschaft sur Bonavarte, se mehr er sich bloß als dessen Wertzeug erkannt, zu Abneigung und Feindseligkeit übergegangen. Vor allem aber wachte England und der unermudliche Pitt über seden Fortschritt des verhaßten Gegners. Ravoleon hatte bald

nach seiner Kaiserkrönung auch die italienische Republik in ein Königreich verwandelt und die eiserne Krone (§ 43) für sich genommen (1805); ansdere Teile hatte er mit Frankreich vereinigt, andere an seine Verwandten verschenkt. — Bei diesen Stimmungen und diesen Verhältnissen ward es dem englischen Minister nicht schwer, Rußland und Österreich mit England in eine neue, die dritte Koalition zu vereinigen. Man hoffte auch Preußen zu gewinnen, welches in seinem Ansehen bereits so gesunken war, daß Alexander auf den übermütigen Gedanken kam, es mit Gewalt zum Kriege sortreißen zu können. Drohend kehrten sich die russischen Seere gegen die preußische Grenze, und sast gebieterisch verlangte der Jar den Durchsmarsch. Noch aber bewahrte Preußen seine Würde. Friedrich Wilhelm III. stellte sein Seer entgegen, um jede Verletzung der Neutralität mit gewassneter Sand abzuwehren. So wählte Alexander mildere Wege, während Preußens Reutralität von Napoleon bald in schreiendster Weise wirklich verletzt wurde.

§ 567. Die Roalition, der sich auch die Staaten zweiten Ranges, Neavel und Schweden angeschlossen, hatte einen großen Angriff von Italien und Deutschland her auf Frankreich im Sinne. War ber Sieg erfochten, jo follten die Napoleonischen Staaten befreit ober aufgelöft, Europas alte Ordnungen wieder hergestellt werden. Noch aber waren solche Gedanken und Plane nur im Ropfe der Gerricher und Hofleute, nicht im Berzen der Bölker. Man wähnte mit den alten Migbräuchen, den alten mit Schuld oder Schande bedeckten Persönlichkeiten, mit den alten verbrauchten Mitteln so Gewaltiges zu vollbringen. Die Wiedergeburt war noch nicht geschehen, und darum Sieg und Wiedergeburt noch ferne. — Napoleon hatte damals von Boulogne aus einen Angriff auf England gerüftet. Man glaubte ihn deshalb zu einem festländischen Kriege nicht vorbereitet und hoffte, ihn überraschen zu fönnen. Aber, mährend jener alle Plane gegen sich kannte und überwachte, famen die Maßregeln der Roalition langfam und verworren zur Ausführung. Rur in Italien stand unter Erzherzog Karl eine ausreichende Macht. In Deutschland reichte das Seer, welches unter General Mack gestellt ward. nicht aus, um, wie man beabsichtigte, Bapern zu besetzen, die Napoleon befreundeten Kurfürsten von Württemberg und Baben im Schach zu halten und dem Raiser selber zu begegnen. Die ruffischen Seere standen noch fern; erft im Oftober sollte das erste am Inn, das zweite an den Grenzen Dahrens anlangen.

§ 568. Bei weitem das verderblichste war jedoch die schlechte Wahl des Oberbesehlshabers. Mack wiegte sich in den verworrensten Phantasieen papierner Kriegspläne. Iwar rückte er in Bayern ein, aber Kursürst Max Toseph, Karl Theodors Nachfolger in Bayern und Berg,\*) zog seine Truppen glücklich aus dem Netz und führte sie wie auch Württemberg und Baden später Napoleon zu. Mack dagegen konzentrierte seine Truppen, 57 000 Mann, an der oberen Donau um Ulm und wähnte sich in meisterhafter Stellung des Sieges sicher. — Napoleon aber, der bei seinem englischen Landungsplan sein Heer gerüstet hatte, wandte plößlich und, statt überrascht, selber überraschend seinen Angriff gegen Deutschland. Seine Heersabteilungen, in denen am rechten Plat auch stets der rechte Mann stand, griffen unter seinen berühmten, siegesgewohnten Marschällen wie die eisernen Glieder einer treisslichen Maschine mit vollkommener Präzisson ineinander; wie auf den Nadien eines Kreises bewegten sie sich jeder selbstitändig nach dem vom Herrs

<sup>\*)</sup> Er war aus der zweibrückischen Linie und ein Bruder jenes Karl, beffen sich Friedrich der Große gegen die öfterreichischen Eroberungspläne angenommen hatte.

icher bezeichneten Mittelpunkt, auf Ulm zu. Mack war bereits völlig umsichlossen, als er den Feind noch fern wähnte. Um das Net zuzuziehen, war Bernadotte, der aus Hannover herbeitam, auf Napoleons Besehl, unbekümmert um Preußens Neutralität, durch das Unspachsche gerückt. Als das blinde Siegesvertrauen Macks dann endlich enttäuscht war, er sich von fast 200000 Mann umstellt sah — da solgte ebenso schimpssiche Kleinmütigkeit, und am 17. Oktober 1805 kapitulierte er mit 23000 Mann, die er noch bei sich hatte. In düsterm Schweigen streckten die wackeren Truppen, durch den Wahnsinn und die Ehrlosigkeit ihres Unsührers verraten und verkauft, das Gewehr. — Der Schmach von Ulm solgte ein unglücklicher Feldzug. Die Russen, deren erstes Heer unter Kutusow am Inn angestommen war, gingen nun nach Mähren zurück. Auf dem Marsche bestanden sie sedoch, mit Diterreichern zugleich, ein glückliches Gesecht bei Düren stein an der Donau. Napoleons Generale, Murat, Lannes, Bertrand, nahmen dann ohne alle Gegenwehr Wien ein. Napoleon drang nach Mähren, wo sich die letzte Entscheidung des Kampses vorbereitete.

§ 569. Aber unerwartet gestaltete sich die Lage für ihn gefahrvoll. Preußen, durch die Verletzung seiner so eifrig gehüteten Neutralität (§ 566) entrüstet, schien plötzlich der Koalition beitreten zu wollen. Alexander, diese Stimmung benutzend, kam persönlich nach Berlin, und hier ward ein enger Freundschaftsbund zwischen ihm und Friedrich Wilhelm III. geschlossen (§ 575). Von letzterem gesandt, kam Haug witz (§ 545) in das Hauptsquartier Napoleons, um ihm unter preußischer Vermittelung einen Frieden vorzulegen, nach welchem er Deutschland räumen sollte; im Falle der Ablehnung wollte Preußen mit 180000 Mann der Koalition beitreten. Außerbem aber näherten sich von Italien, Steiermark und Ihrol her die Erzeherzöge Karl und Johann mit fast 90000 Mann und bedrohten Napoleons Rücken. Sin neu verstärftes Russenheer unter Kutusow und Alexander stand ihm entgegen. Englands Admiral Relson hatte seine Flotte bei Trasalgar an der Küste von Andalusien (21. Oktober) vernichtet. Alles dies brachte

Napoleon in eine fehr mißliche Lage.

§ 570. Aber seine Überlegenheit half ihm auch jett. Haugwitz, charafter-los, franzosenfreundlich und leichtsunig wie er war, ließ sich von Napoleon zu Tallegrand nach Wien komplimentieren, ohne nur seinen Auftrag vorzubringen. Die Berbündeten, die um jeden Preis jett hätten eine Schlacht vermeiden müssen, wußte Napoleon durch erkünstelte Furcht dazu zu locken. Die Ungeduld Alexanders und der rohe Übermuth seiner Altrussen gingen in die Schlinge. Es war am Jahrestage von Napoleons Krönung, 2. Dezember 1805, als bei Austerlitz unweit Brünn die sogenannte Treikaiserichlacht Napoleons I. gegen Alexander I. von Nußland und Franz I. von Titerreich geschlagen ward. Die für Napoleons Glück sprichwörtlich gewordene "Sonne von Austerlits" beschien am Abend des blutigen Tages das vollständig aufgelöste Heer seiner Begner, dessen Keste über einen schmalen Damm zwischen zwei Seeen und über das dünne Sis derselben Nettung suchten und meist Untergang fanden.

§ 571. Der Sieg brachte mit schneller Wendung den Frieden. Schon zwei Tage nachher kam der Kaiser Franz persönlich mit Navoleon bei einem Wachtseuer auf freiem Felde zusammen. Diese demutigende Begegnung zündete zwar in Franz nur persönliche Abneigung, die er nie verwunden, doch führte sie für jett zum Frieden, der zu Preschurg am 26. Dezember geschlossen ward. Durch denselben trat Diterreich Venetien (§ 552) an

das Königreich Italien ab, Inrol und Vorarlberg nebst einzelnen kleineren Gebieten an Banern, das außerdem das Recht erhielt, die freie Stadt Augsburg (§ 560) zu beseten, einzelne Stücke bes Breisgaus an Württemberg und Baden; dafür bekam es als Entschädigung Salzburg.\*) Der Raiser Franz mußte die Serricher von Bayern und Württemberg als Könige anerkennen. Es war bloße Phrase, wenn es im Vertrage hieß, fie hörten barum nicht auf, ber confédération germanique anzugehören, benn ein fpaterer Artitel ficherte ihnen wie bem Rurfürften von Baden die volle Souveränität. Um schmählichsten aber ward Saugwit und in ihm Preußen behandelt. Nach der Aufterliger Schlacht magte jener vollends nicht mehr, seinen Auftrag auszurichten, den Napoleon doch kannte und in rachfüchtiger Erinnerung behielt. Gerade an dem Tage, wo er nach seines Königs ursprünglichem Befehl hätte den Krieg erklären muffen (15. Dezem= ber), schloß er den Vertrag zu Schönbrunn, durch welchen Preußen in ein Bündnis mit Frankreich trat, das althohenzollernsche Anspach (§ 575) an Bayern (dies follte dafür Preußen entschädigen und Berg an Frankreich abtreten), die Refte von Cleve, dazu die Festung Wesel und das Fürstentum Neuenburg an Frankreich überließ und als Preis dafür Sannover erhielt. Zwei Monate später (15. Febr. 1806) ward dieser Vertrag zu Paris er= neuert, aber schon mußte Saugwiß auf die Entschädigung für Anspach verzichten und weitere Schmälerungen des im Schönbrunner Vertrag Ausbedungenen sich gefallen laffen. Durch diese Verträge war auch Preußen auf die Bahn des Untergangs geführt.

#### 9. Preußen vom Baseler Frieden bis 1806.

§ 572. Preußen hatte seit bem Baseler Frieden sich auf sich selbst zurückgezogen und war in steter Neutralität beharrt. Gine solche aber stimmte weder mit der Stellung Preußens, noch mit den Crinnerungen aus der Zeit des großen Kurfürsten und des großen Königs. Ersterer hatte ganz entschieden, so klein auch seine Macht noch war, es für seinen Beruf geachtet, für Deutschlands Heil und Grenzen stets im Vordertreffen zu stehen; letzterer hatte seinem Reiche die Weisung hinterlassen, daß es in allen europäischen Zerwürfnissen den Ausschlag geben müsse.\*\*) Beider Mahnungen war damals

Preußen uneingedent und bereitete jo sich felbst feinen Sturz.

§ 573. Friedrich Wilhelm II. starb am 16. November 1797. Ihm folgte sein 27jähriger Sohn Friedrich Wilhelm III. (1797—1840). Der junge König, eine edle, soldatische Gestalt, knapp und karg in Worten, verschlossen und königlich in seiner Haltung, brachte die edelsten und reinsten Bestrebungen auf den Thron. Aber, wie einst sein Vater selbst, sern von Geschäften und durch beschränkte Menschen erzogen, sehlte ihm damals noch die volle Neise und Festigkeit des Charakters und vor allem das Vertrauen zu sich selbst, das einem Negenten erst das rechte Gewicht des Handelns giebt. So blieben zum Teil die alten Natgeber seines Vaters auch seine Leiter zu seinem und seines Staates Verderben. Manches freilich änderte sich bei Hand seine junge, schöne, hochbegabte Gemahlin, Luise von Mecklenburg-Strelit (aeb. 10. März 1776, gest. 19. Juli 1810). Schon an

<sup>\*)</sup> Der Kurfürst von Salzburg (§ 559) erhielt das von Bayern abgetretene Bürzsburg als Kursürstentum.
\*\*) Es müsse "l'arbitre des destinées de l'Europe" sein.

Kriedrich Wilhelms II. Sof hatte sie edle Sitte, Buld und Anmut gebracht. einen milben wohltbätigen Sinn und ein Gemut, das an der Natur, im Umgang mit Kindern und mit einfachen Menschen aus dem Bolfe feine Freude fand. Damals bewundert als die Fürstin der Fürstinnen, wie König Friedrich Wilhelm II. sie nannte, und von Dichtern wie Goethe und Zean Baul gefeiert, ahnte wohl kaum jemand, daß sie auch für schwere Leiden bestimmt sei und einst in dunkler Zeit der "gute Engel der gerechten Sache" fein würde. Gine Reihe schöner und begabter Kinder muchs um das junge Berrscherpaar heran. Leider aber erstreckte sich die Ginwirkung des sittlichen Beistes der Königsfamilie nicht weit auf den Hof und die Residenz. allgemeine Leichtfertigkeit ber Beit, Mangel an religiöfem Ernft, Genuffucht und Saichen nach äußerem Klitterglanz war an die Stelle des einst jo strengen opferwilligen, spartanischen Beistes in Preußen getreten. beutsche Litteratur, damals (im letten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts) auf ihrem Gipfel (§ 532), begann weit über gang Deutschland hin ihre Strahlen zu werfen; fo auch auf Berlin. Aber neben ber früheren gefell= schaftlichen Oberflächlichkeit ward eben dadurch nun auch eine Sucht geiftig zu glänzen in Berlin zur Modefrankheit. Für die Zertrümmerung Deutsch= lands, für die Gefahren, die auch gegen Preußen sich türmten, lebte bei biesem Geschlecht damals kaum ein Bewußtsein oder irgend eine Teilnahme.

§ 574. Zeigte jo das gesellschaftliche Leben in Preußen, besonders in der Sauptstadt, ben Stempel verborgener Fäulnis bei äußerem Blang, jo trug ihn das staatliche Leben nicht minder. Manches zwar war durch Friedrich Wilhelms III. redlichen Willen beffer geworden. Das Wöllnersche Religions= edift (\$ 528) hatte der junge Gerricher sogleich ausgehoben. Auch waren Ersparungen eingetreten, die Finanzen Preußens wurden gebeffert. Bauten, 3. B. das Brandenburger Thor (noch unter Friedrich Wilhelm II. 1789-93 erbaut) und andere mehr, gierten die Residenz, Landstraßen begannen damals zuerst durch den preußischen Staat geführt zu werden. Für Wissenschaft und Kunft, sowie für Volksunterricht geschah manches. die alten Fehler lasteten mit verhängnisvoller Schwere auf dem Staat, deffen allmählich einrostende Majchine noch forttreiben follte, wie fie von Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen eingerichtet mar. Saugwiß, oberflächlich, sittenlos und leichtsunig, leitete die außere Politik; neben ihm standen Männer wie Lucchefini und Lombard, von denen der lettere thatjächlich fäuflich war. Um schlimmsten aber stand es im Seere; das da malige Preußen hatte auf etwa 10 Millionen Einwohner ein Seer von mehr als 200000 Mann. Aber dieses Seer, herrlich im Außeren, war auf feinem Rriegsschauplate erprobt, fein Stolz grundete fich auf die verjährten Erinnerungen des 7jährigen Krieges. Roch immer bildeten die gemeinen Solbaten einen tief verachteten, mit empörender Berabwürdigung behandelten Stand. Die Offiziere gehörten mit nur zufälliger Ausnahme bem Abelitande an. Unter ihnen war, wie auch unter ben Bemeinen, im ganzen noch ein auter Kern; boch litten fie an ben Rehlern einer Friedensarmee. Die alteren waren meift steif und geiftlos, die jungeren leichtfertig und übermutig. Fast alle waren in dem Dunfel der Unüberwindlichfeit des preußischen Beeres befangen. Der leichte holländische Keldzug (§ 524) hatte sie in demielben bestärft, die ichlimme Warnung des Geldzuges in der Champagne (§§ 541 ff.) ihn nicht erschüttert, und wirflich hatten auch die Geldzuge in der Pfal; von 1793 und 1794 (\$\$ 545. 546) das Geer in seiner alten Uberlegen heit gezeigt.

§ 575. Noch immer war der Staat im Wachsen geblieben. Schon 1791 waren die althohenzollernschen Länder Unspach und Baireuth (§ 274) ber Monarchie heimgefallen. Der Friede von Luneville und der Reichsdeputations= hauptschluß (§ 560) hatte Preußen abermals um schöne Gebiete, fast um 200 Meilen vergrößert. Dies war erlangt ohne Schwertschlag, ja schon mehr durch die gefährliche Freundschaft eines mächtigen aufdringlichen Siegers, der bald darauf Sannover bejette und fo die westlichen Teile der Monarchie von den öftlichen schied. Seitdem hielt man sich in Preußen einerseits nicht frei von Begehrlichkeit nach diesem ber Monarchie so wichtig gelegenen Lande: andererseits hatte man doch nicht den Mut, es durch eine offene Allianz mit Napoleon, die dieser lange gesucht hatte, zu erwerben. Dieser haßte und verachtete allmählich die preußische Regierung, die sich ihm fortwährend in folder Schwäche und Unentschiedenheit zeigte. Preußen hatte sich damals, wie auch später, vergeblich bemüht, einen Fürstenbund (§ 519) zum Schutze der norddeutschen Reutralität herzustellen. Sahre 1805 war Preußen, wie gezeigt, bereits so wenig gefürchtet, daß Allerander glauben konnte, es durch die Drohung eines Angriffs zum Anschluß an die Roalition zwingen zu können. Gleich nachdem dieser Versuch zurückgewiesen, erfolgte der Durchmarich der Franzosen durch Anspach (§ 568), der den König aufs bitterste verlette. Bald darauf kam Kaiser Alcrander, ber zum Beere eilte, perfönlich zu Friedrich Wilhelm III. nach Potsbam. Diefer fühlte felbst, daß Preugen nicht länger mußig zusehen durfe. persönliche Freundschaft Friedrich Wilhelms und Alexanders, die schon bei ihrer ersten Begegnung in Memel (1802) begründet mar, gab den Ausschlag, ihn völlig für energisches Sandeln zu gewinnen. Che Alerander ab= reiste, außerte er den Wunsch, die Gruft Friedriche d. Gr. ju seben; bier besiegelte die feierliche, nächtliche Scene das alte Berzensbundnis der Berr-Preußen mar zum Kriege entschlossen. Das preußische Beer hatte, bei raschem Vordringen, Napoleon Verderben bringen muffen. die Schlacht von Austerlitz und Haugwitz' unverantwortliche That (§ 571)! Napoleon hatte argliftig sein Werk berechnet. Indem Preußen Sannover annahm, ward es mit England verfeindet, das denn auch fofort alle preußi= schen Handelsschiffe auf der See kaperte; indem es von Napoleon, den es hatte befänwfen wollen, Geschenke nahm, erichien es jedem Bundesgenoffen als unzuverlässig, falsch und zweideutig. Rurz, Napoleon wußte es von allen Seiten allein zu stellen und knickte erst seine Ehre, ehe er es mit den Waffen brach.

§ 576. Dieses Preußen verhöhnte und reizte nun der Eroberer auf jede Weise. Schon im Feldzuge von 1805 hatten sich Baden, Württemberg, Bayern an ihn angeschlossen. Nach dem Preßburger Frieden traten sie offen in ein Bündnis mit ihm. Die genannten Länder, außerdem Mainz, Darmstadt, Nassau, Berg (wo Rapoleons Schwager, Neurat, Großherzog geworden), die Fürsten von Hohenzollern und einzelne noch kleinere Staaten trennten sich für immer vom deutschen Reiche und bildeten am 17. Juli 1806 den sogenannten Rheinbund unter Napoleons Protektorat. Ihre Gebiete wurden durch umfassende Mediatissierungen reichsfreier Städte und Herschaften vergrößert und abgerundet, sie selbst waren von nun an die gesügigen Wertzeuge des Eroberers. Franz II. legte darauf, Napoleons Beschlen nachgebend, die deutsche Kaiserkrone nieder (6. Aug. 1806). Thne Kampf und Ehre, ohne Zeilnahme und Bedauern ging damals das tausendschrige Reich Karls des Großen, das längst (§§ 177. 240. 419) nur

noch eine Mumie gewesen, zu Grabe. Gin langes Interregnum follte fol-

gen, ehe es neu erstand.

§ 577. Preußen beflagte sich über diesen drohenden Machtzuwachs Frankreichs, dessen seindselige Spize ihm zugekehrt war. Arglistig schlug dagegen Napoleon vor, Preußen möge in Nordveutschland einen ähnlichen Bund deutscher Staaten herstellen, ja die deutsche Kaiserkrone nehmen; heimlich aber wirkte er an den kleinen Fürskenhösen dagegen, daß sie sich Preußen anschlössen. Und als damals in England Pitt, Napoleons unversöhnlicher Feind, gestorben und Fox im Ministerium gesolgt war, der sich zu Frankreich günstiger stellte, besann sich Napoleon keinen Augenblick, Hannover zurückzubieten. Durch Murat wurden die Abteien Elten, Essen und Werden, die zu Preußen gehörten, mit Truppen besetzt und dem Größherzogtum Berg einverleibt. Kurz, alles war gestissentlich darauf angelegt, Preußen zu kränzken und zu entwürdigen, um es endlich zum Kriege zu reizen.

# 10. Jena und Anerstädt. Preugens fall. 1806.

§ 578. Längst hatten die Weiterblickenden in Preußen die Unvermeidlichkeit des Krieges und die Notwendigkeit, daß der König sich mit andern Veratern umgebe, erkannt. Noch im Laufe des Jahres 1806 hatten einige der vorzüglichsten und höchstgestellten Männer, an der Spike der Freiherr von Stein (der schon damals mit im Ministerium saß) und des Königs jüngere Brüder, die Prinzen Heinrich und Wilhelm, in einer Eingabe an den König sich dieserhalb mit dringenden Mahnungen an ihn gewandt. Friedrich Wilhelm, gewöhnt an die absolute Weise seiner Vorgänger, hatte diesen Schritt als ein Vorgreisen gegen seine höchste Gewalt angesehen und ungnädig aufgenommen. Sest, bei dem wachsenden Übermute Frankreichs, empörte sich auch in der Bevölkerung der Residenz wie im Heere der alte stolze preußische Geist, besonders bei den jüngeren Dissieren. Es kam vor, daß einzelne derselben auf der Schwelle des französischen Gesandtschaftshauses ihre Degen wehten, daß andere ihre Wachtmeister in das Theater schickten, um in Schillers Wallenstein in das Lied, "Frisch auf, Kameraden, aus Pserd,

aufs Pferd" miteinzustimmen.

§ 579. Gegen Ende des Sommers 1806 erkannte auch der König die Unvermeiblichfeit des Krieges, obwohl er, der die Edwachen des damaligen Preugens fehr wohl überblickte, nur mit bangen Borahnungen gu Diciem letten Entichluffe schritt. Das Beer, noch von 1805 ber zum Teil unter ben Waffen, kehrte fich gegen Mittel= und Suddeutschland, wo die neuen Meinbundstaaten brohten und wo auch das frangoniche Seer von 1805 fast noch schlagfertig zusammenstand. Friedrich Wilhelm III. verlangte von Rapoleon Entfernung dieser Truppen aus Deutschland und Zulaffung eines nordbeutschen Bundes. Dieses Ultimatum empfing Napoleon erft, als ichon jo still als möglich, aber mit äußerster Präzision seine Armeeforps sich in Franken jammelten, zum Übergange nach Thüringen bereit waren und er selber schon in Bamberg sich befand. An 200 000 Mann, zum Teil Rheinbündler, standen vereinigt. Auch die preußischen Truppen, etwa 150000 Mann, hatten fich unter ber Gubrung Des Bergogs Rart Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, eines 71jahrigen Greifes, zu dem man, trot der schlimmen Erinnerungen aus der Champagne (§ 542), wieder feine Zuflucht nehmen zu muffen geglaubt batte, gegen Mitteldeutiebland Bujammengezogen. Aber alles geichah plantos, mit beilloier Bermirrung und troppem bei ber Maffe mit verblendeter Sicherheit. In Preußen an

geschlossen waren nur Kursachsen und Weimar. Österreich, Rußland, England warteten, im ganzen nicht mißgunstig, aber zum Helsen teils zu geschwächt, teils zu langsam und mißtrauisch, aus der Ferne den Ausgang ab.

§ 580. Die preußischen Heerführer dachten Napoleon die Saalepässe zu sperren und ihm so mit Erfolg entgegentreten zu können. Nach langem Schwanten ging man die Jena vor, wo unter Fürst Hohenlohe die eine Hälfte des Heeres Stellung nahm, während die andere unter des Herzogs eigner Leitung bei Weimar stand. Erst jest kam die förmliche Kriegserklärung. Schon aber hatte Napoleon den Thüringer Wald bei Saalburg überschritten und seine Truppen rückten das Saalthal hinunter, wo sie zuerst dei Saalfeld auf die schwache preußische Vorhut unter Prinz Louis Ferdinand stießen. Der Prinz sah sich, ehe man es im Hauptquartier vermutet hatte, dem and vingenden Feindesheere gegenüber; ahnend den Fall der alten preußischen Herrlichkeit und eingedenk, was einem Enkel so großer Ahnen gezieme, fand

er hier fechtend den Heldentod (10. Oktober).

§ 581. Es war das Borzeichen des kommenden entsetlichen Unglücks. Im Sauptquartier hatte man erfahren, daß Napoleons Marichalle bereits über Schleiz und Berg hinausrückten und die Breuken zu umgehen brohten. ward beshalb beschloffen, in eine andere Stellung, die hinter der Unstrut genommen werden follte, zurückzugehen. Aber schon drei Tage nach dem Schlage von Saalfeld stand Napoleon in Jena. In der Nacht zum 14. Okt. brachten seine Truppen die Kanonen, die zum Teil von den Lafetten ge= nommen waren, den fog. Landgrafenberg hinauf, der nördlich von Jena gelegen, das Saalthal beherricht und den noch das Hohenlohesche Corps besetht hielt. Hohenlohe, bereits zum Rückzuge kommandiert, ließ den Feind ungehindert festen Jug faffen. Go stand diefer schon den Preußen auf gleichem Boden gegenüber, als am nebeligen Morgen des 14. (des Unglückstages von Hochfirch, § 496) der preußische General sich gezwungen fah. nun doch eine Schlacht anzunehmen. Denn durch das Mühlthal wie durch das Rauthal hinauf waren auf das Plateau überlegene Maffen gefommen, von welchen die zerstreuten preußischen Abteilungen vereinzelt gefaßt und trop der Tapferkeit der Truppen geschlagen wurden. Furchtbar schnell ent= schied sich hier die Riederlage, ehe noch die nachrückenden Truppen von Rüchels Corps zum Kampfe kommen konnten. Bollständig aufgelöft, floh das Heeer auf Weimar zu.

§ 582. Um dieselben Stunden war das vom Herzog von Braunschweig geführte Hauptheer auf seinem Marsche in die neu beabsichtigte Stellung hin, bei Auerstädt, drei Meilen unterhalb Jena, gleichfalls auf dem linken Saaleufer, auf die französischen Armeecorps unter Davoust und Bernadotte gestoßen, die von Napoleon abgesandt waren, dem Hohenloheschen Corps bei Iena in den Nücken zu kommen, und die gleichfalls schon die steilen Saalsübergänge ohne Hindernis genommen hatten. Ebenso planlos und vereinzelt wie bei Iena begannen hier die Preußen die Schlacht. Es mehrte die Berwirrung, daß während des Kampses der Herzog von einer Kartätschenkugel tödlich geblendet wurde. Vergebens suchte General Blücker und Prinz Wilhelm durch verzweiselte Kavallerie-Angriffe das Glück des Tages zu retten. Beide Herze slohen gegeneinander auf Weimar zu. Aber schon am Abend

des 14. zogen hier die Franzosen ein.

§ 583. Ein einziger Tag hatte das alte so sichere Preußen zertrümmert. Das Seer war nur eine aufgelöste Masse, die in wildem Knäuel der Festung Erfurt oder dem Harze und Magdeburg sich zuwälzte. Die Führer ver: loren die Faffung, der gemeine Mann begann die Fahnen zu verlaffen und nach Saus zu gehen, als gabe es kein Preußen mehr. — Erfurt, wo Beneral Möllendorf lag, eine starte, wohlverjehene Jestung, die den eriten Halt hatte bieten muffen, fiel auch zuerst durch feige Übergabe schon am 15. Oktober und gab das schlimme Beispiel den andern. In diesem allgemeinen Schiffbruch raffte Blücher noch einige Reste von Truppen wieder zusammen und führte sie über ben Barg der Altmart und der Elbe gu. Bon den Franzosen scharf verfolgt, war es schwer, das Corps bei Sandau, wo man den Fluß paffieren wollte, ficher überzuseten. Sier zeigte Oberft Vork, der die Nachhut führte, mit seinen Jägern in dem meisterhaften Treffen von Altenzaun\*) zum ersten Male wieder, daß der alte preußische Mut noch nicht erloschen sei. Die Hauptmasse bes aufgelösten Heeres hatte über ben Harz Magdeburg zu gewinnen gesucht, während die Frangofen direkten Weges über Leipzig und Halle auf Berlin rückten. Ersterer Ort ward von ihnen geplündert, bei letterem schlugen sie die preußische Reserve-Armee, die unter bem Bringen Eugen von Württemberg ftand (17. Oft.). — Als das flüchtende Seer, jest unter Sohenlohes Befehl, unter den Wällen von Magdeburg sich zu sammeln suchte, war es schon von schlimmer Borbedeutung, daß der Kommandant dieser wichtigften Festung erklärte, er könne nicht für die Verpflegung deffelben forgen. Run beschloß man, hinter die Ober auf Stettin zurückzugehen, während Rapoleons Truppen fich schon Potsbam und Berlin näherten. In Berlin mar der alte Belvengeift tapferer Verteidigung, ja fogar tapferen Ausharrens (§ 501) erloichen. Angesichts bes unermeglichen Unglücks hatte ber Rommandant der Stadt (Graf Schulenburg-Rehnert) teine andere Mahnung gewußt als "Ruhe ist Die erfte Bürgerpflicht." Um 25. Oftober fapitulierte Spandau, ohne einen Schuß zu thun. Während dann Lannes und Murat rasch aufbrachen, bem Hohenloheschen Sauptheer ben Weg auf die Der abzuschneiden, hielt Napoleon am 27. Oktober seinen Ginzug in Berlin. Durch das Brandenburger Thor, von dem der Siegeswagen herabgenommen ward, um gleich bem Degen Friedrichs bes Großen aus Potsdam als Siegestrophäe nach Paris gefandt zu werben, nahm er seinen Weg die Linden hinab ins Echlog ber preußischen Könige. Bor bemfelben, im Luftgarten, flammten nachts die Biwachtfeuer seiner Garben. Gleich darauf (am 28. Oktober) favitulierte bei Prenglau Fürst Hohenlohe mit seinem Corps, das noch aus 10 000 Mann und 1800 Pferden bestand. Kleinere Bruchstücke des fliehenden Heeres folgten bem entmutigenden Beispiel.

§ 584. Nur Blücher beugte sich der allgemeinen Schande nicht. Auf die Kunde dessen, was bei Prenzlau geschehen, zog er sich mit seiner Schar nach Mecklendurg, vereinigte sich hier mit dem bisher vom Herzog von Weimar geführten Corps und wandte sich nun, etwa 20000 Mann stark, immer von den Franzosen unter Soult, Murat und Bernadotte auf den Ferien gesolgt, auf Lauendurg. Vork hatte meist die schwere, aber ehrenvolle Aufgabe, das hart bedrängte Corps zu decken. Verzweiselt, warf man sich endlich in die alte, noch ziemlich besestigte Reichsstadt Lübeck hinein. Aber sait gleichzeitig drangen die Franzosen nach. Ein wütendes Gesecht entsvann sich in den Straßen der Stadt, in welchem Blücher persönlich wie ein Rasender kampite. Vork schwer verwundet in Gesangenschaft geriet. Blücher, der etwa noch 8000 Mann aus der Stadt zog, kapitulierte dann endlich bei Rakkan

<sup>\*)</sup> Joh. Buft. Dronfen: Das Leben bes Feldmarichalls Grafen glort von Wartenburg.

(7. November) auf ehrenvolle Gefangenschaft. Er burfte unter die Afte seiner Übergabe schreiben: "Ich kapituliere, weil ich kein Brot und keine

Munition mehr habe." Er wenigstens hatte die Ehre gerettet.

§ 585. Der tiefgebeugte Monarch hatte sich auf Ruftrin geflüchtet, wo er feine Gemahlin wiedertraf, die ihn erft am Morgen des Ungludstages von Auerstädt verlaffen hatte. Berade gegen fie, als fei fie die Aufheterin gum Kriege, hatte Napoleon in feinen Bulletins fich die gemeinsten, giftigsten Schmähungen erlaubt. Aber gerade erst bas Unglud bewährte die christliche Fassung des Herricherpaares. In dem allgemeinen Abfall zeigten sich doch auch wieder einzelne rührende Beweise von Treue und Männlichfeit. Weiter ging bann die Flucht auf Königsberg. Stein hatte wenigstens die Saupt= faffen des Staates zu retten gewußt und so die Mittel für die Fortführung des Krieges gesichert. — aber noch hatte das furchtbare Unglück, das über die Monarchie Friedrichs des Großen gekommen mar, nicht ausgestürmt, noch hatte die Demütigung nicht den höchsten Grad erreicht. Es kam die Nachricht, daß auch Magdeburg kapituliert habe. Der 73jährige General von Kleift hatte es überliefert an der Spige von 19 Generalen,\*) mit 24000 Mann, 6563 Pferden, 600 Geschützen, Proviant und Munition im Aberfluß (8. November). Stettin hatte fich ichon am 29. Oktober an 800 Muratsche Reiter ergeben. Küstrin fiel am 1. November mit gleicher Feigheit; die hannöverschen Festungen an ber Befer Sameln und Nien= burg folgten. — Roch hoffte der König, Rapoleon zu einem erträglichen Frieden zu bewegen. Aber die Bedingungen des Siegers steigerten sich mit foldem Abermut, daß selbst die Unterwerfung feine Rettung mehr schien. Dennoch war es dem Könige auch jett noch schwer, mit den alten Ratgebern und Anschauungen, die ihn ins Unglück geführt, entschlossen zu brechen; noch stand seine Soffnung auf Rugland und Alexander. Auch ihn follte erft die Schule ber bitterften Erfahrungen läutern, bis er die Mittel zur Rettung erkenne, wo sie waren: in ihm jelbst und seinem treuen Bolf, beffen hochherzigste Manner bis jest noch den Stufen des Thrones ferne standen.

## 11. Die vierte Koalition. Friede zu Tilsit. 1807.

§ 586. Raifer Alexander hatte gleich auf die erste Runde von Preußens Unglud dem König feiner wärmiten Freundschaft und Silfe versichert. Wirtlich rückten die Ruffen in die Proving Preußen ein. Aber statt, wie die preußischen Baterlandefreunde gehofft und gewünscht hatten, die Weichsellinie zu halten, zeigten fich ihre Führer unlustig, etwas für Preußen zu thun und suchten bald nur die ruffische Grenze zu beden, mahrend die Truppen schlimmer wie die Franzosen das unglückliche Land verwüsteten. Napoleon, nachdem er von Berlin die sogenannte Kontinentalsperre die Absperrung aller englischen Schiffe und Baren von den ihm unterworfenen festländischen Safen - erlassen hatte und damit den tödlichen Streich acgen England geführt zu haben glaubte, brach nach Pofen auf. Beim Unnahen der Frangosen hofften die Polen auf die Wiederherstellung ihres Laterlandes und erhoben sich, von Napoleon ermuntert, zunächst in ben preußischen Gebieten bes ehemaligen Polens. Als fich bann ber Feind über Warschau ber ruffischen Brenze näherte, lieferte Bennigfen (einer ber Mörder Pauls § 566) ihm bei Pultust am Narem (26. Dezember 1806)

<sup>\*)</sup> Die freilich zusammen 1300 Jahre zählten.

ein unentschiedenes Treffen. Der Winter brachte bann vorläufig ben Kampf

zum Stillstand.

§ 587. Die preußischen Truppen ftanden, faum noch 6000 Mann ftart, unter dem tüchtigen General Leftocq. Als die Kriegsbewegungen wieder begannen, nahm bas Säuflein burch rechtzeitiges entichloffenes Eingreifen fiegreich teil an ber Schlacht von Breufisch-Enlau füdlich von Königsberg, 7. und 8. Februar 1807. Bum erften Male erblickte hier Rapoleon ein Schlacht= feld, winterlich öde und kalt, mit Verstümmelten und Sterbenden bedeckt, bas er nicht sein nennen konnte. Die Folge dieser Glücksschwankung war eine vielversprechende Unerbietung an Friedrich Wilhelm III., vom ruffifchen Bundnis abzufallen, die dieser in seiner schlichten Rechtlichkeit zuruchwies. Sätte nur Alexander dieselbe Treue bewahrt! — Überhaupt begann die preußische Ehre sich wieder herzustellen. Schon zu Ende des Jahres 1806 war Thorn unter Leitocg vergeblich zur Übergabe aufgefordert worden. Gin glänzendes Beispiel altpreußischen Mutes aber gab der 73jährige L'Homme de Courdière in Graudenz, der, als ihm die Franzosen mit Un= verschämtheit bedeuten wollten, es gabe keinen König von Preußen mehr, entschlossen erwiderte: "Mun, jo bin ich König von Graudens", und die Festung bis jum Frieden hielt. Auch Dangig, großartiger verforgt und befestigt, begann eine hartnäckige Verteidigung. Aus Schlefien, Diefer jüngsten der preußischen Provinzen, fam die Kunde von frischer patriotischer Saltung. Zwar maren, als ein Armeecorps unter Jerome Bonaparte bier einruckte, ebenfalls eine Reihe von Festungen in schimpflicher Kopflosigkeit übergegangen; so Glogau (3. Dezember), Brieg, felbst Breslau (5. Januar), und am schimpflichsten das feste Schweidnig (7. Februar). Doch sehlte es nicht an erhebenden Beispielen; erft nach tapferer Verteidigung fiel Meifie, und die kleinen Festungen Rosel und Glat hielten sich jogar unter den ichwierigsten Verhältniffen bis jum Friedensschluffe. Aberhaupt aber regte fich die Bevölkerung der Proving, und es fehlte nur an entichloffener Leitung, um ichon jest Großes zu leisten. — Das erhebendite Beispiel aber des Widerstands gab Colberg in Pommern (§ 503). Sier trat nach altem Recht und Berkommen die tapfere Bürgerschaft felbst mit in die Berteis bigung ein; an ihrer Spite Rettelbed, eine fühne Seemannsnatur, in taufend Abenteuern seiner Jugend und in den Gefahren ferner Deere und Erdteile gehärtet, jugendlich bei fast 70 Jahren und ein echter Preuße ber alten Zeit. Bald leuchteten auch hier die fühnen Suigrenftuce Des unternehmenden feurigen Schill, und als die Gefahr näher fam, die fühle Ruhe und schöpferische Kraft Gneisenaus, der zum Kommandanten der Feite ernannt war. Gin Teil der Stadt ftand in Flammen, die Gefangenen brachen aus bem Stockhause aus, aber unerschüttert ertrug die Stadt das 30stündige Bombardement — bis die Runde vom Baffenftillstande fam.

§ 588. Im Ansang des Frühjahrs 1807 kam Alerander selbit nach Preußen, auch jest noch voll seurigen Sisers. Bei einer Seerschau umarmte er Friedrich Wilhelm und rief unter Thränen: "Richt wahr, keiner von uns beiden sällt allein? Entweder beide zusammen oder keiner von beiden!" Zu Bartenstein an der Alle ward ein neuer Vertrag, die vierte Koalition, zunachit zwischen Rußland und Preußen, geschlossen. Auf Englands und Schwedens Unterstützung konnte wan rechnen, auf Enterreichs kunftigen Beitritt beiste man. Keine Eroberung mehr galt es, sondern Serbellung der durch Bona parte zertrümmerten Ordnung Europas, seiner Beiteitung Teutschlands, vor allem Preußens. Mit diesen großen Entschlussen ging man in den sich

erneuernden Rampf. Aber schon am 26. Mai fiel Danzig, nach einem mit ungenügenden Kräften seitens der Russen gemachten Entsatversuche und nach der tapfersten preußischen Verteidigung. Mit überlegenen trefflich geleiteten Kräften begann dann Napoleon den Feldzug. Bei Seilsberg an der Alle (10. Juni) ward zwar ein erster keder Angriff der Franzosen von den Ruffen kaltblütig abgewehrt, wobei abermals der preußische Mut glänzte. Aber der Obergeneral Bennigsen und die Altrussen waren bereits des Krieges "für Preußen" mude, und es ward immer weiter nach der Grenze hin zurückgewichen. Go kam es zur entscheidenden Schlacht bei Friedland an der Alle, 14. Juni, in der Napoleon den Sieg errang. Noch war nicht alles verloren: wie bei Leoben und Austerlit (§§ 551. 569) war Napoleons Rücken bedroht, da Hiterreich ihm nicht sicher war, Schweden und England eine Landung in Pommern, die Blücher vorhatte, begünstigten. Aber Napoleon hatte mit Alexander bereits Unterhandlungen angefnüpft, und seiner Beteuerungen gegen den Freund vergessend, hatte sich Alexander darauf eingelassen. Um 25. Juni kamen beide Herrscher in einem Zelt, das über einem Floß auf dem Niemen errichtet war, zusammen. Sier lockte Napoleon den Zaren mit der Aussicht auf die Herrschaft Ofteuropas, auf die Erwerbung Finnlands, auf Teilung der Türkei — die alten Ziele ruffischen Chraeizes. Alerander ward Navoleons Bundesgenoffe und diefer, immer darauf bedacht, selbst in Friedensschlüssen neue Feindschaft zu faen, brängte dem Kaifer Alexander einen Teil von Neuostpreußen auf, um ihn dadurch, wie er hoffte, mit Friedrich Wilhelm III. für immer zu verfeinden, was ihm freilich tropdem nicht gelang.

§ 589. In Tilfit fahen sich dann auch Napoleon und Friedrich Wilhelm. Iener hatte einen demütig Unterwürfigen zu finden geglaubt, er traf einen stolzen, soldatischen Mann, ruhig, einsilbig und zurüchaltend, den das Un= gluck nicht gebrochen hatte; und neben ihm sah er die schöne und edle Königin Luife, Die seinen unedlen Außerungen gegenüber die große Seele und königliche Saltung nicht einen Augenblick verleugnete. Sier zu Tilsit ward dann am 7. und 9. Juli der Friede abgeschlossen. Preußen trat Die Sälfte seines Gebietes ab, d. i. (Sannover nicht mit gerechnet) von 5714 Meilen mit fast 10 Millionen Einwohner behielt es noch 2868 mit nicht gang 5 Mill. Bewohner. Napoleon forgte dafür, daß der Stachel der Bitterkeit auch recht empfunden ward; denn auch dies Gnadenteil ließ er dem Könige nur "aus Achtung für ben Raifer aller Reußen und um den aufrichtigen Bunsch zu bethätigen, beide Nationen durch unauflösliche Bande der Freundschaft und des Vertrauens zu verbinden." In der That ließ er Preußen nur bestehen als Schranke zwischen seinem Machtgebiet und dem ruffischen. Die Demütigung tam, die Friedrich der Große jo oft erklärt hatte, nicht überleben zu wollen. Alles, was westlich von der Elbe lag, die Kestung Magdeburg inbegriffen, ward abgegeben; mithin die Alt= mark, von wo aus einst ber preußische Staat gegründet worden war, die rheinischen und westfälischen Besitzungen, Oftfriesland und das erft eben er= worbene Hannover. Im Often trat Preußen fämtliche in der zweiten und britten polnischen Teilung (§ 526) erworbenen Gebiete ab, aus benen Napoleon ein Bergogtum Warschau ichuf, zu beffen Berricher er ben jum Rönig erhobenen Rurfürsten von Sachfen einsette.

§ 590. Dieses Land nämlich beschloß der Eroberer gegen Preußen zu einer Bormauer zu machen; und so ward es, obwohl es gegen ihn gestritten, auf Rosten Preußens vergrößert und zum Königreich erhoben, womit es zugleich bem Rheinbund beitrat. Ebenso erfuhr auch Sachsen-Weimar, bessen ebler Herzog Karl August als preußischer General bis zuletzt ritterlich bei Preußen ausgehalten, am Ende doch Napoleons Gnade; es blieb bestehen. Den Kursürsten von Sessen dagegen, der in thörichtem Geiz auch das geringste Opfer gescheut und zwischen Napoleon und Preußen hin und hergehandelt hatte, vertrieb er von Land und Leuten gleichwie das braunsichweigische Serzogshaus, an dem er angeblich das Manisest von 1792 (§ 541) rächte. Karl Wilhelm Ferdinand, durch die Wunde von Auerstädt des Augenlichts beraubt, hatte den Sieger gebeten, in seiner Haupstadt sterben zu dürsen; er hatte es verweigert. Unter den sürchterlichsten Dualen war der Fürst dis Altona geflüchtet, wo er endslich "vor des Hirnes Spalte die Ruh im Grabe fand". Aus diesen nun herrscherlosen und den von Preußen zu Tilst abgetretenen Gebieten bildete Napoleon ein neues Königreich im nordwestlichen Deutschland, das Königreich Westfalen, das er seinem jüngsten Bruder Heinbunde beitrat.

Auch Preußen war nun gebrochen. Aber es war auch mit dem Frieden von Tilsit der tiesste Grad der Erniedrigung Deutschlands erreicht. Schon begann die innere Erhebung und Wiedergeburt. Man fing wenigstens an, die Schmach zu fühlen, die das Laterland getrossen, und selbst über die Grenzen Österreichs und Preußens hinaus, in das gesamte Deutschland hinein,

begann dies Gefühl sich zu verbreiten.

## 12. Der Rheinbund.

§ 591. Noch aber gebot Napoleon, vor allem mittels bes Rheinbundes, über Deutschland bis an die geschmälerten Grenzen Preußens und Diterreichs. Die Fremdherrichaft war entschieden und was das schlimmite war, noch schien die Mehrzahl der Unterworfenen ihre Ketten nicht mit Anirichen, fondern mit einer Art von niederträchtigem Stolz zu tragen. Noch gablte die französische Herrschaft zahlreiche Freunde. Manche blendete das glänzende Benie Napoleons, jo daß sie nur in völliger Singabe an den "Mann des Sahrhunderts" Seil erblickten. Und einige Lorteile hatte die Danie Des Boltes wirklich durch die Fremdherrichaft gewonnen: Im Rönigreich Weitfalen ward Napoleons neues Geschbuch, der Code Napoléon, mit feiner allgemeinen Rechtsgleichheit und seinen sonstigen Borgugen angenommen; es wurden Schwurgerichte eingeführt, die Fronden und perfonlichen Laften ber Bauern hörten auf. In Bagern, wo der wohlwollende Konig Mar Joseph regierte, fuchte beffen Minifter Montgelas mit einem Gifer und einer Rudfichtslofigkeit, die an Joseph II. (§ 520) erinnerte, den aus vielfachen bunten Bestandteilen gujammengesetten Staat in eine strenge Einheit zusammenzuschmelzen. Reben manchem Billfürlichen geschaben auch hier im ganzen manche Befferungen, vor allem ichwand das frühere Seinitenregiment. In Burttemberg bagegen gab freilich die perionliche Sarte und Willfür König Friedrichs I. ein gehäffiges Rachbild Bonaparteicher Buftande. In dem Großbergogtum - jo bieß es jest - Baden re gierte noch immer der treffliche Rarl Friedrich (§ 513) und fuchte jest feinem größeren Bebiete Dieselben Gegnungen ju ichaffen, wie einit feiner fleinen Markarafichaft. Doch fühlte er bei den stets fich steigernden Aniorderungen Napoleons nur zu schmerzlich, daß dies unmöglich fei, und sehnte oft die früheren und bescheidneren, aber glüdlicheren Tage gurud. Der fiets ver mehrte Steuerdruck für Rapoleons Intereffen, der durch die Kontinental

sperre gehemmte Handel und die immer wachsende Aushebung zum Militärbienst (die Konstription) machten vor allem den Staaten des Kheinbundes fühlbar, daß die fremden Fesseln auch drückten. Die Seere freilich dieser Staaten waren meist von dem Napoleonischen Neiche bethört. Lange waren sie in ihrer früheren Kleinstaaterei als "Reichsarmee" (§ 492) nur der Spott der Löster gewesen: Napoleon lehrte sie unter seinen Fahnen siegen und erfüllte sie mit militärischem Stolz. Es zeigte sich nun, daß in keinem deutschen Stamme die alten herrlichen Sigenschaften des Kriegsmutes ersloschen waren; nur hob diesen versunkenen Schak setzt der Fremde. Und häusig überboten die Rheinbundstruppen (wie es Abtrünnige zu thun pslegen) an Übermut und Roheit gegen die eignen deutschen Landsleute noch die Franzosen. Bei allen Mißständen aber hätten — wenn der Mensch von Brot allein lebte — die Zustände in Deutschland unter der Fremdherrschaft damals vielleicht noch erträglich scheinen können.

§ 592. Aber mochte man die Güter des irdischen Lebens gerettet, vielleicht gar gebessert glauben, keinem konnte es verborgen bleiben, wie es nur in der Willfür des Gewaltigen stand, sie zu erhalten oder zu rauben. Ein Schrei des Entschens erhob sich schon 1806 in Deutschland, als durch den Spruch eines Kriegsgerichts der Buchhändler Palm aus Nürnberg, ein friedlicher Mann, der eine Schrift "Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung", wie sein Geschäft es mit sich brachte, versendet hatte, auf ausdrücklichen Befehl Napoleons zu Braunau am Inn erschoffen wurde. Und französische Polizei, frangosijche Späher ober deutsche Berrater in frangosischem Sold zeinten bald, daß die entwürdigende Knechtschaft, die Napoleon über Frankreich ausspannte, doppelt schwer auf Deutschland, auf den Rheinbundstaaten, laftete. Einige der Rheinbundfürsten lernten nur zu rasch die Gewaltmaßregeln ihrem Gebieter ab, mit denen dieser unbekümmert um bestehende Rechte seine Zwecke verfolgte. Vor allem aber deutsche Shre schändend war das Lafter= leben, welches Jerome in Kaffel (§ 590) begann; hier schien die Frechheit auch die lette Maske der Scham abzuwerfen. Napoleon sah den kleinen Desvoten der Rheinbundstaaten viel nach, wenn sie nur ihr Land seinen Konffrivtionen öffneten und Truppen stellten, so viel er verlangte. Was er seinem Bruder Jerome eingeschärft, er möge nie vergeffen, daß seine ersten Pflichten die gegen ihn und Frankreich seien, das galt von den anderen Rheinbundstaaten nicht minder. Willfährige Diener follten fie ihm fein, mit ihrer jungen friegsfähigen Mannschaft seinen Eroberungsgelusten bienen. Schon 1808 begann er einen neuen Krieg auf der pyrenäischen Halbinfel — ber ihm im Laufe der Zeit so verderblich murde — es waren zu zwei Drittel deutsche Landeskinder, die hier ber spanischen Erbitterung entgegengestellt murben.

Noch zwar gab es in Deutschland auch außerhalb Preußens und Ofterreichs Seelen, die treu am Vaterland hingen. Im Königreich Westsalen vergaßen die Braunschweiger nicht so rasch das väterliche Regiment des gemißhandelten Karl Wilhelm Ferdinand, selbst die Sessen hielten am Geschlecht Philipps des Großmütigen (§§ 251. 351) troß einzelner unwürdigen Nachstommen; in Ostsrießland, in den westsällischen Gebieten blieb die alte Treue gegen Preußen. Dasselbe Gesühl herrschte in Anspach und Baireuth, und auch in Franken und Schwaben sigten sich die ehemals reichstreuen Gebiete nicht so schwale den neuen Napoleonischen Serrschern. Überall hier begannen nun die Gemüter zu glühen, geheime Verständnisse wurden unter den Patrioten eifrig erhalten, besonders von Preußen her; es schien nur eines Anstockes von außen zu bedürfen, und der Aufstand gegen die fremde Gewaltherrschaft brach los.

§ 593. Doch war die Erlösung noch ferne. Seit sich Alexander mit Na= poleon verbündet hatte, schien Europa, mit Ausnahme Englands, in die Anecht= schaft der beiden großen Despotieen, Frankreichs im Westen, Rußlands im Often, bahingegeben. Zu Erfurt, in dieser alt deutschen, jest unter französischer Herrschaft stehenden Stadt, trafen sich im September und Oftober 1808 mit vielem hohlen Schaugepränge die beiden Herrscher und ihre Trabanten, um den Bund zu erneuen, den der Eigennut, wie er ihn zu Tilsit geschlossen hatte, nun auch schon zu sprengen drohte. Es gelang der Überlegenheit Napoleons, Rußland vorläufig noch im Schlepptau der französischen Politik zu halten. Bor der Aussicht auf die türkische Beute trat bei dem Raiser Alexander sogar das Drückende der Kontinentalsperre (§ 586), der Rukland ichon im Tilfiter Frieden beigetreten war, zurück. Damit war der Westen Europas Napoleon überantwortet. Schon waren die Bourbonen in Spanien gestürzt, um Napoleons ältestem Bruder Joseph, der bisher nach Vertreibung der bourbonischen Dynastie in Neapel König gewesen war, Plat zu machen. An Joseph's Statt ward Murat, Napoleon's Schwager, König in Neapel. Die Krone des Königreichs Italien (in Norditalien) trug zwar Napoleon felbst, aber sein Stiefsohn Eugen Beauharnais nahm als Vicekönig des Landes eine den genannten Unterkönigen nicht unähnliche Stellung ein. Der Papft ward im Jahre 1809 aller feiner Besitzungen beraubt und selbst gefangen gesett. In Holland saß Napoleons Bruder Louis auf dem Königsthron, in Deutschland folgte der Rheinbund seinen Winken; Dänemark war ihm dienstwillig angeschloffen; Schweden nach ber Vertreibung des Königs Gustav IV., 1809, bereit, sich ihm in die Arme zu werfen. — So herrschte er über den weiten Westen Europas. andern Seite hatte Alexander Kinnland von Schweden erobert und war im Begriff, die alten ruffischen Plane auf die Türkei auszuführen. Neben biefen beiben Mächten stand England, in ichonungslofer Schliffucht auf allen Meeren herrschend, in stetem Fortschreiten und Siegen in den Rolonicen und mit ruhmwürdiger Beharrlichkeit im Kampfe gegen Napoleon ausdauernd. Ofterreich aber und Preußen schienen zwischen diesen Roloffen fast ichon erdrückt.

So war die Lage Europas nach den Tagen von Tilsit und Erfurt.

#### 13. Prengens Wiedergeburt. Stein. Scharnhorft.

§ 594. Das furchtbare Unglück begann die alte Lebenskraft in Deutschland allmählich wieder aufzuwecken. Am tiefsten war Preußen gefallen; am schnellsten und herrlichsten ging hier ein innerer Umschwung vor sich. Der Tag von Jena und Auerstädt hatte nicht nur unendliche Schmach über Preußen gebracht; dies Land hatte auch mehr als ein anderes durch Kontributionen, Plünderungen, durch den Übermut der Sieger gelitten. Die Preußen aber hatten eine ruhmvolle Geschichte aus jüngster Vergangenheit, die den Rheinbundstaaten fehlte, und tieser brannten hier in den Seelen die Frevel, die man dulden mußte. Die Unglücksjahre 1806 und 1807 hatten die früheren Fehler aufs grausamste bloßgelegt, und Friedrich Wilhelm III. hatte jett mit der Erkenntnis derselben auch den ernten Willen, das Werk der Umgestaltung zu beginnen. Roch in der ernen Zeit des Unglücks hatte er Bedenken getragen, dem Manne sich anzuvertrauen, den alle patriotischen Stimmen als den einzigen bezeichneten, der in dieser äußersten Lage des Staates Rettung bringen könne. Als nach den Un glückstagen zu Tilsit alles verloren schien, da ward Stein als erster Minister berufen.

§ 595. Beinrich Friedrich Rarl, Freiherr vom Stein ftammte aus einem Geschlecht des rheinfränkischen Abels, das seit unvordenklichen Zeiten zu Naffau an der Lahn auf feiner Burg jum Stein geblüht hatte. Dafelbft war er im Jahre 1757 geboren. Boll von edlem, altritterlichem Stolz, hatte er sich überhaupt erst schwer zu einem Dienst entschlossen; fühlte er doch sich als Reichsfreiherr Fürsten an Unabhängigkeit gleich. Dann hatte er sich für Preußen entschieden, während sonst seine Ahnen lieber in Ofterreich ober an geistlichen Söfen Amter und Auszeichnung gesucht hatten. hatte sich jeine Tüchtigkeit gezeigt: er war schon in den Unterhandlungen über ben Fürstenbund (§ 519) thätig, damals noch als Bergrat zu Sagen in der Graffchaft Mark über das Berg- und Hüttenwesen dieser tüchtigen Gegend (§ 253) gesett, war dann nach verschiedener anderer Thätigkeit zu Münster beauftragt, dieses durch den Reichsdeputationshauptschluß (§ 560) an Preußen gekommene bischöfliche Gebiet in das Staatsganze einzufügen. Endlich wurde er als Finanzminister in das Generaldirektorium (§ 467) berufen. Überall aber bewährte er Scharfblick und praktisches Geschick. Doch mehr als diese Talente abelte ihn sein Charafter. Voll edlen Stolzes, echten Freiheitssinns und unerschütterlicher Wahrhaftigkeit, war ihm, ber als Christ in Gottesfurcht fich beugte, jede Menschenfurcht fern. Im festen Bertrauen, daß das Bute doch in der Welt den Sieg behalte, hat er das Bofe - als beffen vollendeter Ausdruck ihm je langer je mehr Napoleon erschien - un= erichütterlich betämpft, fröhlichen Dauts felbst in dem größten Gludswechsel: "weil wir sterben muffen, sollen wir tapfer fein." Diefer Feuerseele ent= fprach auch seine Erscheinung: die gedrungene Gestalt, die breite, gewölbte Stirn, bas frei-herrschende Auge, Die rasche, leicht zu altdeutscher Seftigfeit sich entflammende Rede. Noch einmal ist in ihm das Bild alten, echten Rittertums zu Tage getreten.

§ 596. Es zog ben Rönig feine personliche Juneigung zu bem überlegenen, stolzen Manne. Vor dem Sturz hatte er seine Warnerstimme abgewiesen, noch nach dem Sturz den Unbeugsamen in Ungnade entlassen. Aber die eiserne Not zwang ihn jest, zu dieser letten Zuflucht zu greifen, und balb lernte Friedrich Wilhelm in seinem geraden Sinn ihn achten, ihm vertrauen und ergriff nun Steins große Vorschläge ohne Rückhalt, und ohne sich irre machen zu laffen durch eine Partei, die blind an den alten Difbrauchen und Vorurteilen hing und Steins schönes Werk zu hemmen und zu verbachtigen suchte. Dit allem Gifer begann jest Stein feine Thatigkeit. Es galt zunächst, Silfsmittel und Geld für den schwergedrückten Staat zu schaffen. Denn noch standen die französischen Truppen fast 200 000 Mann stark in Breußen, und die Kontributionen, Requisitionen, Einquartierungstoften, Berpflegungsgelder waren kaum mehr zu erschwingen. Und gleichwohl war von Napoleon die eigentliche Abfindungssumme, gegen welche Preußen end= lich geräumt werden follte, noch gar nicht bestimmt — er wollte badurch eben Preußen in seiner Willfür festhalten. Umfonft hatte sich Pring Wilhelm, der jungere Bruder des Königs (vermählt mit der hochherzigen Prinzeß Marianne von Homburg) perfonlich nach Paris begeben, um Napoleon zu Milderungen zu bestimmen. Ja er hatte sich felbst als Geifel ihm angeboten, bis Preußen seinen Anforderungen genüge. Der Sieger hatte den Selmut anerkannt, aber ihn natürlich als unpraktisch verworfen: in Erfurt (§ 593) sette er bann seine Forderung auf 120 Millionen

Franken fest.\*) — Stein nun half nicht bloß für die augenblickliche Nor durch Ersparungen, Papiergeld, Anleihen, selbst durch Berkauf königlicher Domanen: er erfannte, daß, um dauernde Silfe ju schaffen, es einer außern und inneren Umgestaltung des ganzen Staatswesens, einer sittlichen Wieder= geburt des gangen Volkes bedürfe. Und das mar nun fein großes Ziel: er begann den Neubau des Staates von den Fundamenten aus. Der Bauer (§§ 283. 508) in den alten Provinzen war durch die Erbunter= thänigkeit und durch eine Menge gutsherrlicher Lasten gedrückt. ward (entiprechend einem ichon lang genährten Wunsche des Königs) aufgehoben; lettere follten allmählich abgelöft werden. Fortan war der Bauer nicht mehr an die Scholle gebunden, sondern konnte sich frei zu jedem Berufe entschließen und fah mit freudigem Blicke die Möglichkeit vor fich, ein freies, unbelaftetes Gigentum ju befigen. Der Burger in ben Stabten war gleichfalls durch Zunft und Zwang eingeengt, durch polizeiliche Maßregeln von oben her getrieben und von Beamten geleitet, die ihm die Regierung jeste und die häufig nur invalide Militärs oder Staatsdiener waren. Stein verlieh in ber neuen Städteordnung (19. November 1808) ben Bemeinden wieder Selbstverwaltung und Freiheit in ihrem innerften Leben. Bon der Bürgerschaft sollten die Stadtverordneten, aus diesen der Magistrat gewählt werden; nur der Bürgermeister wurde von der Regierung aus drei ihr vorgeschlagenen Kandidaten ernannt. An die Stelle des ehemaligen Bunftzwanges trat bie Gewerbefreiheit; auch auf dem platten Lande ward freier Marktverkehr gestattet, Mühlenzwang u. dgl. aufgehoben. Der Abel schien zu verlieren: seine Vorrechte gegenüber der Landbevölkerung verschwanden. Jeder erhielt zu jedem Umt, zu dem er die Fähigkeit besaß, nun Zugang; ebenjo konnte jeder Bürgerliche Rittergüter erwerben, wie umgefehrt jeder Edelmann burgerliches Bewerbe treiben fonnte. Aber Stein, der felbst ein Ebelmann burch und durch war, suchte die Würde biefes Standes in einer hervorragenden sittlichen und patriotischen Saltung, nicht in Vorrechten und Privilegien. — Die oberfte Leitung des Staates felbst murde vereinfacht. Un ber Spite ber Provinzen traten Dberpräsidenten als Rommiffare bes aus funf Fachminiftern bestehenden Ministeriums. Unausgeführt blieb der Plan, zur Ueberwachung des Ministeriums einen Staatsrat zu ichaffen. - Bor allem aber erftrebte Stein Gelbitverwaltung ber Gemeinden und Beteiligung der Bevölkerung an den inneren Ungelegenheiten des Staates. Die jum Teil noch bestehenden alten Provinzial: ftande follten zeitgemäß umgebildet werden, indem beionders ber größere Grundbesit in ihnen vertreten mare; Dieje follten über innere Bermaltungs: fragen ihrer Proving beraten und beschließen. Das gange Wert sollte end lich in Reichsftanden, in welchen der gejamte Staat jeine Bertretung fande, den paffenden Abschluß bekommen und jo Preußen in die Reihe der Verfaffungsstaaten eintreten.

§ 597. In so großartigen Grundzügen ward die Umgestaltung Preußens entworfen: es erlangte damit größere innere Vorteile, als sie Frankreich durch seine blutige Nevolution erworben und nur noch teilweise behauptet hatte. Freilich sind bei der kurzen Dauer der Steinschen Verwaltung nicht alle Maßregeln (besonders nicht die letzte, die Einführung der Reichsitande) ins Leben getreten. Vieles blieb seinem Nachfolger vorbehalten; doch waren die

<sup>\*)</sup> Er hat, nach feinem eigenen Worte, aus Preußen im gangen mehr als eine Milliarbe gezogen.

großen Anregungen gegeben. — Aber Steins Augen gingen über Preußen hinaus und hatten eine Befreiung des ganzen Deutschlands zum Biele. Er unterhielt beshalb lebhafte Beziehungen zu Ofterreich und zu vielen vater= landsliebenden, einflugreichen Dlännern im übrigen Deutschland. Es entstand allmählich ein weitverzweigtes Ginverständnis, welches, seit Napoleons erste Mikaeschicke in Spanien wieder an eine Möglichkeit der Befreiung benken ließen, sich über gang Nordbeutschland verbreitete. Giner von ben Briefen Steins (an Fürst Wittgenftein) fiel ber frangösischen Polizei in die Sande; er ward im Moniteur (der amtlichen Zeitung des Kaiserreichs) abgedruckt als ein Zeichen der feindseligen Gesinnung Preußens. Nun hielt es Stein für gebotene Pflicht gegen feinen König, um diesen nicht Napoleon gegenüber in eine noch bedrängtere Stellung zu bringen, seinen Abschied zu fordern. Zögernd und ungern fügte fich Friedrich Wilhelm (Rovember 1808). Bald nachher erfolgte von Spanien aus, wo damals Napoleon weilte, die formliche Achtung gegen den "nommé Stein, der Unruhe in Deutschland zu erregen suche". Alle Behörden Frankreichs und des Rheinbundes wurden angewiesen, ihn zur Saft zu bringen; seine im Rheinbund belegenen Güter wurden mit Beschlag belegt. Nun wandte Stein sich flüchtig nach Ofterreich und lebte hier, bis der große ruffische Krieg ihn auf einen neuen Schauplat des Handelns rief, wo wir ihm wieder begegnen werden. Richt viel langer als ein Jahr hatte er die Regierung in Preußen gelenkt, aber die furze Zeit hatte auch hingereicht, den Staat neu zu beseelen. Sein Fall war zunächst doch ein Unglück für Preußen und Deutschland. In ihm verloren alle die bedeutenden Kräfte, die zu einer Erhebung in Norddeutschland reif waren, ihren leitenden Mittelpunkt. Des Rochtes Grundstein, der Deutschen Edel= stein hat ihn schon damals dankbar unser Volk genannt.

§ 598. Was Stein dem Staat, das war Scharnhorft bem Beer. Gerhard David Scharnhorft, eines Bauern Sohn, war am 12. November 1755 zu Bordenau im Sannöverschen geboren. Früh hatte ihn eine ausgesprochene Neigung zum Soldatenstande gezogen, und der Graf Wilhelm von Lippe-Schaumburg (§ 513), ein Soldatenfreund aus der Schule Friedrichs des Großen, hatte ihn in seine Militäranstalt zu Bilhelmstein aufgenommen. Bald hatte sich der junge Offizier in der hannöverschen Armee ausgezeich= net, besonders 1794 in den Riederlanden gegen die Franzosen und zugleich durch militärische Schriften solche Aufmerksamkeit erregt, daß er nach Berlin an die Kriegsakademie als Lehrer berufen wurde, womit er zugleich in das preußische Seer als Offizier eintrat. Ruhig, bedachtsam, bescheiden — seine herrlichen Gaben fast unter dem Anschein der Unbedeutendheit verbergend hatte er von Anfang an das volle Vertrauen des Königs, der ihn nach und nach zum General erhob, indem er ihn zugleich adelte. Den Feldzug von 1806 hatte er mitgemacht und schon hier durch seinen Rat sich auch im praktischen Dienst als ausgezeichnet bewährt. Im Feldzuge von 1807 hatte er sich neue Verdienste erworben. In der Schule des Glücks wie der Not hatte sich in ihm, wie Gneisenau es ausdrückte, "jene kalte Prüfung und Beurteilung bei höchster Warme des Gefühls für alles Rechte und Große" Auch ihm fehlte es nicht an Reidern, doch wußte seine stille.

ernste Gediegenheit sich unaufhaltsam Bahn zu brechen.

§ 599. Noch im Jahre 1807 erneuerte Friedrich Wilhelm III. sein Seer. Ein Ehrengericht wurde aufgestellt, vor welchem jeder Offizier, der bei einer der vielen Kapitulationen beteiligt gewesen, sein persönliches Verhalten rechtsfertigen nußte; wer es nicht vollständig konnte, ward ausgeschieden, da ohnes

hin das Seer, welches durch die Not des Staates herabaesest worden und nach einer ausdrücklichen Vorschrift Napoleons nicht über 42 000 Mann zählen durfte, auch nur noch einer geringeren Zahl von Offizieren bedurfte. Dieses Heer umzubilden, ward Scharnhorsts Aufgabe, als er 1807 jum Borsikenden der Militärreorganisationskommission berufen ward. Das Werbefustem ward aufgegeben, die Armee nur aus Landeskindern gebildet. Behandlung ward menschlich und Ehrgefühl erweckend, die Bewaffnung einfach und praktisch, das Exerzieren als Vorübung des Krieges betrieben. Scharnhorst gab bem Beere eine thatjächlich drei- und vierfach größere Stärke, indem man die 42 000 Mann nur immer auf fürzere Zeit einzog, um fie auszubilden. Dann entließ man fie, um eine gleiche Bahl neuer Mann= ichaften einzuberufen; sie waren bann Reservetruppen (Krümper), die jeden Augenblick wieder unter die Fahnen treten konnten. So ward der große Grundsat, ber das preußische Seer erneuert, die allgemeine Wehrpflicht und die nicht minder wichtige Einrichtung, die Landwehr, vorbereitet und ermöglicht - jener weltbewegende Grundsatz geschaffen, der der Verweich= lichung und Selbstsucht im modernen Staate einen Damm setzte und ber, in seinen Erfolgen sich selbst verkundend, allmählich gang Europa zur Nach= ahmung Preußens genötigt und eine neue Epoche ber Kriegsgeschichte begonnen hat. Ein neues Seer stand nun da, in welchem wie im Staat nur Berdienst und Auszeichnung, nicht abelige Geburt allein, zu den höchsten Stellen befähigen follten. Solche geräuschlose Ginrichtungen entgingen bem Auge Napoleons, oder er verachtete sie in seinem Stolze. Scharnhorst blieb im Amte und die nächste und edelste Stüte des Königs.

§ 600. An Steins Stelle trat, nachdem eine Zeit lang der schwankende Altenstein Minister gewesen, Hardenberg 1810 als Staatskanzler. An Größe des Geistes und Charakters Stein nicht gleich, dagegen gewandter und geschmeidiger als dieser, war er eben deshalb vielleicht noch besser geeignet, das Fahrzeug des Staates durch die Klippen und Stürme der nächstsolgenden Zeiten zu steuern. Vieles von Stein in der inneren Gesetzgebung Begonnene ist erst durch ihn zur Vollendung geführt worden. Neben ihm wirkten eine Reihe der edelsten Männer wie Schön, Nieduhr, Vincke, Wilhelm von Humboldt

in Steins Beifte fort und ließen seinen Bedanken nicht untergeben.

#### 14. Deutsche Manner gur Beit der Fremdherrschaft.

\$ 601. Was eine Unglückszeit geschienen, ward zu einer Läuterung und Prüfung des deutschen Beistes. Es war vor allen Dingen das gedemutigte, niedergetretene Preußen, welches zur Wiege der deutschen Erhebung wurde, zuerst der geiftigen, dann der mit den Waffen. Erst jest geschah eine volle Berschmelzung bes alten, straffen, preußischen Wejens mit all den reichen geistigen Schähen bes übrigen Deutschlands, die bisher nur spärlich eine verfümmerte Seimat hier gefunden. Die beiden größten Männer der preugischen Wiedergeburt, Stein und Scharnhorft, waren nicht geborene Preußen; aber wie es mit ihnen geschehen war, fo zog Preußen fortan die beiten Kräfte Deutschlands an fich, und indem es ihnen einen würdigen Birfungs: freis gab, erneuerte es sich felber durch fie. - Preußen, in welchem der alte Ruhm ichmerglich an die gegenwärtige Schande mahnte, fühlte auch ichwerer als das übrige Deutschland die fremden Retten. Gin erniterer, im Unglück ber Zeiten geläuterter Ginn, voll Frommigkeit und ausbarrenden Mutes, fehrte beim Bolfe ein, ftatt ber Leichtfertigfeit und Genuffucht, die am Beginn des Jahrhunderts geberricht hatte. Gin edles Beifpiel gab

die Königsfamilie. Die nächsten Jahre hindurch blieb sie in Königsberg, in fast bürgerlicher Sinfachheit dem ganzen Bolke ein Bild opfermutiger Entsagung. Als sie dann in die Hauptstadt wieder einzog, 1809, zwei Tage vor Weihnachten, war es ein thränenreicher, weihevoller Tag. Die Königin Luise trug bereits den Tod im Herzen; am 19. Juli 1810 starb sie bei einem Besuch in ihrer Heimat Mecklendurg, unverzagt auf den Fall des Bösen, auf bessere Gestirne für ihren Gatten und ihr unglückliches Land hoffend.

§ 602. Der erneute ernste und religiöse Sinn hatte in Königsberg zur Stiftung des Tugendbundes geführt, an dem viele edle Männer teilnahmen. Derselbe war keine Verschwörung gegen die Fremdherrschaft und wirkte nicht unmittelbar zu einem Aufstand gegen sie. Dem ernsten Sinn des preußischen Bolkes gemäß wollte man nur sich stählen in sittlicher Jucht, um dem Vaterlande bei künftigen Entscheidungen eine Schar echter und treuer Männer zusühren zu können. Doch ist das Wirken dieses Bundes, dem keiner der leitenden Männer angehörte und der schon am letzten Tage des Jahres 1809 auf des Königs Besehl aufgelöst ward, besonders von französischen Schriftstellern überschätzt worden. Man könnte vielmehr sagen, das ganze Land war in diesen Unglücksjahren ein Tugendbund, der sich ohne Zeichen und Geheimsprache verstand. Hier genüge es, die großen Häupter der all-

gemeinen mächtigen Bewegung hervorzuheben.

§ 603. Bunächst die Krieger. Boran glänzt Gebhardt Lebrecht von Blücher, geb. 1742, ber ichon im großen Unglücksjahre ber Stern gewefen, der noch am längsten geleuchtet. Er war Medlenburger von Geburt, im sieben= jährigen Kriege zuerst bei ben Schweden (in Vorpommern) in Dienst getreten. Dann von preußischen Belling-Sufaren gefangen, hatte er gern die Uniform gewechselt und war von nun an mit ganzer Seele preußischer Soldat geworden. Als Offizier in dem neu erworbenen Polen stehend (§ 509), traf ihn um eines wilden Streiches willen die Ungnade des großen Königs. Als nämlich eine Reihe von Meuchelmorden an einzelnen Soldaten seines Bataillons verübt worden war, hatte er einen Priester, den er, ohne es ihm beweisen zu können, für den Anstifter hielt, an ein ihm gegrabenes offenes Grab gestellt und mit blinder Ladung auf ihn schießen laffen. Im Avance= ment übergangen, hatte er sich dann in den kühnsten Ausdrücken beschwert, darauf hatte Friedrich der Große entschieden: "Blücher kann sich zum Teufel scheren". Er hatte nun eine Zeit lang als verschuldeter Edelmann seine Scholle gebaut und an schönen Pferden sein kostspieliges Vergnügen gehabt. Aber eine unwiderstehliche Luft zog den niemals alternden Mann immer wieder zum Soldatenstande. Durch sein fühnes Reiten fiel er Friedrich Wilhelm II. auf, als biefem der Abel seiner Proving bei dem ersten königlichen Besuche daselbst das Ehrengeleit gab; der rief ihn wieder unter die Husaren. In ben frangösischen Revolutionsfriegen Oberst eines Reiterregiments, hatte er bei Freund und Feind einen geehrten Namen gewonnen; le roi rouge nannten ihn damals die französischen Soldaten, die ihn an manchen Stellen, besonders bei Kirweiler (§ 546), kennen gelernt. Als General ber Ravallerie hatte er bei Auerstädt mit verzweifeltem Angriff in Sendlit' Manier bas verlorene Blück des Tages umfonst wieder herzustellen versucht (§ 582). Auf der Flucht war er das Haupt der letten Braven, mit denen er zu Ratkau bei Lübeck ehrenvoll kapitulierte (§ 584). Als das Heer reorganisiert war, ward er kommandierender General in Pommern. Hier jaste ihn über die Schmach feines Preußens jener finftere Schmerz, der ihn zeitweilig fogar bes Berstandes beraubte, so daß er mit gezücktem Säbel und mit dem Ruf: Napo=

leon! auf die Fliegen an der Wand losging. Saß gegen diesen war seine Seele. Gine Heldengestalt mit prachtvoller Stirn, mit Augen, die, wie Arndt sagt, der Meeresschwermut glichen, um den Mund die lauernde, übermütige Hufarenlist spielend: harmlos dei Spiel und Scherz, wenig bekümmert um das richtige Mir oder Mich in der Unterhaltung, doch treffend, sogar seurig beredt in seinen Worten, war er recht dazu gemacht der Abgott der Soldaten und der "Marschall Vorwärts" bei der späteren Erhebung zu werden.

\$ 604. August Wilhelm Anton Reidhardt von Gneisenau wird stets neben Blücher genannt. Mitten in den Stürmen des 7 jährigen Krieges, wenige Tage vor ber Schlacht bei Torgau (§ 502) zu Schilda geboren, wo eben sein Later als Offizier der Reichsarmee einquartiert gewesen, lebte er harte und gedrückte Kinderjahre in der Zucht fremder Leute, bis fein Großvater sich des Knaben annahm und ihn nach Würzburg überführte. Sier und später auf der Universität zu Erfurt genoß er eine sorgsame und umfassende Bildung. Aber Mangel an Vermögen, der ihm das Beiter= studieren unmöglich machte, sowie angeborene Neigung veranlaßte ihn, zuerst bei den Diterreichern, dann bei den anspach = baireuthischen Truppen Dienste zu nehmen. Mit einem Regiment der letteren ging er nach Amerika (§ 515), ohne jedoch hier zum Schlagen zu kommen; nach seiner Ruckehr trat er in die preußische Armee. Zwanzig Sahre vergingen ihm hier meist in kleinen schlesischen Garnisonen, ohne daß er es über den Hauptmann hinausbrachte. So hatte er feine Jugend in harten Entsagungen, den größten Teil seines Mannesalters in kleinen gedrückten Verhältniffen verlebt, bis die Unglücks: iahre sein glänzendes Talent enthüllten; er ward mit Schill und Nettelbed ber ruhmvolle Verteidiger Colbergs (§ 587) und von da an genannt als eine ber Stützen des preußischen Seeres. Er hatte das Talent, Feldzüge und Schlachten zu ordnen, das Blücher, bem Manne des Dreinschlagens und der liftigen Sufarenstreiche, zwar nicht fehlte, doch nicht in fo glanzender Weise verliehen war; beibe Manner erganzten sich baber aufs trefflichste. Schöner fait noch als jene hohe friegerische Begabung war feine Bildung, feines Wefens "Würd' und Suld und flarer Bille" und "vor feinem Ruhm das eigene Erröten" — wie fein Biograph") mit treffenden Zügen das Seldenbild abichließt.

§ 605. Gesondert von ihnen, in seiner Stimmung oft ihnen schroff und feindlich gegenüber, steht Hans David Ludwig von York (geb. 1759). Sohn eines Offiziers bes siebenjährigen Rrieges, mar er von Rind auf jum Soldaten bestimmt und bereits Lieutenant unter dem alten Fris. Da rif ihn jeine Lebhaftigkeit und Chrliche in einen verdrieglichen Sandel, den der große Rönig falich auffaßte; auch er bekam ben Beicheid: "Nork kann fich jum Teufel scheren"; 20 jährig, war er kassiert, und die Not trieb ihn, in hollandijde Dienste zu treten. Sier hatte er die Seeschlacht an der Doggersbank mitgefochten und bann am Rap und auf Cenlon abenteuerliche Jahre verlebt. Heimgekehrt, war er unter Friedrich Wilhelm II. wieder in das preußische Beer getreten und bald Oberft des einzigen leichten Regiments. das im damaligen Seere bestand, des "intereffanten" Sagercorps geworden. bas er mit eiserner Strenge zuerst zum leichten Tirailleurdienit gewohnte. in welchem die Franzosen fich so auszeichneten. Bei Jena nicht unmittelbar mit befeiligt, hielt er fein Regiment zusammen und dedte mit ihm in einem prächtigen, eraften Jägergesecht bei Altenzaun (§ 583) den Abergana

<sup>\*)</sup> Bert.

Blüchers über die Elbe. Kalt und ftreng, "scharf wie gehacktes Eisen", voll gewaltiger Leidenschaft des Stolzes, der Heftigkeit, der plöglichen Entschlossenheit, ist er stets mehr gefürchtet als geliebt worden; er zeigte zumeist noch das alte strenge Wesen der Zeiten Friedrichs des Großen, ohne die Mängel der späteren Lage. Bei der Neubildung des Heeres wies Blücher als auf einen der tüchtigsten Offiziere auf ihn hin; so ward er General, dann Generalgouverneur der Provinz Preußen und kam so in jene Stellung, in welcher er später den ersten Anfang der Erhebung machen sollte.\*)

§ 606. Friedrich Wilhelm von Bülow ward damals, als Blücher frankte, ihm in Pommern als General zur Seite gestellt. Aus einer alten, weitwerzweigten Familie stammend, die manchen seltsamen, scharfgezeichneten Charakter aufzuweisen hatte, war Bülow der militärische Erzieher des Prinzen Louis Ferdinand (§ 580) gewesen, hatte nach dem Unglücksjahr in den Kämpsen um Danzig (§ 588) sich, freilich ohne Glück, ausgezeichnet, offenbarte aber schon jetzt durch kühle, heitere Besonnenheit und ruhigen Mut den künstigen Feldherrn. Neben diesen erprobten Männern stand ein reicher Nachwuchs jüngerer Offiziere, unter denen ein Grolmann, Bonen, Clausewitz noch in späten Zeiten Zierden des preußischen Heeres gewesen sind.

§ 607. Aber neben den Männern der That glänzten die Männer der Wiffenschaft, die jest nicht minder vom Gefühl des Baterlandes ergriffen mur= ben. Unter ihnen ift in erfter Reihe zu nennen Johann Gottlieb Fichte, der Redner an die deutsche Nation. Eines Webers Sohn, ist er geboren zu Rammenau in der fächsischen Lausit 1762. Des Knaben, der eine gehörte Predigt aus dem Gedächtnis nachsagen konnte, nahm ein Ebelmann fich an, der ihn auf die Schulpforte (§ 424) brachte. Unter manchen Kämpfen und Entsagungen, dann unter bem Drucke der höchsten Not mahrend seiner Studien- und Kandidatenjahre, wuchs in ihm die eiferne, ftolze Männlichkeit, die ihn als Geistesverwandten neben Stein stellt. In Königsberg, wohin er gegangen, um den großen Philosophen Kant (§ 531) zu hören, begann sein Ruhm; in der Schweiz, wo er sich mit einer Tochter von Klopstocks Schwester verlobte und später verheiratete, erwuchs fein Blud. Dann nach Sena berufen, damals dem Sauptsitz des deutschen wissenschaftlichen Lebens (§ 532), wirkte seine gewaltige Persönlichkeit eine Anregung unter ben Studenten, die bisher unerhört war. Aber seine philosophischen Ansichten hatten damals eine Gestalt gewonnen, die in vieler Sinsicht vom Christentum sich entfernte. Eine Beschwerde der kursächsischen Regierung gegen ihn verflocht ihn in eine Untersuchung und einen Streit, wobei Fichtes Stolz es zum völligen Bruch brachte, so gern ihn Karl August und sein Minister Goethe achalten hätten. Er kam nach Berlin, wo ihn Friedrich Wilhelm III. mit edler Tolcranz walten ließ. Schon damals, ehe noch in Berlin eine Universität war, hielt er hier seine Vorträge, zu denen sich die ausgezeichnetsten Männer der Residenz brängten. Nach dem Unglückstage von Jena verließ er Berlin und kehrte erst nach geschlossenem Frieden zurück. Noch stand französische Besatung in Preußens Hauptstadt. Aber, während bezahlte Horcher seine Vorträge belauschten, mit Trommelschlag die französischen Bataillone unter den Linden vorbeizogen, hielt er im Afademiegebäude seine "Reden an die deutsche Nation" vor einem Kreis ausgewählter Bebildeter, die ihm aber, sprach er, nur das Bild der ganzen deutschen Nation darstellen follten. Er zeigte dort, wie das deutsche Bolf allein noch den

<sup>\*)</sup> Dronsen, vgl. § 583 Anm.

Funken selbstsuchtslosen, freien geistigen Lebens bewahrt habe, und sänke es dahin, sei keine Hoffnung mehr für die Welt; so hob er die gedrückten Geister zu neuem Mut und zu neuem Glauben an den ewigen Beruf der deutschen Nation. Napoleon ließ ihn gewähren; er, der die "Ideologen" so tief verachtete, ahnte nicht, welche Macht in Deutschland Ideen üben.

\$ 608. Noch mehr große Geister indessen sammelten sich, als Friedrich Wilhelm III. trop des Druckes ber Zeit den großartigen Entschluß faßte, eine Universität in Berlin zu gründen, die die wiffenschaftlichen Kräfte Deutsch= lands so viel wie möglich vereinigen sollte. Bu der geistigen Wiedergeburt, aus welcher allein die Befreiung hervorgehen konnte, bedurfte es auch gang besonders einer Richtung der großen wissenschaftlichen Kräfte auf das eine vaterländische Ziel. Mit edler Freigebigkeit wies der König glänzende Mittel an, räumte einen der schönsten Paläste Berlins, das Palais des Prinzen Beinrich, zum Universitätsgebäude ein, und 1810 ward die neue Unstalt begründet, deren Reftor zuerft Fichte zweimal hintereinander war. Neben ihm, dem Redner und Philosophen, wirfte bamals Schleiermacher in Berlin. Friedrich Schleiermacher (geb. 1768) hatte in ber herrnhutischen Erziehungsanstalt zu Niesky seine Bildung erhalten und eine tiefe Frömmigkeit war hier in fein Wesen gepflanzt, die auch blieb, als er später vorübergebend den freisinnigsten Anschauungen in der Theologie sich hingab; bei reichen Kenntniffen und glanzender geistiger Begabung war er berufen, ber Religion unter den Gebildeten ihrer Berächter neuen Boben zu ge= Professor in Salle bis zum Unglücksjahr, siedelte er jett, in ben eigenen wie des Staates Stürmen zu neuem religiosen Ernste gesam= melt, wieder nach Berlin über und ward durch feine männlichen, fraftvollen und tieffinnigen Predigten eine Stüte in schwerer Zeit und eine ber ersten Bierben ber neu gegründeten Universität. Außerdem führte die Berliner Universität noch eine Menge ausgezeichneter Gelchrten nach Berlin, wie die Philologen Wolf, Buttmann, Both, den Mediginer Sufeland und viele andere, die meift auch das Ziel der Befreiung des Baterlandes getreu im Muge behielten.

§ 609. Die Wiffenschaft, die Kunft, die Poesie — alles nahm nun wieder einen vaterländischen Charafter an. Dan begann die Ginseitigkeit des bisherigen Lebens einzusehen. "Seit mehr als 50 Jahren, schrieb Friedrich Schlegel, haben sich die Geister der Deutschen in eine bloß afthetische Unsicht ber Dinge so gang verloren, bis endlich jeder ernstere Gedanken an Gott und Vaterland, jebe Erinnerung des alten Ruhmes und mit ihr der Beift ber Stärke und Treue bis auf die lette Spur erloschen war." Die deutsche Altertumsforschung belebte sich damals durch die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, welche die Sagen und Marchen, die Religion und Sprache, Die Rechte und Gewohnheiten der germanischen Urzeit wieder ans Licht 30= gen. Die Brüder Boisserbe wiesen auf die Herrlichkeit der als barbarisch verspotteten gotischen Dome des Mittelalters hin, deren herrlichiter Reit, ber Kölner Dom, in ihrer Baterstadt nun auch gleich bem Straßburger auf einem zu Frankreich geraubten Boden ftand. Bon den beiden hum. boldts erhob fich Alexander nach seinen Reisen zu Weltruhm, wahrend Bilhelm, der Freund Schillers, den Sprach: und Geichichtsfinn belebte, zugleich aber als Staatsmann in Freundschaft mit Stein für Preußen wirkte. - Die großen Dichter zwar waren ichon zum Teil zur Rube gegangen; auch ber vom deutschen Bolfe geliebtefte, Schiller, war am 9. Mai 1805 gestorben. Ginfam ragte noch Goethes olumpisches Saupt, mit

immer neuen Ehren der Dichtkunst geschmückt und selbst von Napoleon mit Achtung begrüßt; aber von den Schmerzen wie von den Hoffnungen feines Bolkes hatte er sich abgewandt. Dagegen erwuchs ein jungeres Beschlecht, in welchem sein hohes dichterisches Verständnis für alles Schöne mit neuerwecktem vaterländischen Sinn sich paarte. Es waren die jogenannten ro= mantischen Dichter. Nicht ohne frankhafte Buge in ihrem Wefen, sind fie doch ausgezeichnet durch das feine Verständnis für unsere altdeutsche Art und Kunft wie durch ihre frische Begeisterung für unsere nationale mittels alterliche Gerrlichkeit. Bu ihnen gahlen die Brüder Schlegel, Ludwig Tied und Novalis (Hardenberg), ferner der einsam stehende Beinrich von Kleist, sowie Brentano und Achim von Arnim, welche lettere in "des Knaben Wunderhorn" eine Sammlung altdeutscher Lieber unserem Volke schenkten. Auch im übrigen Deutschland fehlte es nicht gang an Bater= landsgesang; der 20jährige Uhland dichtete um 1811 sein Gedicht "des Sängers Fluch", in welchem zu dem blutigen König, "an Land und Siegen reich", der aber gleichwohl ein "Fluch des Sängertums" ift — Napoleon jum Vorbild gedient hat. Go fproßten immer mächtiger unter ber Gisbecte fremder Herrschaft die Keime zu einem Geiftesfrühling ohnegleichen auf. Auch die Jugend fing an, schon für kunftige Rampfe sich zu stählen. Gerade unter dem fremden Druck begann Jahn in Berlin das Turnen zu üben, auf daß im gefunden, geschmeidigen Leibe bem Jünglinge auch eine freie, ftarte Seele gebeihen möge. — Dem beutschen wie einst bem altteftamentlichen Volke Gottes mandelte sich das Unglück zum Beil, die Strafe zur Buße, die Schande zur Ehre.

#### 15. Öfterreichs Erhebung im Jahre 1809.

§ 610. So waren nach den Unglückstagen von Ulm und Aufterlit, von Zena und Aucritadt die Seelen des deutschen Bolkes bereits in der Umftim= mung, ber inneren Läuterung, ber neuen, ftarkmutigen Erhebung begriffen. In Preußen hatten Stein und Scharnhorst die Mittel zu einem Volkskriege geschaffen, und daß ein folcher zum letten Biel, zur höchsten Soffnung aller wurde, dafür forgten die noch immer nicht endenden, wie zur absichtlichen Bein und Vernichtung ersonnenen Erpressungen und Bedrückungen bes Feindes. Aber auch Öfterreich hielt sich von der großen Bewegung nicht abgeschloffen, sondern schien vielmehr jett der feste Boden werden ju follen, wo die Wünsche und Hoffnungen aller Baterlandsfreunde wurzeln und zur That heranwachsen würden. Auch Osterreich war nicht mehr bas Osterreich der Thugut und Cobenzl. Die große Wiedergeburt hatte auch hier Bolk und Regierung ergriffen. — Graf Philipp Stadion, geb. 1763, aus ichwäbischem, reichsritterlichem Geschlecht, war bem österreichischen Raiserstaate geworden, was Stein der preußischen Monarchie. Bald nach dem Frieden von Pregburg (§ 571) zum Minifter berufen, in seinem Berzen burch und durch deutsch, hatte auch er erkannt, daß nur durch Mitwirkung des gefamten Bolkes ein glücklicher Befreiungstrieg zu fämpfen fei. Auch er hatte Die geistigen und sittlichen Kräfte besselben, die seit Tosephs II. und Leopolds II. Jobe (§§ 521. 522) unterm Bann gehalten waren, entfeffelt, ben Unterricht gehoben, die Preffe befreit, durch Wort und Schrift auf die Baterlandsliebe einwirken laffen. Much hier wurde dem Bauernstande Erleichterung, dem Bürger freiere Bewegung, jedem Talent ohne Rudficht auf Geburt Ermunterung und Beforderung. Der Staat nahm einen Aufschwung, der wieder an Maria Theresias und Josephs Zeiten erinnerte.

Stieß auch Stadion bei seinen freieren Bestrebungen auf den inneren Widerwillen des Kaisers, dennoch wog auch bei diesem der Haß gegen Napoleon jett mehr als jede andere Rücksicht. Isterreich war nicht so schwer durch den Eroberer getroffen und wund gelegt, wie Preußen; es kämpste noch nicht wie dieses um Sein oder Nichtsein; aber es rang um die Ehre und alte Macht, und die glänzenden Kaisererinnerungen waren weder im Volk noch in der Wiener Hosburg vergessen. Die Resormen hatten auch das Seer betroffen. Seit 1806 stand Erzherzog Karl, Österreichs erprobter (§§ 550. 556. 567) Feldherr, an der Spize desselben. Unter seiner Leitung bildete sich das Seer in seinen Offizieren, seiner Bewaffnung, seinem Geist zu einem neuen, tüchtigen Ganzen. Und wie Scharnhorst in Preußen neben das dienende Heer eine Volksbewaffnung stellte, so ward auch in Ofterreich eine Landmiliz geschaffen, durch deren Ausgebot das Heer auf 500 000 Mann gebracht werden konnte. — Auch hier hatten die Regierenden ihr Vertrauen wieder auf das Volk geset, und dies Vertrauen ward

nicht getäuscht!

§ 611. Nun ging im Jahre 1808 die Kunde von dem gewaltigen Volkstampf, den Spanien gegen die Weltmacht Napoleons begann, und der immer furchtbarer und siegreicher ward, erfrischend und erhebend durch Deutschland. Es ward offenbar, wo und wie der Niese, vor dem Europa bedte, verwunddar sei. Was Blücher damals oder etwas später an einen Freund schrieb: "Ich weiß nicht, warum wir uns den Spaniern nicht gleich achten wollen", das war nur der Ausdruck der Stimmung, die im Herzen aller deutschen Männer ledte. Napoleon hatte sein Heer aus Preußen nach Spanien hinüberziehen müssen, so daß nun Österreich, disher durch dasselbe in Schach gehalten, aber auch Preußen selbst, wieder freier atmen konnte. Er vermochte weder durch erlogene Siegesnachrichten, noch durch sein hohles Gepränge in Erfurt (§ 593) länger die Augen zu blenden. Aber schlimm war es, daß damals in Preußen gerade Stein gestürzt wurde (§ 597), auf dem vorzugsweise die Hoffnung eines Jusammenwirkens Preußens und Osterreichs beruhte und dessen ausgesprochenes Ziel es war, "Deutschland durch deutsche Kräfte zu befreien." — Sine große Hoffnung schwand mit ihm. Und Napoleon, der noch einmal, wie einst in Tilst, Merander in Freundschaft an sich gesesselt halten und ging nach Spanien, den verhaßten Krieg in Person zu enden.

§ 612. Kaum glaubte er dies durch die Einnahme von Madrid erreicht zu haben, als er Österreich für die Rüstungen zu strasen unternahm, die es seit 1807 unablässig betrieben. Er drängte es, wie Preußen 1806, geslissentlich zum Kriege. Aber nun trat der veränderte Charafter Österreichs und seiner Bevölserung hervor. Eine herrliche Begeisterung ging durch das Land; Freiwillige aller Stände strömten zu den Fahnen, reichlich sossen die freiwilligen Gaben zur Ausstattung, zum Schmuck und zur Pslege der Kämpsen den. Im Hauptquartiere des Erzberzogs befanden sich Männer wie Gent und Friedrich Schlegel, um mit Schriften, Gedichten und Ansprachen die Sache der Befreiung zu führen, das ganze Deutschland mit aufzurusen und die Vollsbegeisterung noch höher anzusachen. Man hoffte auf eine allge meine vaterländische Erhebung, besonders auf den Anschluß Preußens. Leider waltete hier Steins Entschlossendet nicht mehr; auch konnte in der Ibat das schwergebeugte Preußen damals ohne Rußlands Silse nichts unternehmen. Merander aber hatte dem Könige dringend zum Frieden geraten.

Doch sah man hier wie im übrigen Deutschland dem beginnenden Kampf mit fieberhafter Spannung zu. Mit furchtbarer Erbitterung begann in dem sonst geduldigen, friedlichen Bolke der alte germanische Zorn gegen die übermütigen Unterdrücker zu glühen.

Alle Triften, alle Stätten Färdt mit ihren Knochen weiß; Welche Rab' und Juchs verschmähten, Gebet sie den Fischen preiß; Schlagt sie tot! das Weltgericht Fragt Euch nach den Gründen nicht!

sang bamals ein beutscher Dichter.\*)

§ 613. Ohne den Rheinbund waren bem frangofischen Raifer fo rafche Schläge, wie sie der nun beginnende Krieg nötig machte, unmöglich gewesen. Es waren deutsche Kräfte, mit denen er die Deutschen zwang! — Leider zögerte Erzherzog Karl, mit bem völlig gerufteten öfterreichischen Seere rasch bie Rheinbundstaaten, Bayern, Württemberg, Baben, zu überziehen, von ihren Silfsmitteln Besit zu ergreifen und am Rhein dem Feinde zu begegnen. Er hatte erst in Böhmen eine feste Stellung nehmen wollen, rudte aber bann zögernd über die banrische Grenze. Dagegen flog Napoleon mit seiner gewohnten Schnelle aus Paris herbei, zog feine weit auseinandergeriffenen frangöfischen, aber besonders rheinbundischen Streitkräfte gusammen und eilte mit ihnen die Donau hinab den Ofterreichern entgegen. In den Schlachten in der Rabe von Regensburg (bei Saufen und Tann am 19. April, bei Abensberg und Pfaffenhofen am 20., bei Landshut am 21., Eggmühl am 22. und bei Regensburg felbst am 23.) glangte wieder sein Feldherrn= talent; jeder Tag war ein Sieg, und die gerade jett merkwürdiger Beije schlecht geführte, beinahe auseinandergesprengte österreichische Armee zog sich nach Böhmen zuruck, um von dort die Donau wieder zu erreichen. Napoleon ging auf ber rechten Seite ber Donau abwärts und ftand ichon am 13. Mai in Wien.

§ 614. Noch aber war der Kampf nicht zu Ende. In der rechten Flanke des Feindes hatte sich Tyrol der fremden Serrschaft (§ 571) entledigt. Bon Italien nahte sich ein österreichisches Seer unter Erzherzog Johann, der disher siegreich gewesen und den Vicetönig, Eugen Beauharnais, dei Sacile zwischen Tagliamento und Piave (16. April) geschlagen hatte. Der Erzherzog Karl nahm Stellung am nördlichen Donauuser gegenüber von Wien mit einem verstärften Seer, das den Franzosen beinahe gewachsen war. Napoleon eilte, auch dies zu schlagen, und suchte deshald unterhald Wien bei der Insel Lobau den Donauübergang zu gewinnen. Aber diesmal traf er in seinem kecken Unternehmen, dei Uspern und Exlingen (21. und 22. Mai), auf einen Feind, wie er ihn nicht vermutet hatte. Die Truppen, von ihrem ritterlichen Feldherrn persönlich ermutigt, waren mit frischester Siegeshoffnung, mit Gesang und Jubel zum Kampf gezogen:

Seht Ihr ben Stephan\*\*) herüber winken klind bort die fränkischen Abler blinken? Auf, Brüder, stürzt Euch mutig drein, Die Abler müssen unser sein!

<sup>\*)</sup> Der unglückliche Heinrich von Kleift (§ 609), der den Tag der Freiheit zu sehen sich selber geraubt hat.

\*\*) § 294. Theodor Körner, Leier und Schwert.

Über zwei Brücken hatten die Franzosen auf das Norduser überzuseten versucht und breiteten sich nun fächerförmig aus. Aber überall trasen sie auf kampsbereite österreichische Heersüulen, die ihr Vordringen hemmten. Indessen die Österreicher große Baumstämme und brennende Kähne den
reißenden Fluß hinuntertreiben und zerstörten so die Schiffbrücke. Die blutigen
Tage endeten damit, daß Napoleon mit einem zum Tode matten Heere auf die
Insel Lobau zurückgeworsen und zum ersten Male vollständig geschlagen
wurde. Trot der Wachsamkeit der französischen Bolizei ging die Zubelkunde

dieses Sieges durch gang Deutschland. § 615. Länger als einen Monat bedurfte Napoleon, ehe er sich stark genug fühlte, um von neuem vorzubrechen. Er that dies am 5. und 6. Juli bei Deutsch-Wagram, etwas nördlich des Schlachtfeldes von Aspern. Diesmal ward ihm ber Sieg. Der Erzherzog Johann, der aus Ungarn herangiehen follte, hatte an ber Raab unglücklich gegen ben Bicekonig gekampft. Seinem Zuspätkommen ichrieb Erzherzog Karl ben Berluft ber Schlacht zu: nach furchtbarem Blutvergießen auf beiben Seiten, nach langem Schwanken eines Kampfes von riesenmäßiger Ausdehnung wichen die Ofterreicher gegen Mähren Erzherzog Karl, der überhaupt bei diesem Kriege nur mit halber Seele gewesen mar, begann zu unterhandeln. Es erfolgte ber Waffenstillstand von Inaim (12. Juli). Noch brauchte dieser nicht zum Frieden zu führen. Noch immer standen Streitfräfte genug zu Gebote, und eben damals that Preußen die ersten Schritte, sich Diterreich anzuschließen. Aber hier herrichte Migvergnügen über den zögernden Verbundeten, von dem man geglaubt hatte, man wurde ihn gleichsam mit Gewalt in den Rampf mit fortreißen können. Auch England war mit der versprochenen Landung in Nordbeutschland, die dort den Bolksaufstand unterstützen und Preußen ermutigen follte, ausgeblieben und machte ftatt beffen eine unglückliche Unternehmung in den Riederlanden, wo es Antwerpen zu gewinnen hoffte. Co überwog in Wien die Friedenspartei, und Raifer Franz, den Napoleon zulett durch die Gefahr der Absetzung geschreckt hatte, schloß den Frieden zu Wien (Schönbrunn) 14. Oktober 1809. Durch denselben gab Diterreich seine ganze adriatische Meereskuste auf; Istrien, Dalmatien, Gorz, Krain und Teile Kärnthens wurden unmittelbar an das frangonische Reich abgetreten. Salzburg und Teile von Oberöfterreich fielen an den Rheinbund, das westliche Galizien fam an das Berzogtum Warschau, ein Teil bes öftlichen an Rugland. Denn Raifer Alexander, ber badurch, daß er am Bunde mit Napoleon festgehalten, Preußen verhindert hatte, mit gegen Napoleon aufzutreten, hatte sich durch die Aussicht auf Eroberungen in ber Türkei fortreißen laffen, fogar Diterreich als Frankreichs Berbundeter mit zu befriegen; er erhielt bafür seinen Siegesanteil.

§ 616. Die schlimmste Wirkung dieses Krieges war, daß der Kaiser von Österreich von nun an die Lust zu einem Kampse gegen Frankreich ganz verloren zu haben schien. Stadion trat von der Leitung des Staates zurück, und der geschweidige Metternich folgte. Gleich den Rheinbundssürsten bielt man es nun für den größeren Vorteil, in Freundickaft mit Frankreich zu bleiben. Napoleon aber konnte seinen lang gebegten Vunsch durchsetzen und sich mit einer alten europäischen Dynastie durch Heinen verbunden. Von seiner ersten Gemahlin Josephine, die ihm keinen Erben geboren, hatte er sich im Tezember geschieden; Ende Januar begann die Werbung um des Kaisers Tochter Marie Luise, und sebon im Februar 1810 solate die Ver-

lobung mit der Kaisertochter, dann die Hochzeit im April 1810. Damals waren mit dem Wiener Frieden die Hoffnungen Deutschlands dahin und verzweiflungsvoll gärte es in den Gemüthern. Ja es war, wie vereitelte oder zeitig entdeckte Anschläge auf Napoleons Leben zeigten,\*) zu besorgen, daß die verlängerte Knechtschaft den alten, ehrlichen deutschen Sinn untergraben würde und Fanatismus, heimliche Verschwörung und politischer Mord in Deutschland, wo sie noch nie gediehen waren, jetzt Wurzel schlagen würden.

#### 16. Der Kampf in Tyrol 1809.

§ 617. Aber schönere Zeugniffe der allgemein erwachenden Vaterlands= liebe brachte das Sahr 1809 als solche verunglückte Versuche verwerflicher Schwärmerei. Es find die begleitenden Ereignisse des großen österreichischen Krieges, fast ebenso wichtig, wie dieser selbst, da sie die Sinnesanderung und den beginnenden Aufschwung des deutschen Bolkes beweisen. Tyrol, seit Sahrhunderten mit dem Hause Ofterreich vereint (§ 277), war durch den Prefburger Frieden (§ 571) 1805 an Bayern abgetreten worden. Die Bayern führten nach französischem Muster manche gute und manche üble Neuerung ein, denen aber das am Alten hangende Bergvolf in gleicher Weise widerstrebte. Ihm mißfiel das baprische Regiment als ein fremdes, aufgedrungenes, besonders aber haßte es die Konstription, da das Land bisher unter Ofterreich militärfrei gewesen. Die Priester, die viel, ja fast alles über die Seelen dieser strengaläubigen Katholiken vermochten, haßten die Bayern als Neuerer, als Bundesgenoffen der revolutionären, firchenfeind= lichen Franzosen. So trug das Land voll stillen Unwillens das rheinbundifche Joch bis zum Frühling 1809. Seimliche Ginverständniffe murden mit Ofterreich und selbst mit dem Erzherzog Johann fortwährend unterhalten. und nie war die Hoffnung auf die Rückfehr zum angestammten Berrscher= hause aufgegeben worden.

§ 618. Als der große Krieg von 1809 begann, rief (§ 612) der Raiser Franz alle seine Bölker zu den Waffen. Auch die Tyroler vernahmen diesen Ruf. Ihrem Landesvater so treu wie ihrem Glauben, einfach, des Fremden ungewohnt, lebten und webten sie noch im urdeutschen Selbständigkeits= und Freiheitssinn. Den Stugen lernt früh dort schon der Knabe führen, mit ihm steigt der Jüngling und der Mann die steilen Alpenwände bis zum Rand des ewigen Schnees empor, die flüchtige Gemfe zu jagen. So fin= bet fich friegerischer Ginn, Raltblütigkeit in Gefahr, vor allem innige Bertrautheit mit den heimischen Bergen und Schluchten in jedem Landeskinde. Da Diterreich auf die Treue Tyrols rechnen konnte, eilte es beim Beginn bes Krieges, das Land zu besetzen. Kaum ließen sich seine ersten Truppen an den Eingangspäffen blicken, so erhob sich das Landvolk und verjagte die banrischen Besatzungen. Bald erklang bis in die fernste Gebirgsschlucht hin= ein die Sturmglocke. Jede Bemeinde, jedes Thal trat unter die Waffen und for sich selber, nach altgermanischer Weise, den Führer aus den ent= ichlossensten und erprobtesten Dännern. Es waren Jäger, Wirte, Priefter, Die die Saufen führten: hier der ehemalige Wildschüt Joseph Speckbacher, dort der Wirth Martin Teimer, hier der eifrige Rotbart, der Kapuziner Haspinger, und viele andere ähnlicher Art. An die Spite des Ganzen aber war ein Mann getreten, der wie weiland Saul eines Ropfes Länge

<sup>\*)</sup> Die beiben preußischen Offiziere am Bebicht-Gehölze bei Beimar, in ben Tagen bes Erfurter Kongresses, 1808. — Staps aus Naumburg, 1809.

über die Menge ragte, beffen prächtiger, schwarzer Bart bis auf den Gurtel reichte: Andreas Sofer, der Candwirt von Paffeier, ein frommer, ichlichter, bemütiger Mann, aber in feiner einfältigen Bergenstreue fo recht ein Bild des Bolkes, das er zum Kampfe führte; zu einem heiligen Kampfe, für seine Religion und für seinen Raifer, für jeine Berge und für seine Freiheit. Wie in Spanien schwärmte bald das ganze Land von kleinen Banden, die alle nach dem Mittelpunkte, auf Innsbruck los drängten (vom 9. bis 13. April 1809). Sierhin waren die Bayern gewichen. Schon blieb ihrem Anführer nichts anderes als Ergebung. Indeffen fam aus Italien ein fleines frangofisches Corps unter einem General zur Silfe heran. Don den Bauern aus allen Schluchten und von allen Sohen herab beichoffen, hatte es boch noch den Brenner überschritten und stand nun am Jelberge nahe vor Innebruck. Aber hier jah es sich von allen Seiten umringt und mußte fich gleichfalls gefangen geben. Dann zogen unter Glockengeläute und endlosem Jubel die ersten öfterreichischen Soldaten unter General Chafte: Ier wieder in die Sauptstadt ein. — Reine Graufamkeit hatte diesen schönen Befreiungskampf beflectt: in ihrem Freudentaumel schien es jett den siegreichen Tyrolern, "als ob die Sonne Tag und Nacht scheine", als ob himm=

lische Engel und Beilige ihnen vorangefochten.

§ 619. Da kam wie ein Donnerschlag die Nachricht von den Unglücks= tagen bei Regensburg (§ 613). Bei dem nun erfolgenden Rudzuge ber öfterreichischen Hauptarmee blieb Tyrol ohne Stüte und Rückhalt. Napoleon behandelte unehrenhafter Weise den Krieg als Meuterei und jetzte auf Chaste= lers Kopf, wie auf den eines Räubers, einen Preis. Weder dieser, noch fonft einer ber ihm gur Geite gesetten öfterreichischen Truppenführer mußte ben Kampf der Bauern zu würdigen. Die Tyroler waren schon jest fast nur sich selbst überlassen; boch beschlossen sie ihre Berge zu verteidigen. Die Bayern brangen unter Wrede wieder von Salzburg aus vor, nahmen am Himmelfahrtstage (11. Dlai) nach hartem Kampfe ben Strubpaß und stiegen dann über St. Johann ins Innthal hinab. Aberall bezeichneten Spuren graufamer Rache ihren Weg. Beim Fleden Schwag ward blutig gekampft; die Bayern brannten ben Ort nieder und drangen weiter auf Innsbruck; Chafteler zog ab und Wrede mit feinen Bayern, Lefebore mit seinen Frangofen, rudten in die Sauptstadt ein. Das Land ichien wieder unterworfen. Aber die Graufamkeit hatte das Bolk erbittert. Wrede ward mit feinem Corps von Napoleon abberufen; um diejelbe Zeit überftieg ichon Sofer mit feinen Gubtyrolern wieder ben Brenner. Roch einmal riefen Die Sturmgloden, riefen die Führer zu ben Waffen, und wieder ward jeder Paß, jede Felswand, jede enge Strafe lebendig. Wieder drangte fich ber Kampf um den Telberg zusammen (29. Mai). Der Feind, an 7000 Bauern, wich endlich mit schwerem Verluste. Dann blieb Tyrol mehrere Monate hindurch unbelästigt, so lange die Kriegsunternehmungen bei Wien dauerten.

§ 620. Nach dem Kampf am Tselberg und nach der Schlacht bei Aspern hatte ein kaiserliches Handschreiben den Tyrolern die seierliche Versprechung ge geben, daß sie nie mehr vom Körper des österreichischen Kaisernaates getrennt werden und daß kein Friede unterzeichnet werden solle, der nicht das Land mit der Monarchie unauslöslich verknüpse. Auf dieses Kaiserwort hin lebten die Tyroler in gläubigem Vertrauen und in Frieden den Sommer hindurch die zum Wassenstillstand von Inaim (§ 615). In demselben war Turols nicht gedacht, und nun rüstete sich der Freind mit Macht, das preisgegebene treue Land zu züchtigen. Lesedwer rückte wieder mit Franzosen, Sachsen und

Bapern ein und nahm ohne Widerstand die Sauptstadt. Aber zum britten Male, und gewaltiger als zuvor, erhob sich das Tyroler Volk (August 1809). Ein von Guben heranziehendes Corps, das meift aus Sachsen bestand, ward in den engen Schluchten ber Gifach, unter Felsen und Baumftammen, die auf fie herabrollten, faft verschüttet; "ben Betroffenen mochte es vorkommen. als wenn die Berge über ihnen zusammenfturzten". \*) Eine andere Kolonne ward im Oberinnthale oberhalb Landeck in ähnlicher Weise vernichtet, nur mit Mühe rettete sich der französische Marschall selber, nachdem noch einmal am Berge Jiel gefämpft worden war (13. August), aus "bem verwünschten Lande". Hofer zog als "Oberkommandant von Tyrol" in die Hofburg zu Innsbruck ein.

§ 621. Nun aber fam der Friede von Schönbrunn, der Tyrol hoffnungs= los aufopferte (§ 615). Un 50000 Mann fette Napoleon gegen die Berge in Bewegung. Bisher hatte man vom Kaiserhofe her den Aufstand mehr ermuntert als beschwichtigt; nun plötlich riet man den tapferen Männern, sich willig zu unterwerfen. Wirklich beugte sich nun der größte Teil des Volfes der harten Not. Auch Hofer hatte erst seinem Kommando entjagt und den Leuten befohlen, nach Haus zu gehen und die Waffen niederzu= legen. Doch in seinem ehrlichen Sinne durch thörichte Schwärmer getäuscht und zu neuem Kampfe ermuntert, ergriff er noch einmal die Waffen. schon unterwarf sich das Land. Nur um sein Passeierthal drängte sich noch Angriff und Berteidigung (Ende November 1809). Aufgeregt aufs höchste, verwirrt und verzweifelnd, hatte Sofer die Zeit verfäumt, wie andere Ge= nossen sich entweder durch die Flucht oder durch willige Unterwerfung zu retten. Auch die Treuesten zerstreuten sich. Speckbacher lag mit gebrochenem Bein den Winter über unter Strob und Dünger in einem Biehstall ver= borgen, bis er Gelegenheit zur Flucht fand. Saspinger entkam und war noch 1839 bei der Einweihung des Hoferdenkmals in der Domkirche zu Innsbruck. Auch Hofer selbst hatte sich in das Gebirge gerettet, wo er in einer ben Winter über verlaffenen Cennhütte feinen Aufenthalt nahm. Leiber fand sich ein Verräter. Ein Trupp Soldaten stieg im Januar des folgen= den Sahres auf die beschneiete Alm und führte den Helden gebunden herab. Man behandelte ihn mit viehischer Robeit, ließ ihn barfuß über Gis und Schnee gehen, zerzauste ihm den Bart, daß das Blut herabfloß; er trug es mit lächelnder Geduld, nach seines Seilands Bilde. Zu Mantua erkannte ein Krieasgericht über ihn den Tod: und auf den Festungswällen der Stadt, einst seines Raisers, traf ihn durch die Rugel der Tod — "der Tod, den er so manches Mal vom Sselberg gefandt ins Thal" und bem er mit un= verbundenen Augen ins Angesicht schaute: am 20. Februar 1810, wenige Tage vor der Hochzeit der Raisertochter mit dem stolzen Teinde, in deffen Namen auch diese Blutthat geschah. Tyrol war wieder unterworfen. das Märtyrerblut hier war nicht umsonst gestossen. Wie noch immer war es eine Saat des Segens für künftige Zeiten.

# 17. Dörnberg. Schill. Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Ols.

§ 622. Die Inroler Erhebung war nicht die einzige Heldenthat, welche den Kanuf Diterreichs im Jahre 1809 begleitete. Auch in Nordbeutschland reate es sich. Schon im Jahre 1808 war durch Stein und seine Freunde ein Plan von umfassender Weite angelegt worden. Gleichzeitig mit Osterreichs

<sup>&#</sup>x27;) Ludwig Säuffer, Deutsche Geschichte vom Tobe Friedrichs bes Großen 2c.

erwartetem Losichlagen follte eine Landung ber Engländer an ber Ems: ober Wesermundung geschehen, jum mindesten mit 50 000 Mann. Dadurch follte die ihren alten Fürstenhäusern noch treue Bevölferung in Sannover, Braunichweig, Beffen zu den Waffen gerufen werden. Preußen, meinte man, würde sich bann sicher anschließen, und jo bas gesamte Teutschland ben Kampf gegen Napoleon aufnehmen. Dies war der Plan, der aber burch bas Bogern und die Gelbitsucht Englands, bas jene Landung auf Balcheren in den Niederlanden (§ 615) der in Deutschland vorzog, nicht zustande fam. Nur einzelne Bewegungen, zwar bald verunglückt, aber doch icon

und heroisch, traten statt der allgemeinen Erhebung zu Tage.

\$ 623. Dornberg stammte aus heifischem Abel, hatte fich feines tapferen Poltsitammes früh würdig gezeigt, sich in seinen Jugendjahren bei verichiedenen militärischen Ereignissen ausgezeichnet und noch 1806 Blüchers Seldenlos bis zulett mit ihm geteilt. Er war dann, in Preußen bei der Berminderung des Seeres verabichiedet, als Oberft in Zeromes Dienit getreten, trug aber, wie das gesamte Bessenvolk, mit Unwillen das fremde Joch und war in ben oben gedachten Erhebungsplänen fortwährend thätig. Land ichien zum Aufstand reif, vor allem auf die Bauern, die in Beffen noch immer landwehrfähig waren (§ 401), zählte man. Törnberg faßte den Plan, mit jenen und mit feinem Bataillon, auf das er rechnen zu fonnen glaubte, ben König von Westfalen in seiner eigenen Sauptstadt gefangen zu nehmen. Aber die Bauern brachen zu früh los (21. Avril). Run mußte Dörnberg Kaisel verlassen, doch sah er sich in kurzem an der Spite von 8 bis 10000 Landleuten. Aber des Krieges zu ungewohnt und fait maffen: los, zerftob der Saufen bei den ersten Kartätschenschüffen und Reiterangriffen, die auf ihn geschahen. Im Bauernfittel verkleidet, kam Dornberg nach vielen Abenteuern jum Bergog Friedrich Wilhelm von Braunichweig, den er dann tapfer begleitete, bis er fpater in Rugland und gulest in preußischen Militärdiensten eine chrenvolle Stellung gefunden hat.

§ 624. Schill, ein feuriger, schöner Mann, etwas zu raich und abenteuerlich, aber ein Seld durch und durch, hatte fich, wie oben (§ 587) erzahlt, in der Verteidigung Colbergs ausgezeichnet. Er war damals der erfte, der, als die Franzosen vertragsmäßig endlich 1808 Berlin räumten, mit preu ßischen Truppen wieder in die Hauptstadt einzog und als Liebling der Soldaten wie der Bürger voll Begeisterung empfangen ward. Auf ihn wandten fich die Augen selbit bedeutenderer Manner, wie Steins, Gneise naus u. a., die jene oben besprochenen Aufstandspläne leiteten. Er mar bereit loszuschlagen. Bugleich follte Dornberg in Beffen, andere jungere Offiziere in der Altmark gegen Magdeburg losbrechen. Run begann, im April 1809, Literreich seinen Krieg, aber Preußen zauderte mit seinem Bei tritt. Da faßte Schill den freilich gewaltsamen, aber doch hochberzigen Gebanken, das Beispiel zu einem norddeutschen Bolkskampfe zu geben und womöglich Preußen und seinen Rönig mit fortzureißen. Um 28. April führte er sein Reiterregiment (etwa 500 M.) wie zum Erercieren vor Berlin bin Draußen erflarte er ihnen, er fei entichloffen, den Rampf gegen ben Unterdrücker Deutichlands zu beginnen. Die Reiter, Die ihm nut ganger Seele anhingen, folgten ihm mit begeütertem Buruf. Un zweihundert Mann aus seinem Infanterie Bataillon mit vier Offisieren eilten ibm jvater frei willig nach. Bald mehrte fich seine Zahl; er wandte fich auf Sachien, er zwang fich ben Durchmarich burch Wittenberg und rudte bann auf Balle. Die treue preußische Stadt, die ihn wie einen Befreier empfing. Run aber traf auch hier lähmend die Runde der öfterreichischen Niederlagen ein, auch erfuhr er, daß die Unternehmung in Sessen und der Altmark mißlungen sei. Schill kam ins Schwanten. Er wandte fich nördlich gegen die Elbe, wo er bei Dodendorf (unweit Magdeburg) ein Corps ihm entgegenrückender Westfälinger schlug. Aber es hatte sich schon herausgestellt, daß sein Beispiel bei den kälteren Norddeutschen feine allgemeine Erhebung, wie es in Spanien und Iprol geschehen, hervorrief. König Friedrich Wilhelm mißbilligte scharf und mit Recht die eigenmächtige That. Bor größeren, ihn angreifenden Streitfräften wich Schill durch Medlenburg zur Ditjee und warf sich endlich in das nur noch schlecht befestigte Stralfund (§ 394), beffen frangofische Besatung er überraschte und gefangen nahm. Er hoffte, die Stadt gu einem Saragoffa zu machen,\*) und verschmähte beshalb die Ratichläge, sich nach Rügen ober auf britische Schiffe zu retten, die man noch zeitig hatte benachrichtigen können. Unterdessen umschlossen ihn westfälische und hollan= bische Truppen; auch bänische eilten in feiger Wohlbienerei heran. So sah sich Schill von 6000 Mann umlagert. Der Feind brang burch die schlecht verwahrten Thore, und im letten erbitterten Rampfe fiel Schill in den Straßen Stralsunds (31. Mai). Sie bestatteten ihn unehrlich "ohne Kanonenmusit und Flintengruß". Schlimmer noch erging es seinen gefangenen Kame= Napoleon ließ sie als Hochverräter behandeln. Vierzehn geborene Westfälinger wurden in Braunschweig erschossen, in Wesel elf junge Offiziere. \*\*) Die Gemeinen wanderten nach Frankreich, wo sie neben Räubern und Mördern auf die Galeeren geschmiedet wurden, bis später ihre Landsleute sie befreiten.

§ 625. Friedrich Wilhelm von Braunschweig=Dls mar ber Cohn des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand, den bei Auerstädt die feindliche Rugel getroffen und dem Navoleon nicht einmal die ruhige Stätte zu fterben ge= gönnt hatte, um die er ihn gebeten. Das Berzogtum war zum Königreich Westfalen geschlagen, und Friedrich Wilhelm seines Rechtes beraubt worden. Aber in ihm lebte das welfische Seldenblut, und seine ganze Seele ging auf Kampf gegen den großen Räuber Deutschlands und seines Erbes. Auch er war in die oben bezeichneten Plane eingeweiht und warb im österreichischen Schlesien, als Ofterreich feinen Krieg begann, auf eigene Sand ein Freicorps, mit dem er sich besonders gegen das Königreich Westfalen richten wollte. Seine Güter in Schlesien (Dls) verpfändete er damals an Preußen, das unter diesem Anschein ihm Geld und Hilfsmittel bot. Das Corps ward erst vollständig, als die Schlachten bei Regensburg längst geschlagen waren; bann operierte es neben der Beeresabteilung des öfterreichischen Generals am Ende, in Sachsen, ohne rechten Erfolg, da am Ende durch die Besehle seines Oberkommandos gehindert ward, die Unternehmung mit voller Hingabe zu unterstüßen. Mis dann später, lange nach der Schlacht bei Aspern, in dem österreichischen General von Kienmager über die gesamten Truppen in Sachsen und Franken ein Oberbefehlshaber ernannt ward, begann ein

<sup>\*)</sup> Bon der helbenmütigen Berteidigung biefer spanischen Stadt gegen die Franzosen sprach gerade damals alle Belt.

<sup>&</sup>quot;) "Iwei und zwei aneinander gefesselt, erwarteten sie stehend und mit unverbundenen Augen die seindlichen Kugeln; sie brachten ihrem König noch ein Hoch und kommandirten dann Feuer! Im nächsten Augenblick lagen 10 todt am Boden; der elste (nach einigen Felgentreu, nach anderen der eine Wedell) war nur am Urm verwundet; er ris die Weste aus, und rief auf sein Herz deutend: "Hierher, Grenadiere!" Einen Moment später hatte auch er ausgelebt."

mutigeres Vordringen gegen Franken in das alte Baireuthiche hinein, wo der Preußensinn noch nicht erkaltet war. Man war im beiten Fortichreiten gegen Junot und Jerome, als die Runde von dem Baffenitillitand zu Inaim eintraf, der auf einmal die Hoffnung niederschlug. Wollte der Bergog als öfterreichischer Liffizier gelten, jo war er mit in die Bedingungen beffelben eingeschloffen. Aber im Stolz eines gebornen Fürsten und in unerfättlicher Kampfluit gegen den Eroberer verichmähte er dies und nahm das Recht einer selbständig friegführenden Macht für sich in Anspruch. Auf feine Aufforderung erklärte fich etwa die Balfte feines Corps, 1300 Jager, 650 Reiter, 80 Artilleriften mit 4 Beichützen, bereit, ihm zu folgen, wohin es fei.

§ 626. Die kleine Heldenschar trug zum Sinnbild den Totenkopf an dem mit dem Roßbuich bedeckten Tichako, jenes Sinnbild, Pardon weder zu geben noch zu nehmen, wie es seitalters ein preußisches Reiterregiment führt. Mit ihr unternahm es der Bergog, den Weg sich zu seiner Sauptstadt und weiter bis jum Meere zu brechen. Sie glich einer altgermanischen Befolg= schaft (§ 16), die, wie einst Tacitus von unsern Vorfahren sagte, es für Chre hielt, mit ihrem Gurften zu fallen, für Schande, ihn zu überleben. Es flammte in all den treuen Seelen dieser wilden, schwarzen Besellen der urdeutsche reckenhafte Mut, der die Befahr um der Gefahr willen liebt. So stürzte sich die kleine Schar durch Sachsen, kam nach Halle, wo wieder, wie bei Schills Durchzuge, die treue altpreußische Bevölkerung aufjubelte, und mancher Musensohn ihr folgte; dann an den Bergen des Harzes vorbei nach Quedlinburg und von da am 28. Juli nach Halberstadt. Sier war gerade durch Zufall auf dem Marich von Magdeburg her ein weitfälisches Regiment einquartiert, das bei der unvermuteten Nachricht, der Feind nahe mitten im Freundeslande, die ziemlich festen Turme und Thore der Stadt, die sie noch altertumlich umgeben, zu verteidigen suchte. Gin heißes Gefecht entspann sich; aber ber Berzog sprengte mit Kanonen die Thore, nach nacht= lichem Straßenkampf ergab sich der Feind; viele Gefangene — auch sie waren ja Deutsche — schlossen sich dem keden Zuge an. Um 31. Juli hatte man die ehrwürdigen Türme von Braunschweig in Sicht. Auf den zu Promenaden umgewandelten Wällen feiner Stadt lagerte ber Bergog mit feiner müben Schar. Und gerade hier follte er den Entscheidungsfampf beiteben. Denn ihm entgegen rudte ein westfälisches Corps Reubels von 5000 Mann, ihm nach folgte über Wolfenbüttel ber ber Hollander Gratien mit derfelben Meute, die Schill zu Tode gehett, in fast gleicher Bahl. Auf den ersteren sturzte sich der Herzog am 1. August bei dem Dorfe Dlyer, eine halbe Stunde von Braunschweig. Aber trop des helbenmütigen Rampies gelang es ihm nicht, sich durch die Übermacht Bahn zu brechen; er ward auf Braunschweig zurückgeworsen. Doch sonderbarer Weise zog sich in der folgenben Racht ber unfähige Reubel um Braunschweig herum, zur Verbindung mit Gratien. Der Bergog fand am 2. August die Strafe gu feiner Rettung offen. Raich ging es nun, meift auf requirierten und willig bargebotenen Wagen, über Hannover, Wunsdorf, auf Bremen zu; bei Riendorf ward die Wefer erreicht. Bei Hopa nahte der nacheilende Keind, aber ungefahrdet von ihm gelang die Ginichiffung des ritterlichen Saufleins bei Elsfleth. Diefelben Danen, Die ben Schill hatten umgarnen belien, waren auch bier, am Ausgang ber Wefer, als bienitwillige Echergen bei ber Sand. Aber ihre Rugeln umjauften diesmal wirfungslos und verspottet die deutsche Belbenichar. Go grüßten ber Bergog und Die Geinen bas freie große Meer und atmeten auf nach 14 Jagen der Mühjal wie der Ehren, in denen nie

von der böhmischen Grenze bis zur Nordsee geslogen waren. Britische Schiffe brachten sie nach Selgoland. Die Wackeren traten fast sämtlich in die "deutsche Legion", die unter Wellingtons Befehl in Spanien neben den Engländern gegen die Franzosen socht, und zeugten auch hier durch ihre Thaten von der unversiegbaren deutschen Tapferkeit.

#### 18. Die letten Jahre der Anechtschaft. 1810-1812.

§ 627. Auch aus den Kämpfen des Jahres 1809 war also Napoleon siegreich hervorgegangen. Die erste Erhebung der deutschen Nation war gescheitert. Trüber und hoffnungsloser war die Stimmung. Österreich schien, seit Metternich an Stadions Stelle getreten, die alte diplomatische Klugheit der begeisterten Vaterlandsliebe vorzuziehen und sich nur Napoleon recht gefällig machen zu wollen. Zwar war, trop der Verschwägerung, weder bei dem Kaiser noch bei dem hohen Adel irgend eine Hinneigung zu dem übermütigen Emporkömmling. Aber hätte man auch, wie die eifrigsten Patrioten noch immer wünschten, einen neuen Kampf gegen Napoleon besitehen wollen, so hinderten doch die schwer erschütterten Finanzen des Kaisersstaates an jeder größeren Unternehmung. Gerade jetzt steigerten sich diese

Berlegenheiten fast zum Staatsbankerott.

§ 628. Immer aber ftand Ofterreich noch eine Stufe gunftiger als Breuken. Preuken hatte im Kriegsjahre 1809 genug gethan, um Napoleon, bem natürlich kein Schritt verborgen blieb, zu reizen. Napoleon kannte ben beißen Saß, den die preußischen Männer — er nannte sie deshalb die Jakobiner des Nordens — gegen ihn trugen, sein ganzer, schwerer Jorn kehrte sich gegen ben kleinen, schon so hart mighandelten Staat. Das Ministerium Dohna-Altenstein suchte jett diesen Born durch Nachgiebigkeit zu befänftigen; der Tugendbund (§ 602) wurde aufgelöft, die königliche Familie kehrte von Königsberg, wo sie frei und bem noch immer befreundeten Rugland nahe gewesen, nach Berlin zurück (§ 601), d. h. fast unter die französischen Waffen, die von Magdeburg, Borpommern und Samburg aus leicht einen Echlag führen konnten. Ja die Minister fanden zuletzt jelbst ben Gebanten nicht zu schrecklich, um Napoleon in seinen Gelbforderungen, mit denen er auf Preußen vernichtend drückte (§ 596), zufriedenzustellen, ihm die Proving Schlesien oder doch Teile berselben zu weiterer Berfügung abzutreten! Als der Oberkammerherr Fürst Wittgenftein, dem Altenstein am 10. Marg 1810 diefe Eröffnung gemacht, seinem Berrn in höchster Entruftung ben ehrlosen Antrag mitteilte, da war der König augenblicklich entschlossen, jeine Rate zu entlaffen. Er trat mit Sarbenberg in Berhandlung und berief ihn, da Rapoleon seinem Wiedereintritt nicht länger widerstrebte, zur Würde eines Staatskanglers. \*) Harbenberg schaffte Rat in der Not und nahm nach innen Steins Reformen, nach außen eine ebenso entschloffene wie porsichtige Politik auf.

§ 629. Der dritte Körper, den Napoleon aus dem zerschlagenen deutschen Reich gebildet, der Rheinbund, befand sich unter Napoleons Protektorat in kaum günstigerer Lage. Das Teilen, Zerreißen und Vertauschen von Ländern ging seit 1809 mit stets erhöhter Willkür weiter. So hatte z. B. Bayern nur einen Teil von Tyrol, das ganz unschädlich gemacht werden sollte, zurückerhalten; ein Teil war zum Königreich Italien, ein anderer zu dem mit Frankreich vereinigten Allvrien gekommen. Auch an das Großherzogtum

<sup>&</sup>quot;) Rach v. Treitschke, Deutsche Geschichte I, 352.

Würzburg, an Württemberg hatte es kleinere Abtretungen machen muffen. Dafür hatte es freilich Salzburg, einen Teil Oberöfterreichs und Baireuth Aber die Bergrößerungen standen doch nicht im Verhältnis zu ben im Kriege von 1809 dargebrachten Opfern und zu den baran geknüviten Hoffnungen. Schon mar auch hier Migvergnügen gefäet. Mit dem neugebildeten Großherzogtum Frankfurt, das der charafterloje Dalberg erhielt, ward in ähnlicher Willfür verfahren; hier ward Napoleons Stiefsohn, Eugen Beauharnais, zum Nachfolger bestimmt. Die ganze Einrichtung ward hier französisch. — Sett erst begann auch in den Rheinbundsstaaten die Fremdherrschaft recht fühlbar zu werden. Napoleons Kriege heischten immer höhere Steuern, immer empfindlichere Konftriptionen. Dabei wuchs bas Mißtrauen gegen die ichon murrende Bevölkerung. Nicht bloß, daß ber Buchhandel, das Zeitungswesen unter die drückendste polizeiliche Aufsicht gestellt und fast vernichtet wurden; auch das Briefgeheimnis war nicht mehr heilig; bis in den Schoß der Familien, bis in die Gefängniszellen drängten sich die Spione. Kein Gericht war mehr unabhängig, kein Rechtsspruch vor willkürlicher Verschärfung sicher. Um schwersten aber lastete auf dem Wohlstand der Bevölkerung die Kontinentalsperre (§ 586), die mit despotischer Barte durchgeführt, mit blutigen Strafen eingeschärft ward. Und doch umging nicht nur ber stets sich ausbehnende Schmuggel, auch ber schändliche Bandel, den Napoleon selbst mit verkauften Ausnahmen, sogenannten Licenzen trieb, das so furchtbar gehandhabte Gesetz. Das lette moralische Gut unseres Voltes, seine Redlichkeit, begann mankend zu werden.

§ 630. Gerade aber Dieser Rampf, ben Napoleon durch die Kontinental= sperre gegen das ihm unerreichbare England führte, brachte ihn zu immer neuen Bewaltmaßregeln. Solland, bisher als Königreich unter jeinem Bruder Louis, ward mit Frankreich vereinigt, nachdem dieser, um seines Volkes Wohlstand nicht ganz und gar den Plänen des Eroberers zu opfern, seine Krone freiwillig niedergelegt hatte (8. Juli 1810). Ein Defret Napoleons beschönigte diesen neuen Raub dadurch, daß das Land für eine Unspülung frangonischer Gemäffer (des Rheins und der Maas!) erklart ward. Dann folgte am 13. Dezember 1810 die Bereinigung fait des ganzen nordweitlichen Deutschlands mit bem frangofischen Raiserreiche. Sannover, nach 1806 zuerst unter Napoleonischer Berwaltung, dann im Januar 1810 jum Königreiche Weitfalen geichlagen, ward nun wieder jum großen Teil abgeriffen. Oldenburg, bisher ein Rheinbundsitaat, mußte von feinem Bergog geräumt werden; Die Sanjaftabte und andere fleinere Gebiete bis Lubed hin wurden unmittelbar zu Franfreich gezogen. Als Erflärung des neuen Raubes lautete es nur: Die Bereinigung jei durch Die Umftande geboten; von Hamburg hieß es: bieje Stadt, die Napoleons Borfahr (!), Karl ber Broke, gegründet, folle ihrer natürlichen Verbindung mit Franfreich nicht länger entzogen werden. Es war, als jollte zur Gewaltthat überall auch

noch der Sohn hinzugefügt werden.

§ 631. Napoleon schien auf dem Gipfel seines Glückes. Am 20. Marz 1811 ward ihm von seiner neuen Gemahlin der langersehnte Erbe geboren, dem schon vor der Geburt der Titel eines Königs von Rom zugeteilt war. Aber Glück, Macht und Glanz waren hohl. Die Bolker murrten, sogar die Franzosen waren des Nuhmes satt, der ihren Handel labmte, ihre Kelder verödete und die Blüte ihrer jungen Mannschaft dahin rasste. Durch Füstlieren, Einkertern, Konsiscieren und andere Schreckensmaßregeln glaubte Napoleon, immer mehr zum Berächter der Menschen geworden, sein Soch

aufrecht erhalten zu können. - Aber immer ichwankender ward feine Macht. Schwedens glaubte er fich versichert durch Bernadotte, ber hier von dem kinderlosen Karl XIII. zum Nachfolger angenommen war (1810). Doch hatte er bald Grund, dem ichlauen und felbitfüchtigen Gascogner zu miß: trauen. — Echlimmer aber gestalteten sich die Beziehungen zu Rugland. Allerander hatte sich ichon zu Erfurt (§ 593) überzeugt, daß Napoleon ihm höchstens Finnland und die Donauprovinzen gonne, Konstantinopel aber, den Schlüffel zur Macht des Ditens, jo wenig in Ruglands wie in den Sanden irgend einer andern Macht sehen wollte. Schon damals erfannte Alexander, daß er bei Napoleons Freundschaft doch schlecht seine Nechnung fande. Dazu tam, daß die Kontinentalsperre, die er sich hatte aufdringen laffen, auf die Dauer in Rugland unausführbar mar und beshalb ichon mit dem Ende des Jahres 1810 durch einen neuen Tarif ihrem Kerne nach aufgegeben wurde. Als eine perfonliche Berletung empfand bann Alexander die Entthronung seines Bermandten (§ 254 Anm.), bes Berzogs von Oldenburg. Seit dem Jahre 1811 ward es immer deutlicher, daß ein feind= licher Zusammenstoß der beiden Kolosse, des französischen und russischen Reiches, bevorstehe. Deutschlands Stellung dabei schien nicht zweifelhaft. Der Rheinbund hatte einfach Napoleons Befehl zu folgen. In Dfterreich hielt Metternich eine ruffische Abermacht in Europa für ebenso bedenklich, wie die Navoleonische. Ein Bundnis Ofterreichs mit dem großen Sieger, der sich lebhaft um ein solches bemühte, schien im Often, in Galizien und ben Donauprovinzen, eine Entschädigung für bas im Weften Verlorene gu verheißen. Es ward bereitwillig abgeichloffen, und zwar dahin lautend, daß 30 000 Mann unter einem öfterreichischen General für ben bevorstehenden Feldzug Napoleon zur Silfe gestellt wurden.

§ 632. Aber in welche furchtbare Lage tam Preußen! 3wischen Friedrich Wilhelm III. und Alexander war die alte Freundschaft bei der Peters= burger Reise bes ersteren erneuert worden, und auch die preußischen Patrioten mußten in Rugland ihren natürlichen Rüchalt sehen. Und nun mit Rapoleon gegen Rukland fechten? Mit Napoleon, bei bem es längst beschloffene Sache war, bei ber nachsten gunftigen Gelegenheit bas gehaßte Preußen gang von der Karte zu tilgen? In dieser Not rieten die Baterlandsfreunde zu einem Verzweiflungskampf gegen Rapoleon. — Scharnhorft hatte 124000 Mann bereit, die Festungen waren neu bewaffnet, die Stimmung bes Bolfes vortrefflich, und bas Land bot zwifchen seinen Fluffen und Gumpfen faft unüberwindlich feste Verteidigungslager. Müffe man fallen, fo wolle man wenigstens mit Ehren fallen. Dazu war auch der König entschlossen; doch fuchte man es zum Außersten noch nicht kommen zu laffen. Harbenberg bot fogar Napoleon ein Bundnis an. Diefer, der Preugens Ruftungen fannte, antwortete nicht. Bon ber anderen Seite gab auch Alexander feine bestimmte Zusicherung seines Schutes. In fieberhafter Aufregung brängte damals Sorge und Hoffnung, Unschlüssigkeit und Verzweiflungswut in Preußen durch= und gegeneinander. Gin Net von Truppen ward indessen von Danzig, Polen, Samburg, ja vom Rheine her immer bichter und fester um das unglückliche Land gezogen. Konnte man miffen, ob es nicht nächstens nach der beliebten Formel heißen würde: das Saus der Sohenzollern hat aufgehört zu regieren? Endlich trat Napoleon gebieterisch mit seiner Forderung heraus: Preußen folle ein Bundnis mit igm gegen Rugland schließen, ihm 20000 Mann Hilfstruppen stellen, den Durchmarich des Heeres gestatten und die Verpflegung beffelben übernehmen. Die bejetten Festungen blieben in feinen Sänden (Pillau und Spandau - die Citadelle Berlins, wie Napoleon jagte - wurden wider die Abrede besett), Berlin mußte den Franzoien eingeraumt werden. Diefer Vertrag ward am 24. Februar 1812 geschlossen. Er brach die lette Hoffnung der preußischen Patrioten, die mit Rußland im Bunde einen Todeskampf für Preußens und Deutschlands Unabhängigkeit erwartet hatten. Alle die jahrelangen Rüstungen ichienen nun in

die Hand des Feindes gegeben.

§ 633. Mit dem Frühling 1812 begannen ungeheure Truppenmaffen, jo zahlreich, wie sie seit Attilas und Xerres' Zeiten keinem Feldherrn mehr gefolgt waren, sich durch Deutschland gegen Rußland zu wälzen. Die Scharen erichienen im ichonften militärischen Glanze und im stolzen Bewußtsein ihrer Unbesieglichkeit. Bon den 650 000 Mann, die Napoleon gegen Rußland führte, waren 200 000 Mann Deutsche. Sie haben fast alle für eine fremde Sache auf fremdem Boden den Tod gefunden. — Im Mai kam Navoleon nach Dresden. Sier brangten sich die unterworfenen Könige und Fürsten um ihn, mit feinen Marichallen und Generalen fast auf benjelben Rang ge= stellt. Es war der höchste Sonnenblick seines Blücks. Selbst Franz I. und Friedrich Wilhelm III. fonnten es nicht vermeiden, auf furze Zeit ihn hier zu begrüßen. Bon hier fam auch der stolze Tagesbefehl: Die Könige, Prinzen, Fürsten und Marschälle sollten sich zu ihren Seeresabteilungen begeben. Dann folgte Napoleon felbst seinen Truppen, die ichon in Polen und Oftpreußen vorgeruckt waren. Sier mufterte er die gewaltigen Streitfrafte. Während die Rheinbundstruppen ihn, wie die Franzosen, mit dem üblichen Vive l'empereur! empfingen, hielten fich die Preußen, als er ihre Front entlang ritt, stumm und stolz. Napoleon befremdete dies, doch lobte er ihre exakte soldatische Haltung. Dann ging es über den Niemen nach

Rukland.

§ 634. Während die "große Armee" unter Napoleons eigener Leitung gerade auf die Mitte des ruffifchen Reiches, auf Wilna, Emolenst und Mostau vordrang, hatten die Silfstruppen der Preugen - fie bildeten der großen Urmee 27. Division — eine Stellung auf dem linken Flügel des Heeres, ber unter Macdonald in die Ditieeprovingen einrückte. Die Diterreicher, unter Fürst Edmarzenberg, standen noch selbständiger auf dem rechten Flügel, der von Galizien aus in das füdliche Rugland eindrang. Das preußische Silfs corps hatte Friedrich Wilhelm nach Napoleon's Bunich unter General Grawert stellen muffen, einen rechtlichen, aber schwachen und fügsamen Mann. Ihm hatte deshalb der Rönig im General Nort (§ 605) einen Unführer beigegeben, von dem er wußte, daß er der Gelbitandigkeit und Ehre des preußischen Corps nichts vergeben werde. Schon im Laufe des Sommers nahm Grawert wegen Kränklichkeit längeren Urlaub und Jork trat an die Spite. Der Böchstfommandierende, Marichall Macdonald, war ein fouit edler, freundlich gefinnter Mann, der aber in diejem Kalle Bort, der den Grangojen höchst unbequem war, auf alle mögliche Weise perionlich zu reizen suchte, um ihn jo vom Heere zu entfernen. Den mannigiachen Rrankungen jeste Bork, ber die Abjicht durchschaute, seine stolze, spöttische Kaltblütigkeit entgegen und blieb. Den Preußen galt es für eine Chreniache, ba fie einmal den fremben Siegern folgen mußten, fich foldatisch auszuzeichnen, fo viel es nur möglich fei. Go bantte Macbonald ihnen bas fiegreiche Gefecht von Bausfe und drang mit ihnen bis unter die Walle von Riga, wo die Preußen von neuem fich auszeichneten, por.

## 19. Die Konvention von Tauroggen. Stein und York in Königsberg.

§ 635. Unterdeffen waren die Ruffen, an Bahl der "großen Armee" nicht gewachsen, tief und tiefer in ihr ödes, unermegliches Reich zurückgegangen, einer Schlacht ausweichend und den zu sicheren Teind immer weiter sich nachlockend. Diese Rampfesweise, den Feind an der Natur Ruflands unterachen zu lassen, ergab sich aus der Landesbeschaffenheit von felbst und ward von den einsichtigften ruffischen wie deutschen Ratgebern Raifer Alexanders empfohlen, zunächst ohne rechten Anklang zu finden. Man zog fich vor Napoleon zurud, aber nicht bem "Plane" zu Liebe, sondern weil man mußte. Als das Murren gegen den Ginfluß der Fremden im ruffischen Sauptquartier Allerander zwang, den bisherigen Feldherrn Barclay de Tolly, einen (deutschen) Livlander, mit einem Altruffen, Kutujow, zu vertauschen, lieferte dieser zur Verteidigung der alten Hauptstadt Moskau die furchtbare Schlacht von Borodino. Sie brachte kein gunftiges Ergebnis für die Ruffen, und nun ward System, was man bisher aezwungen gethan, auch Rutusow zog fich tiefer ins Innere des Landes zurück. Rapoleon zog in Moskau ein (am 14. September 1812). Er glaubte fich des Sieges und eines vorteil= haften Friedens gewiß. Aber gerade jest begann das Unheil. Die russische Sauptstadt sank durch ruffische Sände selbst in Asche, und Napoleon, lange mit Friedenshoffnungen sich täuschend und bei seinen Verhandlungen absichtlich hingehalten, begann erst da den immer notwendiger werdenden Rückzug, als der Winter fast schon einbrach (18. Oktober 1812). Dieser brachte der großen Armee und mit ihr den Deutschen, die Napoleon hatten folgen muffen, Tod und Berberben. Bald nach dem fürchterlichen Ubergang über die Beresina (26.—29. November) verließ Napoleon sein Seer und floh, tief in Velze gehüllt, unerkannt durch Deutschland nach Frankreich. Erst gegen Ende des Jahres schwankten die letten Reste der "großen Armee", Leichen gleich, elendeste Menschen, blaubleiche Gestalten, den Tod im Berzen, in Lumpen, in Weiberrocke, in Stroh gehüllt, über die preußische Grenze fo hatte fie "Gott geschlagen mit Rog und Mann und Wagen".

§ 636. Stein war in Petersburg dem Kaifer Alexander nahe gewesen. Daß man hier nicht verzagte, als Napoleon in Moskau einzog, daß man sich von Napoleons Friedensanerbietungen nicht fangen ließ, daß Alexander bei dem Wahlspruche ausharrte "er oder ich" — war vorzugsweise das Werk von Steins großem Charafter und raftlosem Gifer. Jest, gleichzeitig mit den flüchtigen Resten der großen Armee, eilte er mit dem deutschen Schriftsteller E. M. Arnot von Petersburg über Die Schncefelder Livlands und Litauens der deutschen Grenze zu. Im Ramen des ruffischen Kaisers, meinte er, musse man jetzt, nötigenfalls mit Drohung und Gewalt, zum Rampfe gegen den Unterdrücker treiben. Aber schon war von Preußen selbst

der Anfang der Erhebung gemacht.

§ 637. Nort, gah und streng die gesonderte Stellung seines Bilfscorps behauptend, im Grunde feines Serzens grimmer Teind ber Franzosen, war von den Ruffen wohl erkannt. Schon vor Riga waren ihm von dem rustischen Befehlshaber Anträge zu heimlichen Unterhandlungen gemacht und er zur Trennung von den Franzosen aufgefordert worden, wozu dann später der General Paulucci in jehr zudringlicher Beije ihn zu locken gesucht hatte. York hatte sich gegen die Russen nicht minder klug und an sich haltend benommen als gegen die Franzosen; er hatte nur eben das Einverständnis nicht gang abgebrochen. So war er frühzeitig von dem Untergang ber

großen Armee benachrichtigt. Mit Einbruch bes harten Winters begann auch Macdonald feinen Ruckzug aus Kurland, die Franzofen voran, die Breußen in zwei Abteilungen unter Massenbach und Jork nachfolgend. Schon murden sie von den siegreichen Russen umschwärmt; die Generale Diebitsch und Wittgenstein erneuerten an York die Anträge, sich von den Franzosen, die boch die eigentlichen Feinde seien, zu trennen. Preußen, die in russischen Diensten standen, unter ihnen Clausewitz (§ 606), waren selbst die Unterhändler. Jett entschloß sich York. Aber vorsichtig wie er war, wollte er den Bertrag als durch Not herbeigeführt erscheinen lassen. Er jah es gern, daß sein Corps durch die Russen abgeschnitten wurde; gurnte, als sich dann wieder die Möglichkeit bot, durchzukommen. Go ward seine That doch ein Werk des freiesten Entschlusses. Durch eine in der Poscherunschen Dühle nahe bei Tauroggen abgeschlossene Konvention (30. Dezember 1812) trennte er sein Beer von den Franzosen und traf mit den Russen das Abkommen, daß seinen Truppen in Oftpreußen Quartiere angewiesen würden, in denen sie neutral stehen bleiben sollten, bis der König den Bertrag gebilligt oder verworfen hatte. Jubelnd begrüßten die preußischen Soldaten die nun befreundeten Ruffen; man fühlte, daß mit dem Neujahrstage 1813 eine große Entscheidung aufleuchtete.

§ 638. York hatte auf seine eigene Verantwortung gehandelt. Er schrieb an seinen König: "Ew. Maj. lege ich willig meinen Kopf zu Fußen, wenn ich gefehlt habe. — Ich schwöre Cw. Maj., daß ich auf dem Sandhaufen ebenso ruhig, wie auf dem Schlachtfelde, auf dem ich grau geworden bin, die Rugel erwarten werde." Aber er hatte auch den Mut, die Mahnung hinzuzufügen: "Sett oder nie ift der Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und Größe wiederzuerlangen. In dem Ausspruch Ew. Maj. liegt das Schickfal der Welt." York hatte gethan, mas Millionen munichten, "ber Bedanke ber Zeit war durch ihn zur That geworden." Seinem ersten Entschlusse mußten bald weitere folgen. Die Ruffen ruckten über die preußische Brenze, dem Mamen nach als Feinde des mit Frankreich verbündeten Preußens, der That nach als Befreier begrüßt und als solche auftretend. Das preußische Corps konnte nicht in mußiger Neutralität zuschauen. Jork, im vollsten Bewußtsein seiner ungewöhnlichen Lage, in welcher er "bem Könige ben Willen frei machen muffe", trat wieder in seine Stelle als Gouverneur von Ditpreußen und folgte den Ruffen, die schon am 5. Jan. 1813 unter dem unendlichen Jubel bes Bolkes in Königsberg einrückten, woselbst einige Tage nachher auch Stein eintraf.

§ 639. Noch war man ohne Befehle und Willensäußerungen vom Könige. Friedrich Wilhelm III. verfolgte mit Hardenberg unabläjfig und feit der Nachricht von Rapoleons Riederlage mit steigender Hoffnung den Gedanken, das französische Joch zu brechen. Aber zu erreichen war dies, bei der da maligen Schwäche Preußens, nur im Bunde mit Rugland und, was der König aufs lebhafteste wünschte, auch mit Ofterreich. Jorks That, die dem Könige den Kern seines Heeres rettete, war deshalb an nich willkommen, ja fogar erwartet: aber schwere Berlegenheit bereitete es, daß fie ausgesprochener Weise aus politischen, nicht militärischen Brunden geschehen war. Friedrich Wilhelm, in seiner Sauptstadt mitten zwischen den Frangosen und noch unter bem Druck ber Napoleonischen Abermacht, mußte die Ronvention Borks verwerfen und ihn selbst für abgesetzt erklären. Denn ichon ballten alle frangösischen Blätter wieder von Jorks "Berrat", und in Wahrheit war es feine That, die zur Folge batte, daß Preugen bis zur Oder fortbin nicht

mehr durch Napoleon zu behaupten war. Es war leicht zu glauben, daß Rapoleon, wenngleich er zunächst noch an sich hielt, den König und ganz Preußen für Norts That bugen lassen werde. Vorsicht war mithin nach allen Seiten geboten. Indem Hardenberg den Raifer Napoleon zu beruhigen fuchte, die Ruftungen, die bereits begannen, als verftärfte Bundeshilfe für ihn darftellte (wie sie Napoleon felbst gefordert), ging Major von Natmer, Flügeladjutant des Königs, zu Murat, um ihm die Entsetzung Norks anzuzeigen und von diesem mit demselben Auftrage angeblich zu Nork ielbst. Natürlich ließen ihn die Russen nicht durch; da legte er die Uniform ab und vollzog nun feinen geheimen Auftrag: er ging nach Wilna zum Kaijer Alexander, um ihm ein Bundnis Friedrich Wilhelms anzutragen, so= bald er über die Weichsel porrücke. — Nork aber erfuhr seine Absekung nur durch die Zeitungen und blieb um so mehr in seinem Rommando, als sein bezeichneter Nachfolger, General Kleist, sich weigerte, dasselbe zu überneh-men. Es fragte sich aber, wer in der Provinz Preußen die Dinge leiten sollte.

§ 640. Hier in diesem Lande echtbeutscher Schöpfung (§§ 187. 286) wo ein ritterlicher Abel neben einer freien Bürger= und Bauernbevölkerung ftand, war unterdessen die herrliche Begeisterung erwacht, die dann mit Feuers Schnelle und Gewalt über gang Preußen, gang Deutschland fich ausbreitete. Die Provinz war durch den Durchmarsch 1812 ausgesogen, durch eine vorshergegangene Mißernte schwer gedrückt, durch das lange Kriegselend vers armt: doch drängte sich alles zu freiwilligen Gaben, und die streitbare Jugend eilte zu den Waffen. Stein, nur sein großes Ziel vor Augen, machte Miene, als Diktator im Namen Alexanders die Proving verwalten, Streitkräfte ausheben und die Kaffen in Beschlag nehmen zu wollen. Dagegen empörte sich in den geborenen Preußen mit Recht der heimische Stolz und Unab= hängigkeitssinn, und es kam zwischen Stein und Nork zu den heftigsten Auftritten. Doch standen in Schon, dem Oberpräsidenten der Proving, in Auerswald, Dohna und anderen Männern wackere Vermittler zwischen ihnen. Und zuletzt wich Stein freiwillig dem edlen Drange jener Proving, die nicht mehr gezwungen zu werden brauchte; er reifte nach Breslau ab. Doch hatte er zuvor die preußischen Stände berufen, die in der Not sich ohne des Königs Aufruf, aber in seinem Namen, versammelten (5. bis 8. Februar). Sier ward beschlossen, alle Kräfte ber Proving zum Kampf bereit zu machen, das ganze Bolk unter die Waffen zu rufen, einen Land= sturm und eine Landwehr zu bilden, auf eigene Rosten ein National= Kavallerie-Regiment zu ftellen, und alle diese Streitmittel in die Hände Vorks, als des General-Gouverneurs der Provinz, zu legen. Nun brängte sich die Jugend zu den Waffen. "Da sagten — erzählt Arndt — Die jechzehn=, siebenzehnjährigen Jünglinge, Die für Die Waffenlast kaum reifen Jünglinge, beim Abschied aus den Gymnasien, als sie das Roß tum= meln und die Buchje laden lernen wollten, Lieder des Tyrtaus und Stude aus der Klopstockschen Hermannsschlacht her, und Männer und Greife, Bäter und Mütter standen mit gefalteten Sänden dabei und beteten still um Sieg und Segen." Als Nort mit fraftiger Ansprache von ben Ständen ichied, scholl ihm ein begeistertes Soch nach. "Auf dem Schlachtfelde bitte ich mir das aus" war seine Antwort.

#### 20. Berlin und Breslau. Des Königs Aufruf und des Holkes Antmort.

§ 641. In Berlin hatten die flüchtenden frangofiichen Intendanten, Generale und Marschälle, die seit Ende Dezember, tief in Pelze gehüllt und gleichsam verstohlen, die Stadt passierten, die erste Vermutung furchtbarer Ungläcksfälle der großen Urmee wach gerufen, welche dann das 29. Bulletin als Wahrheit erkennen ließ. Sofort regte sich auch hier aufs gewaltigite ber lang unterbrückte Ginn ber Bevölferung, und neue Soffnung wurde wach. - Borjichtiger mußten, wie gezeigt, der Rönig und Hardenberg verfahren, welche die ganze Lage überschauten. Sie durften nicht allein der Begeisterung folgen, sie hatten besonnen für das Seil von Millionen, für Preußens und Deutschlands Errettung zu jorgen. Noch standen seit dem Durchmariche von 1812 in Berlin und Spandau frangofische Besatzungen, etwas ferner drohten die von Samburg und Magdeburg. Beängstigende Gerüchte verbreiteten sich, als beabsichtige man französischerseits eine plötliche Gefangen= nahme des Königs, um in deffen geliebtem Saupte ein Pfand für die Rube des Volkes zu besitzen; man erzählte von verzweifelten Magregeln, die jolchem

Außersten zu begegnen vorbereitet seien.

§ 642. Wie schlugen beshalb auf einmal alle Bergen freier und höher, als es fund ward, ber König habe am 22. Januar Potsdam verlanien, um fich nach dem vom Feinde unbesetzten Breslau zu begeben. Nach ichon länger gefaßtem Plane hatte Friedrich Wilhelm III. Die treue Stadt erwählt, Die vor französischem Uberfall sicher, dagegen den erwarteten Bundesgenossen Rugland und Ofterreich nahe war und die ihn mit offenen Armen empfing (25. Januar). Der König, das wußte man, war nun in jeinen Entschlüffen frei. Und bald folgte ber ewig bentwürdige Aufruf vom 3. Februar. Er forderte in furzen, einfachen Worten auf, in der gegenwärtigen gefahrvollen Lage des Staates ein Corps freiwilliger Jager und jo eine Pflange schule von fünftigen Offizieren zu bilden. In bem Aufruf mar der Feind, gegen den es geben jollte, nicht genannt. Aber das preußiiche Bolt veritand boch feinen König. Sofort erhob fich die gebildete Jugend; die Universitäten schlossen die Börjale, die oberen Klassen der Gymnasien wurden leer, die Turnpläte murden Waffenpläte. Zuerst von Berlin kamen auf kecker Turner: fahrt acht Jünglinge ju Fuß nach Breslau, mitten durch Winterfalte und Schneegestöber, mitten durch bas vom Geinde bejette Land. Dann drangte fich alles herbei. In Berlin meldeten sich in 3 Tagen 9000 Freiwillige. Der Jugend folgten die Manner, selbst die höchiten Stellen des Staates brohten verwaift zu werden, und bald mußte eine neue Berfügung dem allzu eifrigen Andrange steuern. Es bilbeten sich die Freicorps, besonders dazu bestimmt, aus dem nichtpreußischen und rheinbundiichen Deutschland vater landsliebende, gebildete, fampfluftige Jünglinge aufzunehmen. Unter ihnen ift das Lüpowiche das berühmteste geworden, welches, gleich den Selden Braunschweigs von 1809 (§ 626), den Totenkopf und die schwarze Uniform trua: denn

Roch trauern wir im ichwarzen Rächerfleibe Um ben gestorbnen Mut: Doch fragt man euch, mas biefes Rot bedeute?

Das deutet Frankenblut!

fang Theodor Körner, der junge Dichter, durch den die Schar vor allen verherrlicht worden ist. - Ihranen tieffter Rubrung im Auge, sab Ronig Friedrich Wilhelm von feinem Fenfter in Breslau herab die unüberfehbare Reihe von Wagen aus Berlin anlangen, von benen ihm die Jünglinge, oft noch eher Anaben zu beißen, entgegenjubelten. Dieser Augenblick gab ihm den Glauben an sein Bolt wieder, den er im schlimmen Jahre 1806 fast eingebüßt hatte. Noch andere Manner tamen bamals nach Breslau: jo Stein, Blücher, Scharnhorft, Gneisenau - alle die Adler der fich vor-

bereitenden Erhebung sammelten sich. \$ 643. Aber derfelbe Rampfesgeift zuckte bis in die tiefften Bolksichichten hinunter. Bürger und Bauern in Preußen hatten jo Unjägliches an Bedrudung und Mighandlung erfahren, daß der nordische Ingrimm, langfam aber dann desto gewaltiger wie er ist (§ 11), nun mit aller Furchtbarkeit Losbrach. Die Refruten in ihren blauen Kitteln zogen mit troßigem preufischen Soldatengejang an den frangosischen Regimentern vorüber, benen es anfing in dem überall glühenden Lande unheimlich zu werden. Indeffen näherte sich Kutusow und, seinem Seere voraus, Kaiser Alexander, durch das von den Franzosen geräumte Berzogtum Warschau, der Proving Schlesien und der Stadt Breslau. Schon war zwischen den beiden Monarchen der alte Freundschaftsbund erneut; zu Kalisch an der Prosna mar am 28. Februar ein Vertrag abgeschlossen, dessen Ziel Wiederherstellung der Unabhängigfeit Europas war. Preußen sollte auf seinen Machtstand von 1806 zurückgeführt werden. Rufland nahm ichon jest Polen (auch bas ehemals preußische) in Besit. Die Macht, welche Rugland zu Preußens Silfe herbeiführte, war in der That unbedeutend, denn es hatte in dem Feldzuge von 1812 gleichfalls furchtbar gelitten. Preußen bot Rußland mehr als Rukland Preuken; aber die deutsche Begeisterung rechnete damals nicht. Um 15. Marg holte Friedrich Wilhelm seinen hohen Gaft in Breslau ein, unter bem Schall ber Gloden, unter bem Jauchzen und Weinen eines von ben beiligsten Gefühlen der Laterlandsliebe bewegten Voltes. Zwei Tage darauf, am 17. Dlarg 1813, erichien der Aufruf Friedrich Wilhelms III. "Un mein Bolt." "So wenig, heißt es barin, für mein treues Bolf als für Deutsche bedarf es einer Rechenschaft über die Ursachen des Krieges, welcher jett beginnt. Klar liegen fie dem unverblendeten Europa vor Augen. Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litauer! Ihr wißt, was Ihr seit sieben Jahren geduldet habt, Ihr wißt, was Guer trauriges Los ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert Guch an die Borzeit, an den großen Kurfürsten, an den großen Friedrich! - -Selbst fleine Bolter find für gleiche Büter gegen machtigere Feinde in den Rampf gezogen: erinnert Guch der heldenmütigen Schweizer und Nieder: länder! - - Es ift der lette, entscheidende Rampf, den wir bestehen für unjere Eriftenz, unfere Unabhängigkeit, unferen Wohlstand. Reinen anderen Ausweg giebt es als einen ehrenvollen Frieden oder einen ruhmwollen Untergang. Auch biesem wurdet Ihr getroft entgegen geben, um der Ehre willen, weil ehrlos der Preuße und der Deutsche nicht zu leben vermag. Allein wir dürsen mit Zuversicht vertrauen. Gott und unser Wille werden unserer Sache ben Sieg verleihen, mit ihm einen sichern, glorreichen Frieden und die Wiederkehr einer glücklichen Zeit!"

§ 614. Un bemfelben Tage verfündigte der König feinem Bolte bie Errichtung der Landwehr und des Landsturms (§ 599), nun für das gefamte Preußen. Als Chrenzeichen für die Tapfern dieses heiligen Krieges war vom Könige ichon am 10. Marz, dem Geburtstage der verewigten Königin Luife, der Orden des "eisernen Kreuzes" gestiftet worden. — Ein von einem Deut= schen verfaßter Aufruf Kutusows, in Kalisch am 25. März 1813 erlassen, schloß sich der königlichen Ansprache an. Der russische Feldherr, im Begriff die deutsche Grenze zu überschreiten, redete darin das gesamte deutsche Volk an. Die Russen, hieß es, kommen als Befreier, um die Übermacht eines ehrgeizigen Eroberers zu brechen, damit fortan Völker und Fürsten frei in ihren Grenzen und nach ihren eigenen Gesehen leben können; alle deutschen Männer werden aufgeboten, sich der heiligen Sache des Vaterlandes und der Menschheit anzuschließen, deutsche Fürsten, welche noch serner der Fahne des Landesfeindes folgen sollten, mit Verlust ihrer Herrschaft bedroht, freie Verfassungen als Frucht der zu bestehenden Kämpse verheißen.

Mit herzlichen Worten hatte sich — zum ersten Mal in der deutschen Geschichte — ein König an sein Bolk gewandt und, indem er es zur Mitarbeit an seinem Werke aufforderte, es mündig gesprochen. In unversgleichlich herrlicher Weise antwortete das preußische Volk diesem Vertrauen. Wie alles zu den Waffen eilte, sahen wir schon seit dem 3. Februar. Iest wurden größere Anstrengungen von dem Volke verlangt; das Königreich Preußen, damals an Sinwohnern nicht mehr als 5 Millionen zählend, stellte bis zum Sommer 1813 ein Seer von 271 000 Streitern, also von 18 Seelen

einen Mann zu den Waffen. Gleiches hat nie ein Bolk geleistet.

§ 645. Vier Heere sammelten sich: unter York in Titpreußen, unter Bülow in Westpreußen, zwei andere in Pommern und Schlessen. Die Franzosen hielten noch die Festungen, namentlich Danzig, besetz; an 20000 Mann standen noch in der Hauptstadt. Aber Nork und Bülow rückten bereits in Verbindung mit dem russischen General Wittgenstein auf Verlin. Schon am 20. Februar 1813 streisten die ersten Kosasen bis in die Straßen hinein. Am 4. März verließen dann die Franzosen freiwillig die immer drobender werdende Stadt und zogen sich auf die Elblinie zurück. An demselben Tage rückte die Vorhut Wittgensteins ein. Am 17. März hielt dann Nork, der durch ein Kriegsgericht vollständig gerechtsertigt und vom König in alle seine Würden wieder eingesett war, unter unernestlichem Jubel der Vervölkerung seinen Einzug mit 18000 Mann preußischer, erprobter Kerntruppen.

Roch fehlte es an Bekleidung, Berpflegung, Bewaffnung. Aber es be: gann jest ein rührender Wetteifer in freiwilligen Gaben. Much der Armite brachte sein Scherflein. Wo in dem ausgesogenen Lande Geld fehlte, griff man zu anderen Mitteln. Sheleute und Verlobte brachten die goldenen Trauringe und erhielten eiserne dafür zurück: "Gold gab ich für Gifen" lautete die schöne Inschrift. Jenes arme Fräulein (Ferdinanda von Schmettau) brachte ben einzigen Schmuck, ben fie befaß: ihr schönes Sauvthaar. Das Weib ließ ben Gatten, Die Berlobte den Bräutigam, Die Mutter den Sohn willig gieben: Edymach batte ben Zurudbleibenden getroffen. Un der Spite der Frauenvereine, die fich jur Unterftützung ber Rampfenden, gur Pflege ber Berwundeten, zur Sammlung von Liebesgaben bildeten, fand Die edle Pringes Wilhelm, Marianne von Beffen Somburg, nebit acht anderen Pringeffinnen bes königlichen Saufes. - Der driftliche Ginn, Die cinft perspottete und vergenene Meliaion, war mit beiliger Wacht in allen Seelen wieder aufgelebt. Unter Glodenklang, mit feierlich firchlicher Segnung, zogen die Scharen aus in den "beiligen Rrieg". Denn

Solch eine Feier fand in Breslau in Gegenwart Alexanders und Friedrich Wilhelms statt. Zu Rogau am Zobtenberge ward das Lütowsche Freicorps eingesegnet, dem Theodor Körner das firchliche Weihelied gedichtet:

Mir treten hier im Gotteshaus Mit frommem Mut zusammen. Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus, Und alle Herzen flammen. Doch was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, Hat Gott ja selber angesacht: Dem Herrn allein die Ehre!

Und in Berlin fand am 27. März vor dem Schlosse unter freiem Himmel die Einweihung des Vorkschen Corps statt. Über dem Dome brach die Sonne durch das Wintergewölf, als der Prediger den Segen sprach. Dann nahm Vork selbst das Wort: "Ein unglückliches Vaterland sieht mich nicht wieder!" war der Schluß der Rede. "Und das soll ein Wort sein!"

scholl's aus den Reihen der Soldaten als Antwort.

§ 646. Schon aber war die Begeisterung nicht mehr in Preußens Grenzen eingeschränkt; es war eine deutsche Erhebung. Die deutsche Dichtung, seit Schillers Tode fast verstummt, wurde noch einmal in neuen, frischen Klängen laut. Theodor Körner, geb. 1791, Sohn des würdigen Freundes Schillers, griff fühn in die Saiten. "Leier und Schwert" durste er seine Lieder nennen, denn er kämpste selber mit im heiligen Kampse und hat freudig sein junges, edles Leben hingegeben. Seine Kunst, wie er in dem herrlichen Abschiedsbriefe an seinen Vater geschrieben, seuszte nach ihrem Vaterlande. Der erst 22 jährige Jüngling hatte richtig den großen Mangel erkannt, an dem unsere Poesie disher gekrankt hatte. Seiner Zeit, seinem Volke rief er zu:

Rühmet nicht bes Wiffens Bronnen, Nicht ber Künfte friedensreichen Strand! Für die Knechte giebt es keine Sonnen, Und die Kunft verlangt ein Baterland.

In seinem "Aufrus", gleichsam die Antwort des deutschen Bolkes auf Friedrich Wilhelms Aufrus vom 17. März, wandte er sich an die deutsche Nation:

Frisch auf mein Bolk, die Flammenzeichen rauchen, Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht! Du sollst den Stahl in Feindesherzen tauchen; Frisch auf mein Bolk! Die Flammenzeichen rauchen, Die Saat ift reif: ihr Schnitter, zaubert nicht! Das höchste Heil, das letzte liegt im Schwerte: Drück Dir den Speer ins treue Serz hinein: Der Freiheit eine Gasse! — Basch die Erde, Dein deutsches Land mit Deinem Blute rein!

Berbrich ben Pflugschar, laß ben Meißel fallen, Die Leier still, ben Bebftuhl ruhig stehn! Berlasse Deine Sobe, Deine Sallen, Bor bessen Antlig Deine Fahnen wallen, Er will sein Bolt in Baffenrustung sehn!

Der Himmel hilft, die Hölle muß uns weichen, Drauf wackes Bolk, drauf, ruft die Freiheit, drauf! Hoch schlägt Dein Herz, hoch wachsen Deine Eichen, Bas kummern Dich die Hügel Deiner Leichen? Hoch pflanze da die Freiheitsfahne auf! Er trat selbst in die Lütowsche Freischar, in welcher neben ihm Jahn, der Meister der deutschen Turnkunit (§ 609), und Friesen, der Sviegel und der Stolz der deutschen Jugend dieser Zeit, und mancher andere trefssiche Jüngling dienten. Die Todesahnung, die durch seine Lieder flingt, in Wahrbeit geworden; er wie Friesen sehlten im Siegesheimzug. Körner siel bei Gadebusch unweit Schwerin in Mecklenburg am 26. August 1813 und Friesen durch welsche Tücke beim Winterseldzug in Frankreich.

§ 647. Neben diesem, dem jugendlich herrlichen, sang der männliche, tapfere Ernst Morit Arndt (geb. 1769, † 1860), Steins treuer Begleiter in Rußland. Sein Lied fragte nach des Deutschen Baterlande und gab

die Antwort:

Das ganze Deutschland soll es sein! -

Den Kriegern schrieb er in Luthers markiger Sprache einen Katechismus "für ben beutschen Wehrmann".

"Und es find viele Lafter schändlich zu nennen, boch bas ichändlichste von allen ift ein knechtischer Sinn.

Denn wer die Freiheit verlor, ber verlor jede Tugend, und dem zerbrochenen Mut

hängen die Schanden fich an."

Jedem deutschen Manne aber sang er:

Der Gott, ber Eisen wachsen ließ, Der wollte keine Knechte, Drum gab er Säbel, Schwert und Spieß Dem Mann in seine Rechte, Drum gab er ihm ben fühnen Mut, Den Jorn ber freien Rebe, Daß er bestünde bis aufs Blut, Bis in den Tod die Fehde.

Dann Friedrich Rückert (geb. 1788, † 1866), der, noch ein Jüngling, im großen Sturm sich zurief:

Die kühne Krieger jest, mit Glutblick trugend, In Reih'n sich stellend, heben ihre Schäfte, So stell' auch Krieger, zwar nur nachgeäfte, Geharnischte Sonette ein paar Dugend.

und der die Preußen mahnte, Friedrichs des Großen Degen aus dem Dom der Invaliden zu Paris heim zu holen. Er lieh dem heiligen Schwur, der in aller Kämpfer Herzen lebte, Worte:

Wir schlingen uns're Händ' in einen Knoten, Zum himmel heben wir den Blick und schwören, Ihr alle, die ihr lebet, sollt es hören, Und wenn ihr wollt, so hört auch ihr's, ihr Toten: Wir schwören, steh'n zu wollen den Geboten Des Lands, des Mark wir tragen in den Röhren, Und biese Schwerter, die wir hier empören, Nicht eh'r zu senten, als vom Feind zerschroten.

Wir schwören, daß fein Bater nach dem Sohne Soll fragen, und nach seinem Weib kein Gatte, Kein Krieger fragen ioll nach seinem Lohne, Noch heimgeb'n, eh' der Krieg, der nimmeriatte, Ihn selbst entläßt mit einer blut'gen Krone, Daß man ihn heile, oder ihn bestatte.

Endlich der weiche, melodische Schenkendorf (geb. 1783, † 1817), der, obwohl mit gelähmtem Arm, doch wie Körner auch mit in den heiligen Kampf gezogen:

Baterland, in tausend Jahren, Kam Dir solch ein Frühling taum! Was die hohen Bäter waren, Seißet nimmermehr ein Traum!

Diese Lieder,\*) Volkslieder im höheren Sinn, gingen, gleich den kampffreudigen Gesängen der Resormationszeit, zündend durch das ganze deutsche Land. Man besann sich, was man seit 600 Jahren schien vergessen zu haben, daß es ein unveräußerliches deutsches Reich, ein deutsches Volkgebe. So erklärten schon im Februar 1813 Männer aus den Rheinbundsstaaten, unter ihnen die edelsten Namen, daß sie Deutsche sein und die gemeinsame Sache des Vaterlandes gegen die Bedrücker ergreisen wollten.

# 21. Beginn des Befreiungskrieges. Groß-Görschen (2. Mai) und Bauhen (20. und 21. Mai).

§ 648. Indessen begannen die friegerischen Bewegungen in Nordbeutsch= land. Als in Preußen die erste Begeisterung erwachte, regte sich auch Samburg mit, die alte deutsche Stadt, die, feit 1810 zum französischen Reich gezogen (§ 630), gleichfalls unglaubliche Bedrückungen erfahren hatte. Die Franzosen versuchten durch den Schrecken die Bewegung niederzuhalten, dann, als die gewöhnlichen graufamen Strafmittel nicht mehr anschlagen wollten, zogen sie ab. Wenige Tage nachher (18. März) rückte eine Kosakenschar unter dem keden Reiteranführer Tettenborn in die Stadt ein, die fie mit endlosem Freudenjubel empfing und sich nun für immer von den fremden Drängern befreit mähnte. Bald festen ruffische Truppen unter Dörnberg (§ 623) auch über die Elbe. Am 2. April kam es zu einem Kampf vor und in Lüneburg, in welchem der frangösische General Morand schwer ver= wundet gefangen, die Stadt genommen wurde und schöne Thaten ber Tapferkeit geschahen. So brachte ein Dienstmädchen aus der Stadt, Johanna Stegen, als das helbenmütige preußische Bataillon von Borke, welches an bem Treffen mit teilnahm und zumeist in und vor der Stadt den Sieg entschied, sich verschossen hatte, mitten im heftigsten Augelregen den Kriegern neue Munition.

\$ 649. Durch ganz Nordbeutschland, durch Hannover, Westfalen, Oldenburg, Bremen, Ostifriesland, bis an die Grenzen Hollands, waren die Geister wacker. Es war ein verhängnisvoller Fehler, daß die Verbündeten versäumten, sogleich den Krieg über die Elbe zu tragen. Bon der begeisterten, zornglühenden Vevölkerung unterstützt, hätten sie Ferome verjagen, die Rheinbundssfürsten einschüchtern und den Krieg am Rheine beginnen können. Aber teils war Preußen noch zu wenig gerüstet, und Rußlands thatsächliche Schwäche begann sich zu ofsendern; teils lag auch ein gewisses Zaudern im Charakter beider Herricher dieser Länder. Kurz, diese doch einmal aufgeregten Gegenden wurden dem Feinde wieder preisgegeben, und die Schergen der Raposleonischen Gewalt, der Marschall Davoust und der fürchterliche Vansdamme, waren bereits im Anzuge, um mit den gewohnten Schreckensmaße

<sup>\*)</sup> Mit ihnen schließt zugleich ber kurze Überblick über bie Entwickelung unserer Sprache, welcher im Buche beiläufig mit gegeben ift. Bergl. §§ 25. 89. 90. 183. 184. 307. 309. 313. 314. 320. 338. 345. 422. 423. 425. 426. 437. 530. 538 2c.

regeln den Abfall zu züchtigen und ihr wüstes Regiment noch einmal wieder aufzurichten. Auch die Rheinbundsfürsten, durch die alte Mitschuld an Napoleon gesesselt, eilten, uneingedent der Pflichten gegen ihre Nation, wieder unter seine Fahnen. So begann dann der Krieg in der Mitte Deutschlands statt an der Grenze, und auch in dieser erhebendsten Zeit blieb dem deutschen Vaterlande das Jammerlos nicht erspart, Deutsche gegen Deutsche

tämpfen zu sehen.

Besonders traurig gestalteten sich die Verhältnisse im Königreiche Sachjen, wo König und Bolt bisher willig fich bem Eroberer hingegeben hatten. Die Aufrufe der Verbündeten, die Gärung der großen Zeit, er= griffen auch hier die Gemüter. Gelbst im Beere hoffte General Thiel= mann burch einen eigenmächtigen Schritt ben Übergang zu ben Berbundeten durchzusetzen und den König mit fortreißen zu können. Aber alle Versuche, Sachsen und beffen Herricher für die gemeinsame Sache zu gewinnen, scheiterten. Der König Friedrich August (§ 513), in seinem Privatcharafter edel und von feinem Bolke geliebt, doch großen Zeiten und Entschlüssen nicht gewachsen, entfloh aus seiner Sauptstadt nach dem Bogtlande, dann gar nach Regensburg und Prag und suchte Bapern und Ofterreich zu einem Neutralitätsvertrage mit Sachsen zu gewinnen. Freundschaftlichen Gin= ladungen der verbündeten Monarchen wich er aus. Napoleon hingegen stellte ihm später sofort die Wahl, innerhalb 6 Stunden fich für ihn zu entscheiden, oder er habe aufgehört zu regieren. Noch ehe er dieses drohende Bebot erhielt, auf die bloße Runde von dem ersten Siege Napoleons bei Großgörschen kehrte er zur Sache "seines großen Alliierten" zurück, der er im Grunde seines Herzens immer angehangen.

\$ 650. Außerst langsam waren die Seere der Verbündeten vorgerückt. Zwar hatte man Ende März Dresden, wo Davoust noch, zurückweichend, die ichone Elbbrücke gesprengt hatte, besetzt, und am 24. April waren auch die Monarchen von Preußen und Rußland feierlich bort eingezogen, aber nicht einmal der Festungen Torgan und Wittenberg gelang es Herr zu werden. In der Unterelbe, gegen welche York von Berlin aus aufgebrochen war (§ 645), hatte ber ruffische Feldherr Wittgenstein, unter beffen Befehl Mort ftand, gludlich gefampft. Bei Mödern, in der Rabe von Burg, ftieg er am 5. April auf die Truppen des Vicefönigs, die von Magdeburg aus auf das rechte Elbufer übergesett waren. Es war yorks kühle Besonnenheit und ber stürmische Ungestüm seiner 12000 Preußen, welche dies erfte größere Gefecht des Krieges siegreich entschieden. Vor dem Anprall der preußischen Reiter, por bem Grimm ber pommerichen und markifchen Infanteriften serstoben hier die frangofischen Bataillone; der neue Schlachteneifer gab fich bier jum erften Dale fund. Wittgenftein ging nun freilich über die Elbe, fleine preußische Reitercorps schweiften bis Thüringen, doch war immer noch zu wenig geschehen, um Napoleon gehörig begegnen zu können. Die preußischen Truppen und Generale glühten vor Ungeduld. Das Bogern lag beionders mit am Pberbejehl, den der Altruffe Rutujow führte, welcher für Rufland genug geschehen glaubte, wenn Polen bejett und erobert werde, und nur widerwillig in Deutschland vorging. Zum Glud für die deutsche Sache narb

§ 651. Rapoleon hatte mit gewohnter Schnelligkeit und Kraft ein neues Heer geschäffen. Aus dem erschöpften Frankreich bewilligte ihm der Senat eine neue Konskription von 350000 Mann, und als Preußens Kriegserklarung kam, wurde eine neue Ausbebung von 180000 Mann beschloffen. Dazu zog

er (29. April).

er die Rheinbundsfräfte an sich und stand bereits Ende April ben Verbundeten an ber Saale gegenüber. Freilich hatte er vorerft nur 120-130 000 Mann zusammen, darunter faum 5000 Reiter. Doch hatten die Berbundeten ihm erst etwa 50000 Russen und 40000 Preußen entgegenzustellen. Der Oberbefehl bei ihnen war noch immer ruffisch; auf Rutusow war Wittgenstein gefolgt. Bei Merjeburg ertämpfte ein Teil des frangofischen Seeres gegen Truppen Yorks, die unter Obriftlieutenant v. Lobenthal einen helbenmütigen Widerstand leisteten (29. April), in einem blutigen Treffen den Saale-Übergang, mährend andere Seeresmaffen von Weißenfels her in die Ebene bei Lüten zogen, wo einst Gustav Adolf gefallen (§ 404). Sier auf weitem, ebenem, zum Teil sumpfigem Boben, der von großen Gräben, unter diesen dem Flofigraben, durchschnitten wird, trafen sich die Seere zu der ersten großen Schlacht dieses Jahres (2. Mai 1813). Napoleons Urmee war Corps hinter Corps in ziemlich sorglosem Lormarsch auf Leipzig, wo er den Feind suchte, als die Verbündeten ihm in die rechte Flanke fielen. Die Schlacht, von Scharnhorst entworfen, stand also für den Sieg günstig, zumal die Alliierten, wenn auch an Zahl schwächer, doch an Kanonen und Reiterei ein großes Übergewicht hatten. Man schlug sich mit äußerster Erbitterung, besonders um das Dorf Groß-Görschen, wo zulett die Preußen sich siegreich behaupteten. Aber durch Lässigkeit war die russische Reserve nicht herangezogen, die Reiterei fast gar nicht verwandt worden. Die ganze Wucht des Kampfes hatte auf den Preußen gelegen. Der entscheidende Moment zum Siege ward burch Wittgensteins Schuld verfäumt, und Napoleon gewann Zeit, allmählich mit feiner ganzen Übermacht die Stellung der Berbundeten zu umtlammern. Go ichloß ber Tag; die Preußen glaubten, am folgenden Tage werde man die Schlacht erneuern. Aber in der Nacht noch weckte Alexander den König Friedrich Wilhelm und überzeugte ihn, fehr wider Willen, von der Notwendigkeit des Rückzuges. Die Schlacht war keine Niederlage, benn in der Nacht hatten sich auch die Franzosen zurückgezogen. Uberaus herrlich hatte die junge preußische Armee sich bewährt; die schönsten Thaten der Baterlandsliebe und des Seldenmutes waren geschehen; selbst die Toten lagen da mit verklärtem Angesicht. Napoleon behielt nichts als ein blutiges, schwer erkauftes Schlachtfeld. Doch war schon dies für Napoleon ein großer Gewinn. Denn nun erft fonnte er des Rheinbundes wieder ficher sein: stand doch in den Augen seiner Bewunderer seine Unüberwindlich feit von neuem fest.

§ 652. Sachsen war durch diesen Sieg für Napoleon gewonnen, für die Verbündeten vorläufig verloren. Sie gingen hinter die Elbe zurück. Napoleon zog in Dresden ein. Die Stimmung des deutschen Seeres war gedrückt, doch nicht entmutigt. Die Führer erkannten die Notwendigkeit einer neuen Schlacht, damit die Hoffnung, die Begeisterung nicht erkalte. Man wählte hinter den steilen Thalrändern der oberen Spree dei Bauten eine seste Stellung, um Napoleons Vordringen aufzuhalten, der an 170000 Mann gegen 90000 Allüerte heranführte. Mit äußerster Hartnäckigkeit und Erbitterung von beiden Seiten ward hier am 20. und 21. Mai gekämpst. Napoleon gewann auch diese Schlacht, zumal auf Seiten der Verbündeten ihm falsche Dispositionen Kaiser Alexanders willkommene Blößen boten. Aber wieder hatten die Verdündeten, besonders die schon sehr zusammengeschmolzenen Preußen, mit höchstem Seldenmute gestritten. Der größere Verlust war auf Seiten Napoleons; feine Gesangenen, seine Fahnen, seine Kanonen waren in seinen Händen. Die Schlacht konnte mit Recht nur für eine "abges

brochene", feine verlorene gelten. Doch blieb bas verbündete Beer im Rückzuge, und immer bufferer ward die Stimmung aller Patrioten:

Mas zieht ihr die Stirne finster und fraus? Was starrt ihr wild in die Nacht hinaus, Ihr freien, ihr männlichen Seelen? Tetzt heult der Sturm, jest draust das Meer, Jetz zittert das Erdreich um uns her: Wir woll'n uns die Not nicht verhehlen.

So sang damals Körner.") Schon stand der Feind in Schlesien, näherte sich Liegnitz und Breslau. Dennoch war die Armee der Preußen, nach Gneisenaus Ausdruck, "geschlossen und ungebrochen in ihrem Mut, obgleich unzufrieden mit den rückgängigen Bewegungen". Ja Napoleon hatte sich, wie schon so oft (§§ 551. 569), in eine sehr gesährliche Lage vorgewagt. Das glückliche Reitergesecht Blüchers bei Hannau (26. Mai) brachte den Franzosen bedeutende Verluste bei, russische und preußische Verstärfungen trasen ein, und Blücher wie Gneisenau waren überzeugt, man müsse siegen, wenn bei dem frischen Mute der Truppen dem bereits sehr geschwächten Feinde eine neue Schlacht geliesert würde. Titerreich, höste man, werde sich dann für die Alliserten erklären. — Die Russen aber dachten entschieden an einen Kückzug über die Oder, ja nach Polen hinein. In diesem Falle wollten die Preußen sich von ihnen trennen und gegen das Gebirge und die Grafschaft Glatz hin sich ziehen. Es fragte sich, was dann aus dem so alorreich begonnenen Kriege werden solle.

§ 653. Da war es gerade Napoleon, der einen Waffenstillstand anbot. Much er hatte in dem blutigen Kampfe viel gelitten, auch feine und feiner Berbündeten Rüftungen maren noch unvollendet. Besonders aber hoffte er auf neue Siege feiner Staatsklugheit. Noch am ersten Schlachttage von Bauben hatte er einen Botichafter an Alexander gesendet, um an ihm die alten Künste von Tilsit (§ 588) wieder zu versuchen, um ihn durch lockende Ber-heißungen von Preußen loszureißen. Alexander aber war treu geblieben, ber Besandte nicht einmal vorgelaffen worden. Auch Navoleons Hoffnungen richteten sich nun auf Diterreich, das er möglicher Weise gewinnen konnte; bann mar ber endliche Sieg nicht mehr zweifelhaft. Go bot er felbst Allerander Waffenstillstand, ben jedoch biefer nur in Gemeinschaft mit Preußen annahm, am 4. Juni ju Poifchwit bei Jauer. 3mei Scheidungslinien und zwischen beiden ein neutraler Strich Landes sollten die feindlichen Beere trennen. Die Dauer besselben war vorläufig auf 7 Wochen feitgesett, boch ift er bis jum 16. August später verlängert worden. - Go ruhten nun die Waffen wieder, aber wie waren feit dem großen Frühlinge die Soffnungen gefunten! Dennoch blieb bas Gottvertrauen, der gefaßte Mut und die Siegesgewißheit im Bolte unerichütterlich. Wieder jang die Sangerstimme Diefer großen Zeit:

> Berg, laß bich nicht gerspalten Durch Feindes Lift und Spott: Gott wird es wohl verwalten, Er ist der Freiheit (Bott!

<sup>&#</sup>x27;) Mit Bezug auf bas schöne Lied von Lange: "Es beult ber Sturm, es brauft bas Meer", vom Jahre 1812.

#### 22. Berhandlungen und Ruftungen mahrend des Waffenftillftandes. Bildung der fünften Koalition.

§ 654. Das mar die einzige Furcht in allen Gemütern, ber Waffenstillstand könne den Frieden, der Frieden von neuem die Knechtschaft, wenn auch in milberer Form, bringen. "Krieg! schallte es von den Karpaten bis jur Ditfec, vom Riemen bis zur Elbe; Krieg rief der Ebelmann und der Landbewohner, der verarmt mar, Krieg ber Bauer, ber fein lettes Pferd unter Borfpann und Fuhren tot trieb, Rrieg der Burger, den die Ginquartierun= gen und Abgaben erichöpften, Rrieg der Tagelöhner, der feine Arbeit finden konnte, Krieg die Witme, die ihren einzigen Sohn ins Feld ichickte, Krieg die Braut, die den Bräutigam zugleich mit Thränen des Stolzes und des Schmerzes entließ."\*) Aber indem das Volk jo treu und fest aushielt, war auch die Regierung nicht unthätig. Erst jest wurde das preußische Seer vollständig, und es trugen nun die Scharnhorstichen Magregeln (§ 599) herrliche Früchte. Aus allen alten Provinzen traten die Landwehren zu= jammen und bildeten die Verstärkungsmaffen für die Linienregimenter. Außerdem ward erst jett die vollständige Herbeischaffung des Kriegsmaterials mög= lich. Auch kamen neue ruffische Seerhaufen aus der Tiefe des ungeheuren Reiches langfam nachgerückt. Wenn also einerseits Napoleon sich stärkte, jein geschwächtes Seer nach und nach wieder auf 440 000 Mann brachte, so wuchs dagegen auch das Seer der Verbündeten. Aber gleichzeitig ftrengte die Diplomatie alle ihre Kräfte an, um durch Bündnisse oder Neutralität den

Krieg im voraus zu entscheiben.

§ 655. Diterreich hatte bis jest am Rampfe feinen Unteil genommen; ihm galt er nicht wie Preußen als Kampf ber Rettung und Befreiung, nicht als ein heiliger Krieg. Zwar regte sich auch hier im Volke beutscher Sinn, und selbst bei den Brüdern des Kaisers eine nationale Gesinnung, doch fehlte biesmal, nach ben bitteren Enttäuschungen, ber alte Schwung vom Jahre 1809. Zwar hegte Kaifer Franz I. gegen Napoleon, mochte er auch jett sein Schwiegersohn sein, immer die alte Abneigung, aber jener Sturm des freien ftarken Beistes, wie er Preußen und Norddeutschland durchbrauste, schreckte seine Seele; er sah in ihm Sakobinertum und Nevo= lution. Metternich war ein persönlicher Bewunderer Napoleons und fürchtete, wenn dieser gestürzt würde, die Übermacht Rußlands. Er sah von Anfang an, daß Österreich im großen Kampf den Ausschlag geben, daß es deshalb von beiden Seiten umworben fein wurde. Aus diefer Zwischen= stellung den größtmöglichen Vorteil zu ziehen, mar von vornherein seine Absicht. So wand sich Diterreich bei der Verlegenheit Napoleons zuerst aus dem Bunde von 1812 (§ 631) los, bot sich dann zum Vermittler, ja stellte sich endlich brohend als bewaffneter Vermittler neben und über Napoleon. Die Belegenheit war ausgezeichnet gunftig, jest nicht bloß die großen Einbußen ber früheren Sahre wieder einzubringen, sondern zu höchstem Unichen emporzusteigen. Raiser Franz tam nach Bohmen, und die verbundeten Monarchen verjäumten nicht, ihn zu begrüßen, und versuchten, durch die Aussicht auf vollständige Wiederherstellung seiner alten Macht ihn zu gewinnen. Rach ber unglücklichen Schlacht bei Lüten war Scharnhorft, obwohl selbst verwundet, zu diesem Zweck nach Prag, von Prag in die Mabe von Wien und wieder jurudgeeilt. Anstrengung, Aufregung und seine

<sup>\*)</sup> E. M. Arnot; bei Säuffer, Deutsche Geschichte 2c. IV.

rudfichtsloje Thätigkeit hatten die erst unbedeutende Wunde verichlimmert, und jo war der edle Mann am 28. Juni feiner Krantheit erlegen; ein heiliges Guhnopfer, zur Auslöschung alles alten gegenseitigen Grolles und In benfelben Tagen ichickte Frang I. ben Grafen Metternich nach Dresden zu Napoleon. Sicherlich forderte biefer bamals nicht mehr, als für Diterreich eine teilweise Wiederherstellung und die Auflösung bes Bergogtums Warichau, im übrigen Berzichtleistung Napoleons auf die nordeutschen Unnerionen vom Jahre 1810 und die Berftellung Preußens bis zur Elbe. Aber Napoleon gab auch diesen beicheidenen Anforderungen, die Teutschlands Rnechtichaft besiegelt hatten, fein Behör - und konnte es nicht. Denn der Bau feiner Gewaltherrichaft war jo unnatürlich und fünstlich, daß er fürchten mußte, er werde unter ihm zujammenbrechen, jobald nur an irgend einer Stelle gerüttelt und geandert wurde, und er Beweise von Schmache und Unficherheit gabe. Dian vereinigte fich nur zu einem Friedenskongreß in Prag, ben außer Frankreich und Diterreich auch Rugland und Preußen beichickten. Die Gesandren aber der beiden letteren Mächte hielten sich von vornherein jo abgeschlossen, daß, bei Napoleons fortgesetztem Trot, an keine

friedliche Einigung zu benten war.

§ 656. Schon vor den Prager Verhandlungen fand ein anderer Kongreß ju Reichenbach in Schlesien statt, wo Alexander und Friedrich Wilhelm weilten. Sier trat junachit England, das ja in ununterbrochenem Kriege gegen Napoleon geblieben und beifen Beere von Spanien aus bereits ben Pyrenäen sich näherten, ben Alliierten bei. Der Unterhändler diefes Staates war Graf Münfter, der Sausminister der hannöverisch englischen Königs: familie. Als Preis des Bundes wurden für diejelbe fehr gunftige Bedingungen zugesagt: Sannover sollte nicht nur in seinen alten Grenzen her= gestellt, sondern auch vergrößert werden, und zwar durch ehemals preußische Gebiete (Sildesheim, Ditfriesland). Um fo teuern Preis mußte eine Silfe erkauft werden, die für die ungeheuren Rüftungen Preußens — die Truppen, welche bas Königreich aufbrachte, überstiegen bie im Bertrag ausgemachte Bahl um das Doppelte - faum 8 Mill. Gulden zur Unterftützung gemahrte! - Bier erklarte auch Diterreich in benjelben Tagen, als Metternich in Dresden bei Napoleon verweilte, es werde bem Bunde beitreten, falls Napoleon die ihm gestellten Vermittlungsvorichläge abweife. Der Kronpring von Schweben, Bernadotte, dem man das bisher danische Königreich Norwegen zugenichert hatte, gehörte ichon jum Bunde. Gie alle bedachten fich mit fühlem Sinn; nur Preußen, das doch alles an diesen Krieg gesett, das die größte Geeresmacht gestellt, mit Feldherren, die fast alle spateren Siege erkampit haben, und mit einem Bolfe voll ber reinften Begeifterung - nur Preußen, damals noch immer nach seinem bisherigen Unglick beurteilt, fonnte wenig daran denken, fich im voraus Borteile gufichern gu laffen. Darum hat es wohl viel Ehre, aber bamals feinen entsprechenden Lohn feiner Mühen geerntet. Wohl mochte in Diefer bedrangten Zeit in Friedrich Wilhelms frommer Seele jenes Wort laut werden, Das als In ichrift sein Grab bezeichnet: "Meine Zeit in Unruhe, meine Hoffnung in Gott." Da verkündeten die Feuerzeichen (10.—11. August), die von Prag her über die Berge flammten, daß — zum Beile Deutschlands — Navoleons Stols Diterreichs vermittelnde Sand gurudgewiesen und bag nun auch Raifer Frang mit in das große Bundnis gegen ihn eingetreten fei.

657. Go ftand vor Ablauf des Waffenftillftandes die fünfte Roalition drohend und geichloffen Napoleon gegenüber, der fie leicht hatte vereiteln können, wenn er rechtzeitig nachzugeben verstanden hätte. Der mächtigen Roalition entsprachen die neu aufgestellten gewaltigen Seeresmassen. Man zählte über 270000 Mann Preußen, 260000 Mann Österreicher, 250000 Mann Russen, die nun ins Feld traten. Doch waren die Massen beim Wiederbeginn der Feindseligkeiten weder gleich zusammen noch auch alle schlagsertig. Die schwedische Silse war gering, und England hatte seine Streitkräfte unter Wellington auf spanischem Boden stehen, wo der Sieg leicht ward, seit Napoleon alle nur verfügbaren Streitkräfte nach Deutschland gezogen. Immerhin standen an 500000 Mann gegen Napoleon, der etwa 440000 entgegenstellen konnte. Dieses Übergewicht der Alliierten an Truppenzahl ward aber dadurch ausgeglichen, daß bei ihnen die Vielköpfigkeit und Schwerfälligkeit eines Bundeskrieges herrschte, während auf der anderen Seite Napoleon allein gebot. Die Alliierten hatten drei Armeen gebildet, und zwar:

a) eine Nordarmee unter des Kronprinzen von Schweden Führung. Das Seer bestand wesentlich aus Preußen, Linientruppen wie Landwehren, und die trefslichen preußischen Generale, der geniale Bülow (§ 606) und der zähe, seste Tauenzien, waren hier beide gegen Gneisenaus Warnung einem fremden Beschlähaber untergeordnet, der ihnen, wo nicht an militärischer Tüchtigkeit, so doch an Sifer und gutem Willen nachstand. Denn Bernadotte war von Ansang an ein Hemnnis der deutschen Sache. Er führte den Krieg nur mit halber Seele, um seine schwedischen Interessen zu sichern. Auch wollte er es mit den Franzosen nicht verderben. Hob er sich doch gar im Laufe des Krieges zu dem kühnen Gedanken empor, vielleicht an Napoleons Statt Kaiser der Franzosen werden zu können! — Die Nordarmee war 150000 Mann stark.

b) die schlesische Armee. In ihr bildeten ruffische Truppen unter den Generalen Sacken und Langeron die Mehrzahl, von den Preußen befand sich Vorks Corps (38000 Mann) hier. Der Befehl aber war preußisch, und zwar war in Blücher (§ 603), dem Gneisenau zur Seite stand, endlich der rechte Mann gefunden. Wenn Jorks starrer Charakter oft auch harte Reibungen mit dem "genialen" Generalstab herbeisührte, so ergänzten sich doch gerade wieder beide Feldherren in glänzender Weise.

Dies Beer gablte an 100 000 Mann.

c) die böhmische oder Hauptarmee. Zu ihr hatten sich die Monarchen begeben, die in Gemeinschaft mit dem österreichischen Feldmarschall Schwarzenberg, einem edlen Manne und geschickten Diplomaten, doch als Feldherr von keiner hervorragenden Bedeutung, das Oberkommando führten. Bei ihr befanden sich die österreichischen Truppen ungetrennt (etwa 110000 M.), außerdem aber Preußen unter Kleist und Russen unter Wittgenstein, besonders die Garden beider Mächte. Sie zählte 235000 Mann und hatte ihre Stellung nördlich von Prag gegen die sächsische Grenze, besonders gegen die Pässe des Mittels und Erzgebirges hin.

Ein großer Halbkreis also, in dessen weitester Peripherie die Städte Berlin, Breslau und Prag lagen, umgab von Norden, Osten und Süden her Napoleon, der in Dresden, gleichsam dem Centrum desselben, den Ansgriff erwarten zu wollen schien. Dieser war, nach dem ursprünglichen Plane, der böhmischen Armee zugeteilt; die beiden andern sollten sich mehr abwartend verhalten. Aber bei angreisendem Vorgehen Napoleons gegen eine der drei Armeen sollten jedesmal die beiden anderen sofort seinen Rücken

und seine Flanke bedrohen.

## 23. Deutsche Siege.

Großbeeren (23. 2lug.), Hagelberg (27. 2lug.), flatbach (26. 2lug.), Dresden (26. und 27. 2lug.), Culm (29. und 30. 2lug.), Dennewitz (6. Sept.).

§ 658. Kaum war der Waffenstillstand abgelaufen, so begannen die Feindseligkeiten von allen Seiten. Über die Elb- und Erzgebirge begann die Hauptarmee gegen Dresden vorzugehen. Am frühesten aber war Blücher auf, um mit der letten Stunde der Waffenruhe schon den neutralen Strich (§ 653), der zwischen beiden Feindesheeren gelassen war, besetzt zu haben. Die Nordarmee erwartete den Angriff, den, wie man richtig vermutet hatte, Napoleon mit aller Macht gegen Berlin führen würde. Hierher wandten sich denn auch die Corps von Ludinot, Rennier und Bertrand, unterstützt

von Arrighis Reiterei.

Südlich von Berlin bilden die Notte, die zur Spree und dem Müggel= fee geht, und die Nuthe, die bei Potsdam in die Savel fällt, nach Diten und Westen hin einen breiten Sumpfaurtel mit sehr schwierigen Übergängen. Diese zu halten und zu schützen war die Absicht der preußischen Generale Bülow und Tauenzien. Der Kronprinz aber, als Höchstkommandierender, war der Meinung, es sei beffer, die Schlacht auf den Höhen dicht an der Sübseite Berlins (Kreuzberg, Sasenheide) anzunehmen; ja später ging er in der Vorsicht noch einen Schritt weiter, indem er eine Brude unterhalb Berlins, bei Moabit über die Spree schlagen ließ und Berlin der zügel= losen Rache des aufs höchste erbitterten Feindes preisgeben wollte. "Was ift Berlin?" - fagte er auf Bulows dringende Borftellungen bagegen -"was ift Berlin? — eine Stadt." — Aber es war die Hauptstadt Preugens, das Serz der ganzen deutschen Erhebung, und Bülow hatte wohl Recht, wenn er zornig erflärte, feine Knochen follten vor Berlin bleichen, aber nie würde man ihn über die Brücke bei Moabit bringen. Go fah sich ber Kronprinz, als die französischen Generale mit etwa 70000 Mann anrückten, boch genötigt, wenigstens die Miene anzunehmen, als wolle er die oben bezeichnete günftige Stellung im Guben ber Stadt halten. Aber er zögerte gleichwohl fo zweideutig, daß der Feind Zeit gewann, den Sumpfgurtel zu überschreiten; ja er wollte Tauenzien schon mit seinem Corps bis dicht vor Berlin zurücknehmen. Da folgten die preußischen Generale dem Later= landsgefühl mehr, als einem fast verräterischen Oberbesehl. Tauenzien blieb stehen, und Bülow, der den Feind vor sich hatte, beschloß ihn anzugreifen. Die Franzosen kamen am 23. August in drei Heerhaufen und passierten den Wald, an bessen Nordende das Dorf Großbeeren, 2 Meilen von Berlin, lag. War dieses gewonnen, so hatten sie nur noch offene, sandige Ebene bis Berlin vor sich, wo sie unter ben gunftigften Bedingungen eine Schlacht liefern konnten. Aber sie hatten sich geteilt; rechts zog Bertrand und traf auf Tauenzien; in der Mitte Reynier auf Großbeeren, links jog Dudinot. Die Entscheidung lag bei Großbeeren, bas Die Sachien von Renniers Corps auch wirklich nahmen. Aber nun drang Bülow mit aller Entichlossenheit vor, seine pommeriche Landwehr brehte die Gewehre, die bei bem ichredlichen Regenwetter verjagten, um und ichlug mit den Rolben drein; das Dorf ward nach furchtbarer Blutarbeit genommen, Renniers Corps gerftreut. Quoinots Silfe fam zu fpat. Der Kronpring hatte nichts gethan, Bulow zu unterftüßen; Preußen allein, und zwar in nicht überlegener Bahl, hatten die Schlacht gewonnen und die Bauvtitadt gerettet. Doch verschmähte jener es nicht, sich mit den fremden Vorbeeren zu schmucken.

Dubinot wich zurück, und Bernadotte ließ ihn unverfolgt abziehen. Nun hob sich in der Hauptstadt der gesunkene Mut wieder, und die thätige Hilfe zeigte sich in den langen Wagenreihen, die den Kämpsern Erquickung zusührten und die Verwundeten mit in die pstegenden Quartiere zurücknahmen.

\$ 659. Bur Unterstützung Dubinots hatte Navoleon von Magdeburg ber ben General Girard mit etwa 9000 Mann gleichfalls gegen Berlin vorgehen laffen. Auf dem Wege erreichte diefen die Runde der Niederlage von Groß= beeren. Als er unschlüssig stehen blieb, marf sich mit etwa gleichen Kräften in seinen Rücken das preußische Corps des Generals von Birichfeld, das 311 der Nordarmee gehörte und fast nur aus kurmärkischer Landwehr bestand. So kam es zum Treffen bei Sagelberg (27. Aug.). Bei ber Un= geübtheit der Truppen schwankte zuerft der Sieg; bis zulett, kein Kommando= wort mehr abwartend, die preußischen Bataillone zum Teil mit geschultertem Gewehr, ohne einen Schuß zu thun, die Stellungen des Feindes stürmten, ihn, von Tschernitscheffs Kosaken unterstützt, in das Dorf warfen und dort ein ganzes Bataillon an ber Dorfmauer mit ben Kolben zusammenschlugen. bann fast die gange Division vernichteten, so daß alle Gassen, ber Umtshof, der Teich von Leichen erfüllt waren; nur etwa 1700 Mann retteten sich. Nirgends hat der Ingrimm und der perfönliche Zorn des gemeinen Mannes in Preußen so furchtbar gewirkt als in diesem Treffen, deffen Erfolge die von Großbeeren noch übertrafen. — Von Hamburg her zog Davouft (§ 649) burch Medlenburg gegen die Nordarmee in denfelben Tagen her= an, von einem Corps unter Wallmoden beobachtet. Als er aber von den Niederlagen bei Großbeeren und Sagelberg vernahm, ging er zurück, um noch länger die Beißel ber unglücklichen Stadt ju fein. Dit einer fleinen Abteilung feiner Truppen bestand das Lutowiche Freicorps bei Gabebuich ein kurzes Treffen, in welchem der Sänger des Krieges, Theodor Körner,

den Seldentod starb (§ 646).

§ 660. Drei Tage nach dem Siege bei Großbeeren erfocht Blücher mit ber ichlesischen Armee den Sieg an der Katbach (26. August). Bon dem Ramm des Riesengebirges kommen eine Reihe reißender Bergwasser, die schnellen Laufes und, wenn Regengüffe sie schwellen, mit furchtbarer Wildheit zur Oder hinabstürzen. Zwischen ihnen bleiben als Vorstufe ber höheren Bebirge, breite Plateaus, die mit schroffen Rändern zu jenen Flüffen abfallen. Aber diese Platcaus zog sich die Sauptstraße von Breslau auf Dresden, die Städte Liegnitz, Löwenberg, Görlitz u. a. berührend. Blücher hatte sich bereits in den Besit des ganzen Striches bis Liegnit hin zu setzen gewußt; er ging dann sogleich mit seiner Armee zum Angriff auf Ren, der ihm ent= gegenstand, über und drängte ihn bis an den Bober zurud. Napoleon aber, der berechnete, daß er noch einige Tage vor einem Angriffe der böhmischen Armee sicher sei, eilte selbst mit bedeutender Verftärkung hierher, weil er Blücher zu einer Schlacht zu locken hoffte. Er hatte an 150 000 Mann beisammen. Dem vorgeschriebenen Plane gemäß aber wich Blücher jett einer Schlacht aus und ging bis hinter die Katbach zurück. Seine Operation veranlaßten eine Reihe schwieriger Bor= und Rückmärsche, unter benen bei dem fürchterlichen Regenwetter die Soldaten schwer litten und über die im Nortschen Sauptquartier bitter gemurrt wurde. Aber ber Erfolg rechtfertigte Die Magnahmen Blüchers. Zunächst ging, nach zweitägigem Verweilen beim Seer, Navoleon mit seiner Garde gurud, weil er nun Dresben beden mußte (§ 661). Es blieben unter Macdonalds (§ 634) Oberbefehl die Corps von Ney, Lauriston, Macbonald und die Reiterei von Sebastiani zuruck,

etwa 80 000 Mann. Macdonald blieb im Borruden, traf aber unerwartet auf ben nun gleichfalls wieder vorrückenden Blücher. Während letterer zum Angriff übergehen wollte, erhielt er die Nachricht, daß der Feind unvorsichtig über die steilen Ginschnitte der Katbach und Wütenden Reisse vordränge. Alsbald nahmen die Preußen auf dem Plateau öftlich von diesen Flüffen eine feste Stellung, und mahrend der strömende Regen taum für die Weldherren felbst eine Übersicht ber Schlachtentwickelung gestattete, gerieten hier die Armeen Regiment gegen Regiment, ja Mann gegen Mann aneinander. Bald entschied auch hier der Gewehrkolben, der Ingrimm und die förverliche Stärke der preußischen Truppen. In wilder Flucht von den engen Sohlwegen abgedrängt, malzte sich der feindliche Knäuel von Infanterie, Reiterei und Kanonen durcheinander zu dem steilen Bergabfall langs ber Bütenden Reiffe, in deren hochgeschwollene Fluten er hinuntergesturzt wurde. Der Sieg wurde vollständig, ja glanzender und erfolgreicher, als er fich im Anfange übersehen ließ. Bon ben Ruffen hatte Saden die Preugen trefflich unterftütt, auf den Befehl zum Angriff hatte er erwidert: Melden Sie dem General "Hurrah!" Aus Gefälligkeit gegen ihn ward auch die Schlacht "an der Katbach" (26. August) genannt, wo feine Stellung gewesen. Langeron, in ungemein fester Position, hatte mitzuschlagen furgab verweigert. Der Sieg war nahe ber alten Bahlstatt erfochten worden, wo beutsche Tapferkeit einst die Mongolenhorden bestanden (§ 174). Bon ihr trägt Blücher seinen Namen "Fürst Blücher von Wahlstatt". — Die herrliche Waffenthat stellte zwischen den Feldherren, besonders zwischen Blücher und Jork, ein besseres Ginvernehmen ber, und schnell und energisch folgte

man dem Jeinde gegen die Lausitz und Sachsen bin.

8 661. Aber hier bei Dresden hatte in denfelben Tagen die Sauptarmee nicht mit gleichem Erfolg gerungen. Auf der Sudfeite Dresdens liegt eine weite Gbene, die einerseits von dem bei Pirna aus dem Gebirge brechenden Strome, andrerseits in großem Salbfreije von den Ausläufern bes Erggebirges umgrenzt wird. Sier munden die Landstraßen, die von Böhmen her das Erzgebirge übersteigen. Auf denselben war die böhmische Armee nach Sachsen eingerückt, mahrend Napoleon sich noch bei dem schlefischen Seere befand (§ 660) und hier den Angriff der Alliierten noch nicht so bald erwartete. Diese suchten den Feind bei Leipzig, zogen also links hinter Dresden aus den Bergen und erschwerten und verspäteten jo ihren Angriff. Doch war auch der Geind überraicht, und bei ichneller Entichloffenheit hatte Schwarzenberg vielleicht Dresben nehmen können, ehe noch Rapoleon von seinem erfolglosen Vorgehen gegen Blücher zurück war. Aber man ließ ihm zögernd Zeit herbeizukommen und alle feine Streitfräfte in Dresden zu vereinen. Am 26. August erfolgte, immer noch mit überlegenen Truppen, ber Angriff ber Berbundeten, ber jedoch schon jett blutig abgewiesen murde. Um folgenden Tage aber schlug Napoleon den linken Flügel der Feinde vollständig und drängte ben rechten von der Sauptitrage bei Pirna ab; ingwischen war Bandamme mit einem ftarken Corps beim Ronigftein über bie Elbe gegangen und ichien die Sauptitrage nach Bohmen beiegen gu wollen. Go faben fich die Berbundeten zu einem außerft schwierigen Ruch juge genötigt und mußten auf ichlechten Rebenwegen entweder jene Saupt ftraße (von Pirna nach Teplit) zu gewinnen juden oder bireft den unwegfamen Gebirgeruden überichreiten. Die Schlacht batte, verglichen mit den Befechten bei Großbeeren, Sagelberg und an der Rapbach, eine riefenmaßige Musbehnung gehabt; und nun war fie, die Sauptichlacht, verloren worden!

Die einzige Tröftung blieben jene jett eben eintreffenden Siegesnachrichten. Doch drohte die Gesahr völliger Vernichtung für die große Armee, wenn Napoleon sie mit gewohnter Schnelle verfolgte. War es doch zweifelhaft, ob nicht der Rückzug für den größten Teil derselben bereits abgeschnitten sei.

§ 662. Bum Glüd unterblieb Dieje rafche Berfolgung. Bielleicht brückte den französischen Raiser förperliches Unwohlsein, vielleicht lähmte hier die Nachricht von den Niederlagen feiner Marichalle den Mut ebenfo, wie fie den= selben bei den Verbündeten wieder hob. Er selbst kehrte von Virna nach Dresden zurück, und zwei bereits zur Verfolgung auf der Hauptstraße beorderte Armeecorps wurden zur Umfehr angewiesen. Rur das britte und vorderste unter Landamme blieb im Borrucken, ohne zu wiffen, daß keine Unterftützung folge. Go ftieß, schon im Berabsteigen von den Sohen begriffen, Bandamme bei Culm (am 29. August) auf die ruffischen Generale Ditermann und den Prinzen Gugen von Württemberg. Es fam alles darauf an, daß diese den Ausgang des Passes behaupteten, denn die Sauptarmee war auf ihrem Rückzuge noch tief in den Gebirgen. Dem Könige Friedrich Wilhelm III. gebührt ber Ruhm, mit aller Macht zur Berteidigung ermuntert zu haben: 15000 Russen hielten hier den ganzen Tag den Kampf gegen einen doppelt starken Keind aus; die Tapferkeit der ruffischen Garden unter Ditermann, dem in diesem Gesecht der linke Arm durch eine Kanonen= fugel weggeriffen ward, sowie die Beschicklichkeit und Besonnenheit Eugens von Württemberg ermöglichten die erfolgreiche Verteidigung, bis allmählich die Unterstützungen herannahten, die Raifer Alerander aufs Schlachtfeld diri= giert hatte, namentlich die öfterreichischen Divisionen Colloredo und Bianchi. — Am folgenden Tage aber (30. August) griff Bandamme wieder an, im Blauben, nun würden die erwarteten frangofischen Corps ihm folgen; ohne zu ahnen, daß jett er es sei, der einen doppelt starken Feind vor sich habe. Da erschien in seinem Rücken unerwartet ein preußisches Corps. General Kleist, der mit seinen Truppen bisher noch zurückgewesen, war schon am 29. August vom König beordert worden, in das Tepliter Thal zu eilen. Da alle Wege dorthin verfahren waren, so warf er sich mit großer Ruhn= heit auf die Hauptstraße und marschierte nach Nollendorf in den Rücken Bandammes, war aber nun der Meinung, er muffe sich durch das feindliche Corps durchschlagen. Indessen fam ihm dasselbe schon von Culm her ent= gegengebrauft, wo es an biefem zweiten Tage entschieden geworfen war, und juchte sich selber den Rückweg und die Rettung zu erkämpfen. So war der Zusammenstoß verzweiflungsvoll. Aber, zwischen die zwei Heere eingekeilt, unterlag Bandamme; fast sein ganges Corps ward gefangen, er selbst mit. Der verhaßte Beiniger Rorddeutschlands war einen Augenblick jogar per= jönlichen Mißhandlungen ausgesetzt. Kleift aber hatte, ohne es zu ahnen, den Sieg entschieden, nach welchem ihm später sein König den Zunamen von Mollendorf gab.

§ 663. So war Napoleon zwar selbst siegreich, in seinen Generalen aber unglücklich gewesen. Doch hatte sein Sieg bei Dresden den Erfolg gehabt, daß bei der Nordarmee das rasche Bordringen unterblied und daß das Hauptquartier Schwarzenbergs und der verbündeten Monarchen einigermaßen entmutigt wurde. Bon hier aus verlangte man sogar, als Napoleon gegen Böhmen sich wenden zu wollen schien, daß sich Blücher, der in siegreichem Borgehen gegen die Elbe hin war, nit dem größten Teile der schlesischen Armee über das Gebirge zur böhmischen ziehen und diese verstärken solle. Bei Blücher aber wußte man, wie verkehrt solch eine Maße

regel sein würde; hatte man doch Napoleon wie in einer Zwicknühle: also daß, wenn er gegen eine der drei Armeen sich wendete, die andern beiden nur beharrlich gegen ihn vorgehen dursten, und sein Nücken war bedroht und sein Plan gehindert. Blücher, ebenso schlau als tapser, wußte dem Befehl auszuweichen, indem er sich auf den Sieg von Dennewis berief, der den Monarchen wahrscheinlich noch nicht bekannt sei, und auf die durch den

jelben gänzlich veränderte Lage.

§ 664. Denn ein neuer, herrlicher Sieg mar von ben Preußen erfochten. Die Nordarmee hatte feit bem Siege von Großbeeren fast mußig gestanden. Die preußischen Generale waren aufs äußerste entrustet über das zweideutige Bögern Bernadottes, unter beffen Befehl fie beide fich gebannt faben. In vierzehn Tagen waren sie so weit vorgerückt, wie ein rüstiger Fußgänger in einem ftarken Tagemarich wandert, als ein neues französisches Beer von bem festen Lager bei Wittenberg aus unvermutet ihnen entgegenfam. Diesmal hatte Navoleon mit der Lösung der Aufgabe, "die Rojakenschwärme und die ganze Masse schlechter Infanterie, die Landwehren" zu schlagen und darnach Berlin zunehmen, seinen Marschall Ney, den "Tapsersten der Tapseren", betraut. Unter ihm ftanden wieder Dudinot, Reynier, Bertrand und Arrighi mit etwa 70 000 Mann. Um 6. September ward zuerft Tauengien bei Juter: bogt in einen gefährlichen Kampf gegen die Ubermacht verwickelt: er behauptete fich in den Weinbergen und längs der alten Stadtmauer mit Mut und Beharrlichkeit. Umsonst ließ Bulow ben Kronprinzen, ber nur 2 Stunden entfernt ftand, jum Borrucken brangen; biefer jogerte wie ge-Bülow selbst aber brach von der rechten Seite, wo er stand, mit feinem Corps zur Silfe auf und trug nun die gange Site ber Echlacht, die sich in den Dörfern sublich von Zuterbogt, deren Mittelpunkt das Dorf Dennewit mar, entwickelte. Die Preugen nahmen Die Dorfer mit fturmenber Sand: am Abend war ber ichone Sieg entschieden, faum daß Bernadotte eine Sand dazu gerührt hatte. Ja die preußische Brigade Boritell war gegen des Kronpringen Bejehl im letten, enticheidenden Augenblid als Rejerve ihren Landsleuten zugezogen und hatte den noch einmal gefährdeten Sieg behauptet. Mur Preußen, etwa 50 000 Mann, hatten benjelben gegen eine entschiedene Abermacht erfochten: Bulow, der deshalb den Namen von Dennewis trägt, ihn errungen. Den felbst bekannte seinem Berrn, daß er vollständig geschlagen fei. Napoleon ließ unkluger Weije Die Gadien, Die (hier zum letten Dale) unter feinen Fahnen und zwar mit aller Sapterfeit gefämpft, die Eduld ber Niederlage entgelten und wandte bamit auch Dieses Bolt völlig von sich ab, das nun einsehen lernte, wie des gremden Freundschaft lohnt.

§ 665. Fünf Siege waren in 14 Tagen ersochten worden; die Verluste von Dresden waren durch sie in glänzender Weise ausgeglichen. Der Weg zur Elbe lag der Nordarmee offen; aber auch jest bewegte sich Bernadotte mit der möglichsten Langsankeit. Schon traten Bülow und Tauenzien mit Blücher in Verdindung, in der ernstesten Absicht, sich von dem Verväter, wie sie ihn unverhohlen bezeichneten, zu trennen. Blücher näherte sich von Schlessen durch die Lausis der Elbe; eine Vereinigung beider Armeen und darnach der Übergang über diesen Fluß war leicht zu bewerkstelligen; als dann aber war der Rücken Rapoleons bedroht, und seine Stellung in Dresden nuchte unhaltbar werden. Umsonit wandte dieser sich ern gegen Blucker nach Bautsen — Blücher vermied, wie vor dem Siege an der Kasbach, vorsichtig eine Schlacht; — dann gegen die böhmische Armee, — diese nand

zu überlegen im Teplitzer Thal, er durfte, die Gebirge in seinem Rücken, keinen Angriff gegen sie wagen; dann noch einmal gegen Blücher — die gewünschte Schlacht ward ihm nicht zu teil.

#### 24. Die Leipziger Schlacht.

§ 666. Bereits begann der Kreis um Napoleon, dessen Mittelpunkt noch immer Dresden war, sich enger zu schließen; auch rückten durch Schlesien nach Böhmen eben die russischen Reserven unter Bennigsen, an 57000 Mann stark, herbei. — Blüchers Marsch nach Böhmen (§ 663) ward also uns nötig; dagegen betrieb er nun mit aller Macht den Übergang über bie Sein Heer zog sich beshalb rechts die schwarze Elster entlang, die amischen. Torgau und Wittenberg mundet. Diefer Stelle gegenüber auf bem linken Elbufer, an einem toten Urm des Fluffes, liegt das Dörfchen Wartenburg, welches durch einen langen Damm, der hier die Sehne des im starken Knie sich beugenden Stromes bildet, mit dem füdlicher gelegenen Dorfe Bleddin verbunden ift. Gerade an diesem Flußknie hatte Blücher ungehindert zwei Schiffbrucken schlagen konnen, und das Yorksche Corps ging hier über (am 3. Oftober). Aber auf der Westseite, in den Weidendichten und Sumpfstrecken vor den Dörfern, entspann sich erst der mörderische Rampf; neben und hinter bem Dorfe standen unter Bertrand Staliener, Franzosen und Rheinbundstruppen, besonders Württemberger, die den Übergang teuer verkauften. Nur Yorks gabe Beharrlichkeit, feine Kunft, vorsichtig ein Treffen zu nähren bis zum letten entscheidenden Stoß, brachte auch hier den Sieg und dem Feldherrn später die Ehre des namens york von Bartenburg. Der Übergang aber nötigte nun auch den noch immer miderstrebenden Bernadotte, über die Elbe nachzufolgen. Dies geschah der Mündung der Mulde gegenüber bei Roslau und Acken. Die schlesische und Nordarmee waren somit vereinigt und standen im Rücken Napoleons.

8 667. Auch im Sauptquartier hatte man erkannt, wie ungemein gunftig durch die Siege der schlesischen und Nordarmee die Lage der Verbündeten sich gestaltet, und es war nun auch hier beschlossen worden, wieder angriffsweise vorzugehen. Als Zielpunkt fämtlicher Armeen ward Leipzig ausersehen. Navoleon durfte deshalb seine Stellung in Dresden nicht länger behaupten, um nicht durch die überlegensten Streitfräfte von Frankreich abgeschnitten zu werden. Denn schon kamen die Nachrichten, daß auch Bayern mit Osterreich unterhandle, und dieser große Rheinbundsstaat im Begriff sei, ins feindliche Lager überzugehen. Schon begannen fern in seinem Rücken die Streifparticen der Berbündeten immer fühner zu werden, und Tichernitscheff jagte zum ersten Male Zerome aus seiner Residenz Raffel (28. Sept.). Mit einer Handvoll Rosaken war das Königreich Westfalen umgestürzt worden, und mochte immerhin der Bruder Napoleons noch einmal zurückehren, seines Weilens war nicht lange mehr. Am 7. Oftober brach Napoleon von Dresden auf und zog der Mulde zu. Es galt dem Heere Blüchers, der zu beiden Seiten diejes Rluffes von Duben abwärts ftand. Der aber wich, sobald er die Absicht Napoleons erkannte, ihn mit überlegener Kraft anzugreifen und zu schlagen, mit derselben Vorsicht und Beschicklichkeit aus, wie früher. Und zwar wandte er fich weftlich ber Saale zu, um durch diefen Marich auch Bernadotte und die Nordarmee sich nachzuziehen. Sein Plan gelang, und beibe vereinigte Armeen nahmen hinter ber Caale von Merseburg bis Als= leben hin ihre Stellung, ber Kronpring am weitesten nördlich und ber Elbe am nächsten. Der Gegner war Napoleon entschlüpft. Nun machte biefer das Scheinmanöver, als wolle er über die Elbe gehen und Berlin felbst bestrohen. Und Bernadotte, der, als Berlin wirklich in Gesahr gewesen, es hatte preisgeben wollen (§ 658), nahm, um nur nicht an der letzten Entsicheidung gegen Napoleon mitzuwirken, dies als Vorwand, über die Elbe zurückzuweichen; ja er würde sich nach den Marken aufgemacht haben, hätte Blücher ihn nicht wider Willen gehalten. Napoleon aber, getäusicht durch den Abzug eines kleinen Corps unter Tauenzien, wandte sich nun dem böhmischen Heere nach Leipzig hin entgegen, um hier rasch die Österreicher, die

aus dem Erzgebirge hervorrückten, zu schlagen.

§ 668. In der weiten, von Dörfern dicht bedeckten Gbene um Leipzig fammelten sich nun von allen Seiten die Seere zum letzten großen Entscheidungs= tampfe. Westlich von der Stadt fließt die Pleiße, die unmittelbar nordwest= lich von derfelben in die Elster fällt. Beide Flüffe bilden vor ihrer Bereinigung auf eine geraume Strecke hin zueinander die Schenkel eines spigen Winkels und schließen einen sumpfigen Landstrich ein. Lon Leipzig aus führt über die Elster die große Straße nach Lindenau und dann weiter nach Lüten und Weißenfels. Südlich von der Stadt und öftlich von der Pleiße liegen eine Menge Dörfer, unter benen Wachau, Liebertwolfwit und das etwas näher an Leipzig gelegene Probsthenda für die Schlacht von besonderer Wichtiakeit wurden. Von Osten her kommt im Bogen die Parthe an die Stadt heran und fällt auf ber Nordseite berselben süblich von Gohlis in die Napoleon hielt in einem engen Kreise die Dörfer nördlich, östlich und füdlich von Leipzig besett. Die verbundeten Oberbefehlshaber suchten eilig die schlesische und die Nordarmee heranzuziehen. Erstere stand noch in und bei Salle; unverweilt kam sie herbei, während der Kronpring mit der

Nordarmee unter vielen Ausflüchten zögerte.

§ 669. Am 16. Oktober stand vom Blücherschen Corps Nork mit etwa 21 000 Mann um Mittag nahe vor bem vom Feinde besetzten Dorje Dockern an der Nordwestseite der Stadt, mahrend sich Schwarzenberg stark genug glaubte, von Guden ber anzugreifen. Noch war die große Lude im Diten, in welche Bennigfens Referven und Bernadottes Nordarmee einruden follten. nicht geschlossen und die österreichischen Generale Colloredo und Bubna nicht heran, noch hatte Napoleon die Möglichkeit, mit dicht zusammengezogenen und deshalb überlegenen Truppen im Guben ber Stadt an diesem Tage einen Sieg zu gewinnen, benn hier standen seinen 121 000 Mann etwa nur 113000 Mann Alliierte gegenüber. Um so mehr wuchs diese Möglichkeit, als Schwarzenberg ein sehr starkes öfterreichisches Corps in den Winkel zwischen Elster und Pleiße geworfen hatte, wo es in einer unmöglichen Stellung gegen das Dorf Connewis, das von Poniatowski tapfer verteidigt murde, nichts ausrichten und auch den Saupttruppen nur schwer zu Silfe giehen tonnte. Seit dem Morgen begann ein jo furchtbarer Ranonendonner der gegeneinander ringenden Seere, wie die ältesten Rrieger nie zuvor gehört. Bon Ofterreichern, Preußen und Ruffen ward bei Wachau und Liebert wolfwiß mit äußerstem, wetteiferndem Beldenmute gestritten. Der erfiere Ort ward breimal erobert und wieder verloren. Gegen Mittag ichien nich ber Sieg für Rapoleon zu entscheiden. Um ben letten Echlag zu führen, formierte er einen furchtbaren Reiterangriff von fast 9000 Mann, von deisen Annahen die Erde erbebte. Aber gerade dieser Echlag miglang, tavier hielten die Berbundeten stand, und jetzt eben kamen ihnen die ersten Ver ftärkungen. Napoleon bagegen erwartete vergebens jeine Marichalle Marmont und Ren, die bereits von der bei Mödern angreifenden ichleitichen Armee

festgehalten wurden. Auch ein späterer Infanterie-Angriff scheiterte an den immer mehr anwachsenden Truppenmassen der Alliserten. So endigte dies

Befecht von Wachau ohne entscheibenden Sieg für Rapoleon.

\$ 670. Bur gleichen Stunde aber erlitten seine Marschälle eine Riederlage bei Möckern gegen york, der eben dadurch von der alliierten Armee bei Wachau ein mögliches Unheil abwandte. Rapolcon erwartete die ichlesische Urmee so bald von dieser Seite nicht. Doch zog Blücher bereits von Salle heran, und während er felbst mit Sacken und Langeron sich mehr links wandte, 30g Nort mit seinen Preußen auf der geraden Straße über Schfeudig auf Leipzig zu. Im Dorfe Möckern, unweit der Stadt, traf er auf Marmonts Corps, das eben von Napoleon Befehl erhalten, auf Wachau zu ruden; es gablte fast 20000 Mann. York, nur an Reiterei überlegen, griff es an, und es entspann sich nun um Möckern eines der heftigften Dorfgefechte Diefes Krieges: jedes Saus und jede Mauer ward zur Burg sowohl für die Stürmenden wie die Verteidigenden; lange schwankte auch hier der Kampf; endlich entschied ein Reiterangriff Norts auf die Anhöhen links vom Dorf. Zwar war das wackere preußische Corps fast um die Hälfte zusammenge= schmolzen: aber es hatte durch seinen Sieg bei Möckern eine Niederlage bei Wachau verhindert, ja nur Bernadottes Zurückbleiben verschuldete es, daß nicht vielleicht schon an diesem Tage Leipzig von der Nordseite her genommen wurde.

§ 671. Am 17. Oktober — cs war ein Sonntag — ruhte die Kriegs= arbeit. Navoleon mußte eigentlich erkennen, daß die Schlacht schon gegen ihn entschieden sei; denn jede Stunde führte neue alliierte Truppen in den furcht= baren Kreis, der sich dicht und dichter um ihn und die Stadt Leipzig schloß. Hatte er am 16. mit gleichen, an manchen Stellen — wie bei Wachau — mit stärkeren Kräften nicht Herr werden können, wie sollte er es jett gegen so überlegene? — Aber er hatte manchen Sieg in seinem Leben durch dreiste Unterhandlungen mitten in aufwachsenden Gefahren erfochten (§§ 551. 570. 588), er hoffte auch jett auf ein ähnliches Blück. Er fandte den gefangenen öfter= reichischen General Merveldt an feinen Schwiegervater und bot nun die Zugeständnisse, die er in Dresden und Prag tropig verschmäht hatte (§ 655). Er hoffte den Raiser Franz durch Erinnerung an die Berwandtschaft und durch andere Lockungen von der Allianz zu trennen. Umfonft! — man würdigte ihn jetzt nicht einmal mehr einer Antwort. So ging der kostbare Tag für ihn verloren, mährend Blücher, der einzige, der nicht ruhen konnte, vom Nordosten her näher an Leipzig herandrang, und nun selbst Bernadotte bereits im Anmarich mar.

§ 672. Napoleon hatte am 18. Ttober, als dem entscheidenden Tage der Völkerschlacht von Leipzig, noch über 160000 Mann gegen einen Zeind, der jest mehr als 250000 Mann start war. Schon abends vorher, als die Antwort aus dem Lager Tsterreichs ausblied, hatte er die ersten leisen Anordnungen zum Nückzuge getrossen. Aber rechtzeitig zu weichen, gab Versblendung oder Trot dem eisernen Manne nicht zu. Seine Stellung hatte er zusammengezogen. Sie ging jest von der Pleise auf Prodsthenda, das in der Spike des von seinen Truppen hier gebildeten Winkels lag, und im Vogen von da an das Nordende von Leipzig zurück. Gegen ihn drangen jest die Alliierten von allen Seiten an: wie ein Pelotonseuer ohne Pausen, ununterbrochen, rollte seit früh Morgens der Donner der schweren Geschütze. Wie einst auf den catalaunischen Gesilden (§ 32) standen hüben und drüben "die Völker der ganzen Welt" zum furchtbaren Entscheidungskampf gegenseinander! Während längs der Pleiße abermals ein österreichisches Armeecorps

unter dem Prinzen von Seffen-Homburg ohne besondere Erfolge gegen Poniatowski andrang, wütcte der Hauptkampf weiter rechts um Probste benda und Liebertwolkwiß. Diterreicher, Russen und Preußen, an Tavierkeit unter sich wie mit dem gleichfalls heldenmütig ringenden Geinde wetteifernd, fturmten hier unter ben Augen ber Monarchen und unter ben Generalen Barclay, Kleift und Wittgenstein gegen Napoleons Spite, der gleichfalls nicht weit von dort bei einer von Kanonenkugeln durchlöcherten Windmühle und bei einem Wachtfeuer, das hier und da von einschlagenden Beichoffen mit Erde überschüttet murde, die Seinen leitete. Bei dem wiederholten Borbringen und Zurückweichen häuften sich hier die Leichen wie zu Wällen auf. Brach die große Armee hier durch, so war Napoleon verloren; aber eben beshalb kämpsten auch hier seine Garden der schönsten Tage ihres Ruhmes würdig. Probsthenda ward von ihnen behauptet, mahrend etwa seit Mittag Bennigsen über die Dörfer Bolghaufen, Budelhaufen, Baalsborf gegen Leipzig vordrang. Noch etwas später kamen Teile ber Nordarmee unter Bulow über Taucha und Paunsdorf heran. In demfelben Augenblick ging ein Teil der sächsischen Artillerie und Infanterie (etwa 3500 Mann) aus der Schlachtlinie des Feindes zu den Diterreichern über: von Napoleon mit schlechtem Dank für ihren Kampf unter seinen Fahnen belohnt (§ 664), fuchten sie nun ihre deutschen Brüder auf, um sich mit ihnen zu vereinen. Auch etwa 600 Württemberger unter Normann waren schon etwas früher übergetreten. Bernadotte, der von Norden her einrücken jollte, hatte nicht bloß jelbst so lange wie möglich gezögert, sondern jogar noch preußische und ruffische Generale zurückzuhalten versucht. Von den Verbündeten endlich aufs ernsteste gedrängt, erflarte er, nicht vorgeben zu können, ohne daß ihm von der ichlestischen Armee 30 000 Mann abgegeben murden. Und nun gab Blücher ein Beispiel ichoner Entjagung: er, ber alteste und siegreichste General der verbündeten Armee, stellte sich freiwillig unter den Fremdling, um ihm auch den letten Vorwand des Jögerns zu nehmen und die allgemeine Sache gu fordern: bann aber ging er nicht auf dem Umwege über die Brude von Taucha, wie ber Kronpring vorgeschrieben, sondern quer durch die Parthe auf den Feind, obgleich fein Fugvolt bis an den Gürtel ins Baffer fant und griff bas von Marmont tapfer verteidigte Dorf Schönfeld an. Hier wie in den brennenden Dörfern rechts und links wütete der fürchterlichfte Rampf bis zum Abend. Bur Geite Blüchers ging Bulow von Paunsdorf her vor, und von hier, der Nordoftseite ber, mard bis dicht an Leipzig vor gedrungen. Raum erreichte Napoleon, daß fein nun von Rord und Gud eingedrücktes Dreieck nicht durchbrochen und ihm aus seiner Spige in Probit henda nicht ber Rückzug abgeschnitten wurde. Als der Abend auf ein Schlachtfeld herabjant, auf bem viele taufend Jote und Bermundete lagen, furchtbare Opfer des Chrgeizes eines Ginzigen, war der Sturg eben diejes Bewaltigen entschieden. Da fanken, wird erzählt, bei der Siegeskunde, Die Schwarzenberg überbrachte, die Monarchen auf ihrem Bugel auf die Rnie, bem Herrn zu danken, der den Tag der Befreiung verlieben. Und wohl mochten fie danken: benn hatte Er nicht das Berg des Bewaltigen veritodt und seine Augen verblendet und auf der andern Geite die Bergen der Bolfer mit seinem Geist geweckt, wie hatten sie diesen Tag gesehen! — Das Dunkel brach herein. Da saß der gestürzte Imperator "in seinem Bivouac auf einem hölzernen Etuble in Edlaf verfunten. Geine Bande rubten nachlaffig gefaltet im Echof; er glich in diefem Augenblicke jedem andern unter ber Burde des Miggeschicks erliegenden Menschenkinde. Die Generale ftanden,

verbüstert und verstummt, um das Feuer, und die zurückziehenden Truppen rauschten in einiger Entsernung vorüber."\*) Es war später Abend, als er nach Leipzig zurücksehrte. Der Nückzug hatte bereits begonnen und ward

durch die mondhelle Racht fortgesett.

§ 673. Um Morgen des 19. Oftober aber begann von allen Seiten der Angriff der Berbündeten auf Leipzig. Napoleon kämpfte nur noch um feinen Abzug. Aber immer näher flangen die Sorner der Bulowichen Jager, und am Grimmaischen Ihore ward zuerst von dem Königsberger Landwehr= Bataillone unter Major Friccius der Eingang erfämpft. Roch wand fich durch die von Geschütz und Fuhrwert aller Art verfahrenen Strafen lang= fam, in peinlichem Drängen, ber Rudzug bes Feindes. Run mehrte fich, als die Eindringenden ihm in die Flanke feuerten, die Berwirrung ins Entsetlichste. Raum bahnte man für den Raiser selbst noch einen Weg. Dann ward aus Furcht und Irrtum die Elfterbrude zu fruh in die Luft gesprengt, und fo der lette Reft der Zuruckgebliebenen in Feindeshand geliefert. Gelbst einige Marschälle sehlten: zwar Macdonald rettete sich durch die Elster schwimmend, aber unglücklicher als er war der Pole Poniatowski, erst auf dem Schlacht= felde von Napoleon zum Marschall ernannt, mit seinem Pferde gesunken und von den Fluten fortgeriffen worden; Rennier, Lauriston waren gefangen. Mittags war die Stadt in den Händen der Berbündeten, und Alerander zog mit Friedrich Wilhelm ein, empfangen vom Jubel der Einwohner. Rönig von Sachsen, burch Napoleon fast bis zulet mit Siegeshoffnungen getröftet, ward als Gefangener der Monarchen nach Berlin geführt. Der Jubel des großen Siegestages erfüllte ganz Deutschland. Aber teuer war die Schlacht erkauft. Die vielen Taufende, die in der Schlacht nur die Bunde, nicht der Tod getroffen, sie zehrte das Lazaretfieber, Sunger und Elend und schlechte Pflege — benn wo waren die helfenden Sande für jo unermekliche Not? — langfam und jammervoll auf. Und doch durfte Urndt mit Recht von der Siegestunde singen:

> Das war ein Klang, ber bas Herz erfreut, Das klang wie himmlische Cymbeln hell: Habt Dank der Müh von dem blutigen Streit! Laß Witwen und Bräute die Toten klagen, Wir singen noch fröhlich in spätesten Tagen Die Leipziger Schlacht!

## 25. Bis jum Rhein.

§ 674. Napoleon setzte mit dem Rest scines Seeres (ungefähr 100000 Mann) seine Flucht gegen den Rhein hin ziemlich unbelästigt fort, denn die verdündete Armee solgte langsam. Nur das Vorksche Corps ward über Mersedurg dem Feinde zur Verfolgung in die Flanken geworsen und ereilte ihn zum ersten Mal dei Freiburg dein Unstrut-Übergange, dann am Hörselberge nahe dei Eisenach, doch beide Male, ohne ihn zu hemmen oder ihm großen Abbruch zu thun. Nicht cher als am Main trat ihm ein bedeutenderes Sindernis entgegen. Bayern war, seit Napoleons Sache in Deutschland sich zu Ende neigte, mit Österreich in Unterhandlungen getreten: und sichon am 8. Ottober hatte es mit diesem den Vertrag von Ried (südlich von Passau) geschlossen, demzusolge es sich von Napoleon und dem Rheins

<sup>\*)</sup> Bäuffer, nach Ddeleben.

bund trennte und der Sache der Verbündeten beitrat: dafür gewährleistete ihm Österreich (ohne die vertragsmäßige Rücksprache mit den übrigen Verbündeten zu nehmen) den durch Napoleon geschaffenen Besitzstand seiner Gebiete; natürlich mit Ausnahme Tyrols, wosür anderweitige Entschädigung eintreten sollte. Zetz bemühte sich die bayrische Regierung, den Schimps der lange Zahre willig getragenen Fremdherrschaft durch einen letzten Streich gegen den früheren Herrn und Verbündeten auszulöschen. Bei Hanau suchte General Wrede ihn auszuhalten. Aber noch einmal ermannte sich Napoleon und brach durch den Feind mit letzter Kraft, wenngleich mit schwerem Berluste (30. und 31. Oktober). So kam er glücklich über den Rhein. Langsam und auf verschiedenen Begen folgte bis an das Ostuser desselben die allierte Armee. Wären sie jetzt, wie Gneisenau riet, unverweilt nach Frankzeich hineingegangen — Napoleon, der, wie im Jahre zuvor, ohne Armee heimgekommen war, hätte ihnen keine Truppen entgegenzustellen gehabt, und sie hätten die Karis hin ihre Quartiere im voraus bestimmen können.

§ 675. Gleich nach der Leipziger Schlacht war Bülow gegen Norddeutschland aufgebrochen, um die ehemals preußischen Lande westlich von der Elbe wieder zu besetzen. Das Königreich Westfalen brach nun in Stücken, denn schon am 26. Oktober war König Jerome zum zweiten Male, nun auf Nimmerwiedersehen, von Kassel entwichen. Noch im Laufe desselben Jahres kehrten der Kurfürst von Sessen, der Serzog von Oldenburg und der Serzog von Braunschweig, Friedrich Wilhelm, der Held vom Jahre 1809, unter bem Jubel ihrer Unterthanen in ihre Hauptstädte zurück. Bulow eroberte jest das Mindensche, Diünsterländische, ja auch das treue Ditfriesland wieder. Dagegen hielten sich noch einige von den Franzosen besetzte Festungen; Danzig ward von dem frangöfischen General Rapp bis zum 1. Januar 1814 In Hamburg blieb Davouft, der, Napoleons harte Befehle ftreng befolgend, um im Winter keine Not zu leiden, 25 000 arme Einwohner in Sunger und Kälte hinausgetrieben, bis er bereits die Fahne der Bourbonen aufpflanzen konnte und dann mit leichter Kapitulation davonkam (31. Mai 1814). Die anderen Festungen fielen fämtlich im Frühling 1814. Bernadotte wandte sich gleich nach der Leipziger Schlacht gegen den dänischen König, besetzte Holftein und Schleswig und erzwang sich den Frieden von Kiel (14. Januar 1814), durch welchen ihm Norwegen gegen Borpommern

und Rügen abgetreten wurde (§ 256 Anm.). § 676. Der Rhein trennte für jest Frankreich von seinen Feinden. So tief erloschen war im Bewußtsein der Deutschen die Erinnerung an ihre alten Reichsgrenzen, daß man kaum weiter als bis zum Rhein gedacht hatte, wenn von der Befreiung Deutschlands die Rede gewesen. Erst Ernit Moris Arnot belehrte damals wieder nachdrudlich die Deutschen, daß "der Ribein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze" fei. Auch im Innern gestalteten fich die Berhaltnisse nicht nach dem Bunsch der Baterlandsfreunde. Männer wie Stein, Blücher, Gneisenau hatten gewünscht, daß die ehemaligen Abein bundsfürsten mitnichten im bequemen Genuffe alles beifen blieben, was fie von dem Unterdrücker als ichlimmen Sold erhalten batten. Um wenigiten erkannten sie ihnen ein Recht zu auf die volle Souveränität, die sie weder im alten Reiche, noch thatfächlich Napoleon gegemiber je besessen batten. Stein dachte an eine Verteilung Deutschlands unter Diterreichs und Preußens Oberhoheit, deren Scheidelinie der Main bilden follte. War ichon dieser Gedante fein glücklicher, jo bingen vollends andere mit Unflarbeit und Schwärmerei nur hohlen, mittelalterlichen Träumen nach. Wahre politische

-10

Einsicht war überhaupt noch selten. Wie aber auch Gebanken, Hoffnungen und Wünsche hin und wieder schwankten, ein deutsches Reich war bereits durch die Regierung, durch den Kaiser, der dasselbe einst kleinmütig aufgelöst hatte, unmöglich gemacht. Diterreich hatte bereits allen ehemaligen Rheinbundsfürsten die breiten Flügel zum Schutz geöffnet: hatte allen die Souveränität, die sie Napoleon verdankten, gewährleistet, und so blieben Bayern, Württemberg, Baden, Nassau, Darmstadt ze. im uneingeschränkten Besitze des Erworbenen. Zwar wurde für die gesamten Länder eine Censtral-Verwaltung hergestellt, um auch ihre Kräfte zum Kampf, zur Ausstütung und Verpflegung der Here in Anspruch zu nehmen; aber nur zu oft tras Stein, in dessen Hände dieselbe gelegt war, auf Unlust und Abneis

gung gegen die allgemeine Sache.

677. Also fern noch waren die Früchte des Sieges. Frankfurt a. M. aber, die alte Bahl= und Krönungsstadt unserer Kaiser, ward jest der Mittel= punkt des glänzenden Zusammentreffens der drei großen Monarchen; ferner vieler Fürsten, die berbeieilten, das Ihrige zu sichern; vieler Generale, die damals, im guten Recht ihrer Thaten, gegen ehedem vaterlandsverräterische Fürsten eine Sprache führten, die diese sonst zu hören nicht gewohnt waren; por allen der Diplomaten, die nun den weiteren Gang der Angelegenheiten beftimmen follten. Durch Napoleons Unterhandler, St. Aignan, bot man ihm auch jett noch die gunftigften, für Deutschland verderblichsten Bedingungen: Frankreich, hieß es, follte in seinen natürlichen Grenzen, den Pyrenaen, Alpen und dem Rhein (!), ftart, groß und seiner würdig bestehen bleiben. Deutschlands Recht ward also trot so vieler mit deutschem Blut erkauften Siege preisgegeben. Glücklicher Weise verharrte Napoleon in feiner Berblendung, indem er noch Solland und Italien zu behaupten wünschte. Da überwog dann endlich die Stimme ber Patrioten, vor allem Steins und Blüchers, die auf Fortführung des Krieges drangen. Durch Stein ward Alexander gewonnen, durch diesen Friedrich Wilhelm III. - Ofterreich, bas erreicht hatte, was es wollte, war zwar am wenigsten zu weiterem Kriege willig, aber fügte sich, und so stand am Ende des Jahres 1813 der Plan fest, den Rhein zu überschreiten und den Krieg weiter fort nach Frankreich felbst bineinzutragen.

# 26. Sis Paris.

§ 678. Zum ersten Male seit langen, langen Jahren wieder erhob sich bas gesamte Deutschland zu einer einigen That: zum Angriff auf Frankreich. Aber die glorreiche Zeit der Befreiungstriege war schon jest zu Ende, und die Gesamtthat Deutschlands entsprach wenig den wirklichen Kräften einer jo großen Nation. Statt bestimmend in die Berhältniffe einzugreifen, blieben Deutschlands Kräfte im Schlepptau ber ruffischen Politik. Die Mängel jeder Macht, die nicht durch eine feste Berfassung geeinigt ist, traten er= ichreckend hervor: neben der erhebenden, neu erwachten Hingebung und Baterlandsliebe herrichten Rleinlichkeit, Gelbstjucht, Rante aller Art in ber Leitung. Wenn dann doch endlich Napoleon gestürzt und ein dauernder Friede erfochten worden ist, so war es einerseits die ungeheure Übermacht (obwohl dieselbe burch die Zersplitterung aller Interessen oft so gut wie nichtig wurde), andererseits die Tüchtigkeit einiger Seerführer, vor allen Blüchers, die zu diesem Ziele hingeführt hat: ein deutliches Zeugnis, wie viel dem deutschen Bolke noch fehlte, um sich mächtig nach außen hin geltend zu machen.

§ 679. Mehr als 500 000 Mann ftanden bereit, in Frankreich einqu= ruden: in dies Frankreich, das feit der Revolution jo viel Unheil über Europa gebracht hatte. Gleichwohl erklärten die verbundeten Monarchen, sie führ= ten nicht Krieg gegen das frangonische Bolf, fondern nur allein gegen das Abergewicht, welches Napoleon zu Europas und Frankreichs Schaden außerhalb jeines Reiches geltend gemacht habe, und übten damit eine Schonung, die Frankreich nicht verdiente, das fich aller Rapoleonischen Gunden in vollitem Make mitichuldig gemacht hatte. Nicht erobern wolle man, ward erflart; Frankreich solle groß und mächtig in Europa sein. Bon Teutschland, von ieinem guten Rechte, das ichandlich entriffene Elfaß und Lothringen gurudzunehmen, redete niemand. — Doch durfte wenigstens die Kriegsluit wieder frei aufatmen. In der Neujahrsnacht 1814 überichritt Blücher bei Caub den Rhein. Schon seit Ende Dezember drang Schwarzenberg durch die Schweiz gegen Frankreich vor, Bulow begann die Festungen der Riederlande nacheinander zu belagern und zu erobern. Raich ging bas Beer Blüchers (84000 Mann, die ehemalige ichlefische Urmee) mit den Generalen york, Saden und Langeron über den Hundsrud die Mojel hinauf, durch Lothringen gegen die Champagne bis zur Marne und Aube vor. Die große Urmee unter Schwarzenberg, die wieder aus den prächtigiten Truppen der brei Machte zusammengesetzt war, ber sich auch die Kontingente von Bayern, Bürttemberg, Baden 2c. anschlossen und bei der sich die Monarchen wie die Diplomaten befanden, im gangen 190000 Mann ftark, war langiam bis auf bas Plateau von Langres vorgerudt, von wo die Gluffe Seine, Mube, Marne ihren Lauf gegen die Gbene bin, die sich um Paris ausdehnt, beginnen und von wo ebenjo viele Hauptitragen die Flujje gegen die Hauptitadt Frankreichs hin begleiten. Sier hatte fie die Berbindung mit der von Nordoften fommenden Blücherichen Armee bereits bewerfstelligt: und diese iette sich nun an die Svipe des vorrudenden Heeres. So weit war man Ende Januar: Napoleon, der einen Einmarich nach Frankreich erit im Frühling erwartet hatte, war vollständig überrascht und noch ungerüstet. Man konnte in wenigen Wochen in Paris stehen.

§ 680. Bei der Schnelligkeit des Vorrückens, bei der Notwendigkeit verschiedene Feitungen blokiert zu halten, hatten die Alliierten jest etwa 130 000 Mann beisammen. Napoleon hatte ihnen dem Namen nach noch etwa 200 000 Mann, der That nach kaum die Hälfte entgegenzukellen. Ohnehin bestanden seine Truppen meist aus jungen Soldaten, die zum Teil nur auf den ersten Stoß warteten, um den erzwungenen, als bitterite Last betrachteten Fahnendienst zu verlassen. Die nationale Begeisterung des französischen Bolfs aufzurufen, die von den einrückenden Verbündeten noch immer wie ein Gespenst gefürchtet wurde, wagte Napoleon nicht, er, der jede Freibeit im Innern gebrochen hatte. Er begann also den Kanws mit außerst schwachen Kräften. Gleichwohl verhandelte man auch jest im Hauptauartier zu Langres weitläusig, ob man im Angriss weiter vorschreiten solle. Viele Stimmen waren für Frieden. Nur Alerander drängte zur Fortiebung des Krieges. Aber eine koltbare Zeit war vergangen, und Napoleon jest iminande,

mit einer neugebildeten Armee den Berbundeten entgegenzutreten.

§ 681. Ende Januar war er in Chalons an der Svipe seiner Truvven, um nich mit ihnen zwischen Blieder und Schwarzenberg zu wersen und so betder Berbindungen zu trennen. Am 29. Januar traf er auf Bluder bei Brienne (an der Aube). Der Kampf blieb unentschieden. Durch ein eignes Sviel des Zusalls aber waren beide Feldherren in Gesahr gewesen, gesangen zu

werben. Doch wich Blücher ein wenig gegen Bar fur Aube rückwärts. Bon der großen Armee trat ihm dann auf Kaiser Alexanders Verlangen Schwarzenberg das eine Prittel seiner Truppen ab. Unter diesen waren Bayern, von Brede, und Bürttemberger, von ihrem deutsch gesinnten, heldenmütigen Kronprinzen kommandiert. Napoleon sah sich bei La Rothière (1. Februar) mit etwa 40000 Mann von einem sast doppelt so starken Feinde angegriffen. Nach hartnäckigem Gesecht ward er geschlagen; sein Heer war in Ausschießung und Desertion, in Frankreich sehlten die Hilfsmittel zum weiteren Kriege. Prangen die Verdündeten, rasch den Sieg benutzend, vor, so war der Krieg ohne Zweisel zu Ende. Aber wieder ergriff die Leiter des Kampses Zaudern und Bedenken. Man ließ nur den rastlos vorwärts drängenden Blücher die Marne hinab gegen Paris vorgehen, während Schwarzenberg und das Hauptquartier stehen blieb. Jener marschierte ohne

Furcht mit seinem Seer über Chalons auf Paris los.

§ 682. Er ließ Jork mit seinem Corps auf der großen Straße über Evernan und Château Thierry längs der Marne hin vorgehen, während links Sacken auf der sogenannten fleinen Strafe, die wie eine Sehne jenen größeren Bogen abschneibet, über Etoges und Montmirail zog; hinter Sacken folgte Olfuwieff, hinter diesem Blücher selbst; weiter noch zurück stand Kleist, der ihm beigegeben war. Man befand sich in der falschen Voraussetzung, daß die große Armee von Tropes aus die Seine hinab den Vormarich in gleicher Sohe begleite (während fie von den österreichischen Diplomaten geflissentlich zurückgehalten wurde), und die Corps gingen deshalb ziemlich forglos ftaffel= förmig hintereinander. Napoleon aber hatte die gerade jett ankommenden Truppen (14000 Mann) von seiner spanischen Urmee an sich gezogen, traf von der linken, ungedeckten Flanke her in den Blücherichen Aufmarich, vernichtete bei Champaubert (10. Februar) die schwachen Truppen Oljuwieffs und stellte sich zwischen Sacken und Blücher. Dann warf er sich auf Sacken, der bereits Montmirail erreicht hatte (11. Februar). Als diefer in der äußersten Gefahr war, gleichfalls aufgerieben zu werden, tam ihm Nort au Hilfe und nahm ftatt feiner die Gewaltstöße Napoleons auf sich. Auf einer ichlechten Querftraße erreichten beide Corps Chateau Thierry an der Marne (12. Februar), nicht ohne die schwersten Verlufte, die besonders der Marne-Ubergang, beffen Deckung wieder yort übernahm, veranlafte. Napoleon glaubte, auch dies Corps unschädlich gemacht zu haben, und warf sich nun chen so schnell gegen Blücher herum, der bei Etoges und Vaurchamps (14. Februar) alcichfalls eine Rieberlage erlitt. Diefe fünf Siegestage gaben Rapoleon sein stolzes Selbstvertrauen zurück; auch seine Ration begeisterte sich wieder für ihn; der Bolfsfrieg, zu dem er jest aufrief, schien beginnen zu wollen. Doch überschätzte er prahlerisch seine Erfolge und schadete sich selbst, indem er auch jest noch die günftige Gelegenheit, den Frieden zu schließen, verfäumte.

§ 683. Napoleon glaubte das schlesische Seer, das tüchtigste und thätigste, gesprengt. Tarum beging er den Fehler, es nicht erst vollständig zu versnichten, sondern sich jest schon auf die Hauptarmee, deren am weitesten vorgeschobene Truppen unter dem Kronprinzen von Württemberg bei Monstere au am Zusammenflusse der Seine und Vonne standen, zu wersen. Hier ersocht er abermals einen Sieg (18. Februar), so daß die Sauptarmee wieder ganz auf Tropes zurückwich. Hierher zog sich auf Schwarzenbergs Bunsch auch Blücher, der bereits seine Truppen trop aller Verluste in dewunderungswürdiger Haltung wieder gesammelt hatte, so daß schwarzenberg wieder eine Übermacht beisammen war. Gleichwohl blieb Schwarzenberg

im Rudzuge, ber, wie er wunschte, bis zum Rhein hin geben follte. Dringender als je mahnte die öfterreichische Staatstunft, mahnten bei den Preugen und Ruffen die Schwachmütigen zum Frieden. Schon seit dem 5. Februar war zu Chatillon an der Geine ein Friedenstongreß zusammengetreten, auf dem auch Napoleon seinen Bevollmächtigten hatte. Noch jest konnte er Raijer ber Franzosen bleiben, wenn er sich mit den Grenzen von 1792 begnügen wollte. Aber zum Glück für die gute Sache spannte er sofort mit dem rückkehrenden Kriegsglück auch seine Forderungen höher. So sahen auch die Kurzsichtigsten, daß mit ihm ein Frieden unmöglich sei, und so ward zu Chaumont nördlich von Langres, am 1. März, auf Andringen Alleranders und Friedrich Wilhelms die fraftige Fortführung des Krieges beichloffen. Blücher sollte sich gegen Norden wenden, das ruffische Corps von Winkingerode an sich ziehen und sich mit dem von Solland kommenden Bülow vereinigen: die Sauptarmee sollte auf den Straßen an der Marne und Seine vorgehn; das Endziel lautete jest entschieden: Paris. Blücher und Bulow vereinigt, von starten ruffischen Abteilungen unterftugt, hatten allein schon an 100000 Mann und also eine Übermacht gegen Napoleon. Die Kriegführung war von nun an in Blüchers Sande gelegt, ber ohne

Säumen seinem Ziele zueilte.

§ 684. Indessen hatte der fortgesetzte Rückzug der großen Armee die Truppen aufs tieffte entmutigt. Die Monarchen von Rugland und Preugen drangen deshalb entichieden auf eine Schlacht. Napoleon hatte ichon am 25. Februar die überraschende Nachricht bekommen, Blücher ziehe auf die Marne zu und gegen Paris. Er mußte erkennen, daß der Krieg eine ihm gefähr= liche Wendung genommen, und eilte jenem nach. Der von ihm gurudgelassene Marschall Dubinot sah sich am 27. Februar bei Bar sur Aube von einem doppelt starken Feind angegriffen und ward mit leichter Dlühe zurückgebrängt. Blücher war indeffen an der Marne hinabgegangen, durch Diefen plöglichen Marich überall hin Befturzung verbreitend und Rapoleons Siegesberichte Lügen strafend. In aller Gile wichen die Marichalle Marmont und Mortier bis auf Meaux, fünf Meilen vor Paris, ruchwärts. wollte Blücher, ehe er die Sauptstadt angriffe, fich mit Bulow vereinigen und zog deshalb von der Marne der Aisne zu. Umsonit eilte Napoleon, ihn noch vor jener Berbindung einzuholen. Um 4. Marz reichten fich Bulow und Blücher in Soiffons die Sande. Die besten Truppen dieses großen Krieges, die Sieger von der Katbach und von Dennewit, waren nun bei einander: jene in dem harten Winterfeldzuge abgeriffen, verwildert, aber an Mut die Alten: diese aus dem reichen Holland kommend, das fie eben dem Pranier guruderobert hatten, glatt, wohl gefleidet und wohl genahrt, Doch nicht minder vor Begierde brennend, den Kampf ichnell zu enden. Aber auch Napoleon eilte raich herbei, rückte über Reims auf Laon und ließ den Berbundeten kaum noch die Zeit, letteres vor ihm zu besetzen. Leider mar Blücher jett eben schwer erkrankt, so daß in der sonst so entichlossenen Lei tung eine Stockung eintrat. Go erfocht Rapoleon noch einmal bei Craonne einen Sieg über die heldenmütig streitenden Ruffen (7. Marz); wandte nich dann auf Laon und ftief mit aller Gewalt auf Bulow (9. Mars). ohne body die ichwer zu nehmende Stadt gewinnen zu konnen. Aber am Abend des Tages ward Marmonts Corps, das von Reims gegen Laon in die linke Rlanke des Reindes gezogen war, durch einen nachtlichen Uberfall Borts beim Dorfe Athis, Der zu den glänzenditen Waifenthaten Diefes Feldherrn gahlt, vollständig zeriprengt. Napoleon war auch jest noch mit

der blinden Leidenschaft eines abenteuerlichen Spielers taub für die Rotwendigkeit, Frieden zu schließen; er vernichtete noch das russische Corps von St. Priest vor Reims, dann eilte er an die Aube und warf sich bei Arcis sur Aube (20. und 21. März) mit etwa noch 30000 Mann auf Schwarzenberg und die Hauptarmee, die dem Vorgehen der schlesischen Armee bisher unthätig zugeschaut hatte. Aber hier scheiterte sein Angriff an der Übermacht des Feindes völlig; nur die unterlassene Verfolgung rettete ihn.

§ 685. Beide Heere, Schwarzenbergs und Blüchers (welches lettere wieder zur Marne und Aube gezogen war), setten sich in Marich auf Paris. Der Friedenskongreß zu Chatillon, den Napoleon noch immer hinzuhalten gesucht hatte, ward abgebrochen. Sinfort war kein Verhandeln mehr mit ihm, fein Sturz war beschlossen. Da versuchte er ein Außerstes. Er warf sich in den Rücken der allijerten Armeen, um ihre Verbindung mit Deutschland zu bedrohen und hinter ihnen das französische Volk zu einem Vernichtungsfrieg aufzubieten. So hoffte er, würden jene sich von Paris ab= und auf ihn fehren. Aber die Armeen blieben unbeirrt im Marich auf Baris. Bei La Fère Champenoise, auf dem Wege von Vitry nach La Ferté, leisteten noch einmal Marmont und Mortier einen vergeblichen Widerstand. Dann war die Straße bis Paris hin frei. Ohne Hindernis erreichten fie die Sauvtstadt. Aber hier, an den Barrieren derselben, wartete ihrer ein letter Kampf (30. März), in welchem noch mancher Wackere unmittelbar am letten Biele fank. Um Abend jedoch erklärte fich die Stadt zur Übergabe bereit. Von dem mit Windmühlen bedeckten Montmartre, der von der Nordseite her Paris überschaut, blickte jest ein Teil des Hecres voll Siegesfreude auf die ungeheure Stadt, von der fo gewaltige Erschütterungen über ganz Europa ausgegangen waren: man war am Ende der Mühen angekommen, und der glorreiche Kampf, der für die Preußen und Deutschen im fernen Königsberg begonnen, hatte nun seinen schönen Abschluß gefunden. Es war Blüchers, Jorks und Bulows Degen, Steins thatfraftiger Wille, Gneifenaus und Grolmanns Feldherrngeist, von dem Kaiser Alexander und König Friebrich Wilhelm sich leiten ließen, es war die Beldenkühnheit und Entschlossen= heit der schlesischen Armec, die vorzugsweise das Werk vollbracht.

§ 686. Um 31. März 1814 hielten Kaiser Alexander und Friedrich Wilhelm III. ihren Einzug in Paris. Nicht bloß fie, auch Offiziere wie Bemeine, verfuhren ebel und menschlich und rächten die ungabligen Drangfale nicht, die man zu Saufe so lange erlitten. Napoleon aber hatte zu spät erkannt, daß ihm die alliierte Armee nicht auf feinem Zuge nach Often hin folge. Gilig war er nach seinem mißlungenen Unternehmen nach Fontainebleau gegangen, aber zu spät gekommen, um sich noch nach Paris zu werfen. Zett bot er an, der Krone zu Bunften seines Cohnes zu entsagen. Aber man wies jede Unterhandlung mit ihm zurück, und, von den letten seiner Unhänger verlaffen, mußte er zufrieden fein, daß die Monarchen ihm die Infel Elba als Zufluchtsort anwiesen. Plach dem Einzugstage hatten sich die Sieger entschlossen, die Bourbonen wieder auf den Thron Frankreichs gurudzuführen. Die wankelmütige Stimmung ber Parifer fchien fich gleichfalls für dieselben zu erklären, und fo zog Ludwig XVIII., ber Bruber des hingerichteten Ludwigs XVI., wieder in die Tuilerien ein. Am 30. Mai ward dann der erste Parifer Friede geschlossen. Man gab Frankreich die Grenze von 1792, ja überließ ihm noch "zur besseren Abrundung" Nizza, Savogen und Avignon, ferner die beutschen Brengorte Saarbruden, Saarlouis und Landau, was einen Zuwachs von etwa 150 Meilen mit über 500 000 Einwohnern darstellte; man gab dem Volke eine Verkassung (Charte), die die wesentlichsten konstitutionellen Rechte enthielt; man erhob keine Kriegssteuer; nahm nicht einmal die geraubten Kunstichäte wieder heim (nur die Victoria wanderte nach Berlin zurüch). Frankreich dankte so viel unverdiente Schonung vor allem dem Kaiser Merander, der sich in der Rolle des Edelmutes gesiel, in der ihn die Pariser schlau genug zu bestärken wußten. Die Monarchen folgten dann der Sinladung des Prinz-Regenten von England und begaben sich nach London, wo ihnen und besonders dem alten Blücher begeisterte Suldigungen dargebracht wurden.

#### 27. Belle-Alliance.

§ 687. Mit dem Berbit bes Jahres 1814 reiften Fürften, Diplomaten und Feldherrn nach Wien, um hier auf dem Wiener Kongreß (feit dem 1. Rovember) über die Wiederherstellung eines neuen europäischen Rechtsstandes zu beraten. Es wird später über die Ergebnisse dieser Bersamm= lung berichtet werden und es jei nur im voraus bemerkt, daß die Uneinig= feit und Eifersucht, die schon den Geldzug von 1814 so vielfach gelähmt hatte, hier noch in höherem Maße hervortraten, jobald es fich um die Un= jprüche handelte, welche die einzelnen Mächte zu erheben suchten. Napoleon verfolgte von seinem nicht fernen Aufenthalte auf Elba aus die zunehmende Bejpanntheit der Berricher, die einst vereint gegen ihn gestanden. Er bemerkte ferner, daß auch die allgemeine Unzufriedenheit in Frankreich, welche von der neuen Regierung sehr bald erweckt ward, ihm eine baldige Rückfehr möglich zu machen schien. Daß die Uneinigkeit in Wien bereits in den wesentlichsten Punkten ausgeglichen war, wußte er freilich nicht, als er am 26. Februar 1815 den enticheidenden Wurf magte, Elba heimlich verließ und an ber Kufte Frankreichs landete (1. Marz). Schnell fiel ihm, bem ruhmvollen Beherricher, Bolf und Seer wieder zu. Marichall Ren, ber gegen ihn geschickt war, ging bei Lyon ju ihm über, und schon am 20. Marz frand er in Paris, das die Bourbonen zum zweiten Male flüchtend verlaffen hatten.

§ 688. Die Nachricht von diesem Ereignis, die mit Windeseile durch Europa ging, brachte ben Wiener Rongreß zum vorläufigen Schluß. Gegen ben alten Feind erklärte fich rajch Europa einig, ein förmlicher Bann ward von den verbündeten Mächten über ihn ausgesprochen. Zwar trat Napoleon nach allen Seiten hin mit beruhigenden Bernicherungen auf: feine Abnicht fei nicht, ju erobern, jondern Franfreich in den nun festgestellten Grenzen im Frieden gu regieren. Aber feiner glaubte dem Worte des Mannes, ber jo oft mit Gid und Treue gespielt hatte. Der Wiener Mongreß ftob auseinander, von allen Geiten rufteten fich die Beere. Um ichnellsten war bas benachbarte England auf bem Plate, bas von bem burch englische Regimenter beieten Antwerven aus seine Truppen in das neugebildete Königreich der Niederlande (Bolland und Belgien) warf. Sie führte Wellington, der einst Napoleons Armeen in Spanien befämpft hatte. Gein Seer bestand gur fleineren Salite aus Eng ländern und Echotten, die andere bildeten Riederlander, Sannoveraner. Braunschweiger und Raffauer. Unter Diefen Alliierten zeichnete fich Friedrich Wilhelm von Braunichweig aus, ber Beld von 1809 (§ 625), ber auch jest wieder mit ungeftimer Tapferkeit in das Reld eilte. Aus seinem kleinen Ländchen (67 | M.) stellte er allein 6000 Mann, Die, wie bei jenem glorreichen Zuge, durch die ichwarze Uniform und den Sotenfopf gefennzeichnet waren.

§ 689. Unter den Festlandsmächten war wieder Preußen zuerst auf dem Kampsplatz. Es sah sich in seiner neugeschaffenen Rheinprovinz zunächt bedroht und warf zu den geringen Streitkräften, die auf dem linken User standen, in aller Eile Verstärkungen über den Rhein. Blücher war wieder der Führer des Heeres. "So frisch blüht sein Alter wie greisender Wein", sang mit Recht von ihm der Dichter; mit Tünglingsseuer eilte er, sein Gneisenau ihm zur Seite, zum Kampse. Unter ihm standen vier Armeecorps, geführt von Zieten, Borstell (später Pirch), Thielmann und Bülow. Es waren an 150000 Mann, welche Preußen an der Maas und Sambre sammelte, meist junge Truppen, neu organisiert und in dem nicht freundlich gesinnten Lande schlecht verpslegt. Hinter und neben diesen beiden Armeen bildeten sich die größeren Angrissmässen Ofterreichs, der deutschen Bundesmächte, Preußens und Rußlands, um nach und nach sich gegen den Rhein zu bewegen. Zugleich ging ein österreichisches Heer in Sta-

lien gegen Murat vor, der sich wieder für Napoleon erhoben hatte.

§ 690. Gegen fo überlegene Streitfräfte konnte Napoleon nur bestehen, wenn er durch rasche Siege über die einzelnen den Zauber seiner Unüberwind= lichkeit wieder herstellte. Dit Recht mochte er bann auf ein schnelles Zerfallen seiner Gegner rechnen. So rasch und unbemerkt wie möglich sammelte er deshalb hinter der schützenden Linie seiner nördlichen Festungen ein Angriffsheer, wozu ihm die aus den Festungen Deutschlands heimgekehrten Truppen (§ 675) ein tüchtiges Material gaben; seine Garden wurden zu Wagen von Paris an die Grenze befördert; so stand er mit ungefähr 130 000 Mann, meist altgedienten, gut ausgerüsteten Soldaten, zum Kampf schon bereit, als man ihn noch in Paris mit den Vorbereitungen zum Feldzug beichäftigt Wellington hatte ziemlich ausgebreitete Quartiere um Bruffel her, rechnete aber darauf (wenngleich, wie sich bald zeigte, mit Unrecht) feine Truppen in 22 Stunden zufammenziehen zu können. Geine Borpoften standen in Quatrebras, wo sich die Straße, die von Charleroi auf Bruffel führt, mit der von Nivelles nach Namur gehenden schneidet. Blücher hatte bereits füdlich von diesem Punkt Charleroi besett; seine Patrouillen schweif= ten bis Sollre fur Sambre; doch war Bülows Corps noch zurück, in der Gegend von Lüttich und Namur. Schon am 14. Juni erkannten die preußischen Patrouillen aus dem Scheine der Bivouacfeuer das nahe Lager einer bedeutenden Armee, und Blücher benachrichtigte darüber Wellington, der jedoch auch jetzt noch die Nähe des Feindes bezweifelte. Am 15. begann mit aller Energie der frangösische Angriff und drängte die Preußen die Sambre hinab bis Charleroi, das gleichfalls nach blutigem Kampf genom= men ward. Run teilte Napoleon sein Seer. Mit der größeren Abteilung, etwa 70000 Mann, rückte er selbst rechts gegen Blücher, den er am Mittag des 16. Juni bei den Dörfern St. Amand und Lignn gur Schlacht aufgestellt fand und der den Kampf aufnahm, um Wellington Beit gu laffen, seine Truppen zu konzentrieren. Die preußische Macht war, da Bülow noch entfernt stand, Napoleon an Zahl nur um ein Weniges überlegen. Die anderen frangösischen Corps folgten unter Rens Guhrung der diretten Strafe von Charleroi auf Bruffel und trafen zu berfelben Zeit bei Duatrebras auf Wellingtons Truppen. Sier hielten sich englische, schottische und hannöversche Regimenter, die von Wellington in aller Gile nacheinander auf den Rampfplat geworfen wurden, mit Kaltblütigkeit und Seldenmut. Much Friedrich Wilhelm von Braunschweig eilte hier mit seinen Schwarzen ins Gesecht und fiel, indem er eine plötlich entstandene Verwirrung unter

seinen jungen Truppen beseitigen wollte, von einem Schuß burchbohrt, auf bem Felde der Ehre. Quatrebras, wo er gekämpft, ward behauptet.

§ 691. Bei Ligny und St. Amand wütete seit Mittag die Schlacht in äußerster Heftigkeit. Es handelte sich für die Franzosen um den Besig dieser Dörser, und Bataillon auf Bataillon stürmte an. Julet täuschte Napoleon durch einen Scheinangriff auf St. Amand selbst Gneisenaus Scharsblick. Preußischerseits ließ man nun auch die Reserven ins Feuer rücken. Schnell waren sie die auf wenige Bataillone verbraucht. Diesen Noment — es war schon spät am Abend — benutzte Napoleon, um dei Ligny das Centrum Blüchers zu durchbrechen. Die Schlacht, in welcher der greise Feldherr selbst in Lebensgesahr gewesen und nur wie durch ein Wunder der Gesangenschaft entronnen war, ging für die Preußen verloren, wenngleich mit Ehren.

§ 692. Napoleon aber hielt den Sieg für vollständiger, als er war. Erit am folgenden Morgen ließ er dem Feinde auf der Strage nach Namur, wohin er ihn abgezogen wähnte — und zwar nur läffig — nachieben und entfandte dann ben Marichall Grouchy mit 33 000 Mann, ihn aufzusuchen und die Berfolgung zu übernehmen. Er selbst wandte sich wieder mit seinem Beere auf Quatrebras und die Bruffeler Sauptitrage, auf welcher Wellington infolge des Rudzuges der Preußen gleichfalls eine rudgangige Bewegung gemacht hatte. So verging der 17., und erst am Abend desselben nahmen die beiden Seere vor dem Walde von Soignies, nahe dem Pachthoje Belle: Alliance, die Stellung ju einer Sauptichlacht. Wellington's Truppen, etwa 68 000 Mann, waren an Zahl ein wenig geringer als die Truppen Napoleons, der über 72 000 zählte und besonders an Reiterei und Artillerie weit überlegen war. Wellington aber hoffte auf Blüchers Eintreffen, der fein Wort gegeben hatte, mit dem frischen Corps von Bülow und auch den drei andern zur Schlacht sich einzustellen. Blücher nämlich hatte das in der Kriegsgeschichte Unerhörte gewagt: mit einer geschlagenen Armee wollte er am britten Tage ichon von neuem in der Schlacht stehen. Nur bei jo braven Truppen, wie die Preußen waren, die ihrem Reldherrn mit jo hingebendem Bertrauen folgten, war es überhaupt möglich, jolch einen Gedanken zu faffen. Blücher hatte fich deshalb nicht auf der Sauptstraße gegen Ramur gerettet, wo ihn Rapoleon juchen ließ, jondern auf ichlechten Relowegen ging er nördlich und vereinigte alle seine Corps, auch das Bulows, am Abend Des 17. in Wavre. Um folgenden Morgen (18. Juni) zog er mit allen Truppen westlich, um neben Wellington in die verabredete Schlacht einzuruden. Es fam alles darauf an, rechtzeitig auf dem Plate zu fein. In ben von Regenguffen aufgeweichten Boden fanten Ranonen, Pierde und Leute, aber überall mar der Feldherr zugegen und mahnte "feine Rinder" zur Gile: er habe es ja Wellington veriprochen, fie wurden fein Wort nicht ju Schanden werden laffen. Immer naher fam man dem Ranonendonner, der von Abend herübertonte.

§ 693. Auf dem Schlachtfelde von Belle-Alliance rangen indesien die bei den gewaltigen Gegner mit äußerster Erbitterung. Napoleons Anordnungen für die Schlacht waren glanzender, die Stöße seiner Kolonnen und geharmichten Kavalleriemassen surchtbarer denn je. Dagegen tropte die englische Kalt blütigkeit in geschlosienen Schlachtwiereden, die aber immer mehr durch die Kartätischen des Keindes gelichtet wurden. Auf der außersten rechten Seite hielt sich noch das von Englandern, Nassauern und Braunichweigern aufs tapferste gegen die wiederholten Angrisse des Keindes verteidigte Schloß Goumont. Hinter den Graben der kleineren Heerstraße, welche von Westen

nach Diten die große Brüffeler Chauffec schnitt, stand noch die englisch= hannöversche Infanterie, aber jo gelichtet, daß kaum die Balfte ber am Morgen ausgerückten Truppen noch vorhanden oder kampffähig war. Schon war vor ihrer Front, trot der wackeren Berteidigung der deutschen Legion das Borwerk La Sane : Sainte verloren worden; am nächsten dem Wanken war der linke Flügel. Immer schwerer ward Wellington bedrängt, und noch immer hatte Napoleon jeine Barden in Referve. Da zeigten fich öftlich, jenseits des Lasnethales, neue Truppen, es waren die Preußen, Bülows Corps. Napoleon wußte es, schon um 1 Uhr hatte er durch einen aufae= fangenen Brief das Anrucken Bulows auf seine rechte Flanke erfahren, aber um alles durfte er das seinen Truppen nicht mitteilen, wenn er ihnen nicht die Siegeszuversicht rauben wollte. Ihnen fagte er, es fei Grouchn, der zur Unterstützung heranziehe. Aber freilich lange ließ sich diese Täuschung nicht aufrecht erhalten. Bald fauften die Rugeln der preußischen Jäger bis in die Rapoleons, und die wohlbekannten Flügelhörner von Leipzig tonten in das Schlachtgetos. Die hellleuchtenden Saufer des Pachthofes La Belle-Ulliance, der bisher Napoleons Centrum gewesen, waren das Ziel, dem alle Regimenter unaufhaltsam zudrangen. Da ließ Napoleon, seine rechte Flanke zu sichern, mit seinen Reserven vor allem das Dorf Plancenoit besetzen, um das sich nun auch ein wütender Kampf entspann. Er selbst zog die noch verfügbaren Truppen zu einem furchtbaren Keil zusammen, um, che die Preußen sich entwickelt hatten, das Centrum der Engländer zu durch= brechen. Aber dadurch, daß die Preußen in seinen erschütterten linken Flügel eingerückt waren, war es Wellington möglich geworden, von diesem aus neue Verstärkungen ins Centrum zu ziehen: und so brach sich der französische Anfturm abermals an den englischen Quarrés. Wellingtons Reiterei ging vor zur Verfolgung. Um diefelbe Zeit nahmen Bulows Truppen das Dorf Plancenoit. Da löste sich das französische Seer zu wilder Flucht; immer breiter und mächtiger brang ber Strom ber Preußen in feine Flanke; von ber Straße abgedrängt, ergoffen sich seine verwirrten, verzweifelten Maffen regellos über bas Schlachtfeld, Napoleon, der feinen Bagen verlaffen, zu Pferde mitten unter ihnen. Die Preußen als die frischeren Truppen übernahmen die Berfolgung; "bis zum letten Sauch von Roß und Mann", lautete Gneisenaus Befehl. Bei Belle-Alliance aber trafen sich im letten Dämmerlicht des Tages Blücher und Wellington, und der Handschlag fagte es ohne Worte, wieviel sie beide für die gemeinsame Sache gethan.

§ 694. Die eine Schlacht von Belle-Alliance (Wellington nannte sie nach seinem letten Hauptquartier von Waterloo, obsichon hier gar nicht gestochten wurde) hatte Napoleons Hoffnung für immer gebrochen. Er konnte kein Heer wieder sammeln, und schon elf Tage nach der Schlacht standen Preußen und Engländer zum zweiten Male vor Paris. Abermals erklärte der französische Senat Napoleon sür abgesett. Die übrigen Seere der Verbündeten rückten noch zum Teil nach Frankreich nach, noch einmal zogen die Monarchen in Paris ein, und ein zweiter Pariser Frieden (20. November 1815) endete den kurzen, aber glorreichen Krieg. Damals drangen einmütig unsere Fürsten, Staatsmänner und Generale auf Rückgabe Lothringens und des Elsaß, damit Deutschlands schlugen den gemeinsamen, unsern deutschen Nechten seindseligen Ion an. Es war offendar, wie England und Rußland nicht eine sestere Gestaltung Deutschlands wünschten. Zwar gab jetz Frankreich Savoyen und Nissa an das Königreich Sardinien ab: die deutsche

Grenze aber sollte nur auf die Grenzen von 1790 statt der von 1792 zurückgeführt werden, und auch das ward nicht einmal erreicht, in Wahrheit wurde sie nur um Saarlouis und Saarbrücken, die zu Preußen, und um Landau, das zu Bayern kam, erweitert. Doch ward wenigstens der Raub der früheren Kriege diesmal aus den Pariser Museen und Bibliotheken meist

den alten Eigentümern zurückgestellt.

§ 695. Napoleon endete als Gefangener der verbündeten Mächte auf St. Selena (5. Mai 1821). Kein fremder Serricher, nicht Uttila, nicht Gustav Avolf, nicht Ludwig XIV., hat wie er in die deutschen Geschieße eingegriffen. Er war die Zuchtrute in der Jand Gottes für lange Sünden der Kürsten und Wölfer; im Kanpf gegen ihn kam unsere Nation wieder zum Gefühl ihrer Kraft, aber auch zum Bewußtsein dessen, was ihr sehlte; sie ward erst wieder ein Volk mit dem unaustilgbaren Bewußtsein der Einheit und Zusammengehörigkeit. Darum, so wenig der Deutsche Grund hat, sür Napoleon sich zu begeistern, der mit Eiden nicht minder wie mit Menschenleben svielte, mit gemeinem Sohn alles Söchste und Soelste der Menscheit verachtete, oder es mit heuchlerischen Phrasen in den Dienst seiner Seldstsucht zog: er wird doch gern die gewaltige Kraft anerkennen, die nach dem Willen dessen, der die Geschicke der Völker lenkt, auch uns, ohne sein Verdienst, so viel Gutes hat schaffen müssen.

# 28. Der Wiener Kongreß.

§ 696. Noch ehe dieser lette Kampf begonnen, seit dem Serbit 1814, hatte zu Wien eine glänzende Versammlung von Fürsten, Feldherren und Tiplomaten getagt, und es war hier über die Endgeschicke der europäischen Länder bestimmt worden. Der Wiener Kongreß ward wie einst der westsälische Frieden (§§ 412 ff.) die Grundlage eines neuen Nechtszustandes Europas. Unserm Zwecke entspricht es, hier nur einen Überblick der Negelung der

deutschen Angelegenheiten zu geben.

Diterreich nahm von Bayern Tyrol und Salzburg und von dem aufgelöften Königreich Italien Belich Tyrol gurud. Dagegen trat es die ehebem vorderen Lande, die am Bodenjee und Therrhein gelegenen alten Erbbesitzungen an Baden und Bürttemberg ab, benen sie ichon von Navoleon feit 1805 zugewiesen waren. Seine übrigen Entschädigungen empfing es aukerhalb Deutschlands, besonders in Italien. In Diesem Lande erhielt es seitdem, teils durch die Verwandtschaft mit den meisten der wiederher gestellten Fürstenhäuser, teils burch unmittelbaren Landerwerb (Lombardei und Benetien) und durch seine überlegene Waffengewalt eine herrichende Stellung, die über 40 Jahre gedauert hat. Diterreich hatte also fein Staats gebiet fest abgerundet und stand ehrfurchtgebietend unter den Machten da. Sein erster Minister, Fürst Metternich, war die folgenden Jahrschnte bin burch der einflußreichste Mann in Europa. Doch gehörte nur ungefähr der britte Theil von Diterreiche gandern jum deutschen Bunde: und so blieb feine Stellung, wie dieselbe fich ichon feit drei Sahrhunderten gestaltet hatte, mehr eine europäische als beutsche. Außerdem waren wie zuvor (§ 445) Bolfer ber verschiedensten Rationalität in diesem großen Raiserstaate zusammenge mischt. Es brobte ihm feitdem die Befahr, baß diese einft gum Etreben nach Selbständigfeit erwachen und versuchen würden, fich dem berrichenden deut ichen Ginfluffe zu entziehen.

§ 697. Preußen ging, außerlich betrachtet, mit geringeren Vorteilen aus bem jo großen Rriege bervor, beffen Schwere es zumein getragen und

deffen Entscheidung es zumeist herbeigeführt hatte; es hatte in den Tagen ber Begeisterung nicht genug baran gedacht, sich fünftige Erwerbungen und Ent= schädigungen im voraus sichern zu lassen, und büßte nun diesen Fehler. Seine Staatsmanner, felbst Sardenberg, zeigten sich weniger befähigt, als die Rriegs= manner es waren. Go gingen Preußens alte Besitzungen Anspach und Baircuth an Bayern über, an Sannover Oftfriesland nebst Silbesheim, Boslar (§ 560) und bem altpreußischen Lingen (§ 464). Das aus ben polnischen Ländern der zweiten und dritten Teilung gebildete Bergog= tum Warfchau verlangte Rugland für feine Dienfte und Opfer. ging für ganz Deutschland eine wichtige Verteidigungslinie, die Weichsel, verloren, und der stets wachsende ruffische Staat drangte sich weit zwischen Die Zweige des Deutschtums, die sich längs der Oftsee nach Norden und die Ober aufwärts nach Gudoften hin schon seit Jahrhunderten entwickelt hatten. Welchen Gewinn, welchen Ersat follte nun Preußen haben? Es verlangte das gange Königreich Sachsen, beffen Erwerbung schon Friedrich ber Große für Preußen ins Auge gefaßt hatte. Allerdings hatte der König von Sachsen bis nach der Leipziger Schlacht bei Napoleon ausgeharrt. Aber keineswegs schien er schuldiger als die anderen Rheinbundsfürsten, die den günstigen Augenblick zum Abfall von dem Sieger nur etwas früher hatten wahrnehmen können und so von ihren Ländern nichts eingebüßt hatten. Es lag also in dem Berfahren gegen ihn allerdings eine unverkennbare Barte. Dennoch hätte, auch als der Parifer Friede abgeschlossen ward (§ 686), vielleicht keine ber Großmächte gegen die Einverleibung Sachsens in Preußen ernstliche Einwendungen gemacht, wenn Sardenberg zeitig und bestimmt seine Forderung erhoben hätte. Da dies verfäumt war, begann allmählich seitens des fächsischen Königs, der Mittelftaaten und bald auch Ofterreichs ein Widerstreben dagegen, das bei England und fogar bei Frankreich (deffen geschiefter Lertreter, Tallegrand, bald wieder eine Rolle zu spielen anfing) Unterstützung fand. Denn Preußens König hatte zugestimmt, daß Polen an Rufland fame, was alle andern Mächte gern vermieden gefehen hatten: fo war die fächsische Frage an die volnische geknüpft worden. Natürlich blieb für Preußen auch nur noch eine Anlehnung an Rußland übrig, und die Spannung ward jo groß, daß ichon ein Bund zwischen Diterreich, England und Frankreich einerseits gegen Preußen und Rugland andrerseits geschlossen und laut vom Kriege gesprochen ward. Am gehäffigsten schürten die deutsche Zwietracht und den Saß gegen Preußen Manner wie Wrede (§ 674), Die noch eben Napoleons Schildknappen und eifrige Rheinbundner gewesen waren. Diese Borgange waren es auch, die Napoleon bewogen, so zeitig Elba zu verlassen (1815). Aber schon war eine Ausgleichung gefunden. Preußen murde die größere, aber dunner bevölkerte Sälfte Sachfens zuerkannt; die andere blieb als selbskändiges Königreich bestehen. Vom Berzog= tum Warschau befam Preußen die heutige Proving Posen; vor allem aber erlangte es am Rhein die früher so sehr erstrebten (§ 470) Berzog= tümer Julich und Berg, dazu das Siegener Land, dann die ehemals geiftlichen Bebiete von Koln und Trier nebst einigen fleineren Territorien, mit benen es seine alten Gebiete: Cleve, Mors, Gelbern wieder verband und so eine neue Proving, die Rheinproving, bildete. Bu feinen altererbten Besitzungen in Westfalen erhielt es zurück, was es schon im Jahre 1802 (§ 560) erworben gehabt. So befam Preußen eine Grenze, die quer burch Deutschland reichte, von Tilsit bis Saarbrucken. Dabei war es in zwei große Sälften geteilt, eine westliche und eine öftliche, und fein Gebiet erreichte an Quadratmeilenzahl nicht das Preußen von 1795, geschweige das von 1806. In allen diesen Studen schien es im Nachteil. Dagegen war Preußen, in welchem nach den polnischen Teilungen das flavische Bolkselement bedenklich gewachsen war, wieder ein rein deutscher Staat geworden, der seine Sache nie von Deutschland, wie Deutschland die seine nie mehr von Preußen, trennen konnte; es stand auf der Wacht am Rhein wie an der Weichsel; die Flügel des preußischen Adlers spannten sich über Deutschland schirmend von Dit bis West.

§ 698. Bapern, welches fich von Ofterreich burch ben Vertrag von Ried (§ 674) feinen ganzen Länderbesit hatte sichern lassen, erhielt für das an Ofterreich zurückgegebene Tyrol die Rheinpfalz auf dem linken Rheinufer. Die zum Teil aus alten wittelsbachschen Erblanden bestand: dazu bas bisher rheinbundische Großherzogtum Würzburg. Es trat als Königreich und als britte Macht in den deutschen Bund. Württemberg blieb in den Grenzen, wie fie ihm Napoleon geschaffen, ebenfo Baben, Raffau, Darm= ftadt. - Sannover bejaß einen eifrigen diplomatischen Fürsprecher in dem Grafen Münfter, einem Manne, ber, mit Stein und Gneisenau befreundet, in ben Befreiungstriegen für die gemeinsame Sache in London mit Erfolg gewirkt hatte. Aber er konnte sich über die engen Gesichtspunkte seines Staates zur Sohe beutscher Interessen nicht erheben. Münfter traumte. statt von Widerherstellung eines starken Preußens, das Stein und jeder Verständige zu Deutschlands Schut nötig hielt, von der Gründung einer welfischen Macht zwischen Elbe und Rhein, wie einst zu Beinrichs des Löwen Zeiten (§ 156). Und wenigstens gelang es seinem und englischem Gin-flusse, ein fünftes Königreich im Norden herzustellen, indem zu den alten hannöverschen (§ 257) Erblanden noch das Hildesheimsche, Goslar, Lingen und Oftfriesland hinzugethan und jo ein Staat geschaffen wurde. der an der Elbe-, Wejer- und Ems-Mündung einen außerst gunftigen Bugang zum Meere hatte, auf welchem mit Erfolg aufzutreten ihm doch wieder Macht und Größe fehlte. Außerdem lag bies neue Königreich, zum Teil auf Preugens Roften geschaffen, gerade Preugens Intereffen hindernd im Wege, und spätere Ronflitte waren damit ihm als unausbleibliches Geschief mitgegeben. Wie Münfter bachte auch ein anderer Freund Steins, der Freiherr von Gagern, mehr an seine naffausoranische Dynastie (§ 250 Anm.) als an Deutschlands Borteil. Mit großer Berblendung sorgte er, daß dem neuge gründeten Königreiche der Niederlande auch noch das ehemalige Erzitift Lüttich zugewendet wurde, das noch bis 1794 Reichsland gewesen war. Auch das Großherzogtum Luxemburg ward an diesen außerdeutschen Staat gefnüpft.

§ 699. Die sonstigen Beränderungen waren unbedeutend. Die freien Städte wurden bis auf vier, Samburg, Lübed, Bremen, Frankfurt a. M. nicht wiederhergestellt, ebenso nicht die reichsunmittelbaren fleineren, fürstlichen, gräflichen und ritterschaftlichen Gebiete. Es blieben im gangen 39 Staaten Die den deutschen Bund bildeten. Der deutsche Bund trat an Die Stelle. des ehemaligen deutschen Reiches. Er umfaßte die zwei Großmachte Diter reich und Preußen, die aber, als auch außerdeutsche Länder mit begreifent. zugleich eine europäische Stellung behielten, 4 Königreiche, 1 Kuriuritentum. 7 Großherzogtümer, 10 Berzogtümer, 10 Küritentümer, 1 Landgraficait und 4 freie Etadte. Er beitand aus jouveranen Staaten, denen nur das Recht der selbständigen Kriegführung und Schließung von Bindniffen gegen Die Interessen des deutschen Bundes und seiner Glieder (§ 418) fehlte und die in Streitigkeiten unter fich an ein Austrags (Austragal) Gericht

gewiesen waren. Diese neue Gestaltung Deutschlands nehst einigen Rechten des deutschen Bolkes, als ständische Versassungen und Preßfreiheit, sicherte die

Wiener Bundesatte vom 8. Juni 1815.

§ 700. Der deutsche Bund, das befannten ichon damals felbst fürstliche Stimmen, verwirklichte nur unvollkommen die gerechten Hoffnungen Deutsch= lands auf Wiederherstellung einer würdigen Reichsgestalt. Indem ein Bundesgericht, eine oberste Kriegsleitung und manche andere wesentliche Erfordernisse einer großen freien Macht fehlten, blieb er weit hinter dem alten Reiche zurück. Was aber fehlte, das ersetzten die erwachten Gefühle der Vaterlands= liebe und der untrennbaren brüderlichen Zusammengehörigkeit in den Seelen des deutschen Boltes: es begann, trot der Zersplitterung sich als eine Nation und zwar als eine einige, noch zu großen Thaten und Ehren berufene Nation zu fühlen. Die edleren unter seinen Fürsten griffen felbst begeistert diese neuen Ideen auf. Was Fürsten den Völkern schulden, hatten die drei großen alliierten Herrscher, Alexander, Franz I. und Friedrich Wilhelm III. offen kund gethan, indem sie die heilige Allianz schlossen (26. September 1815), durch welche sie sich verpflichteten, ihre Bolfer nach den Vorschriften der driftlichen Religion zu regieren. Es waren drei Fürsten verschiedener Konfession, die so sich die Bruderhand reichten. Und wenn auch dieser Bund, wie alles irdische, später nicht so rein blieb, wie seine Stifter ihn gedacht, so war er doch eine schöne Borbedeutung für ein fom= mendes Zeitalter des Friedens, der Gerechtigkeit, der Treue unter Fürsten und Bölkern.

# C. Deutschland bis zur Herstellung des Kaisertums. 1815—1871. Überblick.

# 1. Deutschland bis zum Jahre 1840.

§ 701. Der Parifer Friede und ber Biener Rongreß hatten, wie es zunächst schien, die Ruhe Europas und einen geordneten Zustand auf lange Zeit hinaus begründet. Aber doch war gerade Deutschland in seinen innersten nationalen Bedürfniffen am wenigsten befriedigt worben. Der Bund, ber geschloffen war, hatte feinen gemeinsamen Bundes= tag in Frankfurt a. M., wo über allgemeine deutsche Angelegenheiten beraten und beschlossen werden follte. Sier hatte in pleno, d. h. im weiteren Bunde, jeder der 39 Staaten (die allmählich bis auf 33 zusammenschmolzen), auch die kleinsten, wenigstens eine Stimme, Ofterreich und die fünf Königreiche je 4, und so abuchmend bis zu den letzten himunter. Im engeren Rat, ber meift ber entscheidende war, führten die größeren Staaten je eine (Biril=) Stimme, die kleineren je mehrere zusammen eine (Kuriat=) Stimme. Es galt also Diterreich oder Preußen bei der Abstimmung nicht mehr als Württemberg ober Sachien, ja nicht mehr als zusammengenommen die beiden Hohenzollern, Liechtenstein, Waldeck, die beiden Reuß, Schaumburg und Lippe (Die XVI. Rurie); und das Berhaltnis tonnte eintreten, daß eine Groß: macht wie Preußen, die sich nach und nach bis auf 18 Mill. Einwohner entwickelte, wenn einmal durch Abstimmung entschieden werden sollte, von Staaten überstimmt (majorisiert) werden konnte, die zusammen noch nicht so viel Einwohner wie eine Proving, ja wie ein Regierungsbezirk beffelben in sich fakten.

§ 702. Zunächst freilich trat solch ein Migverhältnis noch wenig heraus, ba die beiden Großmächte, durch die heilige Allianz (§ 700) verknüpft, unter sich befreundet und vor allen Dingen gur feiten Erhaltung der Ordnung entschlossen, ein so ftartes Ubergewicht übten, daß die Mittel- und Rleinstaaten ihnen unbedingt folgten. Aber gerade daß beide Großmächte, Diterreich und Preugen, neben ben vielen anderen Staaten im Bunde itanden, machte benjelben auf die Dauer unmöglich. Denn entweder mußte fich eine der andern unterordnen, oder beide auf jede Gifersucht verzichten. Eine geraume Zeit, jo lange Preußen sich dem österreichischen Ginflusse willig hingab, mar das eritere ber Fall; das lettere zeigte fich alsbald ummöglich, jobald Preußen sich zu fühlen begann und bei feiner überwiegend deutschen Stellung nicht mehr bloß Diener und Wertzeug fremder Intereffen fein Sobald dies eintrat, mußte der gange Bund fich parteien, und die alte Uneiniafeit Deutschlands war jo durch die Bundesverfassung nicht beseitigt, sondern nur erneuet. Nach außen hin aber mußte der Bund, da ihm sowohl die gemeinsame diplomatische Bertretung, wie im Kriegsfalle ber gemeinsame Oberbesehl abging, noch immer die alte ohnmächtige, schwersfällige Masse bleiben wie zuvor das deutsche Reich.

§ 703. Freilich trat jett eine lange, an zeitlichen wie geiftigen Bütern reichgesegnete Friedenszeit ein, die mit geringer Unterbrechung die fünfzig Sahre hindurch, die der Bund bestanden hat, dauerte. Aber es fehlte doch der beutschen Nation zu ihrem gesunden Gedeihen die frische, ungehemmte Ent= faltung des politischen Lebens nach außen wie nach innen, vor allem fehlte bem stets mehr erstarkenden Nationalgefühl die Einheit und die Rraft, die nur aus dieser kommt. Diterreich, welches ber Staatskanzler Fürst Metter: nich nach dem Frieden noch dreiunddreißig Sahre regiert hat, juchte ichon wegen der Erhaltung seiner Berrichaft, besonders über Italien, bann aber auch über seine es noch näher angehenden Erblande wie Ungarn, Galizien 2c. die alte Ordnung in Europa und Deutschland, wie sie die Berträge von 1815 geschaffen, aufrecht zu erhalten. Metternich mar es deshalb, ber die beilige Alliang nur zu einem Wertzeuge herabwürdigte, die Entwickelung aller freien Staatsformen, von benen man einen Umiturg des Beitchenden fürchtete, zu hemmen und die unnatürlichen Herrichaftsverhältnisse Diterreichs aufrecht zu erhalten. Gerade indem er überall drohende Revolutionen fah, zeritörte er das Band des Vertrauens, welches besonders in Teutschland und Preußen durch die Befreiungsfriege um Fürsten und Bolfer von neuem geschlungen war. Und Raijer Frang I. teilte mit seinem Minister die Abneigung gegen jede Freiheit und Selbständigkeit. Gin Staatsleben, an dem bas Bolf einen freudigen Anteil genommen hatte, entwickelte fich deshalb nicht in Ofterreich; auch die geistigen Anregungen, die aus Teutichland her überkamen, fanden nur ichwer und gleichiam verstohlen Eingang. Die Folge war, daß hier ein erschlaffendes Genußleben unter Vornehmen und Geringen weiter und weiter um sich griff und daß die herrlichen geiftigen wie materiellen Kräfte des Reiches fruchtlos und brach lagen. Go blieb es unter Frang I. Regierung, der 1835 ftarb, und auch unter der feines außerit schwachen Nachfolgers Gerdinands I., 1835 bis 1848.

\$ 704. Bang Deutschland empfand den entnervenden Druck, der von Diterreich ausging. Die große Menge war nach fünfundzwanzigjahrigen Kriegen und Berwirrungen, um endlich wieder in Rube arbeiten und gemeisen zu konnen. pormaltend nach Frieden und Pronung begierig. Es waren deshalb nur vereinzelte Stimmen, jum Jeil von Mannern, die einst die Erbebung von 1813 mit gefördert hatten, wie Arndt, Görres, Jahn u. a., welche mahnten, daß die Nation nicht in Schlaffheit versinken dürfe, und daß sie ein Anrecht auf Erfüllung der Berheißungen habe, die man bei der großen Erhebung, besonders durch den Aufruf von Kalisch (§ 644) ihr gegeben. Am ersten wirkten diese Stimmen auf die Jugend, besonders auf die der Universitäten und der Turnpläte. Da den Männern die Aufgabe, politisch zu wirken, entzogen war, ichien sie unreifen Jünglingen zuzufallen. Immer allgemeiner wurde das Migvergnügen, und da im Baterlande jede Beteiligung am öffentlichen Leben abgeschnitten mar, fo mandten sich die Beifter überall da= hin, wo man Kampfe um wahre oder vermeintliche Freiheit erblickte. Gine ernste Erregung ging durch die deutschen Gemüter, als, seit 1820, die romanischen Nationen Südeuropas, die Spanier und die italienischen Völker acaen ihre despotischen Fürsten zu den Waffen griffen; ja, als selbst die Griechen gegen die türkischen Dränger sich zum Freiheitskampf erhoben, 1821, brach diese Teilnahme in helle Begeisterung aus. Man schien in der fremden Freiheit die eigene zu lieben. — Metternich sorgte dafür, daß in Deutschland die Stimmen ber freigefinnten Danner verstummten, fei's auch im Befängnis. Die Karlsbader Beschlüffe (1819) hoben die Freiheit der Presse auf, setten Untersuchungskommissionen nieder, welche überall die de= magogischen Umtriebe — so nannte man die noch sehr unklaren natio= nalen und freiheitlichen Bestrebungen, besonders der studierenden Jugend unterdrücken follten, und um die fleinen Staaten zu gleicher Strenge gu zwingen, wurde den Beschlüffen des Bundestages unbedingte Geltung für alle Regierungen verliehen. Die Wiener Schlufatte 1820 vollendete bies innere Unterdrückungssystem. — Die Aufstände in Spanien aber schlugen französische, die in Italien österreichische Truppen leicht nieder. Auch die Kon= greffe zu Nachen (1818), zu Troppau (1820), Laibach (1821), Verona (1822), welche Fürsten und Diplomaten zu glänzenden Zusammenkunften vereinigten und welche gegen die revolutionären Ereignisse in Europa ge= meinfame Magregeln trafen, ließen dann die heilige Allianz, die fich all= mählich fast auf alle größeren Mächte Europas ausgedehnt hatte, immer mehr als nur zur Unterdrückung jeder freiheitlichen Bewegung bestimmt erscheinen.

\$ 705. Ernster als der Widerstand schwankender, unklarer Stimmungen mar in Deutschland berjenige, ber gegen das Metternichsche System allmählich von den Klein= und Mittelstaaten heranwuchs. Die Wiener Bundesakte hatte verheißen, daß in allen deutschen Ländern ständische Verfassungen eingeführt werden follten. Während beide Großmächte mit der Erfüllung Dieses Beriprechens zögerten, gingen die andern Staaten damit vor. frühesten (schon 1816) that es Weimar, noch immer unter dem trefflichen Karl August (§ 532), bann folgte Raffau, Württemberg, Bayern, Baben (1818); später bie meisten anderen. Zugleich kamen in einzelnen Diefer Staaten nicht unbegabte, volksfreundliche Berricher auf den Thron. So in Württemberg Rönig Wilhelm I., 1816—1864; und in Bayern Rönig Ludwig I., 1825-1848. Dieje wie auch andere fleinere Fürften zeigten sich der konstitutionellen Entwicklung weniger abgeneigt als die beiden Brogmächte, und jo tam es, daß die fleineren Staaten als die freieren erichienen, die größeren als diejenigen, welche durch ben Bundestag jene zu allem, was Berhaftes geschah, gegen beren Willen zwangen. Ginft Rhein= bundsmächte, hatten diese zumeist süddeutschen Staaten auch jest noch eine Borliebe für das Andenken Napoleons, für Frankreich, für die Rämpfe der dortigen Volksvertreter gegen die Bourbonen. So entwickelte sich, auf die

konstitutionellen Bestrebungen der eigenen Volksvertretung gestützt und aufmerksam auf alle berartigen Kämpfe, die in den größeren Reichen Europas, besonders in England und Frankreich, stattsanden, jene allgemein freisinnige Richtung, die an gewissen Ibealen freiheitlicher Berfassung festhielt, die mit den bestehenden Verhältnissen und der historischen Begründung des wirklichen politischen Lebens ungern rechnete und die im ganzen einen mehr weltbürger= lichen als nationalen Charafter trug. Diefer sogenannte Liberalismus

beherrschte besonders das südliche und westliche Deutschland.

§ 706. Bei folchen Stimmungen war es erflärlich, daß die Juli= revolution in Frankreich (1830), durch welche die Bourbonen entthront und der Berzog von Orleans, Ludwig Philipp, als König der Franzosen berufen murde, die Geister auch in Deutschland in Aufregung versette. Wieder (§ 539) geschah dies mehr in den kleineren Ländern, als in den großen, denn Diter= reich und Preußen blieben von der Revolution unberührt. Besonders in ben rheinischen Staaten, in Baden, Darmstadt, Rheinbagern, gab sich eine revolutionare Aufregung fund, die in dem jogenannten Sambacher Keft, 1832, und in dem bald darauf in unsinniger Weise gegen die Bundesversammlung unternommenen sogenannten Frankfurter Attentat, 3. April 1833, ihren Gipfel erreichte. Auch in Braunschweig, in Seffen, in Cachjen fam es zu Unruhen. - Alle Dieje Bewegungen fuchte Metternich durch neue Bundesbeschlüsse niederzuhalten, und äußerlich kehrte wirklich bald die Rube überall zurück. Ja es konnte sogar 1837 in Hannover, hier der König Ernst August die Regierung übernahm, die bisherige Verfaffung umgestürzt werden, ohne daß mehr als einzelne tadelnde Stimmen in Deutschland sich erhoben.

### 2. Preußen unter Friedrich Wilhelm III. und in den ersten Jahren Friedrich Wilhelms IV. Hon 1815—1848.

§ 707. Preußen hatte in der Rheinproving und in einem großen Teile Westfalens und der ihm abgetretenen jächnischen Sälfte Gebiete und Bevölkerung gewonnen, die ihm noch fremd waren und fich erft in den neuen, ftrengen, wenig beliebten Staat einleben nußten. Es bedurfte Deshalb vor allem des Friedens und der inneren Ordnung, um die neuen Unterthanen durch die Wohlthaten des größeren Staatswesens allmählich fest an sich zu ketten. König Friedrich Wilhelm III. (1797—1840). burch das Ungliick erprobt und durch die gemeinsamen Leiden wie durch die gemeinsame Erhebung aus benjelben aufs engite mit seinem Bolfe verbunden, war in seiner schlichten, einfachen, wohlwollenden Weise der rechte Mann, um diese Friedensaufgabe zu erfüllen. Seine schönfte Beit bricht erft nach 1815 an; er gleicht in seiner knappen, praktischen, sparfamen Weise, mit welcher er im Innern alles zu ordnen wußte, in manchen Beziehungen Frie brich Wilhelm I.; und die Bevölferung der alten Provinzen traute durchaus der väterlichen Regierung und blieb von den revolutionaren wie den liberalen Strömungen, die durch die Zeit gingen, lange unberührt. Aber auch darin tritt die obenbezeichnete Ahnlichkeit bervor, daß Friedrich Wilhelm III. in seiner äußeren Politif weniger glücklich war als in der inneren. Mit vollem Bertrauen der heiligen Allianz zugeneigt, beionders jeinen beiden großen Allierten von 1813, Literreich und Mußland, ließ er jowohl die Einflusie Metternichs wie die des Raifers Alexander bennnend auf Preugen wirken. So tam es, daß Manner wie Stein, Schon, Gneifenau, Sumboldt, Die auch nach dem Befreiungsfampie noch Grokes und Gutes fur Preugen hätten wirken können, mehr in das Dunkel des Privatlebens zurücktraten, ja patriotische Männer wie Arndt, Schleiermacher u. a. von Unwürdigen verleumdet und verfolgt werden konnten. Die gemeinsame ständische Ver= fassung, die schon Stein beabsichtigt hatte, trat nicht ins Leben; nur wurden burch ein königliches Gesetz vom 5. Juni 1823 Provinzialstände eingerichtet, denen hinsichtlich der Verwaltung der einzelnen Provinzen eine gewisse Mitwirkung eingeräumt wurde. Aber noch fehlte viel, daß Preußen seine Aufgabe für Deutschland erkannt ober Deutschland fie gelten gelaffen hatte.

§ 708. Blieb so von der nationalen Aufgabe Preußens noch manches unerfüllt, so pflegte es doch den Fortschritt auf allen Gebieten. Dadurch gerade begann es, rasch und dauernd die so verschiedenen Stämme, die ihm ein= verleibt waren, zu einem Ganzen zu verschmelzen. Sandel und Industrie, Ackerbau und Gewerbe wurden begünftigt. Daneben freilich bedurfte Preußen, um seine Stellung unter den europäischen Mächten zu bewahren, einer sehr gesteigerten Kraftanspannung und deshalb eines großen stehenden Seeres, deffen Kriegstüchtigkeit mit allem Eifer auch im Frieden erhalten werden Es blieben deshalb die militärischen Einrichtungen des Befreiungs= frieges, die allgemeine Wehrpflicht und die Landwehr, bestehen. Aber auch für die geistige Bildung ward raftlos geschafft. Erft jest konnte für den Volksunterricht in umfassender Weise Sorge getragen werden; Preußens Schulmesen ward damals mustergiltig fast für alle gebildeten Völker. Ebenso ward der höhere Unterricht gefördert; zu den alten Universitäten ward am Rhein Bonn neu gegründet, und die Berliner Universität erfreute sich fort= während einer hohen Blüte. Die Residenz schmückte sich mit neuen schönen Bauten und Bildfäulen. Als ein Zeichen ebler Verföhnlichkeit auf religiöfem Gebiet ward auf des Königs eigensten Betrieb beim dritten Reformations= jubiläum die evangelische Union zwischen Lutheranern und Reformierten

gestiftet (1817). -

§ 709. Bon größerer Wichtigkeit aber mard es, daß Preußens Regierung zunächst für den Handel und Verkehr eine Ginheit in dem ganzen Deutsch= land außer Ofterreich, das feiner befonderen Verhältnisse wegen nicht zu= treten konnte, herzustellen begann. In den Jahren 1828—1834 ward der preußisch=deutsche Zollverein ins Leben gerufen. Während der deutsche Bund nur zur Lähmung der deutschen Kraft gegründet zu sein schien, brachte diefer Berein, ohne den Bund zu fragen, mehr Ginheit, wenigstens auf materiellem Gebiete, zustande, und hierbei war Preußen, das schon seit 1818 im eigenen Lande alle Zollschranken aufgehoben hatte, nunmehr das führende Saupt geworden. Ofterreich, das bereits auf Preußen eifersüchtig zu werden anfing, sah damit "den ersten Rif in das Werk von 1815" vollbracht. Es war die erste, freilich äußerlich unscheinbare, innerlich doch höchst wichtige That des felbständiger werdenden Preußens. Je mehr sich infolge des Zollvereins, dem immer mehr beutsche Staaten zutraten, Sandel und Vertehr hoben und die fernsten Teile Deutschlands sich untereinander ver= knüpften, um so unmöglicher ward die Lösung dieses Bundes, dessen Saupt wenigstens Preußen zunächst war und bleiben mußte. Infolge desselben war Deutschland ein Handelsgebiet geworden, und feine Industrie, seine Fabriken begannen, mit benen bes Auslandes zu wetteifern, ja fie in manchen Zweigen zu überflügeln. Deutschlands Handelsflotte hob sich fo, daß fie nächst der englischen und amerikanischen den ersten Plat einnahm. Seit die Dampftraft bekannt und benutt worden und von England aus besonders die Erfindung des Dampfwagens und der Gisenbahnen (seit 1832)

sich verbreitet hatte, bedeckte sich bald das ganze Deutschland mit den neuen Schienenwegen. Uralte Sandelsitragen famen badurch wieder in Aufnahme, verödete und vereinsamte Städte belebten sich von neuem. Das frei sich bewegende Bürgertum erzeugte eine Blüte des Verfehrs und inneren Lebens, melche die ichonften Zeiten mittelalterlicher Städteherrlichfeit (§§ 290 ff.) weit hinter sich ließ. Überraschend war der Ausschwung von Orten wie Köln, Breslau, Magdeburg, Stettin, Nürnberg, München, Stuttgart, Berlin. Es waren nicht mehr blog die Residenzen (§ 428), die Blang und Wohl= habenheit genoffen. Besonders die Eisenbahnen entlang und an ihren Knotenpunkten hoben sich oft früher gang unscheinbare Orte zu Bebeutung und Unjehen. Und mit dem Aufschwung burgerlicher Lebensthätigkeit wetteiferte der der Landwirtschaft, deren rationeller Begründer Thaer murde. Der Bauer begann, feines nun entlasteten Eigentums froh zu werden, und mit ber Wohlhabenheit zog höhere Bildung auch in diesen Stand. — Daneben entwickelten sich, während freilich unsere Poesie allmählich ausklang, die bildenden Kunfte in glanzender Thätigkeit. Für Nordbeutschland ward Berlin besonders ihre Pflegestätte, wo Rauch, Cornelius, Schinkel wirften und wo König Friedrich Wilhelm III. und besonders Friedrich Wilhelm IV. fie in großartiger Beije begünstigten. In Süddeutschland mar es München, wo König Ludwig I. von Bayern und nach ihm fein Sohn Maximilian II. (1848—1864) edle Schützer berfelben waren und wo Männer wie Schwanthaler und Klenze ihre Werke schufen. Neben der Kunft entfalteten sich die Wissenschaften in mächtiger Weise, besonders die Naturwissenschaften, beren begabtester Vertreter Alexander von Humboldt mar, und die historischen. Deutscher Wissenschaft ward in Europa willig der erste Preis zuerkannt.

§ 710. Um 7. Juni 1840 starb Friedrich Wilhelm III., tief betrauert von seinem ganzen Bolke, das, in Freude und Leid mit ihm verwachsen, ihn wie einen Bater geehrt hatte. Ihm folgte fein Cohn Friedrich Wilhelm IV. (1840-1861), ein reichbegabter, hochgebildeter, funftsinniger Fürst. Berrliche Männer hatten ihn erzogen, die Kunstschätze in Paris (1814) und Rom hatten seinen edlen Geschmack gebildet, eine seltene Babe bes treffenden Worts und der begeisternden Rede stand ihm zu Gebote. Auch fein Wefen war das eines Friedenskönigs; aber statt für unfruchtbares Erhalten verderblicher Zustände war er für lebensvolle Weiterentwicklung thätig, jowohl in Preußen als im gesamten Deutschland, dem er mit voller vaterlanbischer Liebe anhing. Schon als der Bater die Provinzialitände eingerichtet (§ 707), hatte er sich für allgemeine Reichsstände begeistert und darüber ratfragend sich an Stein (§ 596) gewandt, ber still auf seinen Bütern jag und nach seinem thatenreichen Leben die alten deutschen Geschichtsquellen jammeln ließ. Co bezeichneten auch feine erften Regierungsthaten einen Fortichritt und großherzige Verjöhnung; politisch Verfolgte kehrten wieder aus den Kerkern in ihre Umter. Zugleich aber suchte er auf eine Umgestaltung bes beutschen Bundes hinzuwirken; nur wollte er bies nicht gewalt= sam, sondern im Einvernehmen mit Österreich und den übrigen Fürsten. Aber sowohl hier als auch in Petersburg und selbst unter seinen Ratgebern traten ihm Schwierigkeiten entgegen. Seitens des Bolkes aber war auch in Preußen, durch den langen Aufschub geicharft, jene haitige Ungebuld eingetreten, die eine ruhige Entwicklung der Verfaffung burch die konigliche Hand nicht mehr abwarten mochte. Und als am 3. Februar 1847 (§ 642) wirklich das Patent erichien, durch welches der vereinigte Land=

tag berufen wurde, wurden die Rechte, die den ständischen Vertretern bewilligt waren, von der allgemeinen Stimmung nicht für ausreichend erachtet. Gleichzeitig war seit den dreißiger Jahren eine Litteratur erwachsen, die ebenfalls die Unzufriedenheit zu nähren gewußt hatte. Der lange thatenlose Friede erzeugte in den Geistern eine ähnliche Stimmung und Haltung, wie sie Preußen vor seinem Fall 1806 gesehen (§§ 573 ff.). So begann der sichere Grund des Vertrauens und der Treue wankend zu werden.

### 3. Deutschland in den Revolutionsjahren. 1848—1850.

§ 711. Im Februar 1848 gab eine Revolution in Paris, durch die der König Louis Philipp gestürzt und einmal wieder die Republik erklärt ward, dem schon gärenden Deutschland einen stürmischen Anstoß. Im März degannen, vom Westen her vordringend, in allen Klein- und Mittelstaaten die Forderungen nach freieren Verfassungen, Preßsreiheit, Vürgerbewassnung 2c. laut zu werden, und die Befriedigung derselben wurde auf mehr oder minder gewaltsamem Wege von den Regierungen erzwungen. Überall aber gesellte sich diesen Forderungen das Verlangen nach einer Volksvertretung am Bunde und einer obersten Gewalt im Sinne deutscher Sinheit. Dies war der wichtigste und sittlich berechtigtste Kern in der ganzen Bewegung. Und diesmal blieb sie nicht, wie früher, an der Schwelle der deutschen Großsstaaten stehen: am 13. März 1848 ward durch einen Volksaufstand in Wien Metternich gestürzt und vertrieben; am 18. März war ein gleicher Ausstand in Berlin, der auch König Friedrich Wilhelm IV. zwang, den

Wünschen der Zeit nachzugeben.

§ 712. Es war ein schweres Unglück für Deutschland wie für Preußen, daß auch letteres dem Sturm der Revolution nicht standhielt. Es rächte sich furchtbar, daß nach den Befreiungsfriegen die Wege Steins (§ 596) ver= laffen und die Metternichs ftatt dessen befolgt worden waren, sowie, daß die Plane Friedrich Wilhelms IV. zur Umgestaltung des Bundes keine Zeit ge= funden hatten, zu reifen. Das beutsche Bolk aber erhoffte nun alles Beil von der in Frankfurt zusammentretenden, aus Volkswahlen hervorgegangenen deutschen Nationalversammlung, während doch eine immer wilder um jich greifende Revolutionspartei jede ruhige Entwicklung unmöglich machte. In Wien beherrichten Studenten und Arbeiter eine Zeit lang den Kaiferstaat, während in dem zusammentretenden öfterreichischen Reichstage die Natio= nalitäten feindlich aufeinander stießen, und das Reich selbst, besonders durch den Abfall Italiens und Ungarns und durch die unruhige Gärung unter den flavischen Völkern, außeinander brechen zu muffen schien. In Berlin machte sich eine Strafendemokratie ber frechsten und unverständigften Art ben ganzen Sommer hindurch geltend, neben welcher die auch hier zusammenae= rufene preußische Nationalversammlung nur eine unbedeutende Rolle spielte; auch in Frankfurt, unter den Augen der deutschen National= versammlung, geschahen in dem republikanischen Septemberaufstande Greuelthaten, die zur Wiederholung der französischen Schreckenszeiten (§ 536) führen zu wollen schienen.

§ 713. Aber die herrschende Demokratie hatte, berauscht von ihrem augenblicklichen Siege, vergessen, daß die Grundsesten der alten Staaten, besonders die Seere, noch standen. Während die wahnsinnigen und blutigen Ausschweisungen der Revolution den sittlichen Teil der Nation mit Ekel und Entrüstung erfüllten und alle Besistenden um ihr Sigentum besorgt machten, sammelten die Regierungen im stillen ihre Kräfte wieder. In Österreich bezwang Feld-

marichall Radekkn zuerst die italienische Revolution und Fürst Windischaräk die immer bedenklicher angewachsene Wiener Demokratie, nachdem er zuerst Prag, dann die Sauptstadt nach blutigem Kampfe wieder gewonnen hatte (31. Ottober). Bald nachher am 2. Dezember dankte Kaiser Ferdinand ab, und sein 18jähriger Neffe Franz Joseph I. übernahm mit frischer Kraft die Regierung. Ungarn ward erst im Herbite des Jahres 1849 mit russischer Silfe unterworfen. Durch eine octronierte Verfaffung vom 4. März 1849 ward bann Diterreich in die Reihe der konstitutionellen Staaten eingeführt. In Preußen ward im November 1848 die Hauptstadt vom General Wrangel ohne Kampf wieder besetzt, die Nationalversammlung aufgelöst und unter Dem Ministerium Brandenburg-Manteuffel ebenfalls eine Verfaffung gegeben (5. Dezember 1848), worauf die Ruhe im Lande wie in der Hauptstadt wiederhergestellt ward. In der deutschen Nationalversammlung hatte eine gemäßigte Partei, geleitet von Männern wie Gagern, Dahl= mann u. a., mühjam gegen eine zerstörende, republikanische gerungen, bis sie zulett, unter dem Umschwunge der Zeiten, an die Stelle des provisorisch er= mählten Reichsvermejers Ergherzogs Johann von Dfterreich (§ 614), Die Bahl König Friedrich Wilhelms IV. von Preugen gum deutschen Kaiser erreicht hatte. Aber Friedrich Wilhelm IV. wies, als ihm die deutsche Kaiserkrone von einer feierlichen Deputation angetragen wurde, dies jelbe am 3. April 1849 zurück, da sie ihm nicht im Einverständnis mit den Fürsten des Reiches geboten ward. Wohl ging damals ein Bedauern über diesen Entschluß selbst durch den nicht revolutionar gesinnten Teil der Nation; bennoch hat die Folge gezeigt, mit wie sicherem, königlichem Takt er gefaßt war. Die Revolutionspartei aber fand in der Ablehnung der Reichsverfaffung feitens ber Regierungen neuen Anlaß zu Aufftanden, Die im Frühling 1849 besonders in Dresden, in Baben und in der Pfalz einen bedenklichen Charafter annahmen, bis preußische Truppen unter dem Prinzen von Preußen auch hier die mit der ganzen europäischen Revolution zusammenhängenden Bewegungen bezwangen. Die deutsche Nationalver= fammlung, zu einen Rumpf zujammengeschwunden, endete in Stuttgart, 18. Juni 1849.

§ 714. Einen jehr traurigen Abschnitt in der Geschichte dieser verhängnis= vollen Jahre bildete der Rampf in Schleswig-Bolftein. Die beiden Bergogtumer, feit lange an die danische Krone geknupft (§ 256), hatten bei dem in Aussicht stehenden Erlöschen des älteren dänischen Königsstammes gehofft, unter einem eigenen Herrscher aus der jüngeren augustenburgischen Linie (§ 254 Unm.) enger an das deutsche Gesamtvaterland sich anschließen zu tonnen. 3m Jahre 1846 hatte ber jogenannte offene Brief Konig Christians VIII. auch in diesem Fall ein Fortbestehen der Bereinigung mit Danemark angefündigt. Die nun sich erhebende Ungufriedenheit konnte da= burch nicht gestillt werben, daß Christians Nachfolger, Friedrich VII., am 23. Januar 1848 ben Berzogtumern eine gemeinsame Berfassung mit Danemark gab. Als die Aufftande des Jahres 1848 begannen, erhob fich auch Schleswig-Bolftein und bildete eine provisorische Landesregierung, Die gegen Danemark einen Unabhängigkeitskampf begann. Diefer, mit Turner= und Freischaren, die aus gang Deutschland berbeieilten, geführt, mar anjangs unglücklich, bis deutsche Bundestruppen ins Land rückten und die Preußen bei Schleswig die Dänen ichlugen (23. April 1848) und aus dem Lande trieben. Run aber trat der Mangel einer Rriegsflotte hervor, der es un= möglich machte, den Sieg zu vervollitändigen (§ 394), und als man zum

Erfat bes Schadens, ben die Danen zur See bem beutschen Sandel zufügten, Zütland besette, nahmen England und besonders Rufland eine so drobende Saltung an, daß Preußen, welches den Krieg (der vielen nur eine besondere Gestaltung der allgemeinen Revolution zu sein schien) ohnehin nur mit hal= ber Seele führte, einhielt und ben Waffenstillstand von Malmö abschloß. Im Frühling 1849 aber nahm die männlich ausharrende Bevölferung der Berzogtümer den Kampf wieder auf, noch einmal unterftütt von den deut= ichen Kontingenten, die hier in Eintracht rühmlich nebeneinander fochten. Als aber die unter dem preußischen General Bonin gebildete junge schleswig= holsteinsche Armee die jütische Grenze überschritt, den Feind bei Kolding schlug und bis unter die Wälle von Fridericia verfolgte, zögerten die Preußen und übrigen Deutschen, durch diplomatische Rücksichten gebunden, zu folgen; - bann rückten fie zwar in Jutland ein, führten aber ben Krieg nur lau, selbst als die Schlesmig-Holfteiner vor Fridericia durch einen Ausfall der Dänen eine schwere Niederlage erlitten. Der dann in Berlin ge= ichlossene Waffenstillstand trennte Schleswig von Solstein, und stellte ersteres unter eine Statthalterschaft, deren Borsitzender ein parteiischer Engländer war. Noch einmal begannen bann 1850 die Holfteiner, die den von Preußen im Namen des deutschen Bundes geschloffenen Frieden verwarfen, nur noch eignen Rräften vertrauend, den Kampf gegen das überlegene Danemark. Selbst als sie bei Ibstedt unweit Schleswig am 24. und 25. Juli nach tapferem Kampfe überwunden waren, verloren fie den Mut nicht und führten den Rrieg weiter - bis die deutschen Großmächte felbst die Gin= stellung der Feindseligkeiten geboten, und österreichische Truppen über die von Breußen zu diesem 3mede überbrückte Elbe zogen, um die Berzogtumer zu entwaffnen, die so durch deutschen Arm dem Keinde übergeben wurden. Das Londoner Protofoll vom Jahre 1852 tilate bann mit einem Federzuge das Sahrhunderte lang festgehaltene Recht der Berzogtumer, indem es fie einer neu festgestellten Erbfolgeordnung unterwarf, durch welche die dänische Monarchie ungeteilt von der Elbe bis zur äußersten Nordspite nach dem Tode Friedrichs VII. auf den Prinzen Chriftian von Glücksburg übergeben follte. Den braven Schleswig-Holfteinern blieb feitdem nichts als mann= liches Dulden gegen taufend rachfüchtige Bedrückungen des kleinlichen Kein= des, dem sie wieder preisgegeben maren; den deutschen Patrioten aber das brennende Gefühl der Schande, die von neuem auf den deutschen Namen geladen war.

### 4. Friedrich Wilhelms IV. Bestrebungen für eine Alengestaltung des deutschen Bundes.

§ 715. Friedrich Wilhelm IV. hatte feine Plane auf Umgeftaltung bes beutschen Bundes auch mitten in den Sturmen der Revolution festgehalten. Noch vor dem blutigen Ausbruche derselben in Berlin (18. März 1848) hatte er erklärt: "Deutschland muffe aus einem Staatenbunde in einen Bundesstaat verwandelt werden." Um 21. März verkundigte er: "ber König von Preußen habe sich an die Spite des Gesamtvaterlandes gestellt." Bleich: wohl hatte er, wie oben (§ 713) gezeigt, die deutsche Kaiserkrone nicht annehmen können. Als im Frühlinge 1849 die preußischen Truppen Sachsen aus dem Brande des Aufruhrs geriffen und ganz Nordbeutschland vor Revolution geschützt hatten, ward vorläufig mit Sachfen und Sannover ein Bund unter Preußens Leitung geschloffen (ber fog. Dreikonigsbund), welcher den Kern zu einem engeren deutschen Bundesstaate mit Ausschluß

Diterreichs bilden follte. Aber diefer Bund, von Fürsten eingegangen, die ber Einheit zu Befallen einen Teil ihrer jo hoch gehaltenen Souveränität opfern follten, war fein rechter Ernit. Und bald fand das Wideritreben gegen Preußens Führung einen Rückhalt in dem wiedererstarften Diterreich, welches. ieit hier die Revolution besiegt worden war, von dem klugen und verwege= nen Echwarzenberg geleitet murbe. Go zogen fich bei ber nun gunitiger werdenden Lage die Mittelstaaten von Preugen gurud. Dieses beharrte auch jett noch in dem Bestreben, eine festere Reichseinheit, eine Union, wenngleich nur mit den fleineren Staaten, herzustellen, und berief unter Radowig' Leitung im Marz 1850 ein Reichsparlament nach Erfurt, von dem eine neue Reichsverfassung angenommen wurde. Von Diterreich aber wurden die füddeutschen Regierungen aufgefordert, ben Bundestag wiederherzustellen. Es trat eine Spaltung ein, indem ein Teil ber deutschen Fürsten, das jogenannte Fürstenkollegium, sich an Preußen, ein anderer Teil aber, besonders die Könige von Bayern und Württemberg und auch das von Preußen abgefallene Hannover und Sachien, nich an Diterreich schlossen. Hier war, seit der Besiegung der Revolution, das Selbitgefühl bermagen erftarft, daß man baran bachte, mit ben gesamten Ländern Diterreichs in den deutschen Bund zu treten, wodurch bann Deutsch= land für ewig an das Schickfal des Raiferstaates geknüpft gewesen ware. Vor allem aber kam es Schwarzenberg darauf an, Preußen zu demütigen. In Kurheisen, wo Bolf und Bolksvertretung sich in einem ruhigen und gesetzmäßigen Wiberitreben gegen unverfaffungsmäßige Schritte des Rurfürsten und seines Ministers Saffenpflug befanden, schien der Widersteit beider deutschen Mächte und ihrer Bestrebungen zum offenen Kampfe führen zu sollen. Diterreich und die ihm anhangenden Regierungen erklärten sich im Namen bes wiederhergestellten Bundes, unter bessen Macht sich ber Aurfürst geflüchtet, zum Schut besselben bereit, und banrische und österreichische Truppen rückten in Heffen ein (November 1850). Diesem Einmarich schien Breufen, das bereits Kaffel bejett hatte, Widerstand leiften zu wollen. Der Kampf, einmal begonnen, mußte jum Entscheidungstampf mit Diterreich um die Oberleitung Deutschlands führen. Schon brangen fremdzungige Beeresmassen tief aus den fernsten Erbländern Diterreichs heran und jam= melten sich in Böhmen, mährend mit ihnen Bapern gegen Sessen rückten; schon wurde auch in Preußen die Armee auf den Kriegsfuß gesett, die Landwehr einberufen. Da ichreckten die brobenden Erklärungen des rufflichen Kaifers Nitolaus, welchen Preugens Minister, Graf Brandenburg, su Warichau vergeblich für Preußens deutsche Beitrebungen zu gewinnen gefucht hatte, Preugen von enticheidenden Schritten gurud. Brandenburg ftarb unmittelbar nach feiner Warschauer Reise und der fügiamere Man= teuffel ging nach Olmüt, um bort bem Minister Schwarzenberg in allen Punkten nachzugeben. So war zwar ein drohender Bürgerkrieg vermieden, aber auch Preußens Einfluß vorläufig dem Literreichs geopfert. Nun wälste fich die Echmach ber Unterdrückung Kurheffens, ber Auslieferung Schlesmig-Bolfteins über Deutschland. Der König Friedrich Wilhelm IV. hatte feine deutschen Plane aufgegeben; der Bundestag war wieder da wie

ehebem (1851). § 716. Diterreich hatte wieder den vorwaltenden Ginfluß in Deutichland gewonnen. Es folgte nun rückhaltlos jenen Beitrebungen, die an die Beiten Ferdinands II. (§ 387 ff.) erinnerten. Die eigene Berfaffung bob es auf; und wo in irgend einem deutschen Staate, wie in Medlenburg, Deffau, ähnliches betrieben wurde, da konnte man auf Österreichs und des Bundes Unterstützung rechnen. In firchlicher Beziehung gab fich Ofterreich wieder gang der römischen und jesuitischen Ginwirkung bin. Bu gleicher Zeit aber behielt das Wiener Kabinett gegen Preußen seinen übermütigen und feindseligen Ion. Es suchte mit Eifer die Mittel= und Kleinstaaten an sich zu fesseln. ja es versuchte das lette Band deutscher Einheit, das Preußen noch in der Sand hielt, den Zollverein, zu lockern und durch den Widerspruch der Gin= zelnen zu lösen. — In ganz Deutschland herrschte die Ruhe der Ermattung. Un dem Kriege der Westmächte, Frankreichs und Englands, gegen Rugland (1853—1856) nahm Preußen, das keinen Grund der Feindseligkeit gegen Rußland hatte, keinen Anteil. Öfterreich schloß sich zuletzt den Westmächten an und führte durch diese drohende Bewegung die Nachgiebigkeit Ruklands und den Frieden herbei. — Preußen aber war in seinem Aufschwunge ge= lähmt, den es seit 1840 genommen. Zwar blieb die hier einmal gegebene Berfassung formell unverlett; aber Mißtrauen und Unbehagen brang in alle Kreise der Bevölkerung. Schwer ertrug man die Schmach von Olmüt, die man wie ein zweites Jena empfand; aber man verlor den Glauben nicht an Preußens Bestimmung.

# 5. Preußen in den ersten Regierungsjahren könig Wilhelms (Regent vom 7. Okt. 1858 au; könig seit dem 2. Ian. 1861).

§ 717. Im Oktober des Jahres 1857 erkrankte unheilbar König Friedrich Wilhelm IV., deffen mehr fünstlerischer als politischer, feiner und reizbarer Beist in den stürmischen Kämpfen der letten zehn Jahre oft und schwer er= schüttert worden. Zuerst als Stellvertreter bes erkrankten Königs auf fürzere Zeit, dann dauernd als Regent, übernahm fein Bruder Wilhelm, Pring von Preußen, die Regierung (am 7. Oft. 1858). Er war ge= boren am 22. März 1797; seine früheste Kindheit hatte noch ben Glanz bes alten Preußens gesehen, wie es Friedrich der Große hinterlassen; sein be= ginnendes Knabenalter den Fall und das unermeßliche Leiden der Monarchie; seine erste Jünglingszeit die Erhebung des Vaterlandes und die herrlichen Befreiungsfriege. Da er ursprünglich schwächlicher Gesundheit war, so ge= stattete der Bater, König Friedrich Wilhelm III., dem 16 jährigen Jüngling erst nach der Schlacht bei Leipzig, den Feldzug mitzumachen. Bei Bar sur Aube (§ 684) erwarb er sich das eiserne Kreuz; beim Ginzug in Paris begleitete er die Monarchen. Erst nachdem der Krieg beendet, konnte an seine lette Jugendausbildung und an seine Konfirmation gedacht werden. Damals schrieb er in seinem von ihm selbst aufgesetzen Glaubensbekenntnisse: "Meine Kräfte gehören der Welt, dem Baterlande; Ich will daher unabläffig in dem mir angewiesenen Kreise thätig sein, meine Zeit auf das beste anwenden und fo viel Gutes ftiften, als in meinem Bermögen fteht." In diesem altpreußischen Sinne strenger Pflichterfüllung reifte er heran; und befonders war es der Dienst im Beer, dessen er sich mit ganzer Seele annahm und deffen höhere Stellen ihm vom Bater, deffen Gesamtbefehl ihm schließlich vom Bruder übertragen wurde. Das Jahr 1848 reichte auch ihm den Relch bitterer Erfahrungen; aber schon 1849 stand er wieder an der Spite des Seeres und dampfte den Aufstand in Baden; dann lebte er, namentlich feit den moralischen Riederlagen, die Preußen durch Ofterreich erlitten, in fürft= licher Stille zu Coblenz.

§ 718. Sobald er die Regentschaft angetreten, entließ er das Ministerium Manteuffel und berief ein neues unter dem Fürsten von Hohenzollern

und dem Serrn v. Auerswald. Bon frischer Hoffnung bewegten fich die Gemüter, Die Wahlen jum Abgeordnetenhause zeigten Die freudige Übereinstimmung des preußischen Bolkes mit dem eingeschlagenen Wege. Das Wort des neuen Herrichers erklärte: "Preußen ist überall bereit, das Recht zu schützen." Das preußische wie das deutsche Volk verstand, daß damit auch das Recht der bisher verlassenen Völker, insbesondere Schleswig-Holz fteins und Beffens, gemeint fei. Bald tam auch Gelegenheit zum Sandeln. In Italien bereitete fich ein Zerwürfnis zwischen bem Könige von Sardinien, Bittor Emanuel, und zwischen Ofterreich vor, 1859. Die Stimmungen in Deutschland waren geteilt: man gönnte bem zerriffenen, unterdrückten Italien, bas wie ein Abbild Deutschlands erschien, seine Einheit wie seine Unabhängigkeit. Als aber der Minister Biktor Emanuels, Cavour, sich mit Louis Rapoleon III. (Kaiser der Franzosen seit dem 2. Dezember 1852) verband und die frangofischen Seere über die Alpen rückten, gedachte man der Gefahren des gallischen Chrgeizes und der nahen Zugehörigkeit Diterreichs zu Deutschland. Diterreich aber, noch an die vorige Überhebung gewöhnt, dachte Preußen wie einen Lafallenstaat mit fortreißen zu können und begann den Krieg. Die Niederlagen bei Magenta am linken Ufer des Teffin (4. Juni 1859) und bei Solferino südlich vom Gardasee (24. Juni) waren die Folgen dieser Überstürzung. Preußen aber war bereits nicht mehr das Preußen von Olmütz. Zwar hatte sich der Pring= Regent zur thätigen Silfe für Dfterreich bereit erflart, und das preußische Seer war mobil gemacht worden, aber er verlangte auch für den Fall, daß es wirklich zum Kampf tam, den unumschränkten Oberbeschl in diesem deutschen Kriege. Che Öfterreich dies zugab, opferte es lieber die Lombardei, die an Stalien abgetreten wurde (in den Präliminarien von Villafranca und im Frieden von Zürich). Dagegen ward gegen Preußen die Beschuldigung geschleubert, es habe Ofterreich im Stich gelaffen, und so sei biefes zum Frieden genötigt gewesen.

§ 719. Um 2. Januar 1861 starb Friedrich Wilhelm IV., und jest begann die Königsregierung Wilhelms I. Biterreich hatte felbst im Unglück gezeigt, daß es Preußen stets von der Führerschaft in Deutschland fern halten werde. Preußen, wollte es zu feiner ihm gebührenden Stellung gelangen, mußte auf einen Krieg gerüftet fein. Der König begann beshalb eine gründ= liche Reorganisation des Heeres, die er selbst als sein eigenstes Werk bezeichnete. Das Beer follte auch ferner "das Bolf in Waffen" bleiben; aber um bies zu fein, follte feine Starke erhöht, die aktive Dienstzeit in ber Referve ausgedehnt, dagegen die in der Landwehr verkürzt werden. 11n= erwartet erhob sich gegen diese Ginrichtung der Widerspruch des Landtages. Da Preußen jo lange keinen großen Krieg geführt und vor der Enticheis bung von 1850 zurückgewichen war (§ 715), so zweifelte man, ob eine Bermehrung bes Heeres nötig sei, wenn man doch nicht zu Thaten käme; man fand die durch die Reorganisation entstehenden Geldlasten zu hoch; andere fürchteten eine Beeinträchtigung ber altbewährten Landwehr. Gelbst ber noch von 1858 her bestehende Landtag bewilligte die Rosten für die Reorganisation nur provisorisch auf ein Jahr. Da aber dieselbe sich weder verschieben noch auch auf einen kurzen Versuch ausführen ließ, der 1862 Busammentretende, in feiner Mehrheit der fog. Fortschrittspartei angehörende Landtag aber die bereits dafür gemachten Ausgaben nicht bewilligte — jo entstand, da auch die Regierung nicht nachgeben konnte, der jogenannte Berfaffungskonflikt, ber sich von Jahr zu Jahr mehr icharfte. Das

alte Ministerium trat zurück, und der Fürst Hohenlohe — der Minister v. d. Hendt war darin die bedeutendste Persönlichkeit — führte ein neues

bis zum Berbfte 1862.

§ 720. Da berief der König den bisherigen Gefandten in Paris, Otto von Bismard, an die Spite des Ministeriums. Otto von Bismard-Schonhausen (geb. den 1. April 1815) hatte in den beiden vereinigten Landtagen von 1847 und 1848, dann in der zweiten Kammer von 1849 und im Erfurter Parlament von 1850 als einer der hervorragendsten Führer der jogenannten konservativen, damals Ofterreich wie dem Minister von Manteuffel zugeneigten Partei gegolten. Er war dann Bundestagsgesandter in Frankfurt geworden, 1851, und hier erst hatte er das mahre Diterreich, welches unter Schwarzenberg Preußen mit empörendem Übermut behan-velte, kennen gelernt. Von da an stand es in seinem energischen Willen fest, so viel an ihm liege, Preußen dieser unwürdigen Stellung zu entziehen. Als Gefandter in Petersburg und Paris hatte er noch tieferen Ginblick in die große Politik gewonnen. Man schätzte hier seine Gaben hoch, ebenso wie man fie in Wien fürchtete. Er hatte, jum Minister berufen, sich gern mit den Abgeordneten in Einklang gesetzt. Aber schon trat ihm das immer höher gefteigerte Mißtrauen entgegen, und da er, nach seines Königs Willen wie nach seiner eigenen Überzeugung, die Armee=Reorganisation durchaus durch= führen mußte, jo wuchs die Berbitterung in den Jahren 1862-1864 immer mehr. Österreich schien jetzt die Führung Deutschlands ganz und gar übernehmen zu wollen. Es veranlaßte den beutichen Fürstenkongreß in Frankfurt a. M. (Aug. 1863) zur Neugestaltung des deutschen Bundes, und als infolge der ablehnenden Saltung König Wilhelms dieser im öfterreichischen Interesse unternommene Versuch ohne wirkliche Resultate blieb, da konnte es mit einem Scheine des Rechtes Preußen die Schuld zuschieben, daß eine Befferung der deutschen Zustände nicht zustande gekommen. Unabläffig reizte es die Mittelstaaten gegen Preußen. Ein feindlicher Zusammenstoß schien nabe, als ein äußeres Ereignis unerwartet noch einmal ein Zusammen= gehen beider Mächte herbeiführte.

### 6. Der schlesmig-holsteinische Krieg. 1864.

§ 721. Am 15. November 1863 ftarb ber König Friedrich VII. von Dänemark, und nach dem Londoner Protofoll von 1852 folgte ihm Pring Christian von Glücksburg, als König Christian IX. Noch Friedrich VII. hatte eine sogenannte Besamtstaatsverfassung vorbereiten laffen, burch welche Schlesmig völlig in die dänische Monarchie einverleibt werden sollte. Christian IX. trug Bedenken, derselben seine Unterschrift zu geben. Aber geschreckt durch die revolutionären Drohungen seiner Hauptstadt that er es, um nicht seine Krone einzubugen. Die meisten deutschen Klein= und Mittel= staaten hatten das Londoner Protofoll nicht anerkannt und beriefen sich nun auf die gesetlich feststehende Erbfolge (§ 254 Unm.; § 714); der Bund erklärte fich gegen die Einverleibung und beschloß Bundeseretution nach Solftein, in welches Land 12000 Mann Sachsen und Hannoveraner noch im Dezem= ber 1863 einrückten. Stürmisch verlangte jett durch gang Deutschland bas Nationalgefühl die endliche Befreiung der Herzogtumer und die Sühnung der alten Schmach. Beide Großmächte aber, ohne die doch nichts geschehen fonnte, waren in eigner Lage. Preußen war entschlossen, zu handeln und zu helfen. Aber gebunden durch das Londoner Protofoll, konnte es sich nicht gegen die dänische Erbfolge und (wie man verlangte) ohne weiteres

für den Prinzen Friedrich von Augustenburg erflären, ohne das gesamte Europa zum Kampse herauszusordern. Diterreich hatte kein Interesse für Schleswig-Holstein, das es einst selbst entwassnet hatte, und wollte am wenigsten, daß Preußen durch eine nähere Verbindung mit diesem Lande an Macht gewinne. Auf der andern Seite wollte es doch die Volksgunst, besonders in Süddeutschland, auch nicht einbüßen, was durch ein Verlassen der Schleswig-Holsteiner unsehlbar geschehen wäre. Unter diesen Umständen folgte es lieber dem Vorgehen Preußens, um letzteres dabei zugleich überwachen zu können.

§ 722. Begen die Erbfolge konnte sich Preußen nicht erklären; wohl aber gegen die Einverleibung Schleswigs, als einen Rechtsbruch Danemarts; ber erfte Kanonenichuß aber, jo erflärte Bismard gang offen, zerreiße das Londoner Protofoll. Die Forderung Preußens und Diterreichs an Danemark, die Verfassung von 1863 wieder aufzuheben, mard abgelehnt, Preußen und Diterreicher (an 45 000 Mann) rückten nun gleichzeitig in Holstein ein; die ersteren unter dem Prinzen Friedrich Karl, die letteren unter Feldmarschall=Lieutenant v. Gableng, der Dberbefehl lag in der Sand des greisen Feldmarichall von Brangel. Die Danen wurden aufgesordert, Schleswig zu räumen. Als dies verweigert wurde, rückten die Alliierten auch in dies Herzogtum ein (1. Februar 1864), die Österreicher drangen gegen das Danewert (eine Befeitigung, die auf etwa elf Stunden Lange von Stadt Schleswig am Ende bes Schlei-Bujens nach Diten bis Gdern= förde, nach Westen bis zu den das judwestliche Schlesmig erfüllenden Sumpfen hinüberführte und jo gleichjam die ganze Halbinjel abiperrte) vor; die Preußen aber wandten fich öftlich und schickten fich nach dem erfolalosen Gescht bei Misjunde (2. Febr.) an, weiter öftlich bei Arnis die Schlei zu überschreiten. Der banische Obergeneral de Meza erkannte, daß er die weitausgedehnte Stellung nicht zu halten vermochte. Am Abend des 5. Febr. begann der Abmarich ber Danen; ohne Schwertichlag raumten fie die erfte ihrer Verteidigungs= stellungen, um sich über Flensburg auf die stärkeren Duppeler Schangen gurudguziehen. Diterreicher und Preugen fetten ben Danen nach, bei Dverfee ereilten die ersteren den Feind und lieferten ihm ein blutiges, aber fieg= reiches Gefecht (6. Februar). Tags barauf rückten die Verbündeten in Flens= burg ein.

§ 723. Die Duppeler Schangen, benen ber nachite Ungriff galt, erhoben sich im sogenannten Sundewitt auf der ftumpfen Halbinsel, welche nach einer Seite, nach Suden, bin ber Flensburger Meerbusen, nach der anderen, im Diten, ber Alfenfund umgurtet. Der Abergang über biefen Gund nach ber Injel Aljen und der Stadt Sonderburg wird durch die Schanzen gebedt. Sie waren durch Natur und Kunft aufs höchste besestigt und wohl imstande, durch ihre Stärke die kleinere Truppengahl der Danen gegenüber den Preußen, benen die Aufgabe gufiel, die Schanzen zu nehmen, auszugleichen. Unter bem Pringen Friedrich Karl begann nun eine ordnungs: mäßige Belagerung. Endlich, am 18. April, war alles zum Sturm bereit. In unaufhaltsamem Andrang nahmen die fühnen Truppen die Echangen. das sogenannte Retranchement dahinter und sogar die beiden diesseit des Sundes gelegenen Brudentopie von Alien. Es geichah mit einem Berluite von 1200 Mann, barunter 70 Diffisiere, Zierden der Armee; aber reich war auch die Siegesbeute, und der König eilte perfonlich nach dem Zundewitt, seinem Seere, das nach jo langem Frieden sich boch so friegstüchtig gezeigt, seine Anerkennung auszusprechen.

§ 724. Unterbeffen waren die Öfterreicher und die preußischen Garben nach Jütland eingerückt. Sier begannen sie das Bombardement von Fridericia (§ 714), das aber die Danen nach dem Fall der Düppeler Schanzen freiwillig räumten. Auch auf der See bestand die junge preußische Marine bei Rügen gegen eine dänische Übermacht rühmlich die Feuerprobe. Unterdeffen versuchte England eine friedliche Vermittlung, indem es die fünf Großmächte zu einer Konferenz nach London einlud. Es kam zu einem Baffenstillstande (vom 12. Mai bis 26. Juni). Da aber die Danen eine Teilung Schleswigs nach der Nationalität verwarfen, so begann der Rrieg wieder. Früh am Morgen des 29. Juni setzten die Preußen unter Serwarth von Bittenfeld durch ein meisterhaftes Manover nach Alsen über und nahmen die Infel. Weit über den Lymfjord brangen nun die allierten Truppen bis in die äußerste Spite von Jütland. Da schloß endlich Dänemark den Frieden, deffen Präliminarien am 1. August in Wien fest= gestellt wurden und der am 30. Ottober 1864 unterzeichnet ward. Durch den= felben entsaate der König von Dänemark allen seinen Rechten auf die Serzog= tümer Schleswig, Solftein und Lauenburg zu Gunften des Kaisers von Österreich und des Königs von Preußen.

### 7. Das Jahr 1866.

§ 725. Was bei anderen Bölfern Freude und Glud gewesen ware, nämlich ein siegreicher Krieg, der die Grenzen erweitert und edle Stämme dem Muttervolke wieder zuführt — das ward bei der Zerriffenheit Deutsch= lands in den armseligen Bundesverhältnissen der Grund erst zu widerlichem Wortgezänk, dann zu blutiger Waffenentscheidung. Gleich bei dem erften Beginn des dänischen Krieges war der Pring Friedrich von Augusten= burg nach Holstein gekommen. Der Minister von Bismarck hatte auch auf ber Londoner Konferenz erklärt, Deutschland halte den Prinzen für den erbberechtigten Nachfolger in den Herzogtumern, und er trug fein Bedenken, die Bereinigung der Herzogtumer unter seiner Souveränität zu empfehlen. Aber nach beendigtem, siegreichem Kriege mußte Preußen lebhafter auf seinen Plan, den neuen Bundesstaat zu begründen, zurücktommen. Schlesmia-Solstein nicht befreit haben, um einen neuen Mittelstaat in seinem Rücken entstehen zu sehen, zu schwach, um — trot seiner herrlichen Lage an zwei Meeren — Deutschland zu nüten, wohl aber stark genug, um an Ofterreich angelehnt, Preußen zu hemmen und ihm zu schaden. Preußen forderte beshalb, mas es später von allen, wenigstens nordbeutschen, Bundes= staaten im Interesse Deutschlands zu fordern willens war: Einverleibung des Heeres in das preußische und Überlaffung der äußeren Politik (der diplomatischen Vertretung) an Preußen; ferner die Einräumung der Bundes= festung Rendsburg, des Rieler Hafens und des noch zu bauenden Nordost= feekanals. Der Pring suchte sich diefen Bedingungen zu entziehen. selben Anforderungen aber sprach Preußen am 22. Februar 1865 offen auch Ofterreich gegenüber aus, welches der Mitbesitzer von Schleswig-Holftein war und bereits darauf drang, man folle die Berzogtumer "vorläufig" an den Prinzen Friedrich abgeben. Da schloß Ofterreich, laut feiner Erklärung vom 5. März, die Verhandlungen, und nun lehnte auch der Prinz die For= derungen Preußens fämtlich ab. Bon Kiel aus, wo er fich mit feinem tleinen, im stillen wirkenden Sofe aufhielt, bereitete sein aufregendes Treiben Preußen immer neue Schwierigkeiten. Gegen dies Verfahren griff Preußen ein. Die deutschen Bundesmächte nahmen sich dagegen des Prinzen an.

Da Preußen nicht weichen wollte und konnte, so schien es schon im Laufe bes Sommers zu einem feindseligen Zusammenstoße in Deutschland selbst

fommen zu müssen.

§ 726. Roch einmal ward ber brohende Sturm beschworen. Die Gaftei= ner Konvention vom 14. August 1865, bei einer perfonlichen Zusammenkunft zu Salzburg und Ischl von dem Kaifer Franz Joseph und dem König Wilhelm bestätigt, wies Schleswig an Preußen und Holstein an Ofterreich zur Berwaltung (boch so, daß das gemeinsame Anrecht fortbauerte), und Lauenburg ging gegen eine an Ofterreich zu zahlende Gelbentschäbigung vollständig in die Souveränität des Königs von Preußen über. Herr v. Bismarck, der bisher alle äußeren Verhandlungen so erfolgreich geleitet, ward von seinem Könige in den Grafenstand erhoben. Aber der Gasteiner Bertrag war nur einem Waffenstillstand zu vergleichen. Die geheimen Aufreizungen der augustenburgischen Partei, von Österreich unterstützt, dauerten fort, und Preußen war entschlossen, vor einer endgiltigen Ordnung in den Berzogtümern seine Forderungen sicher zu stellen, ja wenigstens die des militärischen Oberbefehls auch in betreff anderer Staaten festzuhalten. Da brohte Ofterreich die schleswig-holsteinische Sache ganz an den Bund abzugeben, wo eine Entscheidung gegen Preußen vorauszusehen war. Ofterreich forderte die ihm ergebenen Sofe auf, sich ungefäumt in Kriegsbereitschaft zu feten (16. März 1866). Seinerseits war Preußen nun vollständig ge= ruftet und nahm mit aller Energie die Umgestaltung des ganzen deutschen Bundes in Aussicht. In einem Rundschreiben vom 24. März erklärte Graf Bismard: "Preußen sei burch seine Stellung, seinen beutschen Charafter und durch die deutsche Gesinnung seiner Fürsten vor allem zunächst darauf angewiesen, seine Sicherheit in Deutschland selbst zu suchen. Dazu sei eine Reform des ganzen Bundes notwendig. Preußen, wenn es Deutschlands nicht sicher sei, sei gerade seiner geographischen Lage wegen gefährdeter als andere europäische Staaten; Preußens Schickfal aber werde immer das Schickfal der anderen deutschen Staaten nach sich ziehen; der deutsche Bund aber, in seiner gegenwärtigen Gestalt den Gefahren Europas gegenüber ge= ftellt, werde feiner Aufgabe erliegen, und nichts werde dann Deutschland vor dem Schickfale Polens schützen." — Deshalb verlangte Graf Bismarck die Berufung eines aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen, deutschen Barlaments.

§ 727. Aber diese großen Plane, die durchaus im Sinne der seit 25 Jah= ren getriebenen preußischen Politik und des königlichen Monarchen Preußens waren, fanden den erbittertsten Widerstand. Ofterreich ruftete mit aller Macht zum Kriege; die deutschen Mittelstaaten, nun auch Hannover und Kurhessen einbegriffen, sahen ihre Souveranität gefährdet; ja im eigenen Lande, wo auch die Erfolge von 1864 und 1865 den Konflikt nicht zu heben und das Mißtrauen zu überwinden vermocht hatten, war Widerstreben an allen Orten, im Abgeordnetenhause, in zahlreichen Versammlungen, in fast allen Tages= blättern. Gleichwohl ging Preußens Regierung jest entschlossen vor. Dit Italien, welches der Krieg von 1859 noch nicht "bis zur Adria" frei gemacht hatte, ward ein Bündnis gegen Ofterreich geschloffen. Als Ofterreich die schleswigsholsteinische Sache dem Bunde übergab, erklärte Preußen die Gafteiner Konvention gebrochen, und seine Truppen rückten in Solstein ein; als die holfteinischen Stände, von Osterreich berufen, fich versammeln wollten, löste Preußen die bisherige holsteinische Regierung auf und verhinderte durch Feftnahme des kaiferlichen Kommiffarius, der mit der Eröffnung der Bersammlung betraut war, das Zusammentreten derselben; als Österreich den Bund anrief, legte Preußen die Grundzüge seiner neuen Bundesverfassung vor (10. Juni), welche Österreich aus Deutschland ausschloß, sonst aber dieselben Grundzüge eines sesteren Bundesstaates vorzeichnete, wie sie später im norddeutschen Bunde ausgeführt wurden. Unterdessen wütete besonders in Süddeutschland die verhetzte Stimmung gegen Preußen dis zum wahnssinnigsten Haß, während das preußische Bolk ernst und schweigend diese Schmähungen nicht vergalt und einem Kriege, der doch immerhin zum Teil ein deutscher Bruderkrieg werden mußte, mit schwerem Herzen entgegensah.

§ 728. Der 14. Juni des Sahres 1866 endete ben deutschen Bund. Diterreich hatte den Antrag gestellt auf Mobilmachung des Bundes= beeres gegen Preußen. Mit 9 Stimmen gegen 6, aber noch dazu in unklarer Abstimmung, ward er angenommen. Da erklärte der Gefandte Preußens, der schon vor der Abstimmung Protest gegen den Antrag eingelegt hatte, daß mit der Unnahme deffelben Preugen den bisherigen Bundesver= trag für gebrochen ansehe. Preußen und die ihm angeschlossenen Staaten (Medlenburg, Oldenburg, Braunschweig, Weimar, Coburg-Gotha, Altenburg, Bremen 2c.) traten vom Bunde guruck; mahrend Bayern, Württemberg, Sachsen, Darmstadt, Baden (letteres unfreiwillig) 2c. zu ben Waffen griffen. - Man hatte sich in der Energie Preußens, die so oft in Zweifel gezogen, und auch in der Bolksstimmung, die man mit der Regierung für zerfallen hielt, weit verrechnet. Als die preußischen Adler flogen, die Trommeln des fiebenjährigen Krieges und der Befreiungsfriege klangen und das Beer, geführt von den Prinzen aus dem Hohenzollern=Blut und bald vom Könige felbst, gebildet aus jeglichem Stande des Bolkes, diefes "Bolk in Waffen" felber, ins Feld ruckte: ba war der innere Sader vergeffen; wie 1813 ftrömten die freiwilligen Gaben und Silfleiftungen, und alle erkannten, daß

in Preußen Deutschland, die Freiheit, die Zufunft sei.

§ 729. Schon am 15. Juni ergingen an die nächsten Nachbarn, San= nover, Sachsen, Rurheffen, die Anforderungen Preugens. Auch jest noch ward ihnen ihre Souveränität gewährleistet, wenn sie augenblicklich abrüsteten und dem neuen Bundesstaate und dem zu berufenden Parlament sich anschlössen. Der König Georg V. von Sannover, stolz auf seine welfische Abkunft und sein Königtum, hatte während der Unterhandlungen hin und her geschwankt, hatte sich aber zulet nach seines Berzens Zuge für Ofterreich erflärt und wies die Forderung gurud, ebenso der Kurfürst Friedrich Wil= helm von Seffen, in eingewurzelter Abneigung gegen Preugen; Sachfen, das in seinem Minister Beuft den eifrigsten Schurer zum Kriege gegen Preußen besaß, gleichfalls. — Sofort rückten die Preußen in alle drei Länder ein; mit betäubender Schnelligkeit fielen die Schläge. Elbe aus Holftein, das bereits vor dem 14. Juni die Ofterreicher geräumt hatten, tam General Manteuffel, von Weftfalen her Bogel von Kalden= ftein, und schon am 17. Juni stand die Division Goeben in der Saupt= ftadt Sannover. Ebenfo schnell rückte von der Rheinprovinz her General Beger in Rurheffen ein, besetzte Raffel am 19. Juni, nahm den Rurfürsten, der auch in der letten Stunde noch jede Verföhnung verwarf, gefangen, während es den kurhessischen Truppen gelang, nach Süden zu entkommen und sich mit dem 8. Bundesarmeecorps zu vereinigen. Der König Georg fammelte in der Gile bei Göttingen sein Seer, versäumte aber hier die Zeit, wo er sich noch füdwärts durch Sessen einen Ausweg hätte bahnen können. Erst als wie im Sturm die Breuken sein Sannover besetzt hatten und ihm

auf dem Fuße folgten und General Bener ihm auch bereits die nächsten Wege des Abzuges über Kassel oder Sichwege sperrte, traf er Unstalt, mit seiner Armee sübesischen Armee zu entkommen. Er zog mit seinen 20000 Nann über Seiligenstadt auf Mühlehausen, aber auch jest noch in zögerndem und unsicherem Vormarsch, so daß General Falckenstein, der die preußischen Seereskräfte auf dem westelichen Kriegsschauplatze kommandierte, bereits ihm auch hier, von Kassel aus, Truppen nach Sisenach in den Weg wersen konnte. Dem General v. Flies siel die Aufgabe zu, mit 8150 Mann Infanterie und 225 Mann Kavallerie von Süben her den anrückenden Hannoveranern einen Riegel vorzuschieben.

§ 730. Diese waren bereits am 22. Juni in Mühlhausen gewesen, von wo aus ihnen damals ein Durchbruch bei Gisenach noch leicht geworden wäre. Auf die unbestimmte Nachricht aber, daß die Pässe dahin bereits besetzt seien, beschloß man im hannöverschen Hauptquartier, den Weg über Gotha einzuschlagen. So zog man auf Langenfalza. Aber hier angekommen (23. Juni), ward man wiederum unschlüssig. König Georg und die Seinen rechneten mit Zuversicht darauf, die Bayern würden ihnen, und zwar über Gifenach her, entgegenrücken. Es galt Zeit zu gewinnen, und jo wurden die Unterhandlungen, die von Berlin über Gotha her noch einmal angeknüpft waren, gern angenommen, sogar am 25. Juni ein 24stundiger Waffenstillstand geichloffen. Und noch einmal bot König Wilhelm am 26. nicht bloß ehren= volle Kapitulation, sondern auch ein ehrliches Bundesverhältnis auf Grund ber preußischen Vorschläge vom 10. Juni (§ 727), und damit Verbürgung ber Selbständigkeit und Integrität Hannovers. Aber auch jett noch ant wortete König Georg mit Nein — und dieses Nein kostete ihn seine Krone. Die Sannoveraner zogen sich wieder auf Langenfalza zurud, über das fie schon hinausgegangen waren, und nahmen am 26. hinter ber Unstrut auf den Höhen bei Merrleben ihre Stellung. Unweit davon, auf dem rechten Ufer des Fluffes lag jenes alte Klofter Somburg (Hohenburg), bei bem einst ihre Lorjahren, die Sachsen, gegen den König Beinrich IV. gefämpft (§ 137). Den preußischen Truppen unter General v. Flies hatte Falcken= stein den ausdrücklichen Besehl zugesandt, dem Feinde "an der Klinge zu bleiben", ihn aber nicht anzugreisen. Indessen war dieser Besehl dem General von Flies nicht zugegangen, bagegen hatte er Nachrichten über Bewegungen der Hannoveraner und über das Anrücken der Bayern erhalten, die ihm einen Angriff auf die ersteren geboten erscheinen ließen. Um Morgen des 27. Juni ging er mit seiner geringen Streitmacht auf Langensalza vor. Da machten die Hannoveraner Front und nahmen die Schlacht auf. Wohl faßten nun die Breußen, die Unstrut überschreitend, auf dem jenseitigen User festen Suß: aber Tapferkeit stritt gegen Tapferkeit, und als General Arent= ichild, der Söchitkommandierende der Sannoveraner, die Schwäche des Gegners übersah, der bereits alle feine Bataillone in den Kampf gezogen hatte, ging er zum Angriffe über, durchichritt an zwei Stellen die Unftrut und nötigte Flies den Rückzug anzutreten. Nun brach die stattliche hannöveriche Ravallerie über die Unftrutbrude vor, die noch zerstreuten Saufen preußischer und gothaischer Infanterie mußten unter fortwährendem Beuer fich den Rudweg erfampfen. Um Abend ftanden beide Teile wieder in der Stellung, die fie am Morgen inne gehabt. — Nach diesem Siege hatten die Sannoveraner noch immer über Gotha durchbrechen können. Aber ichon in der Nacht vom 27.—28. verlegte Falckenstein ihnen auch diesen Ausweg. In ihrem Rücken, bei Seiligenstadt, erschien Manteuffel. Gie faben fich rings

von anwachsenden Truppenmassen umstellt, und die Hoffnung auf die Bayern erwies sich als eitel. Das Blut des beklagenswerten Kampses von Langenssalza war umsonst gestossen: am 29. Juni kapitulierte König Georg V. mit seinem Heer. Die Truppen erhielten nach Ablegung der Waffen freien Abzug und wurden in ihre Heimat gesandt; der König mit dem Kronprinzen

begab sich durch Thüringen nach Wien.

§ 731. Ebenjo raich wie in Hannover und Seffen waren die Breuken in Sachsen eingerückt. Um 18. Juni ward Dresden, am 19. Leipzig besetzt. Die sächsischen Truppen hatten ihr Land geräumt und sich nach Böhmen zu den Ofterreichern gezogen. Sier in Böhmen, gedeckt durch die Gebirge, Die einst Friedrich dem Großen so manche Schwierigkeiten gemacht, hatten sich seit dem März die österreichischen Seermassen, gemischt aus Deutschen, Magnaren, ben bunten Stämmen ber Glaven, jelbst ben widerwillig fechten= den Italienern, unter dem Oberbefehl des General-Keldzeugmeisters Benedet, gesammelt. Sie bestanden aus 7 Armeecorps, von denen zwei durch Erzherzöge (Ernst und Leopold), vier andere durch Feldmarschall-Lieute= nants, unter ihnen Gableng (§ 722), fommandiert murden. Dan schätzte fie auf 247 000 Mann, zu benen noch 24 000 Sachsen famen. Aber es zeigte sich, daß sie trot der langen Vorbereitung nicht so tampffertig waren, wie erwartet worden; jedermann hatte geglaubt, fie wurden angreifen, Schlesien mit Übermacht überschwemmen, Sachsen beseten und auf Berlin dringen. Statt beffen rückten nun die Preußen in Böhmen ein. Gie hatten hier im Often, wo ihre Hauptmacht stand (etwa 250 000 Mann), drei Armeen gebildet, von denen die erfte, unter dem Pringen Friedrich Rarl, über Sachjen und aus der Görliger und Reichenbacher Gegend her, die zweite, unter bem Kronpringen Friedrich Wilhelm, von Schlesien und ber Grafichaft Glat aus vorrückte. Zene umfaßte drei Armeecorps (Pommern, Brandenburger, Sachsen), denen sich auf der westlichen Flanke die dritte, die jog. Elbarmee unter Herwarth von Bittenfeld (§ 724) anschloß, welche von dem rheinländischen und dem halben westfälischen Armeecorps gebildet murde. Der Kronpring kommandierte vier Armeecorps (Garde, Preußen, Pojener und Schlesier). In viele Beerjäulen auseinander geriffen, hatten die Preußen steile Gebirgsrücken zu übersteigen und sich aus langen, engen Thälern herauszuwinden. Aber auf und in denselben trafen sie keinen Feind, erst beim Austritt in die Ebene erwartete sie Benedet.

§ 732. Am 27. Juni, einem Mittwoch, war nach des Königs Befehl im ganzen Lande ein Buß und Bettag festgesetzt, um des Himmels Segen auf die Verteidigung Preußens herabzussehen. Überall stiegen die Gesänge und Gebete der den Kirchen zuströmenden Menge zu Gott empor. Draußen aber im Felde hatte eben die blutige Entscheidung begonnen. Derselbe Tag war der Gesechtstag von Langensalza (§ 730) dort im Westen, und der von Trautenau und Nachod sern im Osten. Hier, am Fuße der Glazer Gebirge, versuchten die Österreicher das Servordrechen der Preußen zu hindern und sie vernichtend in die Gebirgsengen zurüczuwersen. Von der II. Armee drang Bonins Armeecorps (Preußen) durch Trautenau, wo es auch aus einzelnen Häusern mit Schüssen auf den stellen Höhen südlich und östlich der Stadt eine ungemein seste Stellung eingenommen hatte; als aber die Österreicher ihre ganze Stärfe entfalteten, ging General Bonin sogar über die Grenze dis Liebau und Schönderg zurück. Bei Nachod dagegen hatte, unter des Krons

pringen und des Generals von Steinmet Führung, das pojeniche Armeecorps, bas von Glat her über Reinerz die Engen des Gebirges überwunden hatte, in einem glanzenden Befecht die Diterreicher geworfen und jo die Giegesbahn eröffnet. Um 28. brangen die Sieger auf Stalit weiter, bas ebenjalls nach blutigem Kampfe genommen ward. Die Ehre bes Tages aebuhrte bem "alten Lömen" v. Steinmet, des eifernen Jort nachlebendem Bilde in der Armee. Um 29. ging es über die Aupa, nicht ohne Kampf (Distoles, Schweinschadel), doch immer im Siegesschritt gegen Westen vorwärts, wo man Gradlit im Elbthale erreichte. Um 30. ward hier aber= mals gefämpft; überall gingen die Österreicher unter den Schutz ihrer Festung Josephitadt zurück. — Indessen hatten den Tag von Trautenau die preußischen Garden gut gemacht. Um 28. hatten fie das Gablenziche Corps, das sich bereits auf dem Rudzuge befand, bei Soor (§ 480) angefallen und voll= ftandig geschlagen. Die Verbindung ber Garben und bes Steinmetichen Corps war nach diesen Siegen nicht mehr zu hindern. Bonins Corps ruckte nun ebenfalls wieder vor. Unter neuen Gefechten ward am 29. Königinhof an der Elbe von der Garde bejett. Das waren die ichonen Siegesnachrichten, wie sie am Freitag ben 29. zuerft in Berlin und durch die ganze Monarchie kund wurden. Laut jubelte alles Bolk, besonders in der Residenz vor dem Palais des Königs; auch Graf Bismarck, jo lange verkannt und angefeindet, erhielt nun den freudigen öffentlichen Dank; ber

König aber eilte noch dieselbe Nacht zum Seere. § 733. Die erste Armee, unter Pring Friedrich Karl, war von Zittau her über Reichenberg nach Böhmen eingerückt; noch weiter westlich zog die Elb= armee unter Bermarth von Bittenfeld. Dieje bestand ichon am 26. bei Hühnerwaffer das erste Gefecht, an demfelben Tage, wo auch die I. Armee bei Liebenau auf den Feind traf und ihn am Abend in einem heftigen Befecht bei Podol a. d. Jer schlug. Durch diese Gefechte wurde die Bereini= gung beider Armeen hergestellt. Am 28. fampften sie siegreich bei München= grat, und ber blutige Tag von Gitschin, 29. Juni, brachte die unaufhaltsam nach Sudoit vordringende Armee in die gesuchte Berbindung mit ber II. Armee (Kronprinz, Steinmet). Am folgenden Tag traf der König bei seinen Truppen ein, die nun, in einer Stellung, welche ein Zusammen= wirfen jeden Augenblick möglich machte, dem überraschten, erschütterten Feinde, der gegen die Festung Königgrat bin sich zusammenzog, gegenüberstanden. Die furchtbare Wirkung bes Zündnadelgewehrs\*) war es nicht allein gewesen, durch welche diese Reihe Siege ersochten; es war noch vielmehr die hohe Bildung, Hingebung und Selbständigkeit des durch die allgemeine Wehrpflicht aus allen Ständen hier vereinten preußischen Volkes. lange angesochtene Armeereorganisation des Königs hatte sich bewährt. Der Kriegsminister von Roon, sowie Freiherr von Moltke, der Chef des großen Generalstabes, teilten die Ehre mit bem Ronige, dem Beere, ben Prinzen, den Generalen; auch Graf Bismard mar zugegen, zur Begleitung seines Königs; das ganze Herz des Landes schlug im Augenblick dem bohmischen Dorfe Sadowa gegenüber, wohin zugleich voll Spannung die Augen von gang Europa gerichtet waren.

§ 734. Mit der Elbe, die, hier icon ftart und bedeutend, an der Festung Königgräß vorüber nach Süden strömt, fließt einige Meilen westlich die später sich mit ihr vereinende Bistritz fast parallel, gleichfalls nach Süden.

<sup>\*)</sup> Der Erfinder beffelben mar Drepfe in Sommerba.

An letterem Fluffe zieht sich öftlich eine Reihe von wellenförmigen Anhöhen hin, meist mit kleinen Dorfern gekrönt; das Terrain ift von steilen Grunden vielfach durchschnitten, hie und da mit Wäldchen durchsett. Sierher war die österreichische Armee unter Benedet schon am 1. Juli zurückgegangen. Be= deutendere Gefechte hatten weder an diesem noch dem folgenden Tage statt= gefunden, so daß die Öfterreicher Zeit gehabt, die Stellung auf jede mögliche Art zu befestigen. Rur für einen etwaigen Rückzug war sie, da man die Elbe hinter sich hatte, höchst gefährlich gewählt. Prinz Friedrich Karl, deffen Heerfäulen den Ofterreichern gegenüber westlich von der Bistrit standen — sein Hauptquartier war Kamenit — glaubte deshalb am Abend des 2. aus verschiedenen Anzeichen schließen zu muffen, Benedek wolle am folgenden Tage zum Ungriff auf die erste Armee übergeben, um sie womöglich zu schlagen, ehe noch die zweite Armee unter dem Kronprinzen, der bei Königinhof (§ 732) noch auf dem linken Ufer der Elbe stand, heran kommen könnte. Noch kurz por Mitternacht brachte der Generalstabschef der ersten Armee die Meldung da= von nach Gitschin zum Könige, der sich eben zur Ruhe begeben wollte. Sier fand ein Kriegsrat statt, der mit einem eigenen Angriff dem des Feindes zuvorzukommen beschloß. Zum Gelingen war es notwendig, daß der Kronpring, der noch mehrere Meilen entfernt stand, rechtzeitig von der Linken her am folgenden Tage angreifen könne. Ein Adjutant trug durch die dunkle Regennacht die Aufforderung dazu hinüber. Auf die äußerste Rechte, auf Nechanit und Problus, war Herwarth mit der Elbarmee dirigiert; das Centrum, die erste Armee, mußte Sadowa gegenüber ben Reind fassen, beschäftigen, nicht durchbrechen lassen, bis der Kronpring käme, dessen Eingreifen por Mittag kaum zu erwarten war. So stellte sich die Schlacht ähnlich, wie vor 51 Jahren die von Belle-Alliance; aber zugleich rangen hier Maffen gegeneinander im höchsten Entscheidungskampfe, wie sie einst drei Tage bei Leipzig gebraucht hatten, ehe der Sieg entschieden wurde; hier vollendete ein Tag die ungeheure Tragodie. — Es war am Dienstag den 3. Juli. Auf die erdrückende Site der letten Junitage waren Regenguffe gefolgt, die den Boden aufgeweicht und das Herankommen der Secresmassen schwierig gemacht hatten. Seit 8 Uhr war der König zu Roß auf dem Schlachtfeld, um dieselbe Zeit hatte auf der ganzen Linie von Nechanit bis gegen Bürglit hin der Angriff der Preußen begonnen. Mit übermenschlichen Anstrengungen rangen die wackeren Truppen gegen die verschanzten Dörfer, die verbarrikadier= ten Wälder; immer höher häuften sich die Verluste, namentlich im Walde von Benatek, den die Division Franseckis gleich anfangs besetzt hatte und unerschütterlich trot aller Angriffe festhielt. Der Mittag war herangekom= men, schon hatte sich an manchen Stellen die Artillerie verschoffen und mußte auf die Reservemunition zurückgreifen, und noch war seit den ersten Erfolgen am Morgen kein Boden gewonnen. Sorgenvoll richteten sich die Blicke nach links, wie einst Wellington nach Blücher ausgeschaut. Aber es war auch noch nicht Zeit; früher als man erwarten durfte, traf die zweite Armee ein, die gleichfalls mit übergroßer Anstrengung die schwierigen Wege zurückgelegt. Es war zwei Uhr. Überall begann nun unaufhaltsam bas Bor= bringen; wie ein Sturm braufte von Nordosten her der frische Angriff der Garben, ber Schlesier, Posener, Preußen; von Dorf zu Dorf, besonders auf Chlum, den Schlüffel der Stellung, mälzte er sich vorwärts. Hier fiel der General Hiller von Gärtringen, Prinz Anton von Hohenzollern (tödlich ver= wundet) und mancher Brave mit ihnen. Nun begann die Auflösung des österreichischen Seeres: in verwirrtem, entsetlichem Knäuel stürmte alles gegen

die Elbe rückwärts. Die durch das Gewölf brechende Abendsonne zeigte im fernen Glanz Königgrät ("dem König gerät's", sagten die Soldaten), das Ziel der Flucht jenen, das des Sieges den Unsern. Erst spät am Abend trasen sich in der Rähe von Problus der König und der Kronprinz; sie sanken sich in die Arme, und der König schmückte die Brust seines Sohnes mit dem Orden pour le mérite. Den ganzen Tag im Sattel, nur mit einem Stück Brot aus der Tasche eines Soldaten erquickt, mehremals im dichten Feuer und selbst nahe dei Kavallerie-Attaquen, so hatte der König alle Mühsale und Gesahren des Tages mit den Seinen geteilt, die Kämpfenden ermuntert, die Verwundeten getröstet und für ihre Pflege gesorgt. Test drängten sich jubelnd die Soldaten um ihn her, küßten und drückten ihm die Hand, jauchzten und weinten vor Lust — und das alte "Nun danket alle Gott" klang, wie einst bei Leuthen (§ 493), über das Siegessseld.

§ 735. Die Riederlage war von furchtbarer Wirkung für die öfterreichische Monarchie. In einem siebentägigen Feldzuge war die Entscheidung errungen. Tags nach der Schlacht kam Gablenz (§§ 731. 732), den der König Wilhelm perfönlich vom schleswigschen Feldzuge her (§ 722) achtete, ins preußische Sauptquartier, um wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln; später wiederholte er seine Bemühung; aber eine Waffenruhe wurde um so weniger gewährt, als bereits am 4. Juli die Nachricht eintraf, der Kaiser von Österreich habe Benetien dem Kaiser der Franzosen abgetreten. — Um Benetien nämlich rang Stalien in Bundesgenoffenschaft mit Preußen gegen Österreich. Letteres hatte schon vor dem Beginne des Krieges von Frankreich den Rat bekommen, diese italienische Provinz an Viktor Emanuel freiwillig abzutreten, um so ben zweiten Keind in seinem Rücken zu vermeiden. Stolz des Kaiferhofes hatte diesen Borschlag verworfen und so den doppelten Krieg aufgenommen. Auch waren die Ofterreicher gegen die Italiener fiegreich gewesen. Weber gelang es den Freischaren unter Garibaldi, in Tyrol Fortschritte zu machen, noch dem Beere in dem sogenannten Festungsviereck; ja letteres hatte hier eine Niederlage bei Cuftozza durch den Erzherzog Albrecht erlitten. Auch später war die italienische Flotte gegen die öfterreichische bei Lissa nicht glücklicher. Durch die Niederlage von Königgrät aber kam man in der Hofburg zu dem raschen, verzweifelten Entschluß, Benedig an Napoleon abzutreten. Man hoffte entweder geradezu, Napoleon werde mit den Waffen zu Gunsten Ofterreichs einschreiten oder doch wenig= stens den Italienern, denen er Benetien nicht vorenthalten konnte, Stillftand gebieten, so daß die öfterreichischen Truppen schnell zum Schutze Wiens herangezogen werden könnten. Aber auch biese Hoffnung täuschte. Zwar nahm Napoleon das Geschenk an, so daß die Österreicher die Festungen räumen und ihre Truppen zum Teil nach Wien herüberziehen konnten. Aber Italien blieb seinem Bündnis und seinen Verpflichtungen gegen Preußen treu; auch unternahm es Napoleon nicht, mit anderen als vermittelnden Bemühungen für Osterreich einzutreten.

§ 736. Indessen waren die Preußen sast ohne Widerstand dis vor Wien vorgerückt. Dem Kronprinzen, der mit der II. Armee auf Clinütz ging, war es gelungen, durch das siegreiche Gesecht von Tobitschau (15. Juli) einem Teil der Österreicher den geraden Weg auf Wien abzuschneiden. Prinz Friedrich Karl mit der I. Armee, dei der sich der König besand, ging über Brünn, die Elbarmee auf seinem rechten Flügel über Iglau und Inaim auf Wien los. Hier, nördlich von Wien, das nur noch durch die Donau und

bie in der Gile angelegten Florisdorfer Schanzen geschützt war, ben Stephans= turm und das Säufermeer der feindlichen Sauptstadt vor Augen, vereinigten sich die preußischen Heeresteile wieder. Man erwartete täglich den Angriff und die Eroberung Wiens; das Hauptquartier des Königs war nach Nitols= burg nachgerückt. Sier gelang es ber Bermittlung Frankreichs, eine Baffen= ruhe herbeizuführen (22. Juli). Im Momente, wo dieselbe bekannt wurde, hatte eben der äußerste linke Flügel der Preußen die kleinen Karpaten überitiegen, einen Teil der Ofterreicher auf ungarischem Boden bicht vor Prefiburg bei Blumenau abgeschnitten und ware somit Berr Dieser zweiten Hauptstadt Ungarns und damit des Donauübergangs gewesen, wodurch man in den Rücken Wiens gelangen konnte. Der Waffenruhe folgte ein Waffen= ftillstand mit den Präliminarien des Friedens. Als Sauptpunkte setze ber= jelbe fest: Ofterreich scheibet aus dem deutschen Bunde, giebt seine Zustimmung zu den Umgestaltungen, die Preußen im Norden der Mainlinie vornehmen wird, und tritt seinen Mitbesitz von Schleswig-Holstein an Preußen ab. Weiter zahlt es an Kriegskoften 40 Millionen Thaler, von benen jedoch 20 Millionen Thaler Entschädigung für die Kriegskosten bes schleswig-holfteinischen Feldzuges und für die Berpflegung der preußischen Urmee bis zum

Frieden in Abzua kommen.

§ 737. Auf dem westlichen Kriegsschauplate hatte die Mainarmee erft unter Bogel von Falckenstein, dann unter General von Manteuffel eine nicht minder glänzende Siegesbahn durchlaufen, obichon hier die Preugen, anfangs nur 45 000 Mann aus allen Teilen der Monarchie kombiniert, einer doppelten Übermacht entgegenstanden. Diese bestand aus bem 8. Bundes= Urmeecorps (Württemberger, Babener, Rurheffen und Seffen-Darmftäbter, Nassauer, Frankfurter), im ganzen etwa 45 000 Mann unter dem friegerisch nicht unerfahrenen Pringen Alexander von Seffen = Darmftadt, buntge= mischte, an den Kampf in größerer Gemeinschaft nicht gewöhnte, von den verschiedenartiasten Interessen beeinflußte Truppen; und den Bayern, ebenfalls etwa 45 000 Mann, geführt von dem greisen Prinzen Karl, bem Großoheim des jungen Königs, dem auch der Oberbefehl über das 8. Corps übertragen war. Diefes Beer hatte schon, als die Sannoveraner auf Entsat durch dasselbe hofften (§ 730), die unsichere Führung verraten, unter der es stand. Es sollte von Bamberg aus weftlich am Thuringer Walde hin auf Eisenach geben, aber hatte kaum die Gegenden von Sildburghausen und Meiningen erreicht, als jene bereits kapituliert hatten. Auf diese Nachricht griff das barrische Oberkommando wieder den ursprünglichen Plan auf, sich mit dem 8. Bundes=Armeecorps zu vereinigen und so mit Übermacht den Preußen entgegenzutreten. Bei Berefeld follte die Bereinigung stattfinden. Aber es kam nicht dazu. Die Bayern wurden durch die Schlappe, welche ihnen die Division Boeben (Westfalen) am 4. Juli bei Dermbach beibrachte, veranlaßt, gegen die frankische Saale zuruckzugehen, und Pring Alexander glaubte nach der Riederlage von Königgrät vor allem Frankfurt schützen zu muffen. Go konnte die Division Goeben nach einem kuhnen Marsche über das Rhöngebirge zuerst die Bayern bei Kissingen an der fränkischen Saale (10. Juli) schlagen, dann auf dem Zuge gegen Frankfurt dem Bundescorps bei Laufach (13. Juli) und bei Afchaffen= burg (14. Juli) harte Schläge beibringen. Prinz Alexander gab Frankfurt preis. Am 16. Juli rudte Faldenstein in die alte Bundeshauptstadt ein und konnte seinem Könige melben: "Die Länder nördlich vom Main liegen Ew. Majestät zu Küken."

§ 738. Sier in Frankfurt erreichte ben General Faldenstein seine Abberufungsordre, die ihm die zwar ehrenvolle, aber weniger wirksame Stellung als Gouverneur in Böhmen zuwies: ben Oberbefehl übernahm an feiner Statt General von Manteuffel. Inzwischen vollzog bas 8. Bundescorps wirklich feine Bereinigung mit den Bagern: aber ftatt nun mit vereinten und überlegenen Kräften wieder zum Angriff vorzugehen, hielt Prinz Karl die Banern in geschützter Stellung bei Würzburg und ließ bas 8. Corps hinter bem Tauber Stellung nehmen, wo sich die wichtigsten Länder, denen diese Truppen angehörten, nahe berühren. Berbunden waren jest beide Heere nach Heranziehung von Berstärkungen noch über 80 000 Mann start; doch hatte auch die Mainarmee durch weiteren Zuzug (Oldenburger, preußische Regimenter 2c.) eine Stärke von etwa 50 000 Mann gewonnen. dazu rudte der Großherzog Friedrich Frang von Dedlenburg mit einer Reservearmee von 21 000 Mann von Sachsen her in Bayern ein. Nicht mehr um die Entscheidung konnte gerungen werden: ichon hatte Diter= reich Waffenstillstand geschlossen, und für Preußen handelte es sich mithin nur darum, einzelne Gebiete der feindlichen Bundesmächte zu besetzen, um baran ein Pfand für einen günstigen Friedensabschluß zu haben. — Um 21. Juli brach Manteuffel von Frankfurt auf; in den folgenden Kämpfen, die vom 23. - 26. Juli bei Sundsheim, Tauberbijchofsheim, Belmftadt und Rogbrunn ausgefochten murden, zeigte fich überall, bei tapferem Widerstande ber Süddeutschen im einzelnen, der Mangel an Zusammenhang und rechtzeitigem Eingreifen, dem sie es zuzuschreiben hatten, daß sie einzeln angegriffen und geschlagen wurden. Bei Wurzburg, in der Spite des hier vom Main gebildeten Dreiecks, stand nun die süddeutsche Armee in der schwierigsten Lage. Denn außer Manteuffel vor ihrer Front, der am 27. das Feuer auf die Citadelle der Stadt (den Marienberg) eröffnete, nahte der Großherzog von Medlenburg, etwa auf fünf Tagemäriche entfernt, in ihrem Rücken.

§ 739. Da trat am 2. August ber schon am 28. Juli abaeschlossene Waffenstillstand in Kraft, die Stadt Würzburg murde von den Preußen bejett, ber Marienberg für die Dauer dieser Offupation neutral erklärt, das 8. Bun= bescorps löste sich auf, indem die einzelnen Kontingente von ihren Fürsten heimbeordert wurden. — Der Krieg war somit auch auf dem weitlichen Schauplate zu Ende. Obwohl traurig an sich, weil hier nur Deutsche gegen Deutsche fampften, ist er doch zum Beile des Baterlandes geworden. Einmal haben neidlos die Kämpfenden sich gegenseitig das Lob gleicher Tapferfeit gespendet; dann aber haben die Truppen der fleineren Staaten gerade hier einsehen gelernt, daß auch die größte persönliche Tuchtigkeit nichts vermag, ohne die große, alles umfaffende Ginheit; und die Waffengemeinschaft, die später von Sieg zu Sieg geführt hat, beginnt von diesem Feldzuge an. Run folgten die Friedensabschlüsse, zum Teil noch ehe Ofterreich zu Prag am 23. August seinen befinitiven Frieden geschloffen, auch mit den übrigen beutschen Staaten, die gegen Preußen gestanden, raich nacheinander in Berlin. Es wurden ihnen im versöhnlichen Ginne geringe Opfer auferlegt. Sachien trat in ben unter Preugens Guhrung gu bilbenben nordbeutichen Bund; Darmitadt mit feinem nordlich vom Main belegenen Gebiete ebenfalls. Unmittelbar an Preugen tamen: Echlesmig= Solftein, Sannover, Rurheffen, Raffau und die freie Stadt Frantfurt. Um 16. August sprach dies eine königliche Botichaft an den Landtag ber Monarchie aus; am 3. Ottober erichien das fonigliche Patent der Gin=

verleibung. So hatte Preußen, ftatt feines gerriffenen Gebietes, eine ge= waltige Stellung gewonnen; im Norden an den beiden deutschen Meeren, im Westen am Rhein, wie schon seit 1815, und im Guden die Maingrenze, als deren Hauptpunkt die von ihm besetzte Festung Mainz erscheinen durfte. — Aber auch im Innern trat nun ein erfreulicher Umschwung ein. Dem wieder um den Thron versammelten Landtage bot der Monarch arokherzia Berföhnung, indem seine Regierung, da der Erfolg die Seeresreorganisation fo glanzend gerechtfertigt hatte, für die Überschreitung ber bewilligten Mittel Indemnität nachsuchte, und das Abgeordnetenhaus, seinen alten Kampf aufgebend, mit glänzender Mehrheit die so gebotene Friedenshand ergriff. Dieser Frieden im Innern, wo ein siegreicher König sich in edler Mäßigung felbst überwand und zugleich im königlichen Sinne eine allgemeine Amnestie erließ, war von allen Friedensschluffen der schönste und fegensreichste. Und als nun, am 20. und 21. September, die siegreichen Scharen in Preußens Sauptstadt einzogen, durch das festlich geschmückte Brandenburger Thor, die Linden hinab durch die Hunderte von Geschützen und anderen Sie= gestrophäen, vor das Königsschloß, wo das Riefenbild der Boruffia den Siegeskranz bot und die unvergleichliche Reihe der Regenten aus dem Hohenzollernstamme in rasch geschaffenen Bildsäulen auf die Krieger herab= schaute, und als zum Schluß der Feier das erhebende Tedeum an derfelben Stelle vor dem Dome erklang, wo es einst 1814 erklungen: da wufte jedes Herz, daß der Tag deutscher Einheit, der so lang ersehnte, nahe ge= treten fei.

§ 740. Die Schöpfung, die den Kämpfen des Jahres 1866 entsprang, war der nord de utsche Bund, geschlossen unter der oberften Leitung Preußens von fämtlichen deutschen Staaten nördlich vom Main (18. und 21. August). Um nach dem vorgelegten Entwurfe der vereinigten Regierungen die Ber= fassung besselben zu beraten und zu vereinbaren, trat am 24. Februar 1867 der aus allgemeinen direkten Wahlen hervorgegangene nord deutsche Reichs= tag zusammen. Durch den patriotischen Ernst, mit welchem die in ihm versammelten Männer ihre Aufgabe ergriffen, wie durch das bereitwillige Opfer von Ansichten und Wünschen seitens der Volksvertretung wie der Regierungen, konnte schon am 17. April besselben Jahres die Vollendung des wichtigen Werkes im Reichstag feierlich verkundigt werden. Die Verfassung des neugeschlossenen Bundes legte vor allen Dingen den Oberbefehl über die gesamte nordbeutsche Wehrkraft in Preußens Sande, außerdem die diplo= matische Vertretung im Auslande, das Konsularwesen, das Post= und Tele= graphenwesen u. dergl. mehr; es mard ein gemeinsames Beimatsrecht, Bleich= heit ber Sandelsgesetzgebung, des Müng= und Gewichtsspftems begründet; im übrigen waltete jeder Staat frei über seine inneren Angelegenheiten. — Während der Reichstag noch tagte, murden auch die Verträge eines Schut= und Trugbundniffes veröffentlicht, welche die Staaten Württemberg, Baden und Banern (schon seit dem 13., 17. und 22. August 1866) mit Preußen abgeschloffen hatten, sowie eine am 17. Marz 1867 mit dem Groß= herzogtum Seffen Darmftadt abgeschloffene Militartonvention. Und fo war die Zeit herbeigekommen, "wo unser deutsches Vaterland durch seine Gefamtfraft feinen Frieden, fein Recht und feine Würde zu vertreten im= ftande war."\*)

<sup>\*)</sup> Worte der Thronrede beim Schluß des norddeutschen Reichstages am 17. April 1867

#### 8. Die Zeit des norddeutschen Bundes. 1866-1871.

§ 741. Der nordbeutiche Bund begann feine Segnungen auf bem Gebiete der Gesetzgebung, der Berwaltung, des Handels und Berkehrs zu ent= falten. Mit Anerkennung blickten die fremden Mächte, selbst das ferne Nordamerika, in dem so viele deutsche Brüder ihre Seimat gefunden, auf das frisch emporblühende Gemeinwesen, auf das in und mit Preußen sich verjungende Deutschland. Die Bevölkerungen berjenigen Staaten, die durch die Siege des Jahres 1866 unmittelbar in Preußen aufgegangen maren, begannen bald fich mit dem großen, ruhmvollen Banzen eins zu fühlen. Die= jenigen Staaten, die Preußen feindlich entgegengestanden, vergaßen bald die alte Feindschaft, und nur ein Bedauern ging durch Deutschland, nämlich bas, daß die Mainlinie einstweilen noch Gud= und Nordbeutschland icheide. Aber die geschlossenen Schutz- und Trutbundnisse, sowie der auf festerer Grundlage als zuvor wieder aufgerichtete Bollverein, ber im Frühling 1868 und 1869 im Zollparlament ichon Abgeordnete Süddeutschlands nach Berlin führte, gaben das Unterpfand, daß beibe Teile des deutschen Bater= landes nicht dauernd getrennt bleiben würden. Zwar blieb im Süden Deutschlands eine Partei, welche die Wünsche und Vorteile der eigenen Landesgebiete den großen vaterländischen Interessen voransetzte (die parti= tulariftische); aber bieje entsprang teils nur aus vorübergehenden Stim= mungen, teils war sie so verschwindend klein, daß sie gegen das fräftig fortschreitende Gemeingefühl vergebens sich auflehnte. Auch im Innern Preugens und des norddeutschen Bundes maren die Stimmen der Berbitterung und Unzufriedenheit fast gang verstummt. Selbst Biterreich, beisen Berricher anfänglich durch die Berufung des bisherigen sächsischen Premier= Minister's v. Beuft zum Reichstanzler die feindliche Richtung gegen Preußen und den norddeutschen Bund beibehalten zu wollen ichien, lenkte doch nicht und mehr in versöhnliche Bahnen ein.

§ 742. Deutschland war, wie es aus dem Kriege von 1866 heraus= getreten war, nicht mehr das schlummernde und gelähmte Land, das es unter dem alten Bundestage gewesen war. Zunächst stand, wenn auch noch nicht als Raifer des Banzen, doch als Schutherr des norddeutschen Bundes, in König Wilhelm ein Oberhaupt da, beffen ruhige Majestät und sichere Berricher= größe auch barin hervorleuchtete, daß er unter Taufenden die rechten Männer um die Stufen seines Thrones zu sammeln wußte, ihrem Talent und ihrem Charafter hochsinnig die Bahnen öffnete und sie neidlos als die acfeierten Lieblinge der Nation neben sich sah, ebenso wie er sie zu ichüten gewußt, als Saß, Berkennung und Vorurteil gegen fie angestürmt. - Ihm zur Seite hatte sich auch der fünftige Thronfolger, der Kronpring Friedrich Wilhelm von Preußen, bereits herrlich bewährt. Geboren den 18. Oft. 1831, der einzige Sohn des Prinzen, jest Königs Wilhelm von Preußen und seiner Gemahlin Augusta, hatte er vom Bater ben straffen militärischen Beist und bie altpreußische Pflichttreue in seinem hoben Berufe, von der Mutter, der Enkelin Karl Augusts von Weimar (§ 513), jenes rege Interesse an jedem Fortschritt der Wissenschaft und Kunft geerbt, bas ihn jo hervorragend auszeichnet. Was an reichen Bildungsmitteln sich dem auf der Menschheit Sohen Geborenen bereitwillig zu Gebote ftellt, vorzüglicher Unterricht, Reisen, früher Einblick in die mannigfachsten Gebiete des staatlichen Lebens — das war ihm zu teil geworden. Mit dem 17. Jahre hatte er die Universität in Bonn besucht, bann als Offizier, vom Bater ausdrücklich wie ein Gleicher

neben Gleiche gestellt, die Stusen militärischer Bildung und Ehren durchlausen. Aus diesem allen erwuchs Vielseitigkeit und freie geistige Beherrschung der mannigsachsten Lebensgebiete, heitere Klarheit und echte Sumanität, die ihn jedem Stande seines Volkes gegenüber mit gleicher Sicherheit auftreten ließen. Auch seine 1858 geschlossene Vermählung mit der Prinzeß Royal von Groß-Britannien, Victoria, hatte für diese Eigenschaften und Richtungen seines Wesens dauernde Vürzschaft gegeben. Sine unmittelbar thätige Wirksamseit erschloß sich ihm, als er Commandeur des 2. Armeescorps und Gouverneur der Provinz Pommern wurde, dann als er, ohne mit unmittelbarem Oberbesehle beteiligt zu sein, 1864 seinen ersten Feldzug in Schleswig-Holstein mitmachte. Aber erst das Jahr 1866, wo er die II. Armee geführt, hatte ihm den Kranz kriegerischer Sehren gereicht, und die Tage von Nachod, Skalit, Soor, Königgräß, Tobitschau seinen Feldsberrnberuf auß glänzendste bewährt. Man konnte überzeugt sein, daß auch die Kolaezeit seinen Ruhm, dessen in seiner schlichten Hoheit sich kaum

bewußt zu sein schien, aufrecht erhalten würde.

§ 743. Reben dem Berricher und feinem Cohne ftand eine Reihe edler Fürsten und Fürstenföhne, wie sie Deutschland nur in seinen herrlichsten Zeiten, benen ber Reformation und benen Friedrich Barbaroffas, gefehen. Und vor allem darin war die große Wendung deutschen Lebens eingetreten, daß das vaterländische Gemeingefühl fast ausnahmslos jedes engere, selbstfüchtige Streben in den Sintergrund drängte. Wie viele edle Ramen regierender Fürsten ober Pringen fürstlicher Säufer konnte hier unsere Geschichte nennen! Es muß genügen, die militärisch ausgezeichneten herauszuheben: unter ihnen in erster Linie den Prinzen Friedrich Rarl aus dem hohenzollernschen Königshaufe, feit 1866 ber Liebling des preußischen Seeres. Geboren am 20. Märg 1828, von Kindheit an Solbat mit der vollen Reigung feines altpreußischen Bergens und biefem einen Biele jede Richtung feines Beiftes unterordnend, war er schon als 20 jähriger Jüngling 1848 nach Schleswig= Solftein geeilt, mo fpater bie Statten feiner ersten Siege ihm bereitet waren; fo 1849 in die Kämpfe gegen die Rebellen in Baben, wo er im Gefecht bei Waghäufel eine Bunde davon trug. Gereift alsdann in höheren Kommandos, erwies er sich noch unter König Friedrich Wilhelm IV. als einsichtiger und icharfer Beurteiler bes preußischen Kriegswesens und führte, seit unter der Regentschaft die Reorganisation desselben ins Leben gerufen war, das 3. Armeecorps, an dessen Spite er in Schleswig-Holstein 1864 zum ersten Male Gelegenheit fand, sich bei Arnis, Düppel und Alfen in hervorragender Weise auszuzeichnen. Diese kühnen Sturmangriffe, die in einer echt beutschen Sache ben ehrenvollen Ausgang gaben, trugen seinen Namen bamals über ganz Deutschland, und als er im Jahre 1866 an ber Svike der I. Armee stand, bewiesen die Tage von Gitschin und Sadowa, daß mit der größeren Aufgabe in gleichem Schritt auch die Rraft bes fürst= lichen Selben wuchs. In seiner ftraffen, festen Bucht, die bem gemeinen Mann neben dem Respett boch die Liebe nicht benahm, in der schneidigen Energie, die am einmal gesteckten Ziele mit eifernem Griffe festhielt, und ber raschen Entschlossenheit lebten Züge des alten Blücherschen Wefens in ihm wieder auf.

§ 744. Nicht minder eigentümlich, und doch in seinem Wesen weit unterschieden, einst der ehrenwerte Gegner in den Reihen des Feindes, nun ein treuer Verbündeter der norddeutschen Sache, stand der Kronprinz Albert von Sachsen, gleiches Alters mit Prinz Friedrich Karl und durch einen ähn=

lichen militärischen Entwicklungsgang ausgezeichnet, da. Auch er hatte 1849 querft in Schleswig-Bolftein gefampft, hatte bei Gitichin und Koniggraß in einer unglücklichen Sache doch die fachfische Kriegsehre unbeflect bewahrt, und noch vom letten großen Entscheidungsfelde in der allgemeinen Auflöjung bas Corps feiner Sachsen in geschloffenen Reihen gurudgeführt. Soch= gebildet, wie fein greifer königlicher Bater, und doch wieder Mann der energischen That, war er ein lebendiger, thatkräftiger Zeuge der nun vollendeten deutschen Einheit. — Auf der preußischen Seite hatten sich der Herzog von Coburg-Gotha, der Großherzog von Oldenburg und, wie gezeigt (§ 738), ber Großherzog Friedrich Franz von Medlenburg= Schwerin personlich am Feldzuge beteiligt. Namentlich ber lettere, geb. 1823, fast burgerlich in einem berühmten Institute Dresbens erzogen, im 19. Jahr feines Alters ichon zur Regentschaft seines Landes berufen, mar einer ber frühesten, opjerwilligsten Unhänger ber neugestalteten beutschen Berhaltniffe. Cbenfo Bring Wilhelm von Baden, geb. 1829, in preukischem Beerdienste gebildet, aus bem er 1863 als Generallieutenant aus= ichied: patriotisch, hochsinnig, auch durch edles politisches Wirken in der Seimat ausgezeichnet, unternahm er es gleich nach dem Kriege von 1866 die badische Division gang nach preußischem Muster zu organisieren; während Bring August von Burttemberg, der feit 1831 bereits dem preugischen Beere angehörte, in seinem treuen Ausharren auf ber Seite, wohin fein Umt als Commandeur der Garde ihn stellte, zeigte, wie er den Gedanken des Familieninteresses allgemeinen Zielen unterzuordnen verstand. So waren Diese beiden suddeutschen Prinzen die ersten Vorganger auf der Bahn der Bereinigung bes Gubens mit bem Norden.

§ 745. Aber das große Werk der beutschen Erneuerung trugen neben den fürstlichen Versönlichkeiten vor allen noch andere Männer auf ihren starken Schultern. Graf Otto von Bismard, nunmehr zum Kangler bes nordbeutschen Bundes ernannt, erntete jetzt, was er mit eiserner Beharrlichkeit einst ausgesäet hatte; nun kamen die Zeiten, in welchen das deutsche Volk ihn mit Fug und Recht jenem großen Staatsmann ber Befreiungsfriege, bem Freiherrn vom Stein, gur Seite stellte. Aber jene Buge, Die wir als hervorragend deutsch gern an dem letteren hervorheben: Tiefe des Gemutes und Charatters, tuhne, machtige Phantasie, offene mannliche Geradheit, und - im höchsten staatsmannischen Sinne gefaßt - ernfte Sittlich= feit: sie gesellten sich in Bismarck ben im engeren Sinn preußischen Zügen, der strengen Disciplin und opferwilligen Unterordnung unter die Ziele seines Monarchen, dem praktischen Talent, der blipichnellen Beistesgegenwart, der durchdringenden Schärfe des Verstandes, wie sie an Preußens größten Politifer, ber zugleich fein größter König gewesen, erinnern. Giner ber gewaltigsten Redner unserer Nation im Abgeordnetenhause, einer der liebens= würdigften Charaftere im Privatleben, in seinen Familienbriefen und Gesprächen sprudelnd von der Fülle der Lebendigkeit und des Humors — so hat diesen reich ausgestatteten Beift unfer Bolt in hundert Beschichten, Unekooten und geflügelten Worten raich seinen großen Lieblingen zugesellt. - Was aber er dem Staatswesen, das war dem Beer Bellmuth Freiherr v. Moltte. Wie Stein, Scharnhorst und Gneisenau hat ihn bas weitere deutsche Baterland dem engeren Kreise Preußens zugebracht. Beboren am 26. Oftober 1800 in der medlenburgischen Stadt Parchim, hatte er zu Ropenhagen im Radettenhause seine Jugendbildung empfangen, mar aber bann (wie einst Blücher aus bem schwedischen Dienst) 1822 aus dem

bänischen in den preußischen Kriegsdienst übergetreten, hatte die Kriegsaka= demie in Berlin besucht und war als Lieutenant in das 8. Infanterie=Reai= ment eingetreten. In der langen Friedenszeit mar die Carrière des jungen Offiziers nicht ohne Schwierigkeiten und harte Prüfungen: besto fleißiger und eingezogener lebte er und benutte jedes Mittel, sein friegerisches Genie zu bilden. Die Thätigkeit im großen Generalstabe, in den er 1832 berufen ward, eröffnete ihm weitere Bahnen. So konnte er 1835—1839 die euro= päische und afiatische Türkei bereisen und feine hier gesammelten Erfahrungen in kriegswiffenschaftlichen Arbeiten niederlegen. Von einer bedeutenden Stellung nun gur andern steigend, ward er 1858 oberster Chef des großen Generalstabes. Als Napoleon furz darauf seinen Krieg gegen Ofterreich führte, entwarf er bereits Plane zu einem Feldzuge in Frankreich; als dann aber Ofterreich ohne Preußen vorging, fand er persönlich wenigstens Zeit, den Feldzug im österreichischen Sauptquartier mitzumachen und denselben in einem flaffischen Werte zu beleuchten ("Der italienische Feldzug von 1859"). - Bis dahin war Moltke nur wenig über militärische Kreise hinaus ge= nannt worden; aber nun bot ihm der dänische Krieg von 1864, wo er Generalstabschef des Prinzen Friedrich Karl war, und noch mehr der große Krieg von 1866 die Gelegenheit, seine Meisterschaft in der Entwerfung eines Feldzugsplanes zu entfalten. Sier war das präzife Ineinandergreifen aller Teile der großen Maschine, mit der man eine gewaltige Heerestraft ver= aleichen kann, und das konvergierende Zusammenwirken aller Kräfte zum siegreichen Ausgange hin, fein Werk. Seitdem dehnte er seine organisierende Thätiakeit auf den aanzen norddeutschen Bund aus. — Seine kühle, ruhige Besonnenheit, seine Fähigkeit, das Große und Notwendige in einfachen Grundzügen mitten in der verwirrenden Menge der Einzelerscheimungen zu ergreifen, die sonnenklare Ruhe, die Feinheit, Soheit und Belaffenheit seines Wesens, das ernste Bagen vor dem fühnsten Bagen, ließen ihn mit Recht als den geistigen Erben Scharnhorsts und Gneisenaus erscheinen. — Gleich ihm durch eine lange, ernste Lebensschule zu den höchsten Aufgaben vorbereitet mar der dritte in diesem Bunde, der Kriegsminister Albert von Roon. Fast gleiches Alters mit Moltke, war er zumeist an den höheren militärischen Lehranstalten thätig gewesen; auf den Gebieten wissenschaftlicher Studien, namentlich der geographischen, hatte er Nahrung für seinen stre= benden Geist gesucht; endlich hatte ihn seines Königs Blick aus vielen als den berufensten herauserkannt, feinen Gedanken, die Beeresreorganifation, durchzuführen. Sie war das Werk, das ihn bemährte. Tief religiös, ohne Hafchen nach glänzendem Außenschein, immer auf den Kern der Sache ge= richtet, gab es für ihn, wo Ehre und Pflicht gebot, feine Unmöglichkeit, schreckte ihn allgemeine Feindseligkeit so wenig, als später Lob und Lohn ihn reiste.

§ 746. Unter den Generalen selbständig auftretender Armeen hatten sich ferner vor allen zwei bewährt, welche die in Preußen alte Ersahrung, daß auch Greise Seere mit Jünglingsseuer führen können, bestätigt haben: von Steinmetz und Vogel von Falckenstein. Steinmetz, geb. 27. Dezember 1796 zu Eisenach, aus altpreußischer Soldatensamilie stammend, im Kasdettenhause zu Culm erzogen; Falckenstein, geb. 5. Januar 1795 in Schlesien, früh verwaist, durch seinen Oheim, der Fürstbischof von Breslau war, ursprünglich dem geistlichen Stande bestimmt, dann aber doch Soldat, nach seines Herzens freiem Zuge: beide, fast noch Knaben, im großen Sturm des Besteiungskrieges unter Vork und Blücher bereits als Offiziere stehend;

beibe, nach früh bewährter Tapferkeit, bann erst in die langsame, gründliche Schulung militärwissenschaftlicher Ausbildung eintretend; Steinmetz gleich Roon, vorwaltend Lehrer und Leiter militärischer Institute, Falckenstein in freier Lausbahn selbst künstlerischen Lieblingsneigungen (der Glasmalerei) hingegeben: so entschwand ihnen die lange Friedenszeit, und erst das Alter, in dem andere müde ihre Thätigkeit ruhen lassen, fand beide an der Spize von Armeen, in deren Führung wir sie 1866 sich bewähren sahen: und zwar den einen mehr in der freien Genialität, die seinem disherigen Leben eigen gewesen, den andern in der strengen, scharfen, schneidigen Haltung, die den Soldaten der altpreußischen Schule bezeichnet.

§ 747. Und nur angedeutet kann hier werden, in wenigen Namen und Perfönlichkeiten, wie ein reicher Nachwuchs jungerer Generale, die später, 1870 -1871, fast fämtlich an der Spite von Armeecorps geglänzt haben, bereits ber Stolz der Armee mar. Co v. Fransecki (geb. 1807), der unerichütter= liche Verteidiger des Waldes von Benatef in der Schlacht von Sadowa; v. Kirchbach (geb. 1809), der an der Spite der 10. Divijion den Sieges= lauf der II. Armee bei Nachod, Stalit und Schweinschädel eröffnet; General Freiherr v. Manteuffel, ber Gouverneur Schleswigs feit 1865, bann ber Commandeur der Mainarmee nach Faldensteins Abberufung; v. Goeben, (geb. 1816) schon bei Duppel und Alfen ausgezeichnet, dann der fühne un= ermüdliche Borfampfer der Mainarmee; U. v. Werder, geb. 1808, wie Moltte sowohl in der Schule des preußischen Generalstabes wie auf fremden Kriegsichaupläten (in den Feldzügen der Ruffen im Kaufajus) durchge= bildet, und in Schleswig-Bolftein wie bei Bitichin und Königgraß bewährt. - Ferner die Chefs der verschiedenen Generalstäbe, v. Voigts=Rhet (geb. 1809) bei ber I., und v. Blumenthal (geb. 1810) bei ber II. Armee, von Sperling, v. Stiehle u. a. Auch in der baprischen Armee hatten Generale wie v. d. Tann (geb. 1815), altadeligem, frankischem Geschlecht ent= iproffen, der 1848 und 1849 als Führer eines Freicorps in Schleswig-Solstein ichon die Aufmerksamkeit des ganzen Deutschlands auf sich gezogen, trot der Ungunft der Verhältnisse, in denen sie standen, gezeigt, mas sie leisten würden, wenn ein gemeinsames deutsches Seerwesen und das Gefühl, für das große Gesamtvaterland zu streiten, sie tragen würde. — So stand Deutschland stark in sich, bereit, was es errungen, zu verteibigen, wenn ihm nicht beschert sein sollte, das Werk seiner Ginigung im Frieden aus= zubauen. Und daß dies nicht geschah, dafür forgte die Gifersucht des neis bischen, eitlen Nachbars im Weften.

# 9. Frankreichs Angriff auf Beutschland.

§ 748. Frankreich, sait seit einem Jahrhundert das Land der Revolutionen, frankte an den Schäden eines immer aufs neue unterwühlten Gemeinwesens, in welchem seit der verbrecherischen Gestaltung seiner großen Revolution von 1789 (§§ 535 ff.) noch keine geordnete Regierung se dauernd hatte sesten Grund sassen können. Napoleon III. hatte durch den Staatsskreich vom 2. Dez. 1851 unter Strömen freventlich vergosienen Blutes die höchste Gewalt in Frankreich an sich gerissen und darauf durch allgemeine Bolksabstimmung sich zum Kaiser der Franzosen erwählen lassen. Länger als ein Jahrzehnt hatte er, wenngleich mit den gewissenlosesten Witteln und unter einer stets anwachsenden Steuerlast, die Ruhe und Ordnung in Frankreich aufrecht erhalten. Handel und Gewerbe waren aufgeblüht und sür die mangelnde Freiheit entschädigte sich das französische Lolk durch um so

zügelloseren Lebensgenuß und um so raftloseres Jagen nach ben Schätzen diefer Welt. Auch für Ruhm (gloire und prestige), der jenem Bolke fast so nötig erscheint wie Brot und Spiele, war unter ber Napoleonischen Regierung geforgt worden. Der Krimfrieg, in Verbindung mit England gegen Rußland unternommen (§ 716), und ber italienische Krieg, in Ber= bindung mit Italien gegen Ofterreich geführt (§ 718), waren siegreich ausgesochten worden und hatten Frankreich den Glauben verliehen, daß es an der Spiße Europas stehe. Aber seit der Mitte der sechziger Jahre hatte Napoleons Glück Rückschläge erfahren. Aus Meriko, wo er während des amerikanischen Bürgerkrieges ein von ihm abhängiges Kaiferreich unter Kaifer Franz Josephs unglücklichem Bruder Maximilian hatte herstellen wollen, hatte er, nachdem er vergeblich Millionen an Geld und Taufende an Menschenleben geopfert, weichen muffen, und der blutige Schatten bes von Napoleon's Seer verlassenen und darauf von den dortigen Republi= kanern hingerichteten Maximilian (19. Juni 1867) stand wie ein Ankläger gegen seinen Ehrgeiz da. Im Innern Frankreichs erhob sich die nur immer auf fürzere Zeiträume befänftigte Stimme ber Republikaner gegen ihn. Run kamen die unerwarteten wie betäubenden Siege der Preußen über die Ofterreicher. Napoleon hatte gehofft, in Deutschland würde sich ein langer Bürger= frieg entzünden, oder auch Breußen werde besiegt werden; in beiden Källen hatte er dann einschreiten wollen, als der gewaltsame Vermittler, um dabei Eroberungen am Rhein und in Belgien machen, namentlich aber eine hochangesehene, oberste Rolle in Europa und den Schutherrn Deutschlands fpielen zu können. Von dem allen war das Gegenteil eingetreten. Preußen hatte einen friegerischen Ruhm erworben, der selbst den des ersten Napoleon bedrohte; und Deutschland, statt schwach und zerrüttet zu sein, stand einiger und stärker da als je zuvor. Und, war auch Napoleon selbst zu klug, um sofort gewaltsam gegen die Erfolge Preußens aufzutreten, das französische Volk und namentlich das französische Seer ertrug es nicht, sich in der Waffenehre von einem anderen Bolke übertroffen zu sehen, und Staatsmänner wie Thiers machten es dem Kaifer zum Vorwurfe, daß er es zugegeben habe, daß eine deutsche Ginheit geschaffen. "Rache für Sadowa" war deshalb der Ruf der "großen" Nation. Von der französischen Regierung waren, wenngleich sehr behutsam, Kompensationsforderungen, d. h. Zumutungen, die auf Abtretung beutschen Grenggebietes zur Befriedigung und Verföhnung Frankreichs zielten, gemacht, aber von Preußen abgewiesen worden. Unter Diesen Umständen mußte Preußen in jedem Momente eines Angriffs gewärtig sein. Napoleon sah sich babei von den Franzosen mehr vorwärts gedrängt, als daß er felber nach einem Kampfe gedürftet hätte, deffen Ge= fahren er beffer ermaß, als die Mehrzahl seines Bolkes.

§ 749. Schon im Jahre 1867 hätte die Luxemburger Frage beinahe zu einem Kriege geführt. Dem Großherzogtum Luxemburg und einem Teile der holländischen Provinz Limburg war durch die Verträge von 1815 und 1839 eine unnatürliche Mittelstellung gegeben, indem beide Länder zwar unter der niederländischen Souveränität standen, gleichwohl aber dem deutsichen Bunde mit angehörten (§ 698). Nachdem derselbe 1866 sich aufgelöst, waren diese Gebiete aus der großen Gemeinschaft selbstwerständlich herausgetreten. Die Stadt Luxemburg aber, eine wichtige Bundessestung und die Hauptstadt des seinem Kerne nach deutsichen, doch sonst vielsach verwelschen Ländchens, hielten noch immer die Preußen besetzt. Nun forderte Frankreich die Räumung dieser angeblich Frankreich bedrohenden Stellung;

zugleich verbreiteten sich Gerüchte, Frankreich sonne, mit Einwilligung des Königs der Niederlande, auf eine Annexion Luxemburgs, um sich dadurch eine Entschädigung für die vermehrte Macht Preußens zu schaffen. Schon verbitterte sich in den öffentlichen Blättern und auch in der Landesvertretung beider großen Reiche der Streit. Da zeigte Preußen seine völlige Friedensliebe, indem es dem Vorschlage Gehör gab, daß eine europäische Konferenz zur Ausgleichung des Streites zu London zusammenträte, und hier wurde der Vorschlag angenommen, daß die Festung Luxemburg von den Preußen geräumt und demnächst geschleift, das gesamte Land dagegen bei dem oranischeniederländischen Herrschlerhause verbleibe, für neutral erklärt und diese Neutralität unter die Gewähr der europäischen Mächte gestellt werde (11. Mai 1867). Zugleich blieb es im Zollvereine und dadurch mit

Deutschland wie früher verknüpft.

§ 750. So war der Sturm noch einmal beschworen und die Gefahr vorübergegangen, doch weniger durch die Friedensliebe Frankreichs, als weil die Umbildung des französischen Seeres, dem nach dem Vorbilde der preußischen Heerverfaffung noch eine Referve und Mobilgarde (die der Landwehr ent= iprechen follte) zur Seite gestellt murde, und die Bewaffnung diejes Seeres mit dem Chaffepot-Gewehre, das man dem Zundnadelgewehre bei weitem überlegen wußte, und mit den neu erfundenen Mitrailleufen noch nicht fertig war. Diese französische Urmeeorganisation aber wurde in den Jahren 1867 bis 1869 durch den Kriegsminister Niel vollständig durchgeführt, und nun glaubte sich Frankreich Preußen und dem Nordbunde mehr als gewachsen. Bon der republikanischen Partei im Innern bedrängt, hatte Napoleon sich zu einem parlamentarischen Systeme gewandt, das unter dem Ministerium Ollivier ins Leben trat, und hatte durch eine allgemeine Volksabstimmung (Plebiszit) biefe Beränderungen, in Wahrheit badurch feine eigene Stellung in Frankreich, bestätigen lassen. Und obwohl die Zahl der ihm feindseligen, republikanischen Stimmen selbst im Seere nicht gering gewesen, jo war ihm doch durch eine stattliche Mehrheit seine Gewalt aufs neue verbürgt worden. Er schien fortan nur noch im Sinne einer gemäßigten Freiheit regieren zu mollen.

§ 751. Das Jahr 1870 ließ mithin sich friedlicher an als die vorher= gehenden, und Preußens König Wilhelm weilte im Juni feiner Gefundheit wegen im Bade zu Ems, als die Nachricht kund ward, die Spanier, die im Sahre 1868 ihre Königin Jabella vertrieben hatten und feitdem ohne monarchisches Oberhaupt gewesen, hätten durch ihren Ministerpräsidenten Prim dem Erbprinzen Leopold von Hohenzollern (aus der fürstlichen Nebenlinie, § 274) die Krone ihres Landes angetragen. In Frankreich nahm man die Miene an, als sei dies ein neues ehrgeiziges Ubergreifen Breugens, und ber frangofische Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Berzog von Gramont, gab in ber Rammer eine Erklärung ab, Frankreich werde eine solche Vergrößerung der preußischen Macht nimmermehr dulden. Much jest bethätigte Preußens König wieder seine Friedensliche. lehnte er es ab, seinem Bermandten die Annahme der spanischen Krone zu verbieten, wie von Frankreich her gefordert wurde. Doch geschah dies ohne jede schroffe Form, und als gleich darauf der Erbpring aus freiem Antriebe jener Krone entjagte, ichien jeder Grund einer Entzweiung der beiden großen Mächte geschwunden. Nun aber zeigte es sich, daß man in Frankreich nur einen Vorwand für den lang beabsichtigten Krieg gesucht habe. Gramont erklärte den Rücktritt des Prinzen für Nebensache und waate es, durch den frangösischen Botichafter Graf Benedetti in Ems dem Rönige Die Gemähr dafür abzuverlangen, daß eine etwa sich wiederholende Kandidatur desselben von seiten Preußens nie eine Unterstützung finden würde: ja er magte bem preußischen Gesandten in Paris anzudeuten, daß ein entschuldigender Brief des Königs an den Raifer am besten das beleidigte Nationalgefühl in Frankreich beschwichtigen werde. Gegen diese, durch Benedetti noch dazu in taktloser Weise vorgebrachten, Forderungen erhob sich ruhig und würdig der gerechte Königsstolz des greifen Helden. Der Franzose ward abgefertigt, höflich und kalt, wie er es verdiente und wie es sich von felbst verstand. Durch ganz Deutschland aber zündete des Königs Haltung wie ein Blit. Die Demütigung, die dem Haupte Deutschlands angesonnen mar, empfand das ganze deutsche Volk wie ein Mann. Satte Frankreich Krieg gewollt - Deutschland hatte ihn nicht gesucht - so mochte es auch Krieg haben. Des Königs rasche Rücktehr von Ems am 15. Juli gestaltete sich zu einem feierlich-ernsten, hochbegeisterten Triumphzuge. Auf dem Bahnhofe in Berlin erhielt der König, dem der Kronpring mit dem Grafen Bismarck, den Gene= ralen von Moltke und von Roon entgegengereist war, um im Drange der Beit keine Stunde zu verlieren, auf telegraphischem Wege die Nachricht, daß in Frankreich, wo man durch die Abweifung Benedettis die Nationalehre als tief beleidigt darstellte, der Befehl der Mobilmachung des Seeres so eben ergangen fei und daß der Senat mit rafendem Beifall die friegerischen Erklärungen Gramonts aufgenommen habe. Als der König Wilhelm, den Kronprinzen an seiner Seite, abends burch die Strafen seiner Hauvtstadt fuhr, ward er fast auf den Sänden getragen von seinem mutig und ent= schlossen ihm zujauchzenden Volke. Aus allen Gauen des Vaterlandes, aus allen seinen blühenden, fleißigen, fonft so friedliebenden Städten kamen die freudigen Zustimmungen ju dem königlichen Entschlusse. Schon am 19. trat ber Reichstag des norddeutschen Bundes zusammen, und stellte in begeistertem Anschluß an die Schritte der Regierung alle Mittel zum Kriege zu ihrer Verfügung, die sie forderte. An demselben Tage wurde auch die französische Kriegserklärung in Berlin übergeben. König Wilhelm aber er= neuerte, angesichts der ernsten Lage des Vaterlandes und in bankbarer Er= innerung an die Selventhaten der Vorfahren in den großen Sahren der Befreiungsfriege, an eben diesem 19. Juli, dem Todestage seiner Mutter, ber Königin Luife, ben Orden bes eifernen Kreuzes, zur Belohnung für jedes Berdienst, das in diesem Kriege, sei es unmittelbar im Kampf mit dem Feinde, sei es daheim durch aufopfernde Mitwirkung, erworben werde.

# 10. Eröffnung des Arieges gegen das Kaiserreich.

§ 752. "Frankreich ist vollbereit (archiprêt)", so hatte der Kriegsminister Marschall Le Boeuf erklärt, und auf dieses Wort hin hatte Napoleon sich in den von seinem Staatsministerium so mutwillig herausbeschworenen Krieg eingelassen. Aber er verfügte nur etwa über 300000 M., die er, bei schlecht geordneten Transportmitteln, nicht einmal sogleich an der Grenze hatte. Napoleon wußte, daß Preußen allein ihm sosort 350000 Mann entgegenstellen konnte, mit dem übrigen Deutschland vereint 550000. Aber er dachte doch früher fertig zu sein als der Feind, bei Marau (unweit Karlsruhe) mit 250000 Mann den Rhein zu überschreiten und die süddeutschen Staaten zur Neutralität oder zum Absall zu bringen; dann hosster nach dem ersten glücklichen Schlage, den er gegen Preußen führen würde, Österreich, Italien, Dänemark auf seiner Seite zu haben, ja auf den Absall

Südbeutschlands und Sachsens von Preußen und selbst auf eine Erhebung der Hannoveraner, Hessen und Schleswig-Hosteiner mitrechnen zu dürsen. Im Sindlick auf diesen Plan sammelte er unter Marschall Mac Mahon 100000 Mann im Elsaß bei Straßburg; die Hauptarmee, die er selber führen wollte, 150000 Mann stark, in Lothringen bei Metz; und die Reserve, 50000 Mann unter Canrobert, in dem besestigten Lager von Chalons. Die Armee von Metz sollte sich dann an die des Elsaß heranziehen und so den Rheinübergang bewerkstelligen. Am 28. Juli war der Kaiser, welcher die Regentschaft Frankreichs seiner Gemahlin übertragen hatte, mit seinem vierzehnsährigen Sohne in Metz eingetrossen. Es sehlte aber viel, daß er, wie er gehofft hatte, schon alles zum Angriff bereit fand. Lielmehr waren

es die Deutschen, die im Vorsprung waren.

§ 753. Auf deutscher Seite waren schon seit Jahren die Schritte voraus= bedacht, die ein französischer Angriff nötig machen würde. Schon im Winter 1868/69 hatte der General von Moltke in einer Denkschrift dargestellt, daß Napoleon in diesem Falle voraussichtlich einen Ginfall in Süddeutsch= land zu feinem Feldzugsplan machen werde, und die Magregeln genau entwickelt und berechnet, die dann preußischer= oder deutscherseits genommen werden müßten. Es war vorgesehen, daß dann zur Abwehr des feindlichen Vorstoßes die deutschen Truppen in der Pfalz zusammengezogen werden sollten, von wo aus sie vermöge ihrer besseren Organisation dem Feinde burch einen Flankenangriff zuvorkommen konnten. Nach diesen Boraus= berechnungen handelte man nun im entscheidenden Momente. Es wurden brei Urmeen aufgestellt: die erfte unter General Steinmeg' Führung, bestehend aus zwei Corps (Westfalen und Rheinländer), sollte als rechter Flügel ber gefamten beutschen Beeresmacht ihre Richtung vom Niederrhein her gegen die Mosel nehmen. Die zweite Armee, welche Pring Friedrich Karl befehligte, hatte die Aufgabe, einstweilen den Feind zu beobachten und sich je nach Bedürfnis süd= oder westwärts zu wenden; die sechs Corps, aus denen sie sich zusammensette — es waren außer der preußischen Garde die Söhne der Mark Brandenburg, der Provinzen Sachsen, Schleswig-Holstein, Hannover, des Königreichs Sachsen, dazu Braunschweiger, Oldenburger und Beffen : Darmstädter — sammelten sich in der Pfalz zwischen Rhein und Nahe. Es war das Centrum der deutschen Aufstellung. Südlich baran schloß sich als linker Flügel die dritte Armee unter dem Befchle des Kronpringen von Preußen. Gebildet aus den Truppen der füddeutschen Staaten, aus ben Bayern, Württembergern und Babenern, follte fic, verftarkt durch zwei norddeutsche Corps (Posener und Schlesier, Bessen, Nassauer und Thuringer), ben direkten Angriff nach Suden unternehmen, um den Bormarsch bes Feindes zu hindern. So standen bereits am 2. August 1870 an 450 000 Mann fertig da, auf dem engen Raume zwischen Trier und Landau, benen weitere 100 000, die Corps der Preußen, Pommern und Schlesier, damals noch in der Beförderung von den äußersten Grenzen der Monarchie her begriffen, folgten. Bur Sicherung der Ruften, welche die frangofische Flotte prablerisch mit einem Angriffe und der Ausschiffung eines Seeres bedrohte, hatte General Vogel von Faldenstein das Gouvernement der an der Nord= und Oftsee gelegenen Provinzen bekommen: die dort stehenden geringen Rrafte, unterstütt von der patriotischen Thatigkeit der Bevölkerung, schienen ausreichend, jede Landung abzuwehren.

§ 754. Der gewaltig sich entsaltenden beutschen Schlagfertigkeit gegensüber trat im französischen Hauptquartier gleich ansangs Unschlüssigischen bervor.

Um aber doch den Parisern einen ersten Triumph berichten zu können, ließ Napoleon am 2. August einen Angriff auf Saarbrücken machen, das Oberstlieutenant v. Pestel mit 3 Escadrons und 1 Bataillon dis dahin so kunstvoll behauptet, daß es den Anschein geboten, als sei es von starken Truppenabteilungen besetzt. Natürlich zog sich diese Abteilung vor der anrückenden Übermacht zurück, und nun konnte Napoleon wirklich von dieser "Schlacht", in welcher sein Sohn die Feuertause erhalten, mit Pomp nach Paris und an die Kaiserin berichten. In der That aber war man unsschlüsssig, ob man Mac Mahon an die Armee von Metz, oder diese umgekehrt noch gegen den Rhein ziehen sollte. Als aber die Truppen in letzterer Richtung vorzugehen begannen, erkannte man deutscherseits, daß der Moment des langsvorausberechneten Angriffs in der Richtung rheinauswärts gekommen sei.

§ 755. Am 4. August 1870 überschritt der Kronprinz von Preußen mit der III. Armee von Landau und Germersheim her die Grenze und griff die zu Mac Mahons Armee (§ 752) gehörende Division Abel Douay bei Weißenburg an. Es entspann sich um die noch mit alten Mauern umgebene Stadt und namentlich um den dahinter liegenden Geißberg ein äußerst erbitterter Kamps, in welchem die Franzosen zum Weichen, zum Teil zur Ergebung in dem selhem dehöste genötigt wurden. Schon dieser erste Zusammenstoß, in welchem auch der französische Führer siel, hatte blutige Opfer gekostet; die herrliche Frucht aber dieses ersten Sieges war die frohe Zuversicht auf das Gelingen der guten Sache, die sich im Heer und in ganz Deutschland verbreitete, und die mit Blut besiegelte Wassengemeinschaft, in welcher hier Bayern und Preußen mit gleichem Siser und Ers

folg gerungen.

\$ 756. Mac Mahon sammelte nun in Gile sein Corps, und was er sonst von französischen Truppen heranzuziehen vermochte. Mit etwa 45 000 Mann nahm er 2½ Meile süblich von Weißenburg eine Stellung vor den Päffen des Wasgenwaldes westlich von der großen Straße auf Straßburg, welcher das deutsche Heer folgte, bei Wörth ein. Die Armee des Kronprinzen ließ ihm nicht die Zeit, seine Kräfte alle zu sammeln. Durch den Kampfeseifer der Truppen tam es schon am 6. August zur Schlacht, welche die oberfte Beeresleitung erft für den folgenden Tag ge= plant hatte. Das Vorgehen ber preußischen Vortruppen veranlakte einen Kampf, der bald nicht mehr ohne große Nachteile abzubrechen war, und nun griff die ganze Armee des Kronprinzen den Feind an. Schnell besetzten die Schlesier und Posener den Flecken Worth, ihre Waffenbrüder überschritten das tief eingeschnittene Thal und den dasselbe durchfließenden Bach und begannen den Sturm auf die frangofische Schlachtlinie, die fich über die Dörfer Fröschweiler und Elfaßhausen auf Morsbrunn zog. Der Sturm auf die Höhen, namentlich die von Turkos und Zuaven bicht besetzten Weinberge, war ein heißes und blutiges Werk; als aber zulett von der linken Seite her die Thuringer, Seffen und Naffauer, bann die Burttem= berger und Babener, von rechts her die Bayern die Schlachtlinie des Feindes fast überflügelt hatten, entschloß sich Mac Mahon zum Rückzuge. Dieser artete bald in wilde Flucht aus. Ein Teil der französischen Armee war nach Süben abgesprengt und kam abends voller Schreck und Verwirrung auf Eisenbahnzügen in Straßburg an; die anderen Massen brängten sich über Reichshofen und Niederbronn durch die Paffe des Wasgenwaldes, ohne des Mac Mahon imstande mar, sie diesseits des Gebirges in militärischer Ordnung wieder zu sammeln.

§ 757. An bemfelben Tage, an welchem bei Wörth fo blutig gerungen wurde (6. August), ging die an der Spite der I. Armee marschierende Division von Kameke gegen die steilen, mit allen Truppenabteilungen des frango= fifchen Corps Froffard besetzten Sohen von Spicheren, unweit Saarbrücken, vor. Dieser Sturm forderte noch blutigere Opfer, als die Kämpfe im Elfaß. Der Kanonendonner lockte andere preußische Divisionen (West= falen, Rheinländer und Brandenburger) herbei, die zum Teil, wie sie aus den Waggons der Eisenbahn sprangen, sofort in den Sturm und in den Kugelregen geworfen wurden. Endlich erklomm sogar Artillerie und Reiterei die furchtbaren Söhen, auf denen zuerst nicht einmal der Infanterist feften Fuß hatte faffen können. Froffard, von den in der Nähe ftehenden Divisionen Bazaines im entscheidenden Augenblicke nicht unterstütt, durch die Fortschritte der Preußen bei Forbach von seiner natürlichen Rückzugs= linie auf St. Avold abgeschnitten, wich nun nach Süben auf Saargemund zurück. — Während Mac Mahon nicht einmal imstande war, sein aufgelöstes Seer an die französische Sauptarmee in Lothringen heranzuführen, erkannten nun auch die Führer diefer letteren, daß eine Rudwärts=Kon= zentrierung ihrer Kräfte unvermeidlich sei, und wichen gegen die Mosel westwärts. Der Krieg der Deutschen hatte glückverheißend begonnen, dem Feinde war der festgehoffte Ginfall auf deutschen Boben unmöglich gemacht: noch aber hatten die besten Corps der Franzosen nicht gesochten, und die Entscheidung stand noch bevor.

§ 758. In Paris hatten die ersten falschen Siegesnachrichten einen Taumel sieberhafter Begeisterung erregt: um so niederschmetternder wirkte nun die Nachricht der furchtbaren Niederlage, die dagegen in Deutschland das geshobenste Gefühl der Siegesfreude vom Rhein dis zur Memel weckte. Schon diese Anfangstage des Krieges führten die ersten Söhne Frankreichs und Afrikas nach Berlin — aber als Gefangene. — Auch die helsende Liebe fand nun volle Arbeit, um die Tausende von Berwundeten zu pslegen: so schon in den nächsten Tagen in der Pfalz und in Baden, dann in stets

weiter machsenden Kreisen, bis zur Donau, der Elbe, der Ober hin.

# 11. Met (14.-18. August) und Sedan (1. und 2. September).

§ 759. Seitens der Deutschen begann nun der gemeinfame Bor= marsch der drei Armeen weiter nach Frankreich hinein. Der größten Anstrengungen bedurfte dazu die rechts einschwenkende III. Armee, die ohnehin in mehrere Seeresfäulen auseinander geriffen, die schwierigsten Paffe des Wasgenwaldes überschritt, bis sie etwa am 12. August in gleicher Höhe mit der II. Armee stand und Fühlung mit ihr gewann. Sie fand vor ihrer Front Nancy unbesetzt und verfolgte ihren Beg weiter auf Chalons, mahrend die II. Armee die französische, nun unter Bazaines Oberbefehl gestellte Hauptarmee auf Met hin verfolgte. Schon jetzt war es der Plan der Franzosen, den Osten ihres Landes, bis auf die beiden gewaltigen, einen festen Salt gewährenden Festungen Met und Stragburg, preis ju geben, bei Chalons ihre sämtlichen Armeen zu vereinigen und auf Paris zurück-zugehen, um unter den Mauern der Hauptstadt die Entscheidung zu suchen. Bu diesem Zwede aber mußte auch Bazaine bei Met jo schnell als möglich die Mosel überschreiten und über Berdun weiter Chalons zu gewinnen fuchen. Die Ausführung Diefes Planes vereitelten Die drei Schlachten vor Met, vom 14.—18. August 1870.

§ 760. Che es nämlich Bazaine gelang, seine Armee durch Met hindurch

auf das sinke Moseluser zu ziehen, erreichte die deutsche I. Armee östlich vor dieser Stadt, am 14. August bei Colomben, (Courcelles, Borny) seine Nachhut und griff sie so nachdrücklich an, daß Bazaine sich gezwungen sah, einen Teil seines Seeres Kehrt machen zu lassen, um seine gefährdeten Truppen zu unterstüßen. Die Preußen drangen mit Ungestüm dis unter die Mauern von Metz vor. Über diese Schlacht büste Bazaine, der ohnehin durch Unschlässississische Saudern schon mehrere Tage verloren hatte, die letzte Zeit ein, die ihm noch blieb, um ungehindert von Flankenangriffen der Unsrigen auf den Straßen über Verdun nach Westen hin zu entkommen.

§ 761. Denn inzwischen gewann die II. Armee Zeit, mit ihren vordersten Armeecorps die Mosel zu überschreiten und von Suden her Met zu um= Als deshalb Bazaine, durch die Wiederordnung feiner Truppen noch weiter aufgehalten, erst am 16. August seinen Abmarich auf Berdun wieder aufnahm, ward er durch das brandenburgische Armeecorps unter General von Alvensleben, eine Brigade vom hannöverschen Corps und zwei Kavallerie= Divisionen mit folder Seftiakeit angegriffen, daß Bazgine die ganze II. Armee der Preußen sich gegenüber glaubte und mit allen seinen Corps gegen sie Front machte. Gleich im ersten Vorgehen wurde das am weitesten westlich auf der Heerstraße nach Verdun gelegene Dorf St. Hilaire, die Dörfer Mars la Tour und Vionville von den Unfrigen besetzt und ausdauernd festgehalten, so sehr auch später der Kampf schwankte. Bazaine glaubte vor allem seinen linken Flügel und damit seine Verbindung mit Det bedroht: er sammelte hier alle Kraft der Verteidigung und suchte dann all= mählich die Angreifer, besonders die unerschütterlich ausharrende Division Buddenbrock, von Westen her zu umklammern. Aber die wackeren Branden= burger, die Kinder der Provinz, von der schon Friedrich der Große gefagt hat, wenn ihm alles genommen ware, Sab und Gut, Land und Leute, und er hatte nur seine brandenburgischen Regimenter noch, so wolle er nichts verloren geben, waren nicht zu bewältigen: 33 000 Mann hatten hier ein Seer von 2-3 facher Stärke angegriffen und den Schlüffel seiner Stellung aleich anfangs ihm entrissen; nach dreistündigem Kampfe erst zog ihnen die erste Silfe zu, 5000 Mann, dafür verstärtten sich die Gegner um 57000 Mann; als das Verhältnis, etwa um 2 Uhr auf der Höhe des Kampfes, am ungleichsten war, stritten 150000 Franzosen gegen 38000 der Unseren. Alles was diesen bann noch, durch das Herankommen der übrigen Teile bes hannöverschen Armeecorps und vereinzelter Truppenkörper, zugeführt wurde, überstieg nicht 38 000 Mann. Daß sie dennoch das Schlacht= feld behaupteten, das ist allein ihrem heroischen Opfermute zu verdanken, in dem sich die einzelnen Truppengattungen überboten. Denn neben der Infanterie und Artillerie errang hier auch die Kavallerie unverwelkliche Lor= beeren. In dem furchtbarften Momente der Entscheidung hatte General von Alvensleben zwei Kavallerie = Regimenter, Kürassiere (die Salberstädter) und Ulanen, zum Angriff auf ben Feind geworfen: sie fturzten sich, ben Tod vor Augen sehend, auf die vor ihnen stehenden Batterieen, überritten sie, brauften weiter auf Infanteriekolonnen, die sie sprengten, drangen in eine Mitrailleusen = Batterie, bis die feindliche Reiterei die Atemlosen faßte und zum Rückzug nötigte, den sie sich dann durch die eben durch= brochenen Linien von neuem bahnen mußten:

Doch ein Blutritt war es, ein Todesritt: Bohl wichen sie unseren Hieben, Doch von zwei Regimentern, was ritt und was stritt, Unser zweiter Mann ist geblieben! Und gleich todesmutig gingen später die zwei Garde-Dragoner-Regimenter vor. Aber diese heldenmütigen Vorstöße erreichten wenigstens ihr Ziel, sie schreckten den übermächtigen Feind, so daß er seine Angriffe nicht auszusühren wagte, dis endlich mit Silse der eintreffenden Verstärfungen

die gleich anfangs eingenommenen Positionen behauptet wurden.

8 762. In diesem Kampfe von Bionville, 16. August, ruhte vorbedeut= fam ichon die Entscheidung bes 18. August, ja die Entscheidung ber späteren großen Katastrophe. Bazaine gab den Gedanken auf, an diesem Tage nach Berdun abzuziehen: er wagte es auch am folgenden Tage nicht, obwohl ihm noch die nördlichen Straßen über Stain und Brien offen ftanden. Er nahm vielmehr, nachdem er seinen Truppen Erholung gewährt, die Defensivschlacht an. Am 17. August waren alle Corps der I. und II. deut= schen Armee auf das linke Moselufer gezogen; nur das 1. war auf dem rechten Ufer zur Beobachtung von Met zurückgelassen worden. — Über 200 000 Deutsche rückten am 18. August in die Schlacht von Gravelotte (Verneville, St. Privat) unter des Königs eigener Führung, bem zur Seite Prinz Friedrich Karl, Steinmet, Moltke, Roon, Bismarck sich befanden, jum großen Entscheidungstampfe aus. Da man deutscherfeits nicht wußte, ob nicht Bazaine seinen Abzug auf Stain bereits angetreten habe, fo mußte der linke Flügel der deutschen Armee weit ausgreifen, um ihn zu erreichen: alsdann mußte der rechte Flügel als Reserve nachrücken. Traf man ihn aber in fester Stellung auf dem Thalrande näher gegen Met hin, fo mußte der linke Flügel dann einschwenken, um ihn in seiner rechten Flanke zu Dies lettere war der Fall: beide Heere schlugen in umgekehrter Front, die Franzosen gegen Westen, die Deutschen gegen Often blickend; um so furchtbarer wurde dem Unterliegenden der Ausgang, um so entschlossener mußte das Außerste abgewehrt werden. In der That fochten die Franzosen in diesen Tagen vor Met ihres alten Soldatenruhms würdig. Sie standen auf den Sochrändern des steilen Plateaus westwarts vor den Meter Forts St. Quentin und Plappeville. Bom Bois de Baur im Süden dehnte sich die französische Schlachtlinie über Amanvillers nach Norden bis St. Privat, welches Canrobert besetzt hielt. Die Reserve bilbeten die Garben, die hinter dem linken Flügel und dem Centrum, aber zu entfernt, um dem rechten Flügel rechtzeitig Silfe bringen zu können, aufgestellt waren. Die Schlacht follte nur befensiv geliefert werden, wozu die Franzosen ihre von Natur sehr festen Stellungen auf alle Weise verstärkt hatten: ihre Batterieen bestrichen die in breiter Fläche vor den tiefen Ginschnitten aufsteigen= ben Plateaus, über welche die Deutschen herannahen mußten; etagenförmig übereinanderliegende Schützenreihen fanden für das Chaffepotfeuer einen weiten Spielraum. Bon den Unfrigen waren am weitesten rechts (füdlich) hinter ber engen Schlucht von Mance die Truppen der I. Armee (General von Steinmet) aufgestellt. Dann folgten unter der Führung des Prinzen Friedrich Karl die Corps der II. Armee, welche noch nicht im Feuer gewefen waren, während die am 16. so schwer mitgenommenen als Referve dienten; doch waren die beiden Corps des äußersten linken Flügels, die Garden und Sachsen, noch weit zurück und erst damit beschäftigt, durch eine Rechtsschwenkung vor den Feind zu gelangen. — 11m 12 11hr begann das 9. Corps (Schleswig-Holfteiner und Heffen aus dem (Broßberzogtum) das Geschützfeuer auf die Linie des französischen Centrums bei Amanvillers: indem gleichzeitig die Infanterie fich im Balbe von la Cuffe festfette und trot aller Berlufte fich nicht wieder aus demfelben vertreiben

ließ, gewann die Schlacht eine gewisse Ahnlichkeit mit der von Königgräß. Much darin glich sie ihr, daß ein Thalrand genommen werden mußte, hinter dem eine durch Befestigungen fast unangreifbare Verteidigungslinie stand; chenso darin, daß die Entscheidung durch den von Norden her eintreffen= den Anariff abgewartet werden mußte. Denn die I. Armee konnte jenfeits der Manceschlucht nur wenig Boden gewinnen. Erst als kurz vor vier Uhr Die Garben und die Sachsen das Dorf Marie aux Chenes genommen hatten und die ersteren von hier aus um 51/4 Uhr den Sturm auf den Schlüffel ber feindlichen Stellung, auf St. Privat, begannen, tam es jur Entscheidung. So furchtbar aber waren die Berluste der über das offene Feld gegen das festungsähnliche Dorf anstürmenden Truppen, daß sie ein= halten mußten, bis in weitem Bogen genaht, nun vom Norden her auch Die Umgehungstruppen, die Sachfen, eintrafen und mit den Barden gemein= fam in der Dunkelheit auf das Dorf stürmten und Canroberts Corps in vollständiger Flucht zurücktrieben. Gleichzeitig machte mit einem Teil ber Garde dann auch das 9. Armeecorps einen sieareichen Vorstoß gegen Aman= villers, und eben fam, gerade als die Franzosen gegen die von dem langen Ramwfe ermattete I. Armee einen Borstoß unternahmen, mit unglaublicher Anstrengung von Pont à Mousson über Gorze das pommersche Armeecorps an, das, kurz zuvor erst aus Deutschland angelangt, hier zum ersten Male in diesem Feldzuge vor dem Feinde stand, zum Teil einen 16—18 stündigen Tagesmarsch bis auf das Schlachtfeld zurückgelegt hatte und nun "festgeschloffene Leute, vorwärts, Mann bei Mann" über die schmale Chaussee durch die tiefe Schlucht von Mance vorging, mit kuhnem Hurrah! aus allen Rehlen — bis das Corps drüben festen Juß gefaßt und sich die Nacht hindurch in der genom= menen Stellung behauptete. — An 20000 Bermundete und Tote hatte ber schwere Tag gekostet; die Frangosen, die in ihren gedeckten Stellungen gestanden, berechneten gleichwohl auch ihren Verlust auf mehr als 12000. — Aber der große Erfolg des Lages war, daß die beste Seereskraft des Feindes nun besiegt und gelähmt war.

§ 763. Bazaine nahm während der Nacht seine Truppen auf Met zurud, und der Plan, nach Westen zu entkommen, mußte aufgegeben werden. Nur Napoleon selbst hatte am Morgen des 16. noch rechtzeitig die Rhein= armee verlaffen und sich zu Mac Mahon begeben. Bei der deutschen Armee wurden sofort die Anstalten getroffen, Met mit dem darin eingeschlossenen Seere von nahezu 200 000 Mann zu belagern. Es blieb ber größte Teil der II. samt der I. Armee, dazu einige neu gebildete Truppenteile unter dem Befehle des Prinzen Friedrich Karl zu dieser Aufgabe vor Met zurück, etwa 160000 Mann. Sinsichtlich der übrigen Truppen ward der kühne Gedanke festgehalten, sie direkt auf die feindliche Haupt= stadt vorwärts zu führen und die ihnen in den Weg tretenden Feinde niederzuwerfen. Aus den vor Met nicht zur Verwendung kommenden drei Corps der II. Armee, der Barde und den Sachsen (aus dem Königreich und der Proving), wurde eine neue, die IV. oder die Maasarmee gebildet und dieselbe unter die Führung des Kronprinzen Albert von Sachfen gestellt; sie follte in Berbindung mit der III. Armee, ber bes Kronprinzen von Preußen, auf Paris weiter marschieren. Schon reichten beide Armeen sich die Sand, als im Sauptquartier der III. Armee von den Bortruppen die Nachricht einging, daß man das Lager der Franzosen in Chalons, wo man auf ftarten Widerstand gerechnet, verlaffen vorge= funden habe, und daß Mac Mahon auf Reims abgezogen sei. So hatte ber Feind den Weg auf Paris freigegeben, um ein kühnes Manöver auszuführen, wie es in Paris der Kriegsminister Graf Palikao ersonnen, und die Kaiserin Eugenie es lebhaft ihrem Gemahl empsohlen hatte. Kaiser Napoleon nämlich hatte, sobald das Schlachtenglück ihn verlassen, nur noch John und Verachtung dei seinem Volke ersahren: den man als Sieger, als Eroberer des Rheines würde vergöttert haben, ihn verdammte jest die Stimme seines eigenen Volkes. Nach Paris, wo bereits aus Furcht vor einer Volkserhebung der Belagerungszustand erklärt worden war, wo das Ministerium Ollivier und Gramont zurückgetreten, die Regierung in die Hände des Grasen Palikao gelegt worden war, wagte er nicht zurückzukehren; und so ergriff er, gebrochen und willenlos, trotz Mac Mahons Abmahnung, den gewagten Plan, diesen mit dem noch vorhandenen, notdürftig wieder organissierten Heere längs der belgischen Grenze südösklich gegen Metz vorzaehen zu lassen, um die Armee Bazaines zu entseten und mit ihr verbunden

gegen die Deutschen sich zu wenden. § 764. So wie man im Hauptquartier ber III. Armee, zu ber fich nun auch der König mit seinem Generalstabe begeben hatte, diese Absicht inne ward, ward deutscherseits der kaum minder gewagte, aber besser überlegte Plan gefaßt, rechts nach Norden einzuschwenken und diese Verbindung zu hindern. Da hierbei die III. Armee die größere Entfernung zu überwinden hatte, so ward die IV. dazu ersehen, zuerst dem Feinde entgegenzutreten. Und weil Mac Mahon mit seinem, in der Disciplin schon bedenklich gelockerten Seere nur langfam vorructe, so ereilte ihn die IV. Armee noch an der Maas, ehe er sich Met noch mehr nähern konnte. Bei ihm befand sich der Kaiser Napoleon, befanden sich alle noch kampffähigen Corps. Über Reims und Rethel war er herangezogen, aber in weitem Bogen eines Kreises, auf bessen kürzerem Radius, im allgemeinen der Maas folgend, sich die beiden deutschen Armeen bewegten. Schon am 29. August traf bei Nouart die IV. Armee auf den Feind; am 30. warf der Kronprinz von Sachien die Franzosen in der Schlacht bei Beaumont zurud und nötigte sie, hinter der Maas, die er verfolgend bald selbst überschritt, Sicherheit zu fuchen. Nun nahte auch die III. Armee, die auf dem linken Ufer der Maas sich hielt und dem Keinde den Rückweg nach Paris verlegte, während die IV. sein Vorrücken auf Met hinderte; im Rücken der Franzosen lag die belgische Grenze. So von allen Seiten bedrängt, magte Mac Mahon einen letten Kampf bei ber kleinen Festung Sedan an der Maas. Schon galt es für die Deutschen nicht bloß Sieg zu erringen, sondern auch den Franzosen die Möglichkeit, eines Entkommens nach Westen oder auf den neutralen Boden Belgiens abzuschneiben.

§ 765. Und nun ward unter des Königs eigener Leitung, 1. September 1870, die Schlacht von Sedan geschlagen, wie in ihren Ersolgen glorreicher die deutsche Geschichte keine andere aufzuweisen hat. Ein Teil der III. Armee war schon am 31. August oberhalb Sedan über die Maas gegangen und schloß sich im Vorrücken der IV. Armee an. Die beiden banrischen Corps faßten den Feind von Süden her, bei dem dicht vor Sedan belegenen Dorfe Bazeilles, das durch die But der Kännpsenden in einen Trünmershausen verwandelt wurde; rechts von ihnen umsaßte die IV. Armee, gleichsfam der rechte Arm des Heeres, den Feind von Osten her; und den linken Arm bildeten die noch übrigen Corps der III. Armee, die dei Donchern über die Maas gegangen waren und von Westen her allmählich im Bogen gegen Norden sich herumzogen, die sie den Garden die Hand

reichten. Innerhalb dieses Ringes, ben Rücken gegen Seban gelehnt, fochten die Franzosen noch einmal nicht ohne Tapferkeit. Aber immer dichter umfaßte sie die deutsche Macht, und die Wälle des engen Sedan blieben endlich die lette Zuflucht der überall, wo sie auch noch den Durchbruch versuchten, zurückgewor= fenen Truppen. Unter ihnen war Napoleon. Und nun fielen in die furchtbar zusammengepreßten, verzweifelnden, meuternden oder ftumpf in ihr Schicksal starrenden Maffen die ersten Granaten des die Stadt immer enger um= zingelnden Feindes. Da kam der Moment, wo Napoleons III. stolze Macht brach. Stadt und Beer kapitulierte, der Raifer felbst schrieb an Ronig Wilhelm und bot ihm seinen Degen.\*) Wie verschwand der Tag von Ulm (§ 568), auf den Deutschland jo lange mit Scham gesehen, vor diesem alles tilgenden Tage von Sedan! Um 2. September verließ Napoleon, fast ein Flüchtling vor seinen eigenen Truppen, Sedan, ward zuerst von Bismarck, dann auf dem kleinen Schloß Bellevue vom König Wilhelm selbst empfangen, der, tiefergriffen vom Wechsel menschlicher Größe, den einst so mächtigen Imperator als seinen Gefangenen vor sich sah. Er wies ihm alsdann bis zum Schluß des Friedens eins der schönften Schlöffer Deutschlands, die Wilhelmshöhe bei Kassel, zum Wohnsitz an. — Für den verwundeten Mac Mahon hatte General Wimpffen die Kapitulation unterzeichnet, durch die 83 000 Mann, darunter 1 Marschall, 40 Generale, 230 Stabs= und 2595 andere Offiziere mit 419 Feldgeschützen und Mi= trailleufen, 6000 Pferben 2c. sich ben Deutschen ergaben. — Unterrichtet vom Herannahen der Mac Mahonschen Armee, hatte Bazaine versucht, am 31. August und 1. September durch die Schlacht bei Roiffeville die Belagerungslinie der Deutschen vor Met in nordöstlicher Richtung zu durch= brechen, um der Entsatzarmee über Thionville die Sand zu reichen, war aber durch General Manteuffel genötigt worden, sich wieder hinter die Befestigungen von Met zurückzuziehen.

# 12. Die Belagerungen. Die Deutschen vor Paris.

§ 766. Im Sinne glorreicher Friedenshoffnung begrüßte das deutsche Bolk mit Rubel und Dankesfreude den über alle Erwartungen hingus herrlichen Abschluß des bisherigen Feldzuges. Und gewiß wäre in jedem auf uraltem, geheiligtem Recht beruhenden Staate der Rrieg nach folchen Entscheidungen zu Ende gewesen. Nicht so bei bem Bolke ber Revolution, das in bem Wahne lebte, jeden Augenblick einen neuen Staat herstellen zu können. Nur durch schlechte Führung und Verrat — wie konnte ein Franzose es anders benten? — war man von den Deutschen besiegt worden. Das nußte an= ders werden, wenn die Republik, von der die Thoren alles Seil als felbstver= ständlich erhofften, eintrat. Run wälzte sich der Fluch der greuelvollen Revolution von 1792 und der Fluch der Lüge, der die französische Ge= schichtsdarstellung so lange beherrscht hatte, als gerechte Seimsuchung auf bie nicht unschuldigen Entel. Go lange war erzählt worden, daß damals die Erklärung der Republik, das allgemeine Aufgebot des Bolkes, die Freiheitsbegeisterung Frankreich von den Forden "der fremden Sklaven" befreit habe. Sollte das nicht wieder so kommen muffen? So glaubte man und vergaß, daß Recht, Gesittung, Zucht, wahre Freiheit und Begeisterung

<sup>\*)</sup> Der Brief enthielt die furzen Worte: Monsieur, mon frère. N'ayant pas pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu' à remettre mon épée entre les mains de Votre Majesté. Je suis de V. M. le bon frère Napoléon.

in den Reihen ber Deutschen sei und daß darum mit ihnen der Sieg gemesen. Raum kam die Runde der Ratastrophe von Sedan nach Paris, jo verkundia= ten die Bolksvertreter ber außersten Linken, unterstützt von der neuerungs: füchtigen Bevölkerung der Weltstadt, die Republik, am 4. Ceptember. Gine Regierung murde gebildet, bestehend aus dem General Trochu, den Aldvokaten Jules Favre und Gambetta, dem giftigen Schriftsteller Rochefort. dem greisen Crémieux, welcher lettere bald in Tours an die Spite einer 3meigregierung trat. Die Raiferin Gugenie entfloh und fand mit ihrem Cohne in England Sicherheit — und Zeit zur Reue darüber, daß sie hatte das Kriegs= feuer anschüren helfen. Von Paris aus war auch diesmal das Geschick Frankreichs entschieden. Bon dem ersehnten Frieden aber konnte um fo weniger die Rede sein, als bei den ersten Unterhandlungen, welche die neue republi= fanische Regierung anknüpfte, der Forderung Deutschlands auf das Elfaß und den deutsch redenden Teil von Lothringen das stolze Wort Jules Favres entgegentrat: "Reinen Schritt unseres Bobens, keinen Stein unserer

Festungen!"

§ 767. Man hatte sich im beutschen Hauptquartier keinen falschen Hoff= nungen hingegeben, sondern den Krieg raftlos fortgefett. Kaum mar Cedan gefallen, als auch schon die verbundene III. und IV. Armee ihren Marich ge= gen Paris wieder aufnahm. In mehreren Seerfäulen ward in südwestlicher Richtung gegen die Hauptstadt vorgegangen. Die III. Armee rückte über die Seine in die füd- und sudostlichen Gegenden um Paris, die IV. Armee nahete sich von Norden und Nordwesten her. Je näher die verbündeten Armeen Paris kamen, um so mehr fanden sie das blühende Land, das hier mit Ortschaften und Lusthäusern befäet ift, verlassen und verödet. Straßen waren zerstört oder gesperrt, die Einwohner in die Hauptstadt oder in die Ferne geflohen. Geit dem Beginn des Septembers hatte die republikanische Regierung Paris verproviantieren und alles auf den Widerftand gegen eine regelmäßige Belagerung einrichten laffen. Go fanden die Deutschen die Lage, als fie am 19. September von der Sudseite zuerst sich Paris näherten. Ein Widerstand, der Teilen der III. Armee außerhalb der Ringmauer entgegentrat, wurde raich bewältigt, und die in der Verfolgung vordringenden Deutschen sahen von den südlichen Söhen zuerst die ungesheure Stadt, die Ruppeln ihrer Kirchen, ihre Triumphbögen, ihre aufragenden Giebel bis zum fernen mit Säufern befäeten Montmartre vor fich.

8 768. Es begann nun ein neuer Abschnitt des Krieges, der ber Belage = rungen. Drei große Festungen waren es, welche die Urmeen der Deutschen vor sich festhielten. Die erste berselben war Strafburg. Die III. Urmee hatte gleich nach der Schlacht bei Wörth auf ihrem Mariche nach Westen die badische Division zur Beobachtung, dann zur Belagerung von Straßburg zurückgelassen, und dieselbe war durch die preußische Garde-Landwehr und eine Rejerve-Division verstärft worden und hatte am 13. August ihre Aufgabe begonnen. Den Oberbeschl über die Belagerungstruppen führte General v. Werber. Nachdem seit dem 24. August bereits das Bombardement auf die Stadt eröffnet worden, und die deutsche Armee fich ihr jo genähert hatte, daß der Sturm in naber Aussicht ftand, kapitulierte fie mit mehr als 17000 Mann und 1200 Ranonen am 27. September, - fast an demselben Tage, an welchem sie vor 189 Jahren durch verräterischen Aberjall in die Hände der Franzojen gefommen war (§ 437). So war biefe alte Stadt als erftes Pfand ber Wiedereroberung des Elfaß in Die

beutschen Sände zurück gekommen. —

§ 769. Die zweite große Festung, Met, hielt sich nach dem verunglückten Ausfalle bei Roiffeville lange gang ftill. Da General Steinmet als General= gouverneur nach Pofen versett worden war, übernahm Pring Friedrich Karl das Kommando beider Belagerungsheere. Auf dem großen Leichenfelde war das Campieren in schlechten Quartieren, an den gefährdeten Borpoften, unter den herbstlichen Regenguffen ein ungemein schwieriges Werk. Geringeren Beschwerden und Gesahren war einst Raiser Karl V. hier gewichen (§ 369) und hatte der Stadt den Ruhm der Uneinnehmbarkeit laffen muffen. Rrantheiten mehrten sich bei ben Belagerern in der bedenklichsten Beife; dazu erforderte die Abweifung eines neuen Ausfalls Bazaines am 7. Oftober gegen Nordosten neue blutige Opfer. Endlich erlahmte ber Widerstand der mächtigen Feste, nachdem die Nahrungsmittel auf die Neige gingen: und am 27. Ottober, einen Monat nach dem Falle Strafburgs, kapitulierte Met mit 170 000 Mann, 3 Marichallen (Bazaine, Le Boeuf, Canrobert), 6000 Offizieren, mit 53 Ablern und allem Kriegsmaterial. So war auch die Schutwehr Lothringens in unserer Hand. Die Thaten aber der beiden Prinzen des hohenzollernschen Saufes ehrte Rönig Wilhelm, indem er den Kronpringen wie den Pringen Friedrich Karl zu General= Keldmarschällen ernannte. Gine gleiche Auszeichnung widerfuhr später dem Kronprinzen Albert von Sachsen, Führer der IV. Armee, der ebenfalls zum General-Feldmarschall erhoben und dem auch das Großtreuz des eisernen Rreuzes zu teil wurde. Roch aber blieb die schwerste und gewaltigste Auf-

gabe zu lösen übrig, die Belagerung von Paris.

§ 770. Im Gudosten von Paris vereinigen sich Seine und Marne inmitten einer weiten, von schönen und malerischen Bergen umschlossenen Gbene, die vom Säufermeere der Weltstadt überdeckt ift. Die Seine durchflieft im Bogen den füdlichen Teil derfelben, so daß sie südwestlich, unweit des durch seine Porzellanfabriken berühmten Ortes Sevres, aus der Stadt tritt, zieht sich bann in ftarter Windung an der Westfeite der Stadt nach Norden empor, wendet sich wieder in entgegengesetter Richtung gegen Sudwest, bis sie in neuen Windungen sich gegen Nordwesten hin entfernt. Auf der ersten ber so gebildeten Halbinseln liegt die steile Sohe des Mont Balerien auf der linken Seite bes Fluffes, weiter füdlich das Schloß St. Cloud (bas bald von den Franzosen selbst in Brand geschossen wurde), und weit ab gegen Westen Versailles. Die ungemein günstige Lage von Paris und die Erinnerung, daß es trotdem 1814 und 1815 ohne jeden Widerstand bem Feinde sich ergeben, hatte einft in dem Geschichtsschreiber Rapo= leons I., Thiers, als er Minister Louis Philipps war, den Gedanken er-weckt, die Weltstadt zu befestigen, was dann seit dem Jahre 1841 ausgeführt worden war. So zog sich vom Mont Balerien, dem gewaltigen Echpfeiler diefer Befestigung, ber die gange Westfeite zwischen bem oben bezeichneten Seinewindungen bectte, eine Kette von Forts um Paris. Um biefen Festungsgürtel schlang nun die deutsche Armee ihren eisernen Rreis. Der König nahm zu Berfailles sein Hauptquartier im Präfekturgebäude, und im Palaste Ludwigs XIV., von welchem einst die Eroberungspläne Frankreichs auf den Rhein ausgegangen waren und wo in den Gallerieen à toutes les gloires de la nation alle Siegesthaten der Franzosen auch über die Deutschen prahlerisch gemalt waren, wurden bald die Verpflegungsbetten beutscher Kranten und Bermundeten aufgeschlagen. In der Villa Lesom= brages residierte der Kronprinz.

§ 771. Die Belagerung von Paris, die bald noch durch den früh begin-

nenden rauhen Winter erschwert wurde, war eine Riesenunternehmung, ebenso auch die Verteidigung einer solchen Stadt. Nur in den gewaltigen Belagerun= gen der Weltstädte des Altertums, von Rinive und Babylon, Karthago und Serufalem findet sie ihre Gegenstücke. Wie follte man bas Werk beginnen? Der panische Schrecken, den die Erstürmung der Höhen von Meudon (§ 767) aleich beim Beginn der Belagerung unter die französischen Truppen brachte, ließ es fast möglich erscheinen, zum sofortigen Sturm auf die füblichen Forts, bann zur Beschießung und so zur schnellen Ginnahme ber Stadt zu gelangen. Aber die ruhige Überlegung ließ die Sachlage in einem ganz anderen Lichte erscheinen. In der Stadt von 2 Millionen Ginwohnern standen an 400 000 Mann, teils alte Linien= und Seesoldaten, teils sogenannte Mobile (Boltsaufgebot) unter ben Waffen; die Belagerungsarmee hatte ba= mals nur 120000 Mann Infanterie und 24000 Mann Kavallerie. Sie war, da ihre Zahl durch anlangende Verstärfungen nur allmählich (nie viel über 200 000 Mann) wuchs, zu einem plötlichen Angriff nimmermehr ftark genug. Es blieb mithin nur eine regelmäßige Belagerung übrig: aber auch diese war ein ungeheures Werk. Es mußte eine Cernierungslinie von 11 Meilen in der Runde gebildet werden; die Verpflegung der Belagerer mußte meist von der Beimat und zwar auf einer einzigen Bahnlinie heran= gebracht werden\*). Seit der Errichtung der Republik aber schwärmte der ganze Diten von freiwillig gebildeten, rasch auftauchenden und wieder verschwindenden Franctireursbanden, die, abgesehen von der einzigen, wohl bedeckten Hauptstraße, alle Nebenlinien zu unterbrechen suchten und so einen Teil der deutschen Armee in fortwährender Beunruhigung hielten. Die Franzosen geboten außerdem über alle Gisenbahnlinien des Südens und damals auch noch des Nordens, dazu über die See, die von Weften und Norden her die Gelegenheit gewährte, Truppen, Kriegsmaterial und Proviant an jede beliebige Stelle zu schaffen, wo es ihren 3wecken am nüplichsten sein konnte. So boten sich den Belagernden die gewaltigften Schwierigkeiten, und nur Geduld und eiferne Beharrlichkeit konnten hier zum Ziele führen. Die Belagerten hielten sich indessen im allgemeinen ruhig, nur daß sie gelegentlich ihre noch unerfahrenen Truppen in Ausfalls= gefechten zu üben suchten. Als sie aber, fühner geworden, sich in dem von ben Garben besetzten Dorfe Le Bourget im Nordosten von Paris einnisten wollten, wurden fie am 30. Oktober in so gewaltiger Flucht wieder hinaus= getrieben, daß sich allgemeine Bestürzung in Paris verbreitete, und die Ausfälle einstweilen unterblieben.

§ 772. Bald aber mußten die Belagerer auch ihren Rücken vor Angriffen und Entsetungsversuchen zu schützen suchen. Bereits wußte man im Hauptzquartier, daß die Reden und Gewaltmaßregeln Gambettas, der im Luftzballon Paris verlassen, sich zu der Zweigregierung unter Crémieur nach Tours begeben und das Kriegsministerium übernommen hatte, das Aufgezbot in Masse und den Bolkskrieg in Bewegung zu sehen begannen, um immer neue republikanische Seere aus dem Boden zu stampfen; man wußte, daß zunächst eine Armee hinter der Loire im Entstehen war. Deshald ward General v. d. Tann mit seinem bayrischen Corps, dem eine Infanterie-

<sup>\*)</sup> Dieselbe war bis zur Eroberung von Toul ohnehin unterbrochen und ging nur bis Nanteuil, 8 Meilen von der Cernierungslinie, wo zwei Tunnel zerstört und die Bahn dadurch verschüttet worden war. Später führte eine neu angelegte Bahn um diese Unterbrechung herum.

Division (22.) nehst mehreren Kavallerie-Divisionen beigegeben waren, nach Süden vorgesandt, mit dem Auftrage, über Stampes dis Orléans die Gegend zu klären. Er traf nördlich von Orléans auf starke Truppenanhäufungen, die er aber mutig angriff und in den Gesechten bei Artenay und Orléans, 10. und 11. Oktober, zerstreute, so daß er Orléans besehen konnte. Sine weitere Verfolgung nach Süden schien, bei der sich mehrenden Zahl der Gegner und bei der Stimmung des Landes, nicht ratsam. v. d. Lann erhielt deshalb Vesehl, mit seinem bayrischen Corps nur Orléans zu behaupten; die von ihm rückwärts wieder gegen Paris sich ziehende 22. Division hatte am 18. Oktober Chateaudun in erbittertem Straßenstampse genommen, dagegen in Chartres keinen Widerstand gefunden und diese Stadt zu einem der Stützpunkte für die Deutschen gemacht. Noch hielt man im Westen den Kreis dis zur Eure, im Süden dis zur Loire, im Rorden das Land dis Beauvais, Compiègne, Soissons vom

Feinde frei.

§ 773. Um diese Zeit fiel Met. Noch einmal schien es, da auch diese Hoffnung ber Frangofen gefunken, als ob fie unter ber Ginwirkung gemäßigter Stimmen wie Thiers', Jules Favres, ernstliche Unterhandlungen mit der deutschen Regierung anknüpfen wollten. Aber Sambetta hetze unermüdlich zum Kriege weiter, und wie niederbeugend auch anfangs jener schwere Schlag wirkte. Bazaine ward nun als ein Verräter ausgeschrieen, und von Paris und dem Lande der Widerstand fortgesett. Schon ehe Met gefallen, hatten die vor ihm liegenden deutschen Corps ihre weitere Bestimmung empfangen. Die I. Armee, nunmehr unter den Oberbefehl des Generals Manteuffel gestellt, aus zwei Corps und einer Kavallerie = Division be= stehend, im ganzen 38 000 Mann an Infanterie, 4400 Mann an Kavallerie und 180 Kanonen stark, bekam die Aufgabe, die Belagerungsarmee von Paris gegen Norden zu becken. Die II. Armee unter Prinz Friedrich Karl erhielt die Richtung gegen die Loire hin, um gegen Süden einen Schirm zu bilben. Gie gog in ber Stärke von brei Corps in breiter Front füdwestlich durch Frankreich; ein Corps war teils zur Escorte der Gefangenen und zur Besetzung von Met bei diefer Festung zurückgelassen, teils murbe ihm die Belagerung von Thionville, Montmédy (Verdun war ichon am 9. November in beutsche Sande gefallen) übertragen, das pommersche Corps wurde nach Paris gezogen. — Es war hohe Zeit, daß Met fiel, und die deutschen Truppen von hier aus ihren Brüdern zu Silfe eilten. Denn schon regte sich von allen Seiten der Keind. Ungeheure Massen, eben von ihren Friedens= geschäften weggerufen, zusammengeballt und von englischen und amerikanischen Händlern mit Waffen versehen, begannen sich zu sammeln und erhielten einen militärischen Kern in den Resten der noch vorhandenen geordneten Truppen, Seefoldaten, Förster, Gensbarmen, Feuerwehren 2c. So begann in Frankreich das Land seinen Krieg zum Schute der Sauptstadt.

# 13. Erste Entschungsversuche durch die französischen Beere.

§ 774. Der erste Versuch einer Entsetzung von Paris durch die in den Provinzen gebildeten Seere begann. Im Norden zeigte sich eine Armee unter General Bourbaki und trat über die untere Seine mit einer Westarmee, die auch dei Chartres sich bemerkbar machte, in Verbindung. Un diese schloß sich die Loirearmee unter General d'Aurelle de Paladines, während im Osten der alte italienische Schwärmer Garibaldi sein Wesen trieb, der sich vom Namen der Republik bethören ließ und herbeigeeilt war,

um in Frankreich die Sache der Freiheit zu verteidigen. Ihm trat ein Corps gegenüber, das zuerst im Eljaß nach dem Falle von Straßburg unter Werders Oberbesehle aus der badischen Division und aus verschiedenen norddeutschen Linien= und Reserveregimentern gebildet war, während eine neu zusammengesetzte Reserve=Division unter General v. Schmeling sich zur Belagerung von Schlettstadt, und nach dessen Fall am 24. Oktober gegen Neubreisach wandte. Werder, dem außer der Division Schmeling noch die Reserve=Division Treschow unterstellt ward, erhielt bald auf diesem Schauplaße, dem alten Burgund, genug zu thun. Er hatte ohnehin die starke Festung Belsort, welche die Pässe zum Elsaß beherrscht, belagern zu lassen, ging aber dann mit seinen, ihm zur Verfügung bleibenden Truppen weiter gegen Süden dies nach Dison vor, schlug Garibaldis Truppen bei Pasques

am 26. und 27. November und trieb ihn bis Autun zurück.

§ 775. Man kannte beutscherseits nicht genau die Stärke dieser Geere; man wußte auch nicht, von wo der Hauptangriff beginnen wurde; doch schien die Westseite von Paris am meisten ausgesett, da bekannt war, daß von Often her die deutsche Verstärfung nahete. General v. d. Tann war angewiesen worden, Orleans so lange als möglich zu halten, bis sich die Plane des Feindes enthüllten. Und von dieser Seite her begann der Un= brang: am 8. November erhielt v. d. Tann in Orleans durch jeine Ravallerie Meldung von dem Vormarich bedeutender feindlicher Massen auf Coulmiers. Um nicht von Paris abgedrängt zu werden, zog er noch in der Nacht sein Corps auf Coulmiers zuruck, bestand hier am 9. Nov. einen 7ftundigen, heftigen Kampf, während beffen er Orléans räumte, und nahm dann auf der Straße von Orleans nach Paris Aufstellung. Zu seiner Unterstützung wurden schnell alle Truppen, die verfügbar waren, gesandt und die so gebildete Armee bis zur Ankunft des Prinzen Friedrich Karl unter den Oberbefehl des Groß= herzogs Friedrich Franz von Mecklenburg-Schwerin gestellt. Dieselbe übernahm ben Schutz gegen Suden und Weften. Die Kämpfe, welche die Armee bei Dreux und Chateauneuf am 17. und 18. Nov. zu bestehen hatte, zeigten, wie nahe sich ber Feind von dieser Seite an Baris berangewaat habe, aber auch, da er überall gewichen, daß der entscheidende Angriff nicht hier, son= bern von der Loirearmee erfolgen werde. Die Aufgabe aber, dieses Heer zu befämpfen, konnte bei seiner Stärke der Armee des Großherzogs nicht allein zufallen; es war vor allem die Aufgabe der heraneilenden II. Armee unter Pring Friedrich Karl, beffen Bortrab bereits auf der Strafe nach Orléans angelangt war und der nunmehr auch den Oberbefehl über die Truppen des Großherzogs mit übernahm.

§ 776. Prinz Friedrich Karl führte im ganzen etwa 60 000 Mann heran gegen eine Armee, die 150 000 Mann zählte und unter einem der verhältnismäßig tüchtigsten der republikanischen Führer stand. Dieser, d'Aurelle de Paladines, hatte aber seiner noch wenig geübten Armee nur eine Defensivstellung zu geben gewagt, nördlich von Orléans, wo der Wald von Orléans eine natürliche Besetigung bildete und der schwere, zähe Boden der Beauce bei seuchtem Winterwetter dem Vorrücken einer Armee fast unüberwindliche Schwierigkeiten in den Weg legte. Um so mehr aber war der Entschluß, anzugreisen, sür Prinz Friedrich Karl ein Wert des kühnsten Mutes. Er zog die Truppen des Großberzogs, etwa 45 000 Mann, welche bisher in ermüdenden Märschen den Feind gegen Westen hin verfolgt und ausgesucht, an seinen rechten Flügel heran und begann so seinen konzentrischen Vorwarsch auf Orléans. Daß seht auch die Loirearmee nach

Norben sich in Bewegung setzte und nach Paris dringen zu wollen schien, führte am 28. November zur Schlacht bei Beaune sa Rolande, welche die Kämpse von Orléans eröffnet. General Voigtsendet wies in 8stünzbiger, heißer Schlacht den Feind zurück, und nun ging seit dem 1. Dezember die ganze II. Armee zum Angriffe vor. Am 2. Dezember warf der Großeherzog die Franzosen westlich der Straße von Orléans; am 3. nahmen die Corps der II. Armee die Dörfer nördlich von Orléans, unterstüßt von den Bayern und den Truppen des Großherzogs; am 4. abends standen die Deutschen, von verschiedenen Seiten andringend, in den Vorstädten von Orsteans und am Bahnhose der Stadt. In der Nacht kapitulierte Orléans, der Rest der Feinde erhielt, unter der Bedingung, die Brücken sieber den auf dem sinken Loireufer und folgten dem zum Teil in Ausschen weichenden

Feinde, bis auf Gien, Vierzon und Tours hin. —

§ 777. In benfelben Tagen gewann die I. Armee unter Manteuffel cbenfalls Fühlung mit einer unterdeffen gebildeten französischen Rordarmee. Die I. Armee war von Met in nordweftlicher Richtung vorgegangen, bann auf Befehl des Königs gegen Amiens und Rouen. Bei ersterem Orte traf Manteuffel auf eine starke Armee, die statt der erwarteten 18000 Mann an 30 000 Mann zählte und das Vordringen der Unseren zuerst durch energischen Angriff zu hemmen suchte, bann hinter ftarken Berschanzungen tapferen Wi= derstand leistete, so daß der bei Amiens am 27. November ersochtene Sieg schwere Opfer kostete. Aber der Feind zog sich nun weit auf Arras ruckwärts, ließ Rouen fast ohne alle Verteidigung in Manteuffels Sande fallen, 5. De= zember, der nun von hier aus bis an die Ruften des Kanals und südwärts bis über die Seine hinaus seine Truppen schweifen ließ, so daß er die Parifer Belagerungsarmee nach Norden und Westen hin sicherte. Das erste große Refultat war durch die Kämpfe der II. Armee um Orléans, durch die Werders bei Dijon, die der I. Armee bei Amiens erreicht: die in der Bildung begriffenen Entsatzarmeen der Franzosen waren nach allen Seiten hin zu-

rückaeworfen worden.

§ 778. In Paris felbst hatte, namentlich feit Thiers, ber Berold bes Ruhmes des ersten Napoleon, aber auch der einzige bedeutende Staatsmann, den Frankreich noch hatte, von feiner vergeblichen diplomatischen Reise an die Söfe von Wien, Petersburg und London zurückgekehrt war, Ruhe, ja augenscheinlich Mutlosigkeit und Luft zum Friedensschlusse geherrscht. Diese Stimmung hatte die Arbeiterbevölkerung zu einem Bersuche benutt, die "Commune" zu proflamieren, der, für einen Tag, 31. Oftober, gelingend, Zeugnis gab, sowohl wie die Kräfte, welche die Zustande von 1792 und 93 erneuen wollten, in der Tiefe gärten, als auch wie unentschlossen die militärische und bürgerliche Gewalt war. Gegen Ende November aber hob sich die Stimmung durch die Hoffnung auf den Entsatz der Stadt. Man stand überhaupt durch alle Hilfsmittel der erfindungsreichen Neuzeit, Luftballons, Telegraphie, photographisch verkleinerte Korrespondenzen, die burch Brieftauben hin= und hergeführt wurden 2c., in fortwährendem Austausch mit dem übrigen Frankreich und wußte genau, was draußen geschah. Dem Unruden der Entsatzarmeen entsprach deshalb Ende November ein Ausfall, ber, zum Schein nach allen Seiten gerichtet, boch feine Kraft gegen Südosten wandte, von wo man die Loirearmee, die Prinz Friedrich Karl in benfelben Tagen bei Beaune la Rolande schlug (§ 776), erwartete. Solche Ausfälle kundigten sich stets durch vorausgehende heftige Kanonaden

von allen Forts an; unter diesem Feuer konzentrierte sich das Aussallsheer, das diesmal, 30. November — 4. Dezember, unter General Ducrot sich auf Villiers (Brie und Champigny) an der Marne richtete, wo die Württemberger standen, die aber bereits von der IV. wie III. Armee, durch Sachsen und Pommern verstärkt waren. Nach hartnäckigen, für die Franzosen wie Deutschen sehr verlustreichen Kämpfen, — Ehrentagen namentlich der Württemberger und Sachsen — gaben die Franzosen ihren Gebanken, hier durchzubrechen, um so eher auf, als man inzwischen in Baris

die Riederlagen der Loirearmee mußte erfahren haben. § 779. So trat eine verhältnismäßige Ruhe ein, nur die II. Armee juchte von Orleans aus den Feind noch bis zur völligen Zerstreuung zu verfolgen und einen möglichst weiten Kreis um Orleans her zu klären. Süblich und öftlich traf man auf keinen Feind, nur die Urmeeabteilung des Großherzogs von Mecklenburg, welche die Loire hinab auf Tours rückte, traf auf überlegene Kräfte, da zu den von Orleans hierher zurudgegangenen Corps frische Truppen unter General Changy gezogen worden waren. So entspann sich hier die viertägige Schlacht von Beaugency (Meung, Marchenoir), 7.—10. Dezember, die erst am 11. Dezember durch das Eingreifen zweier Corps der II. Armee entichieden ward. Changy, den der Diktator Gambetta an die Stelle von d'Aurelle de Paladines gesetzt, wich auf Le Mans zurück. Um die Mitte des Dezember trat deshalb auch auf diesem am meisten ge= fährdeten Kriegsschauplat eine kurze Ruhe ein. Es ward klar, daß sich die bisherige Loirearmee geteilt hatte, der eine Teil mit der Westarmee verbunden unter Changys Befehle bei Le Mans sich wieder herzustellen juchte, ber andere unter Bourbati eine neue Urmee bildete, beren Biel sich bis dahin noch nicht klar herausstellte. Da es nicht im Plane der deutschen Seerführung liegen konnte, möglichst viele Städte und Provinzen des Feindes ju besetzen und fo die Kräfte ju zersplittern, sondern nur für die Belagerungs= armee vor Paris einen möglichst freien Kreis zu schaffen und jeden Versuch eines Entsates zurückzuweisen, so erging vom Hauptquartier bes Königs an die verschiedenen Armeen der Besehl, daß die I. Armee im Norden, bei Beauvais, sich zu sammeln und Rouen, Amiens und St. Quentin besetzt ju halten habe; die II. Armee bei Orleans, mit Festhaltung von Gien und Blois, und die Armeeabteilung des Großherzogs bei Chartres und Dreur ftehen bleiben follte. — Bur Verbindung mit dem Werderschen Corps biente das in Met zurückgelaisene (§ 773) des Generals v. Zastrow, das dort bald burch andere Truppen ersett und gegen die obere Seine und yonne gerichtet worden war.

§ 780. Werder stand Ansangs Dezember noch in Dijon, das er gleich bei seinem ersten Vormarsche vom Elsaß aus besett hatte; seine Aufgabe war, Belsort zu belagern, vor allem aber die im Südosten Frankreichs, namentslich vom Stützpunkte des Widerstandes bei Lyon aus, sich bildenden Heereskräfte zu beobachten. Als diese ein Vorgehen versuchten, sandte er ihnen den General v. Glümer mit der badischen Division entgegen, die den General Crémer bei Nuits, 18. Dezember schlug. — Da man aber hörte, daß Garibaldi in Autun an 20000 Mann unter seinem Beschl sammle und Erémer eine ungefähr eben so starke Jahl kommandiere und das Gerücht sich erhielt, daß die ganze Armee Bourbakis (obwohl sie damals noch bei Bourges und Nevers in ihrer Reorganisation begriffen war) sich nach Osten wenden werde, so hielt es Werder im Einverständnis mit dem Oberkommando in Versailles sür geraten, seine sehr vorgeschobene Stellung bei Dijon aufs

zugeben und in die Stellungen bei Befoul am Südfuße des Wasgenwaldes zurückzugehen, weil er von hier aus die ihm zugewiesenen Aufgaben eher erfüllen konnte.

#### 14. Lebte Anstrengungen des französischen Bolkes, Januar 1871. Sien der Deutschen.

§ 781. Bereits gegen Ende bes Jahres aber begann es fich an ber Peripherie des Kreises, den die Deutschen muhsam um sich ber geschaffen, wieber zu regen. Die auf Gambettas Machtwort zusammengetriebenen Maffen, bei benen freilich, wie 1793 und 94, mehr die Furcht vor den republita: nischen Schreckensmännern als die Begeisterung berrichte, gaben bald neue Merkmale ihres Daseins. So die frangofische Nordarmee, unter Faidherbe, die um die Mitte des Dezember gegen Amiens vorructe. General Manteuffel, der mit seiner schwachen I. Armee sowohl die Offupation von Rouen und die Sicherung bes rechten unteren Seineufers, als auch die Deckung von Amiens und des Nordens zu leisten hatte, zog alle verwendbaren Truppen nebst geringen Unterstützungen aus der Cernierungs= armee an sich beran. Da um diese Zeit die Festungen an der belgischen Grenze, Thionville, Montmedy, Mézières eine nach der andern fielen, so ward die Behauptung von Amiens für die Deutschen um so wichtiger, ba es die neu sich aufthuende Eisenbahnstraße durch den Norden Frankreichs (Mézières, Reims, Souffons) sicherte. Manteuffel traf aber, indem er hier= her seine Truppen zusammenzog, bereits auf bedeutende feindliche Massen (50 000 Mann), die er nördlich von Amiens hinter der Hallue, einem zur Somme vom Norden nach Suden fließenden Bache, in einer Reihe von Dorfern verschanzt fand. Sier ließ sie Manteuffel durch Goeben angreifen, und es gelang diesem nach blutigem Kampfe, mit seinen Rheinländern die Dörfer an der Sallue zu nehmen (Schlacht an der Sallue, 23. Dezember). Die Franzosen behaupteten aber die steilen Thalrander, ja erneuten von dort aus am Abend des 23. noch einmal den Angriff auf die Dörfer, der aber blutig abgewiesen wurde. Um 24. stand das deutsche Seer eines neuen Angriffs gewärtig: abends aber begann im feindlichen Lager eine noch unklare Bewegung, und am Christmorgen, den 25., zeigte es fich, daß ber Feind wieder auf Arras zurudgegangen fei. Sofort trat Goeben die Berfolgung an, die sich bis über Bapaume ausdehnte, und ließ die Belagerung von Béronne eröffnen.

§ 782. Diesem Vorgehen der Nordarmee entsprach auch diesmal ein Ausfall von Paris her, der nach der Nordostfeite, und zwar wiederum gegen das von den Garden bejette Dorf Le Bourget gemacht murde, am 21. Dezember, und ein anderer, der an der Marne fich gegen die Sachsen fchrte. Beide Angriffe, auf welche die Unfrigen frühzeitig genug gefaßt waren, scheiterten vollständig. Dagegen gingen nun, gerade von dieser eben noch bedrohten Oftseite aus, die deutschen Belagerer zum Artillerie=Angriff auf die Pariser Befestigungen über, indem sie plötlich, am 27. Dezember, das Feuer aus 76 schweren Geschützen auf den von dem Feinde mit Schangwerken versehenen Mont Avron und die ihm naheliegenden Forts von Rosin, Rosin und Rogent eröffneten. So unerwartet und zugleich so furchtbar und vernichtend traf das Feuer der deutschen Geschütze den Mont Avron und die hinter ihm campierenden Truppen, daß der Überraschung bald wilbe Flucht folgte und die vorrudenden Sachjen diefen Punkt ver= lassen und mit Leichen und Trümmern bedeckt fanden (29. Dezember).

Es war dieser erste artilleristische Angriff nur die Ankundigung des sich porbereitenden größeren allgemeinen. Co unendlich muhfam die Berbeiichaffung ber gewaltigen Vorräte, Munition und Geschütze auch bisher gewesen, so hatte man doch endlich, namentlich seit gegen Ende des Jahres eine zweite Bahnlinie und einzelne Zweigbahnen frei wurden, das Material jum Bombardement von Paris nun bereit. Im Gudwesten ber Riesenstadt, von der Terrasse von St. Cloud aus, über Meudon, Clamart, Moulin de la Tour, gegenüber ben Forts 3ffn, Banves und Montrouge ftanden auf den Sohen unferer Batterieen 275 ichwere Geichütze, von denen jedes mit ber erften Munitionsrate, 500 Schuß, versehen war. Bur Leitung bes artilleristischen Angriffs ward General-Lieutenant von Kameke bestimmt. Der lang erwartete Moment war nah, wo diese Geschütze mitreben sollten.

§ 783. Um das Schickfal von Paris drehte fich die ganze Sandlung der mächtigen Tragödie. Man hatte geglaubt — selbst Trochu, der Kommandant von Paris - daß die Stadt höchstens auf 60 Tage verproviantiert sei. Nun hielt sich die gewaltige Stadt schon ein Vierteljahr, ihre Verteibigungs= armee war auf 450 000 Mann gebracht, und obwohl ihre Mittel knapp wurden, dachte sie noch nicht an Ergebung. Die Unfrigen wußten, daß mit dem Falle von Paris der Frieden eintreten muffe. Aber auch die Franzosen wußten, daß an dem Schickfal ihrer Hauptstadt Frankreichs Schickfal hing. Gambetta und feine Genoffen riefen das frangofische Bolt zum Krieg aufs Messer (à outrance), zur höchsten Anstrengung (suprême effort) auf, täuschten und entklammten immer aufs neue durch erlogene Siegesberichte und faliche Hoffnungen. In der That, wären Massen auch jogleich Heere, so mußte durch die von allen Seiten dem Boden entwachsenden Scharen nun endlich die Bernichtung der verhaften Deutschen, der "Pruffiens", ein= treten. Nicht nur sammelte im Norden Faidherbe um Arras wieder feine Truppen und brachte sie auf 50-60 000 Mann, sondern auch an der untern Seine zeigten fich einzelne Abteilungen; im Lager von Conlie hinter Le Mans reorganisierte fich die Loire= und Westarmee unter Changy in einer Starte von 150 000 Mann, und bei Bourges fammelte Bourbati drei Armeecorps, sowie weiter öftlich Garibaldi ein Corps, das auf 10 bis 20000 Mann geschätzt wurde, und der junge Emporkömmling General Crémer ein anderes in etwa gleicher Starte. Die im Dften Frankreichs streifenden, in den Sinterhalten lauernden Franctireursbanden mitgezählt, mochte Frankreich wirklich eine Million Leute unter den Waffen haben.

§ 784. Welchen Plan die feindlichen Maffen befolgen murden, mußte man am Schluffe des Jahres im Hauptquartier des Königs zu Verfailles noch nicht. Um gefährlichsten und deshalb am nächstliegenden ichien es, daß die Armee Chanzys und Bourbakis in gemeinsamer Operation mit weitüberlegenen Kräften noch einmal auf Paris vorzudringen suchen würde. Dem gegenüber ichien es am sichersten und entsprach am meisten der bisherigen Weise des deutschen Oberkommandos, nicht abzuwarten, bis der Feind seinen Plan ins Werk feste, sondern ihm im Angriffe zuvorzukommen. Am 1. Januar 1871 erhielt Pring Friedrich Rarl ben telegraphischen Befehl bes Königs, mit der II. Armee die Offensive gegen das von Westen her wieder vorgehende Seer Changys zu ergreifen. Bon feinen Stellungen in und bei Bendome ging er nun mit drei Corps gegen Le Mans vor, mahrend von rechts ber, aus der Gegend von Chartres, der Großherzog von Medlenburg mit seinem Corps, namentlich den Buisne-Flug entlang, ebendahin vordrang. Geit dem 6. Januar trafen die vorrudenden Abteilungen in dem ichwierigen, von Seden und Graben vielfach durchzogenen Terrain auf den gleichfalls im Vorrücken begriffenen Feind, warfen ihn aber an diesem und den folgenden Tagen unter fortwährenden Gefechten von Dorf zu Dorf, von Thalabschnitt zu Thalabschnitt, ruckwärts auf Le Mans. Daß die Kälte der verflossenen Tage in Tauwetter über= gegangen war, machte das Vordringen im Regen und Schneegestöber nur noch schwieriger; und als dann wieder Kälte eintrat, boten die spiegelglatten Wege der Kavallerie und Artillerie fast unüberwindliche Sindernisse. gegen die Schwierigkeiten des Terrains sowie gegen einen doppelt überlegenen Keind tämpfend, rückten die bereits durch die früheren Kämpfe sehr zusam= mengeschmolzenen Armeecorps, im ganzen wenig über 70000 Mann stark, in konzentrischen Märschen auf Le Mans. Als hier und in den vorliegen= ben Dörfern am 11. und 12. Januar die Entscheidungsschlacht gekämpft wurde, umfaßten bereits wieder die Flügel des deutschen Beeres von beiden Seiten die feindliche Stellung und wandelten die Riederlage derfelben in vollständige regellose Flucht: an 18000 Gefangene, 20 Geschütze, 2 Fahnen waren die Siegesbeute des 7tägigen, erbitterten Kampfes. Der Feind floh westlich auf Laval, oder nordwestlich auf Alencon; die nachfolgenden Deutschen nahmen ohne Gegenwehr das befestigte Lager von Conlie; das Corps des Großberzogs von Meklenburg rudte von Guden her auf Rouen, wo es die erfte Urmee ablöfte, andere Truppenteile befetten Tours. Die Westarmee mar zersprengt, unsere Truppen standen in der Bretagne und Normandie. Auf einen Entjat von dieser Seite her konnte Paris daher nicht mehr hoffen.

§ 785. In denfelben Tagen entschied fich auch das Schickfal der frangofifchen Oftarmee, Die, über 150 000 Mann ftart, unter Bourbatis Führung (8 783) neugebildet und von dem Diftator Frankreichs nach dem Often ge= worfen war, mit dem Auftrage, Belfort zu entfeten, Werders Corps zu schlagen und zu durchbrechen, Elsaß und Lothringen zu befreien, die Verbin= dungslinie zwischen Paris und Deutschland zu zerschneiden und durch einen Rheinübergang die Invasion und ihre Schrecken nach Süddeutschland zu tragen. Dieser Plan eines großsprecherischen Advokaten, der sich plotlich als genialen Feldherrn aufspielte (gleich als sei die Kriegsleitung keine Wiffenschaft, fondern Sache jedes Lolksführers), traf auf die eiserne Geschloffenheit deutsicher Disciplin und auf Moltkes klare und weitblickende militärische Ans ordnungen. Wir haben gesehen (§ 780), wie Werder bereits seine Armee zwischen der obern Saone und dem Doubs um Besoul konzentriert hatte: zwischen ihm und dem südöstlich vorgeschobenen Posten der II. Armee er= hielt das Corps des Generals v. Zastrow (§ 779) in weit ausgedehnten Stellungen die Berbindung. Bur Unterstützung diefes Corps und zur Mit= wirkung auf dem öftlichen Kriegsschauplate mard nun aus dem Berbande der Pariser Belagerungsarmee das pommersche Armeecorps gelöst und vom bagrischen Corps v. d. Tann ersett, dem nach der schweren Arbeit Ruhe nötig war. Bum Feldherrn, der fo aus drei Corps gebildeten Gub= armee ward General v. Manteuffel ernannt und nach Versailles zu mundlicher Bejprechung berufen, mahrend feine Corps bereits die Marfche zur Befämpfung Bourbatis antraten, beffen Spipen am 6. Januar vor ber Front Werders vom Guden her erschienen. Ihm zu begegnen, mußte Werber früher bei Montbeliard eine feste Stellung gewinnen, und es galt, vor dem an Zahl weit überlegenen, aber schlecht gekleideten, schlecht genährten Feindesheere, das feiner improvisierten Berpflegung wegen immer ben Gifenbahnen sich nahe halten mußte und langfam sich fortichob, ben Borsprung zu gewinnen. Dazu konnten außer der Schnelligkeit des Marsches

auch angreifende, den Feind verwirrende Vorstöße helfen, und ein folcher war der bei Villerserel, 9. Januar, der, obwohl der Ort von den Unfren gegen die Übermacht bald wieder geräumt werden mußte, doch den bezeichneten Zweck vollständig erreichte. So rückte General Werber in die durch ihn so berühmt gewordenen Linien hinter ber Lisaine ein. Die Lifaine ift ein Bach, ber in fast sublichem Lauf bei Montbeliard in ben Doubs geht, welcher hier seine nördlichste Windung beschreibt. Mit dem von Diten kommenden Allainebach, deffen breites, sumpfiges Thal nur wenige Übergänge hat, fast einen rechten Winkel bildend, als beffen Scheitelpunkt Montbéliard mit seiner beherrschenden Citadelle gelten fann, bieten so Lisaine und Allaine eine vortreffliche Berteidigungsstellung. Da aber der Angriff von Westen kam, so ward nur das Lisainethal wichtig, dessen steile öftliche Thalränder mit den zahlreichen, dazwischen liegenden Dörfern, von Frahier und Hericourt bis Montbeliard hin, Werder wohlbefestigt inne hatte. Im Rucken seiner Stellung lag die Festung Belfort, die gleichfalls ftart umschloffen und beobachtet gehalten werden mußte, obwohl Werder zum Teil das Belagerungsgeschütz und auch alle aus der Belagerungslinie irgend entbehr= lichen Truppen an sich zog. Nachdem Borposten=Gefechte in den vorher= gehenden Tagen die Nähe der feindlichen Macht angekundigt, begannen feit dem 15. Januar die Angriffe auf die Lisaine-Linie. Gben mar wieder ftrenge Winterfälte eingetreten, die beim Zufrieren aller Bäche der Stellung Werders viel von ihrer Stärke raubte und die Mühiale des Kampfes noch gewaltig steigerte. Aber Werder und seine heldenmütigen Truppen (Badener, gemischte Abteilungen Norddeutscher) wußten, daß alles davon abhing, daß sie hier standhielten, mußten auch, daß bereits ihre Landsleute in Eilmärschen sich nahten, Bourbaki im Rücken zu fassen und ihnen Erleichterung zu bringen. So wiesen fie alle Gewaltstöße, die am 15., 16. und 17. auf die Lisainelinien gemacht wurden, unerschütterlich zurück: wo eins ber befestigten Dörfer verloren war, wo der Feind einmal auf dem linken Ufer des Baches festen Juß zu fassen glaubte, ward er wieder zurückgeworfen, die Ortschaften mit stürmender Sand von den Unsrigen wieder genommen. Schon am 17. begann bei dem Feinde Erschöpfung sich zu zeigen, er fing an, allmählich sich selbst nur noch zu verteidigen. Urjache hierfür lag nicht bloß in dem ungebrochenen Widerstande des Werderschen Corps, sondern auch darin, daß Bourbaki vom Gerannahen Manteuffels Kunde hatte und für seine Rückzugslinie besorgt wurde. 18. war der Feind vor Werders Front verschwunden, und dieser konnte am folgenden Tage zur Berfolgung übergeben. Die Franzosen hatten, 150 000 Mann ftart, umfonst gegen die 43 000 Mann, die Werder führte, gerungen, auch von der bereits entmutigten Feste Belfort war kein Ausfall geschehen, um den Angriff des Entsatheeres zu unterftüten. Das Schickfal der französischen Oftarmee war bereits entschieden, obaleich noch das fürch= terliche Ende bevorstand.

§ 786. Selbst die französische Nordarmee (§ 783), die kleinste, aber am entschlossensten geführte Armee der Feinde, entging der vollständigen Besicgung durch die deutsche Minderheit nicht. Freilich Kaidherbes Bersuch, die von Truppen der I. Armee belagerte fleine Festung Peronne zu entjeten, fonnte nur mit äußerster Anstrengung durch den Kampf bei Bapaume (3. Januar) vereitelt werden. Als aber dann nach Peronnes Fall und nach ben Siegen der Deutschen bei Le Mans die I. Armee sich verstärken konnte, ba fante Goeben, der an Manteuffels Stelle (8 785) ben Dberbefehl im

Norden übernommen hatte, den über St. Quentin auf Paris vorruden= den Faidherbe in der Flanke und warf ihn nach siebenstündiger, heißer Schlacht in vollständiger Auflösung nach Nordosten zurud, 19. Januar. Begen 10000 Befangene blieben in feinen Sanden. Seine verfolgenden Truppen erreichten Le Cateau Cambresis, Le Quesnon und machten erft vor bem Festungsgürtel ber belgischen Grenze, Arras, Cambrai, Balenciennes, Salt. — Auch die französische Nordarmee war nicht mehr zu fürchten.

§ 787. Indeffen mar die Belagerungsarmee jum letten Schritt, jum Bombardement von Paris, übergegangen. Seit dem 5. Januar richteten die deutschen Batterieen ihr Feuer auf die Forts von Issp, Banves und Mont-rouge, brachten das erstere bald ganz, die anderen zum Teil zum Schweigen. Da es mehr darauf ankam, die schon wankende Stadt zu beunruhigen, als zu vernichten und zu zerstören — später haben das die Verbrechershände von Franzosen selbst verübt — so wurden etwa täglich nur 2— 300 Granaten in die Stadt geworfen, von denen die Teile an dem linken Seineufer vorwaltend betroffen wurden. Schon begann das furchtbare Bespenst des Hungers die Stadt zu bedrohen, schon begann der Widerstand derfelben zu erlahmen. Nun rlickten unsere Batterieen auch von Norden her näher; am 21. Januar eröffneten die Gefchütze gegen St. Denis und die nörblichen Vorstädte ihr Keuer. Schon erhoben sich einzelne Stimmen, die eine Kapitulation für unvermeidlich erklärten. Aber die öffentliche Meinung, wie auch das Gouvernement und der militärische Oberbefehlshaber Trochu selbst standen noch viel zu sehr unter der Einwirkung einer wilden, zügellosen und unwissenden Demagogie, und diese verlangte, der militärischen Unmög= lichkeit eines Erfolges zum Trot, einen Ausfall in Maffe, um die Linien des Feindes zu durchbrechen. Trochu fah sich genötigt, diesen Forderungen nach= zugeben. Unter den Kanonen des Balérien, der allein den dazu nötigen Schutz gewährte, ordneten sich am 19. Januar, dem Tage ber Schlacht von St. Quentin, Die Ausfallsscharen. Freilich wußten ihre Führer, daß fie bier gerade auf die am besten befestigten Stellungen des Feindes trafen. Tropdem drängten die Massen vorwärts in den Tod. Und den fanden sie, sowohl an der Montretout-Schanze und den Sohen von Garches, wie am Park von St. Cloud und Buzanval, deffen Mauern zu nehmen ihnen noch eben gelang, den sie aber in der Nacht vom 19. zum 20. freiwillig wieder räumen mußten. Sier hatten 20 000 Mann eines einzigen deutschen (5.) Armee= corps 100000 um ihre Eriftenz ringende, verzweifelnde Kämpfer zurückge= worfen; und hätten diese hier wirklich die ersten Linien durchbrechen können, sie wurden neueren und festeren begegnet sein, und Befangenschaft hatte ihrer gewartet, wie dies das Los ihrer Landsleute bei der Feldarmee war. Es war der lette Versuch eines bis zum Tode matten Ringers gewesen. Die Übergabe von Paris ward die notwendige Folge; und ein Glud, daß wenigstens damals noch die Besonneneren in Paris Berr blieben und den Waffenstillstand schlossen, ebe die letten Borrate erschöpft waren; das ent= setlichste Los, ber Sungertod von vielen Taufenden vor den Schangen ber Unseren, die, um der eigenen Erhaltung willen, sie erbarmungslos hätten zurücktreiben muffen, ware das Ende gewesen. Go tam Jules Favre ichon am 23. nach Berfailles, und bereits am 26. Januar waren die Unterhand= lungen soweit gediehen, daß die Feindseligkeiten eingestellt werben konnten. Um 28. Januar wurde ein 21 tägiger Waffenstillstand unterzeichnet, da= mit innerhalb dieser Zeit eine Nationalversammlung berufen wurde, die über Krieg oder Frieden entscheiden follte. Die Sauptbedingungen beffelben

waren: Auslieferung der feindlichen Forts an die deutsche Armee: Arieas= gefangenschaft und Entwaffnung der Berteidigungsarmee, von deren Abführung nach Deutschland man jedoch einstweilen Abstand nahm; Zahlung einer Kriegskontribution für Paris von 200 Millionen Francs; Ausdehnung des Waffenstillstandes auf fämtliche Departements, ausgenommen die des

Doubs, des Jura und Côte d'Or.

§ 788. Hier nämlich mußte sich noch ber Schlufaft ber furchtbaren Tragodie diejes Krieges ohnegleichen vollziehen. Als Bourbati vor den Linien Werders zurückgewichen war, schwebte ihm schon das Verhängnis über dem Saupte. Die Pommern und Zastrows Corps unter Manteuffel eilten in ununterbrochenen Gewaltmärschen beran, in breiter Front die Gegend durchziehend, durch die der Rückzug Bourbakis auf seinen südlichen Zufluchtsort, Lyon, hin gehen mußte. Mit großer Kühnheit verzichtete Manteuffel auf eine Bereinigung mit Werder, um, unter der Gefahr eigner Zeriplitterung ber Kräfte, nach Süden Vorsprung vor den weichenden 150000 Mann Bourbakis zu gewinnen und ihnen die Eisenbahnen, die allein noch zu ihrer Rettung dienen konnten, abzuschneiden, sie zwischen die deutsche Armee und die Schweizer Grenze einzuklemmen, wie es einst Mac Mahon an der Grenze Belgiens geschehen mar. Garibaldi, der in Dijon ftand, ließ sich mit seinen 25 000 Mann und der Reserve von einer Brigade vollständig in Schach halten. Unaufhaltsam eilte die Armee Manteuffels immer östlich gegen die Bässe des Jura vorwärts. Kein Ausweg blieb Bourbafi mehr nach dem Suden: gegen Pontarlier, hart an die Schweizer Grenze, gedrängt, verzweifelte der von Gambetta mit seinen Taufenden ins Unglud gehetzte General am Glude Frankreichs und an seiner eignen Ehre und machte einen Selbstmordversuch. An seine Stelle trat auf Gambettas Gebot General Clinchant, der seit bem 29. Januar mit Berufung auf den geschlossenen Waffenstillstand (von dem aber, wie oben gezeigt, dieser Kriegsschauplat ausdrücklich ausgenommen mar) Unterhandlungen verlangte, die Manteuffel mit vollem Recht abwies. Am 1. Februar griffen die Deutschen Pontarlier an. Von allen Seiten in die furcht= baren Engen bes beschneiten Juragebirges hineingedrängt, begann die französische Armee, die nach und nach an 15 000 Mann Gefangene in der Sand der Deutschen gelassen und von der nur sehr wenige nach Lyon entkommen, Taujende aber bem Hunger, der Kälte, der Ermattung erlegen waren, noch 80—100 000 Mann start, nach vorher abgeschlossener Konvention mit der Schweiz, die milden Grenzgebirge zu übersteigen, und sich auf neutrales Bebiet zu retten, wo sie entwaffnet und bis jum Frieden interniert mur= ben, 1. Februar. Es war, als ob das Elend von 1812, das einst auf Ruglands Schneegefilden die Macht des ersten Raiserreichs gebrochen, sich hier an dem zweiten und an der Republik Gambettas wiederholen follte. Die Jammergestalten, die ausgehungert und in Lumpen die Schweizer: grenze überschritten und hier von der kleinen Republik, die so oft französischer Ehrgeiz bedroht hatte, gastlich und barmherzig aufgenommen wurs den, waren das Leichengefolge der französischen Gloire, der man sie sinnlos geopfert. Run hielt auch Belfort sich nicht länger; am 16. Februar fapitulierte es und ward am 18. Februar in die Sande der Deutichen ausgeliefert.

§ 789. Der in den Waffenstillstandsbedingungen vom 28. Januar vorgesehene Zusammentritt einer Nationalversammlung fand am 12. Februar zu Bordeaur ftatt. Diese war in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl für den Frieden und bereit, auf alle von Deutschland geforderten Bedingungen einzu-

gehen, und Thiers, ber am 16. Februar von ihr zum Saupt ber Staats= leitung ernannt wurde, beförderte nach Kräften den baldigen Abschluß dessel= Die Deutschen waren inzwischen, 30 000 Mann stark, am 1. März unter dem Arc de Triomphe hindurch in Paris eingezogen, hatten sich jeboch vertragsmäßig auf den Raum zwischen diesem Thore und der Place de la Concorde beschränkt. Um so mehr beeilte sich die Nationalversammlung in Bordeaur, den Friedenspräliminarien vom 26. Februar ihre Bustimmung zu erteilen (schon am 1. März). Laut derselben trat Frankreich an Deutschland Elfaß und den deutschredenden Teil von Lothringen ab famt der Festung Met und dem Streifen jenseits der Mosel, auf welchem die Schlachtfelder vom 16. und 18. August lagen, und übernahm es, binnen 3 Jahren, eine Kriegsentschädigung von 5 Milliarden Francs an Deutschland zu gahlen. Die westlich und füdlich von Paris gelegenen Land= ftriche wurden von den Deutschen geräumt; dagegen blieben die nördlichen und öftlichen Forts um die Stadt, und ebenso die nordöstlichen Departements Frankreichs einstweilen noch von deutschen Truppen besetzt. — Deutschland hatte im Moment des Friedensschlusses über 600 000 Mann streitbarer Truppen auf französischem Boden, mit allem Zubehör aber an Beamten= und Berwaltungspersonal, Berpflegungsmannschaften 2c. nabezu eine Million; in der Seimat standen noch 250000 Soldaten bereit, auf den ersten Befehl zu folgen: so gewährte es den Frieden in ungeschwächter eigner Kraft. Nach solchen Triumphen kehrte der Kaifer Wilhelm in seine, ihn mit treuer Liebe und Verehrung empfangende Sauptstadt zurud, am 17. Marz. Dem Präliminarfrieden vom 26. Februar aber folgte der befinitive Friedensab= schluß zu Frankfurt a. M., 10. Mai 1871.

# 15. Die Gerstellung des deutschen Kaisertums.

§ 790. Herrlich war der Erfolg des Sieges nach außen hin, jede Schmach, die wir von Frankreich feit drei Jahrhunderten erlitten, mar gefühnt, jeder Verluft an unserer Westgrenze wieder eingebracht: herrlicher noch war er nach innen hin. Schon als der heilige Krieg der Baterlandsverteidigung begann, hatten fich alle Serzen gesagt, daß nun ber Main nicht mehr Deutschland in zwei Teile scheiden durfe, daß das beutsche Reich nun ober nimmer erstehen muffe. Als dann König Wilhelm in den Herrscherpalaft ber alten Bourbonen eingezogen — da richtete an ihn der mächtigste der anderen deutschen Fürsten, der edle, jugendliche, vaterländisch gesinnte König Ludwig II. von Bayern, im Namen fämtlicher deutschen Fürsten das Wort, er möge die deutsche Raisertrone annehmen und so das Werk der Einheit Deutschlands vollenden. Der norddeutsche Reichstag nahm am 10. Dezember 1870 nabezu einstimmig die Bundesverträge, die mit den Ministern der füddeutschen Staaten im Heerlager König Wilhelms vereinbart waren, an. Zugleich richtete er an den letteren, im Ginklang mit bem königlichen Schritt des bayrischen Herrschers, die Bitte, die beutsche Raiserkrone anzunehmen. Gine Deputation des Reichstages, der Präsident Dr. Simson an der Spitze, überbrachte die diese Bitte enthaltende Abresse nach Verfailles und übergab fie in Gegenwart vieler deutscher Fürsten und Prinzen, des Bundestanzlers, sowie der Generale des Beeres am 18. Dezember ju San= den des Königs. Die Antwort besselben sprach die Bereitwilligkeit aus, unter dem Hinweis auf die einmütige Stimme der deutschen Fürsten und der deutschen Nation, dieser an ihn gerichteten Bitte sich nicht zu entziehen.

Weiteren Ausbruck gab biesem einmütigen Verlangen am Neujahrstage 1871 in einem Trinkspruch an den königlichen Seerführer der Großherzog Friedrich von Baben; er wies auf die Erfüllung eines Wortes Friedrich Wilhelms IV. hin: eine Kaiserkrone könne nur auf dem Schlachtselbe errungen werden — dieser Moment sei nun da. Da unterdessen die Zustim= mung auch der süddeutschen Volksvertretungen eingegangen war, so ward der 18. Januar 1871, ber Gedenktag einst ber preußischen Königsfrönung (§ 465), festgesett gur feierlichen Proflamation ber Annahme ber beutichen Raiferfrone, die erblich verbunden sein sollte mit der preußischen Königs= würde; ein Armeebefehl dankte an demfelben Tage dem Beere, beffen Tapfer= feit das Werk der deutschen Ginung vollbracht hatte. Gin erster allge= meiner deutscher Reichstag ward nach Berlin berufen, 21. März 1871, den der Kaiser, nach seiner Rücksehr vom Kriegsschauplate, mit einer Rede eröffnete, die den Dank aussprach gegen Gott, der alles zu so wunderbar herrlichem Ende geführt, und, nachdem die Abgeordneten auf das bevor= stehende Werk der auf das ganze Deutschland auszudehnenden Bundesver= fassung hingewiesen, mit den Worten schloß: "Möge die Wiederherstellung des deutschen Reiches für die deutsche Nation auch nach innen das Wahrzeichen neuer Größe sein; möge dem deutschen Reichskriege, den wir so ruhmreich geführt, ein nicht minder glorreicher Reichsfrieden folgen, und möge die Aufgabe des deutschen Volkes fortan darin beschlossen sein, sich in dem Wettkampfe um die Guter bes Friedens als Sieger zu erweisen. Das malte Gott!"



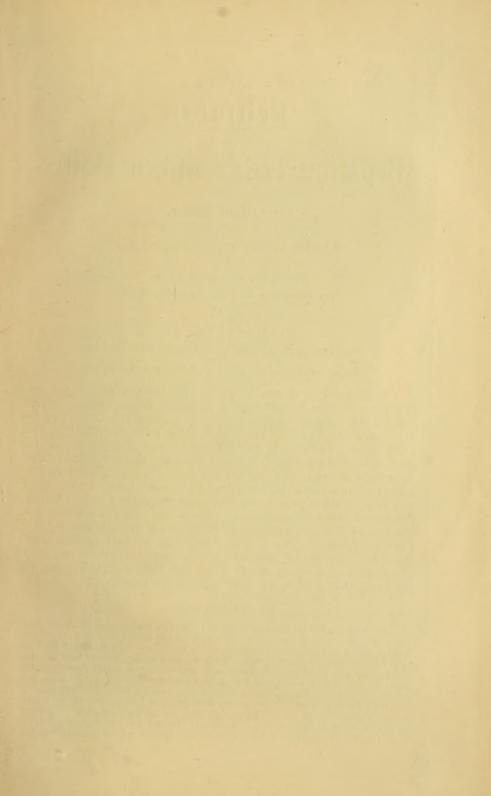

In dem unterzeichneten Verlage ift erschienen:

# Leitfaden

zur

# Beschichte des deutschen Volkes

pon

Dr. David Müller,

vormals Professor am Polytechnifum in Rarlsruhe.

Bierte, vielfach umgearbeitete Auflage

von

prof. Dr. Friedrich Junge.

Mit einem Bildnis Raifer Wilhelms von A. v. Werner.

1882.

VIII und 218 Seiten. 80.

Dauerhaft in Leinen gebunden Breis: M. 1,70.

Befammt - Auflage - Ziffer des "Leitfadens": 45,000 Exemplare.

Dieser Leitsaden ist ein Auszug aus der vorliegenden größeren "Geschichte des deutschen Volkes" desselben Verkassers, hervorgegangen aus dem ihm oft nahe gelegten Bedürsniß einen gedrängteren Leitsaden für die mittleren Klassen der Gymnasien und Realschulen und die oberen der Mittel- und Töchterschulen zu haben, der sich sowohl durch Kürze wie durch billigeren Preis den hier ergebenden Bedürsnissen mehr anpasse. Mit Rücksicht auf solche Schüler, welche keinen erweiterten Cursus mehr auf der Schule zu erwarten haben, sondern nachdem sie einen Abriß der alten Geschüchte durchgemacht, nur noch die deutsche eingehender dargestellt erhalten, ist hier in dem Leitsaden bei aller Abstürzung der Darstellung gebührende Rücksicht auf die allgemeine Geschichte genommen. Dies ist z. B. geschehen bei der Völkerwanderung, den Kreuzzügen und namentlich in der neueren Geschichte und zwar von dem Resormationszeitalter an; doch bleibt Deutschland, wie sich sür Deutschland gebührt, der Mittelpunkt in der Darstellung.

## Besprechungen.

Wie die Geschichte der deutschen Völker von demselben Verkasser sich schnell und sicher Bahn gebrochen hat in die höheren Lehranstalten, so daß sie jetzt schon in 5. verbesserter Anslage (1884 in 11. Auslage) erschienen ist, so wird auch dieser Leikaden sicherlich bald seine Würdigung und Aussnahme in die mittleren Klassen höherer Lehranstalten sinden. Er gibt ja in guter Sprache, in gedrängter Form gründlichen Ausschluß über die historische Entwicklung des großen deutschen Volkes, erzählt zwar vornehmlich Kriegs- und Fürstengeschichte, beachtet aber auch die kulturhistorischen Verhältnisse. Er nimmt außerdem bei den großen welthistorischen Ereignissen, der Völkerwanderung, den Kreuzzügen, der Reformation auch auf die Geschichte anderer Nationen, die sich an diesen Thaten betheiligten, gebührende Rücksicht und verknüpft in gesonderter Weise sein dem 17. Jahrhundert die allgemeine Weltgeschichte mit der speziellen deutschen

Geschichte. Natürlich tritt in der letzteren seit der Mitte des 17. Jahrhunderts auch Brandenburg mit seiner Spezialgeschichte gebührend in den Vordergrund, jedoch mit sehr kluger und umsichtiger Auswahl des wirklich Wissens- und Behaltenswerthen (S. 126). Fortgeführt ist die Geschichte bis zur Neugründung des deutschen Kaiserthums. Der freisinnigen und gründlichen Ausstallung des Verfassers wird sich die Schule nicht verschlieben und sicherlich wird das Buch in kurzer Zeit in vielen Schulen eingeführt werden, wie ich es mit Freude in der von mir geleiteten Schule dem Unterricht in der Tertia zu Grunde gelegt habe.

Der vorliegend des deutschen Volkes flasse höherer Unter handbuch von Da Schulblatt ausgesprichichte zu zählen isch treu und wahrhliches Gepräge. Vomanche charafteristis

Ein vorzüglid Werke: Gefdichte & Gebrauch in höherer Dahlen). Dieses be ber höchften Unterribrauch. Während Schülern der mittle faden ift nicht, wie gestellt, sondern a fienden Sprache er Derfasse ein echter Herzen freut, bedar der Aufmerksamkeit

Wie Kohlrau liefert hatte, deren iden freiheitstriegen Dertreter der populä Erhebung Preußens sich Reiches am be Leitsaden, ein Ausz Auflage erschienen im es sie dem Versassimmer nur geringen durch diesen Leitsade

Müller, David Geschichte des deutschen Volkes; besorgt von David Müller. Rev. ed. University of Toronto
Library

DO NOT

REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

rlin, ung Beden !eitien: fier forr von rum

rem

zum

3

11

3:

T

12.)

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

Verlag von franz Vahlen in Berlin.

W. Mohrenstraße 13/14.





